

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

James Ro. Monfitt.

compt. of

Aunto Roates.

Four. 15-1885-

. • · ·

|     | 1 |
|-----|---|
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     | 1 |
|     | 1 |
|     | - |
|     |   |
| Í   | ĺ |
|     |   |
|     | 1 |
|     | l |
|     |   |
|     | 1 |
|     | 1 |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     | 1 |
|     |   |
|     | ĺ |
|     | 1 |
|     |   |
|     | 1 |
|     | ł |
|     |   |
|     |   |
|     | l |
|     |   |
| . 0 |   |
|     | 1 |
|     | - |
|     |   |
|     |   |

# Schillers

# Sämmtliche Werke.

Vollständig in vier Bänden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

Erster Band.

Mit dem Porträt des Dichters.



Stuttgart.

Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1883.

PRESERVATION
COPY ADDED
MIF 12/04/90

Drud von Gebriider Rroner in Stuttgart.

Add to Lib.
GIFT

# PT 246:

# Juhalt.

|                            |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | Ceite |
|----------------------------|-------|-----|-----|----------|-----|------|----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-------|
| Ginleitungen von R. Goe    | D e l | e e | •   | •        | •   | ٠    | •  | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | VI    |
| Bedichte der erften Berio  |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       |
| Heftors Abschied           |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 1     |
| Amalia                     |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 1     |
| Gine Leichenphantafie      |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 8     |
| Phantafie an Laura         | •     | ٠   | •   | •        | •   | •    | •  | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | 4     |
| Laura am Klavier           | •     | •   | •   | •        | •   | •    | •  | ٠ | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | (     |
| Die Entzüdung an Laura     |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       |
| Das Geheimniß der Remin    |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       |
| Melancholie an Laura .     |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       |
| Die Rindsmörderin          |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 12    |
| Die Größe der Welt         |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 14    |
| Elegie auf den Tod eines   | Jün   | ıgl | ing | <b>}</b> |     |      | •  | • | • |   |   | •   |   | • |   |   | • | 18    |
| Die Schlacht               | •     |     | •   |          | •   |      |    | • | • | • | • | •   |   | • |   |   |   | 18    |
| Rousseau                   |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 20    |
| Die Freundschaft           |       |     |     |          | •   | •    | •  | • | • | • | • | •   |   | • | • |   |   | 20    |
| Gruppe aus dem Tartarus    |       | •   | •   | •        |     | •    | •  | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | 21    |
| Elpstum                    |       | •   | •   | •        |     |      | •  | • |   | • | • |     | • | • |   | • |   | 22    |
| Der Flüchtling             |       | •   | •   |          | •   |      |    |   | • | • | • |     |   |   |   | • |   | 23    |
| Die Blumen                 |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |       |
| An den Frühling            | •     |     |     |          |     |      | •  | • | • |   | • |     |   | • |   | • | • | 25    |
| An Minna                   | • -   | •   | •   |          |     | •    |    | • |   | • | • | •   |   |   |   | • | • | 25    |
| Der Triumph der Liebe .    |       |     |     |          | •   |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   | • |   | 26    |
| Das Glück und die Weishe   | it    |     |     |          | •   |      |    |   | • |   |   | •   | • |   |   | • |   | 30    |
| Männerwürde                |       |     |     |          |     |      |    | • | • |   |   | •   |   |   |   | • |   | 31    |
| An einen Moralisten        |       |     |     |          |     |      | •  | • |   | • |   | •   |   |   | • |   |   | 39    |
| Graf Cberhard der Greiner  | ממ    | 11( | 213 | ürt      | ten | ıbet | 3: | • |   |   |   | •   |   |   |   | • |   | 34    |
| Bedichte der zweiten Peri  |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 36    |
| An die Freude              | •     |     |     |          | •   |      |    | • | • |   | • | •   |   |   |   | • |   | 36    |
| Die unüberwindliche Flotte |       |     |     | •        |     |      |    |   | • | • | • |     |   |   |   |   |   | 38    |
| Der Kampf                  |       |     |     |          |     |      |    |   |   | • |   |     |   |   |   |   |   | 40    |
| Der Kampf                  | •     |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 40    |
| Die Götter Griechenlands   |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   | . , |   |   |   |   |   | 43    |
| Die Götter Griechenlands.  |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 46    |
| Die berühmte Krau          |       |     |     |          |     |      |    |   |   | , |   |     | , |   |   |   |   | 50    |
| Giner jungen Freundin ins  | 6     | tar | nın | bud      | Ď   |      |    |   | • | • |   |     |   |   |   |   | • | 54    |
| Die Rünfiler               | •     | •   | •   | •        | •   |      |    |   |   | • |   |     | • |   |   |   |   | 55    |
| Die Künftler               |       | •   |     |          | •   | •    | •  | • | • |   | • |     |   | • | • |   |   | 66    |
| Dibo                       |       |     |     |          |     |      |    |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 93    |

|                                           |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   | Och |
|-------------------------------------------|-------------|------|--------------------|-----|-----|----|---|---|----|---|-----|---|-----|----|---|---|---|-----|
| Gedichte der dritten                      | Perio       | be   | <u> </u>           |     |     | •  |   | • |    |   |     |   | •   |    |   |   |   |     |
| Die Begegnung                             |             |      |                    |     |     |    |   | • |    |   |     |   | ,   |    |   |   |   | 119 |
| An Emma                                   |             |      |                    |     |     |    |   |   | ٠, |   |     |   | •   |    |   |   |   | 120 |
| Das Geheimniß                             |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Die Erwartung                             |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Der Abend                                 |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Sehnsucht                                 |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Der Bilgrim                               |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Die Ibeale                                |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Des Mädchens Klage                        |             |      |                    |     |     |    | • |   |    |   |     |   |     | •  | • |   | • | 127 |
| Der Jüngling am Be                        | ağe         |      |                    |     |     |    | • |   |    |   | •   |   |     |    |   | ١ |   | 128 |
| Die Gunft des Augen                       | blids       | -    | •                  |     |     | _  |   |   |    | • | •   |   |     | •• | • |   | • | 128 |
| Berglied                                  |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Der Alpenjäger .                          |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   | 130 |
| Dithyrambe                                |             | •    | •                  |     |     | •  | • |   |    | • |     |   | •   | •  | • | • | • | 132 |
| Die vier Weltalter .                      | •           | •    | •                  | •   | • • | •  | • | • | •  | • | •   | • | •   | •  | • | • | • |     |
| Punschlied                                |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| An die Freunde .                          | • •         | •    | •                  | •   | • • | •  | • | • | •  | • | •   | • | •   | •  | • | • | • | 135 |
| Punschlied. Im Nor                        | <br>hen 111 | 13 t | •<br>1 <i>00</i> 1 | • • | •   | •  | • | • | •  | ٠ | •   | • | •   | •  | • | • | • | 136 |
| Reiterlied                                |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Radowessiers Todtenli                     | ٠           | •    | •                  | •   | •   | •  | • | • | •  | • | •   | • | •   | •  | • | • | • | 138 |
| Das Siegesfest                            |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Rlage der Ceres                           | • •         | •    | •                  |     | •   | •  | • | • | •  | • | •   | • | •   | •  | • | • | • | 148 |
|                                           |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Das Eleufische Fest - Der Ripg des Polyte |             | •    | • •                | •   | •   | •  | • | • | •  | • | • ' | • | •   | •  | • | • | • | 151 |
|                                           |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Die Kraniche des Iby                      |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Hero und Leander                          |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Die Bürgschaft. (Da                       |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
|                                           |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| - Der Taucher<br>- Ritter Toggenburg .    | • •         | •    | •                  | •   | • • | ٠. | • | • | •  | • | •   | • | •   | •  | • | • | • | 174 |
| Der Rampf mit dem                         | Drama.      | •    | •                  | • • | •   | •  | • | • | •  | • | •   | • | •   | •  | • | • | • | 176 |
| Der Gang nach dem                         |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 183 |
| Der Graf von Habsb                        |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 189 |
| Der Handschut                             |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 192 |
| Das verschleierte Bild                    | <br>111 @   | nia  | • •                | •   | •   | •  | • | • | •  | • | •   | • | •   | •  | • | • | • | 193 |
| Die Theilung der Erd                      |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 195 |
| Das Mädchen aus de                        | r Strøn     | מלוי | •                  | •   | •   | •  | • | • | •  | • | •   | • | •   | •  | • | • | • | 196 |
| Das Ideal und das l                       |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 197 |
| Parabeln und Rathse                       |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 200 |
| •                                         |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 205 |
| Der Spaziergang .<br>Das Lieb von der Gl  |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 209 |
|                                           |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 219 |
| Die Macht des Gesan                       | _           |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 220 |
| Würde der Frauen                          |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   | 222 |
| Hoffnung                                  | • •         | •    | •                  | •   | ••  | •  | • | • | •  | • | • • |   | • • | •  | • | • | • |     |
| Die deutsche Muse.                        |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   | • | 222 |
| Der Sämann                                |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   | 223 |
| Der Kaufmann                              | • •         | •    |                    | •   | •   | •  | • | • | •  | • | •   |   |     |    | • | • | • | 223 |
| Odpsseus                                  | •           | •    | • •                | •   | •   | •  | • | • | •  | • | •   |   |     |    | • | • | • | 223 |
| Rarthago                                  |             |      |                    |     |     |    |   |   |    |   |     |   |     |    |   |   |   |     |
| Die Johanniter .                          |             |      |                    | •   | •   | •  | • | • | •  | • |     |   | •   |    |   | • | • | 224 |

|                                                              |      |      |    | Sette        |
|--------------------------------------------------------------|------|------|----|--------------|
| Menfoliches Wirken                                           |      | •    | •  | . 249        |
| Der Bater                                                    |      | •    | •  | . 249        |
| Liebe und Begierde                                           |      |      |    | . 249        |
| Güte und Größe                                               |      |      |    | . 249        |
| Die Triebfedern                                              |      |      |    | . 249        |
| Naturforscher und Transscendental-Philosophen                |      |      |    |              |
| Deutscher Genius                                             |      |      |    | . 249        |
| Rleinigkeiten                                                |      |      | •  | . 250        |
| Deutschland und seine Fürsten                                |      |      |    | . 250        |
| An die Proselytenmacher                                      |      |      |    |              |
| Das Berbindungsmittel                                        |      |      |    |              |
| Der Zeitpunkt                                                |      |      |    |              |
| Deutsches Lustspiel                                          |      |      |    | . 251        |
| Buchhändler-Anzeige                                          |      |      |    |              |
| Gefährliche Rachfolge                                        |      |      |    | . 251        |
| Griechheit                                                   |      |      | •  | . 251        |
| Die Sonntagskinder                                           |      |      |    | . 251        |
| Die Philosophen                                              |      |      |    | . 252        |
| 8. 8. · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | •    |      | •  |              |
| Die Homeriden                                                |      |      |    |              |
| Der moralische Dichter                                       |      |      |    |              |
| Der erhabene Stoff                                           |      |      |    | . 253        |
| Der Kunftgriff                                               |      |      |    | . 254        |
| Jeremiade                                                    |      |      |    | . 254        |
| Wissenschaft                                                 |      |      |    |              |
| Rant und seine Ausleger                                      |      |      |    |              |
| Shatespeares Schatten                                        |      |      |    | 254          |
| Die Flüsse                                                   |      |      |    |              |
| Der Metaphysiter                                             |      |      |    |              |
| Die Weltweisen                                               |      |      |    | . 257        |
| Pegasus im Joche                                             |      |      | •  | . 258        |
| Das Spiel des Lebens                                         |      |      |    | . 261        |
| Einem jungen Freunde, als er sich der Weltweisheit widmete . |      | •    |    | . 261        |
| Poesie des Lebens                                            |      |      |    | . 262        |
| Un Goethe, als er den Mahomet von Boltaire auf die Buhn      | e li | raci | te | . 262        |
| An Demoiselle Slevoigt                                       |      |      |    | . 264        |
| Der griechische Genius an Meyer in Italien                   |      |      |    | . 265        |
| Einem Freunde ins Stammbuch                                  |      |      |    | . 265        |
| In das Folio-Stammbuch eines Kunstfreundes                   |      |      |    | . 266        |
| Das Geschenk                                                 |      |      |    | . 266        |
| Wilhelm Tell                                                 |      | •    |    | . 266        |
| Dem Erbpringen von Weimar, als er nach Paris reiste          |      | •    | •  | . 266        |
| Der Antritt des neuen Jahrhunderts                           |      |      |    | . 267        |
| Sängers Abschied                                             |      |      |    | . 268        |
| Semele in zwei Scenen                                        |      |      |    | . 269        |
| Die Räuber                                                   |      |      | •  | . 284        |
| Die Verschwörung des Fiesco zu Genua                         |      |      |    | . 384        |
| Rabale und Liebe                                             |      | •    |    | . 467        |
| Don Carlos, Infant von Spanien                               |      | •    | •  | 5 <b>4</b> 4 |
| Der Menschenfeind. Gin Fragment                              | •    | •    |    |              |
| zer zenjutujerno, win grugment                               | •    | •    | •  |              |

# Finleitungen von K. Goedeke.

#### Gedichte.

Als Schiller im Jahre 1803 bei der abschließenden Sammlung seiner Gedichte darin auch einigen Studen aus feiner früheften Zeit, wenn auch in gemilberter Form eine Stelle gonnte, unterschied er diese wilden Broducte eines jugendlichen Dilettantismus von den übrigen, die er theils als Versuche einer anfangenden Runft und eines mit fich felbst noch nicht einigen Geschmads, theils als das Werk einer reiferen Einficht bezeichnete. Indem er tein Bedenken trug, fich dem Publikum auf einmal in der Gestalt darzustellen, in welcher er nach und nach vor dem= felben erschienen war, entschuldigte er die Aufnahme des Unvollkommenen damit, daß es fich größtentheils icon in den Händen des Lesers befinde, der es fich nicht gern entreißen laffe, da es ihm durch irgend eine Beziehung oder Erinnerung lich geworden sei, und da selbst das Fehlerhafte wenigstens eine Stufe in der Beiftcs= bildung des Dichters bezeichne. Diefer Aufforderung zur hiftorischen Betrachtung der Gedichte, die von der Anthologie bis auf die jungst entstandenen sich durch einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren hinzogen, gab sein Freund Körner bei der Herausgabe der Werke noch mehr Nachdruck, indem er die fammt= lichen aufgenommenen Gedichte in drei Betioden ichied. Bon dieser Anordnung ift bisher weder von den Herausgebern, noch von den Erklarern und Literar= historikern abgewichen, doch erscheint eine derartige außerliche Sonderung ge= wagt, da die Grenzen nicht scharf zu ziehen find und Schiller felbst eine folche weder vorgenommen noch beabsichtigt hat. Rur den unberechtigten Ansprüchen, daß alle den Jahren nach oft weit außeinander liegenden Gedichte der Sammlung gleich werthvoll und gleichmäßig vollendet sein sollten, trat er entgegen und forderte die Lefer auf, die Stufen feiner Bildung nicht zu überfeben.

Schiller begann seine Uebungen in Bersen schon sehr früh. Auf der mili= tärischen Pflanzschule (seit 1778) und eifriger noch auf der herzoglichen Militär= akademie (feit 1775) sette er dieselben fort, weder von den Lehrern, von denen ber Prof. Haug einige Stude veröffentlichte, noch von bem Bergoge, ju beffen Geburtstage (am 11. Februar 1779) er ein Festspiel der Jahrmartt' dichtete, in diesen Beschäftigungen gehemmt. Es war natürlich, daß ein so junger Dichter, der seine Entwicklungsjahre in casernenartiger Abgeschlossenheit ber= brachte, wenig innere Lebenserfahrung zur Ausfüllung der von feinen Muftern erlernten Formen mitbringen konnte. Dazu kam die Unfreiheit in der Wahl der sich anbietenden Stoffe. Während der despotische Unterdrücker vor Augen stand, mußte sich der jugendliche Dichter gegen den allgemeineren Charafter des Eroberers, der nicht gerade ein Unterdrücker zu fein brauchte, ergrimmen, um sich seiner Empfindungen zu entledigen. Das gab in frühem Alter einen Zug, das Besondere zum Allgemeinen zu erweitern und die Empfindungen, welche das Denten über den einzelnen Segenstand erwedte, umfassender aussprechen au wollen, als innere und außere Erfahrung es gestatteten, umgekehrt auch für die abstracten allgemeinen Ideen, welche der Unterricht ergab, specielle Gegen= stände zu suchen. Die Unwahrheit dieser Art ber Boefie, die den Gegenständen nur durch das Mittel der Reflexion beizukommen vermag, spricht sich deutlich genug in den Erzeugnissen aus, die in die Zeit fallen, welche Schiller nach seiner Entlaffung aus der Militärakademie in Stuttgart verlebte. berfelben veröffentlichte er in feiner 'Anthologie für 1782.' Sie find nach Ge= halt und Form, vom ftofflichen, fittlichen und afthetischen Standpuntte betrachtet, allerdings wilde und rohe Broducte, voll von üppig finnlichen Bhantaffen, die fich theils in metaphyfische Ueberschwenglichkeiten verfteigen, theils mit den Bildern der Vergänglichkeit und Verwesung hinter dem lachenden Schein des Lebens ein widerliches Spiel treiben. Der junge Physiolog und Mediciner beberricht nur zu oft den Dichter, und in manchen seiner kleinen Schöpfungen weht ein Obem wie im Seciersaal oder im Lazareth. Dabei zeigt fich die Form, wie viel Sorafalt auch darauf verwendet sein mag, in Bersbau und Reim, in grammatischer und lexitalischer Beziehung, fehr ungebildet und schülerhaft. Darf man aus diesen Gedichten, felbst wie fie verturzt, gemildert und aus= gemählt in der von Schiller veranstalteten Sammlung porliegen, auf fein Beben und Treiben in Stuttgart jurudicließen, wie sie benn jedenfalls fein inneres Leben jener Zeit offenbaren, so war es durchaus nothwendig, daß er durch einen plotklichen Ruck in einen andern Boden versett murde, wenn er in biesem finnlich=überfinnlichen Treiben nicht verkommen follte. Wie tief die mit jenen Buftanden verbundenen Uebel bei ihm eingedrungen, zeigte er am Abichluß dieser Lebensstufe in der 'Resignation', in der er, gleichgültig ob er im eignen oder fremden Namen fpricht, fich in der Selbstäuschung darftellt, einem idealen Streben allen Benuß geopfert und teinen Bewinn dafür gehabt ju haben, mahrend der Genuß am Glauben auf seine Zukunft, wie er ihn sich in seiner Beise bereitet hatte, den Lohn vorweg genommen und nun bei der weiteren Lebensentwidlung nur Enttäuschungen zur Folge hatte. In demfelben Moment, wo er den Glauben und die Hoffnung, die ihn bisher erfüllt hatten, aufgab, gewann er erft ben rechten Glauben und ben rechten Genug in einer neuen Thatigkeit. Zwar blidte er auch in spateren Jahren (in den 'Göttern Griechenlands')

elegisch in diese überwundene Beriode jurud, aber er batte andere Formen für die poetische Einkleidung seiner Gedanken über die Stoffe gefunden, und seine Dentweise felbft mar reifer und gefunder geworden. Die Eigenschaft aber behielt seine Dichtweise noch, burch bas Medium des prachtig und herrlich getleideten und geschmudten Gedantens fic ben Gegenständen zu nabern, fo bag er endlich, ber Schwierigkeiten biefes Weges mube, fich fur eine lange Beit gang enthielt, feine Reflexionen poetifch berauszubilden, um den Stoff zu faffen; seine Anschauungen im Studium der Geschichte erweiterte und in der eifrigften Singabe an die Philosophie feinem gangen Wesen eine neue Rraftigung, eine Reinigung und Erhebung gewann, wie er fie im Wechselspiel des Dichtens und der Speculation bis dahin nicht zu erreichen vermocht batte. Als er fo auß= geruftet nach Jahren ber Unterbrechung zur Boefie und junachft jur lprischen zurudtehrte, bahnten ihm die Kenien einen Weg zu der Realistit, die seiner Natur überhaupt gegonnt mar. Die Runft Goethes, die Dinge rein hinzustellen und doch fo, daß fie wie eine fleine lebensvolle Welt von unermeglicher Wirtung find, war ihm versagt. Aber da er in fich einig geworden, seine Ratur durch unfägliche Willenstraft auf die Stufe gehoben batte, nach der er im wilden Drange der Jugend gestrebt, der er fich in reiferen Jahren auf schwierigen Begen, die nicht felten in die Irre liefen, ju nabern gesucht, und die er nun, seine Arafte einzeln übend, um fie gesammelt wirten lassen zu tonnen, erreicht hatte, fucte er die Gegenstände für feine Ideen nicht mehr, sondern mußte mit einer unvergleichlichen Bergensinnigfeit aus den fich jufällig anbietenden, dem ahnungslosen Blid mitunter sehr geringfügig erscheinenden Stoffen die 3dee fo einfach, mubelos und ficher, mit einer fo großen Bollfommenheit in der Form und mit einer so überzeugenden Wahrheit im Großen wie im Aleinen zu entfalten, daß die Gegenstände und die Darstellung den zahllosen Rach= ahmern feiner Dichtweise leicht erreichbar dauchten, aber für die echten Dichter in und nach feiner Zeit erschöpft erschienen, so daß fich teiner von ihnen in einen Wettstreit bei demselben Stoffe mit Schiller einließ. Niemand nach ihm magte oder vermochte die Entfaltung und Ausartung der menschlichen Gesittung so einfach und ungezwungen an den leichten Faden eines Spazierganges zu binben, wie Schiller in feiner Elegie, und er allein vermochte diefelbe Form in gang neuen Wendungen wurdig wiederaufzunehmen, indem et die wesent= lichften Momente des menschlichen Lebens in der Familie und im Staate an die Arbeit des Glodengiegers band, ein Gedicht, mit dem er das neue Jahrhundert, Frieden und Gintracht, doch umsonft, erflehend, einzuläuten beabsichtigte. Die Ideen, die Schiller aus seinen Balladenstoffen entwidelte, ohne daß der Hörer an den Sachen felbft etwas vermißt oder für entbehrlich erkennt, murden von Andern in andere Stoffe gelegt und mit mehrem oder minderm Glud und Geichic durchgeführt; aber einen Bolyfrates, einen Ibyfus, eine Burgichaft, einen Drachenkampf, einen Bang nach dem Gisenhammer, und wie fie beißen, magte tein begabter einfichtiger Dichter, feit der rechte Meifter mit den rechten Mitteln den Stoffen ihr mahres Leben verliehen hatte.

Ohne in bas Einzelne der Schillerichen Gedichte erörternd einzugeben, wozu

hier tein schidlicher Ort ist, darf im Allgemeinen bemerkt werden, daß, mit Ausnahme der Jugendgedichte, bei deren Abfassung der Dichter mehr einer Melodie seiner Seele trunkne Worte lieh, als daß er mit bewußter Kunst geschaffen hätte, sich bei jedem andern Sedichte das Verständniß leicht erschließt, wenn der Leser die Selbstbeherrschung mitbringt, daß er sich, sei es durch die Fülle der anschaulichen Einzelnheiten, sei es durch die Melodie und Pracht der Sprache, nicht von dem einsachen Sedanken, der durch das Sanze lebendig hindurch wirft und meistens auch klar ausgesprochen ist und dann immer auch als ein Gedanke dieses Namens werth erscheint, abwenden läßt. Doch wozu hier noch Mittel zum Verständniß Schillerscher Gedichte anbieten, da zahlreiche Commentatoren für die Erklärung seiner dichterischen Gesammtheit wie des Kleinsten seiner Schöpfungen sich bemüht zeigen und Schiller mehr als ein andrer Dichter in allen Schichten des deutschen Bolkes und selbst bei Fremden heimisch geworden ist?

#### Die Käuber.

Bur Zeit der so genannten Genieperiode der deutschen Literatur begann Schiller in seinem achtzehnten Jahre 1777 als medicinischer Elebe der herzoglichen Militärakademie in Stuttgart, nachdem er fich schon früher an tragischen Stoffen versucht hatte, die Ausarbeitung seines Schauspiels 'Die Räuber', das er besonders eifrig im Jahre 1779 förderte und vor seiner Entlassung aus der Atademie, am 14. Dec. 1780, jum außern Abschluß brachte, so daß er in der Abhandlung über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen, die im Nov. 1780 fertig mar, icon eine Stelle aus der ersten Scene des fünften Actes mit genauer Bezeichnung und wörtlich anführen konnte, jedoch als angebliche Uebersetung aus einer englischen Tragodie von Krake, die nicht existierte. Schiller ließ das Schauspiel zur Oftermeffe 1781 ohne seinen Namen auf eigne Rosten in Stuttgart druden und reichte es der Mannheimer Theaterdirection zur Darstellung ein, auf deren Wunsch er es für diesen Zweck verkürzend und milbernd umarbeitete. Es wurde dort als Trauerspiel in fieben Handlungen, unter Schillers Namen und in die Zeit der Stiftung des ewigen Landfriedens durch Raiser Max, also in das fünfzehnte Jahrhundert gurud= verlegt, am 13. Januar 1782 unter großem Zulauf aus ber Umgegend in Gegenwart des Dichters zuerst und mit durchschlagendem Beifalle aufgeführt. Auch diese Bearbeitung wurde 1782 gedruckt und verdrängte den ursprünglichen Text gang von der Buhne, der jedoch im zweiten Bande des 1806 nach Schillers Tode erschienenen Theaters, ohne hinterlassene ausdrudliche Anordnung des Dichters, wiederholt wurde und sich auch in der von Körner besorgten Ausgabe der sammtlichen Werke, bin und wieder etwas gemildert, allein erhielt, bis

Joachim Meyer 1860 auch die Bearbeitung für die Mannheimer Rationalbühne in die sammtlichen Werke aufnahm.

Den Anlaß zur Erfindung seines Schausviels batte Schiller in mehren gleichzeitigen, etwas früher veröffentlichten Arbeiten andrer Dichter, theils in einer von Schubart verfaßten, im Schwäbischen Magazin 1775 erichienenen Anekdote zur Geschichte des menschlichen Berzens, theils in einer Erzählung 'die beiden Alten', die J. M. R. Leng in feinen Flüchtigen Auffagen 1776 hatte druden laffen. Dabei murbe eine Episode des Don Quirote von dem edlen Rauber Roque' benutt, so wie auch die durch die Schrödersche Preisaufgabe veranlagten Trauerspiele, die Zwillinge von Klinger und besonders der Julius von Tarent von Leifewit, bedeutenden Ginfluß übten. Gine gelegent= liche Aeuferung im Julius von Tarent über die Erfturmung eines Alofters führte Schiller im ersten Entwurf scenisch aus, beschränkte jedoch diese Aus= führung, da fie allzu gräßlich erschien, bei der letten Redaction für den Drud auf einen Bericht Spiegelbergs in der dritten Scene des zweiten Actes. Daß aus feiner übrigens nicht geringen Lecture, aus Rouffeau und Boltaire, aus Offian und Chakespeare, aus Klopftod, Leffing, Goethes Gog und Werther, ja aus deutschen Buhnenstuden fehr untergeordneten Ranges mancherlei Farben in sein Gemälde miteinfloßen, kann bei einem so jugendlichen Dichter, der trok alles Reichthums ber eignen Natur doch hauptsächlich noch auf Andere angewiesen war, nicht Wunder nehmen.

Die Rauber konnen als Abschluß der literarischen Genieperiode gelten, indem fie sowohl dem Geiste als der Form nach in gigantischen Zügen die Gab= rung der Zeit umfaffen und die ungeheuren Bewegungen der nachsten Epoche der Weltgeschichte vorahnend vorausverfunden. Sie haben den Conflict zwischen Befet und Freiheit zum Gegenstande und find für den individuellen Stand= punkt des in der Militarakademie gleichsam gefangen gehaltenen und nach Freibeit ringenden Dichters, wie für den Beift der Zeit, die aus dem beengenden und überlebten Gefet fich zu befreien im Begriff mar, gleichmäßig bezeichnend. Der Held des Studes, dem Schiller in gewissem Sinne seine eigenen ideali= fierten Büge lieb, bermag 'feinen Willen nicht in Gesethe zu schnuren'. Durch eine ihm unbekannte Buberei seines Bruders, wie er glauben muß, um die Liebe seines Baters gebracht, folgt er, anstatt zu untersuchen, anstatt durch einen Ruffall, durch eine Thrane das Baterherz voll Liebe wiederzugewinnen, dem von dem verworfensten seiner Benoffen getrillerten Sirenenliede und wird, mehr in Uebereilung als aus Ueberlegung, zum Mörder und Räuber. Wort rollt das Geset unter seine Füße. Er führt den übereilt ergriffnen Plan mit bewußter Umficht durd. Rein Dieb ift er, ber fich mit Schlaf und Mitter= nacht verschwört und auf der Leiter groß und herrisch thut; auf der Jagd wirft er den Minister, der sich aus dem Pobelstaube zum ersten Gunftling empor= geschmeichelt und den Fall des Nachbars zu seiner Hoheit Schemel gemacht hat, zu den Füßen seines Fürften nieder; racht an dem Finangrath, der Ehrenstellen und Aemter an den Reiftbietenden verkaufte, den trauernden Patrioten, den jener von seiner Thure fließ; erwurgt mit eigener Band den Pfaffen, der auf

offener Kanzel über den Verfall der Inquisition geweint, und führt mit elenden Wertzeugen größerer Pläne gegen die Pharisäer, Falschmünzer der Wahrheit und Affen der Gottheit den Vernichtungstrieg der Rache und Wiedervergeltung. Aber am Ende seiner Aufgabe, als er der bübischen Täuschung, die ihn so weit gebracht, inne geworden, kann er sich der surchtbaren Erkenntniß nicht erswehren, daß zwei Menschen wie er den ganzen Bau der sittlichen Welt zu Grunde richten würden, und um zu sühnen, was im Schuldbuche des Himmels von ihm verzeichnet steht, verschmäht er den Selbstmord, diese Todsünde als Aequivalent gegen Todsünden, und zieht es vor, sich selbst in die Hände der Justiz zu überliesern.

Nachdem Schiller ben in den vorgefundenen Stoff gelegten Grundgedanken einer in Geseklofigkeit untergehenden Freiheit in der angegebenen Weise ins Boetische übersett hatte, führte er denselben mit überraschend ficherer Technit bramatisch aus. Exposition, Berwicklung und Lösung und die fast überall durch= geführte ftrengste Motivierung zeigen den gebornen Dramatiker und den Buhnen= dichter. Während jener die ganze Handlung, d. h. die Willensbestimmung der thatigen Personen, auf die Buhne verlegte, forgte dieser dafur, daß auch von Begebenheiten, die jur Willensbestimmung verwendet wurden, genug auf den Brettern übrig blieb, um die Aufmerksamkeit der ichauluftigen Menge zu be= schäftigen. Doch überwog der Dramatiker in der Darlegung der aus den Cha= ratteren fliegenden und durch ihre Berührungen bewirkten Sandlung. Die Bielgestaltigkeit dieser Charaktere sett bei einem so jugendlichen Dichter in Erstaunen und Bewunderung. Zwar der einzige weibliche Charafter des Studes, Amalia, bleibt bei dem hohlen Pathos, dem er verfallen ift, hinter billigen Ansprüchen auf individuell lebensträftige Gestaltung gurud, dagegen find ber Baftard Hermann und der alte Daniel eben fo fehr innerlich aufgeschloffene Wesen von Fleisch und Bein, wie die innerhalb ihrer Sphare gleichartig und boch fo grundverschiedenen Räubergestalten eines Spiegelberg und eines Rag= mann und Roller. Selbst in den Gestalten der beiden Geiftlichen, des Baters, der bei allem Carritaturartigen noch feste menschliche Ruge behalten bat, und des Baftors Moser, mit deffen Namen Schillers Bietat eine Augenderinnerung ehren wollte, gibt fich die Schöpferkraft des Dichters fünftlerisch contrastierend fund. Auf der Sohe fünftlerischen Contraftes stehen die beiden Sauptcharaktere, die Brüder Rarl und Franz, in benen Schiller zwei Seiten seines eigenen Selbst entfaltete, in Rarl fein idealifiertes Gemuthsleben und in Franz fein unge= reiftes psycologisches und medicinisches Grubeln und Wiffen, vielleicht auch objectivierte Erfahrungen, die er in der Afademie gemacht hatte, sowohl im Guten wie im Schlimmen. Denn die Afademie und ihr Leben maren es, die ben Ton bes Gangen und viele Lokalfarben bestimmten. Bei aller Selbständig= teit der Arbeit klebte derselben doch durchweg das jugendlich Abhangige des Studentischen an, und gerade defhalb rif fie, mabrend fie den reiferen Be= trachter durch ihre Runft in der Behandlung des furchtbaren Gegenstandes beschäftigte und allenfalls mit der Wahl deffelben versöhnte, die flurmischere Jugend gewaltsam bin. Auch gegenwärtig, nachdem die Bedingungen, benen

das Schauspiel seine Entstehung und seinen Charafter schuldet, nur historisch erkennbar sind, gehört die Liebe und Bewunderung der Jugend den Räubern Schillers, die in den Uebertreibungen Araft, in den tonenden Phrasen die "Sprache der Begeisterung und in dem Hauche, der über dem Ganzen schwebt, einen Theil ihres eigenen Wesens zu erkennen meint.

## Die Verschwörung des Fiesco zu Genua.

1

Schon als Eleve der Militärakademie in Stuttgart hatte fich Schiller mit der Befdicte der Berfdwörung des Fiesco befannt gemacht. Rach feinem Abgange nahm er fich die bramatische Bearbeitung des Stoffes bor, mit der wir ibn, nach der Aufführung der Rauber, im April 1782 beschäftigt finden. Den Sommer widmete er vorzugsweife diefer Aufgabe, die er jedoch erft nach feiner September= flucht aus Stuttgart im Spatjahr in Sachsenhausen und Oggersheim zu Ende führte. Das theaterfertige Stud fandte er im November an Dalberg, erhielt es jedoch, ba nach dem Gutachten der Theatercommission in Mannheim das Sujet nicht theatralisch und die Charaftere auf zu feine Schrauben gesetzt erschienen, als unbrauchbar jurud. Der getäuschte und bedrangte Dichter übergab fein Trauerspiel dem Buchandler Schwan für eilf Louisd'or zum Berlage. Es erschien noch im December 1783. Als Schiller im folgenden Sommer von Bauerbach und Dalberg aus bolland nach Mannheim gurudgefehrt, inupfte letterer mit dem Dichter wieder an und versprach im August die Aufführung, falls Shiller das Stud gehörig umarbeite. Diefem Bunfche genügte Schiller. Die neue Bearbeitung, die fich handschriftlich im Theaterarchiv zu Mannheim erhalten hat, wurde bort am 11. Januar 1784 zuerft gegeben.

Neber seine Quellen hat Schiller selbst Auskunft ertheilt. In dem überlieferten Stoffe anderte er mancherlei, wie es ihm für die dramatische Ausführung erforderlich erschien. Er gab einzelnen Personen eine andre Stellung zur
Sache, als die Geschichte ihnen angewiesen, um dramatisch bester motivieren
und entwickeln zu können. Die Gemahlin Gianettino's beseitigte er und gab
ihm dafür die Schwester Julia, deren er bedurste, um Fiesco's scheinbar in
Liebeshändeln und Richtigkeiten verzetteltes Leben vor Augen zu stellen. Ihren
Charakter erfand er ebenso wie die Person des Mohren, dessen er sich bediente,
um durch dies Factotum den Einblick in Fiesco's Maschinerie, die sonst ohne
Breite und episches Zerstießen schwer bloß zu legen war, auf der Bühne einsacher, kürzer und lebendiger möglich zu machen. Die wesentlichste und nothwendigste Beränderung am geschichtlichen Stosse traf das Ende Fiesco's, der
nach der Ueberlieserung im Dunkel beim Beschreiten einer Galeere mit dem
Brett umschlug und von der schweren Rüstung niedergezogen unbemerkt ertrank,

als sein Blan so eben gegludt mar. Dem Dramatiter fonnte ein solches Werk des Aufalls nicht dienen. Aus der Aenderung, daß Fiesco durch Berring den Tod fand, ergab fich rudwirkend das Berhalmiß Beider vom Anfang an. Der strenge Republikaner Berrina hatte an der Berschwörung Theil genommen, um das Geset, die republikanische Berfassung, durch Wegräumnng der 'Tyrannen' wiederherzustellen. Fiesco batte mit abnlichen Borstellungen gelegentlich gespielt, war in der Mondnacht und der Wallung schwärmerisch entschlossen, Benua zu befreien und felbst keinen Gewinn davon zu ziehen; aber der helle Tag fand ihn ebenso entschloffen, nur die Berson des Herrschers zu wechseln, um als Berzog von Genua 'den geharnischten Riesen Gesetz tief unten am Gangelbande ju lenten'. Für ihn war 'Gehorchen Nichtsein, Herrschen Sein'. Bei der Contra= stierung beider Charaftere stieg Berrina auch in des Dichters eigner Schäkung über Fiesco. Aber der wohlangelegte, fraftig und fest durchgeführte Charafter des alten Republikaners wurde zu dem Schluß der Mannheimer Theater= bearbeitung nicht mehr gestimmt haben, in der, wie ein von Schiller verfaßter Straßenanschlag rühmte, 'Fiesco den verführerisch schimmernden Preis seiner That, die Krone von Genua, mit gottlicher Selbstüberwindung hinwegwarf, stolzer darauf, sein eigenes Herz zu besiegen, als einen furchtbaren Staat, und höher befeligt, der gludlichste Burger, als der Fürst seines Bolkes zu sein'. Danach hatte Fiesco, ohne daß sein Charakter darauf angelegt mar, das 'Ge= seg' bestätigt, während nach dem ursprünglichen Gedanken er sich wie Karl Moor, nur in andrer Beise, mit dem 'Geset' abfinden sollte, nicht durch einen unbeil= baren Bruch, sondern durch Unterwerfung desselben unter seinen Willen. mußte nicht weniger als Moor dafür Sühne bieten, und da das durch freien Entschluß, ohne sein ganzes Sandeln zu Gautelspiel zu machen, nicht zu be= wirken war, verwandelte Schiller das Ereigniß des Zufalls in eine That der Ueberlegung Berrina's, der, um den Ausgang vorahnen zu laffen, im Stude (9. Sc. des 4. Aufg.) laut genug bekannt hat, daß er nur die Sache des Baterlandes, nicht die Berfon im Auge habe. Die Behandlung der untergeordneteren Cha= raktere bedarf keiner besonderen Ermägung. Nur in Bezug auf den Mohren, der ein schlecht gemalter Teufel genannt wurde, sei bemerkt, daß Schiller selbst mit der Berzeichnung des Charakters, der das Bose des Bosen wegen will, immer noch dramatischer und ichopferischer erscheint, als wenn er die Beschäfte, die der Mohr besorgt, an verschiedene Bersonen vertheilt oder einen "Ber= trauten" im Sinne der frangofischen Bubne für ihn untergeschoben hatte. Rollen dieser Art, wie wenig fie psychologisch statthaft. sein mogen, stehen bei Dar= stellern und Zuschauern in Gunft, und dem jungen Dramatiker mar es kaum zu verargen, wenn er auch darauf billige Rücksicht nahm.

#### Rabale und Siebe.

Um einer Wiederholung seiner Räuber auf dem Theater in Mannheim beizuwohnen, hatte Schiller im Mai 1782 eine Reise dorthin unternommen, und zwar ohne erforderlichen Urlaub. Bei seiner Rüdsehr nach Stuttgart mußte er diese Uebertretung mit vierzehntägigem Arrest büßen. Während der Haft entwarf er den Plan zu einem bürgerlichen Trauerspicle, das er neben dem Fieseo auf seiner Flucht im Spätjahre sörderte und bald nach Bollendung des republikanischen Trauerspicks, am 14. Januar 1783, seinem Freunde Streicher von dem Wolzogischen Gute Bauerbach, wo er ein Aspl gefunden, als sertig bezeichnen konnte. Er reichte es dem Theater in Mannheim ein, wo es am 13. August 1783 gelesen, angenommen und unter dem von Issland anstat Luise Millerin' vorgeschlagenen Titel Rabale und Liebe' im Januar 1784 gebrucht und am 9. März zuerst gespielt wurde.

Der Gegenstand des Studes ift gang Schillers Erfindung, aber den Inhalt jeines Dramas bildet eine großartige, in eine Handlung gedrangte Abschilde= rung der Zeit und der Zuftande, wenn nicht feines Baterlandes, so doch feiner Beimat. In diesem Sinne ift dies hiftorifde, durch die Zeitliteratur vielfach bestätigte Zeugniß selbst ein historisches Trauerspiel. Es ftellt jene troftlose Zeit dar, in welcher die ungludlichen deutschen Landestinder wie Schlachtvieh in fremde Erdtheile verhandelt murben, um den Geluften üppiger Favoritinnen Genuge zu leisten. Bahrend die murrende Stimme der finderlos gewordnen Greise und das Gebeul der Waisen mit gellendem Trommeltlang erftict, die lette Umarmung von Brautigam und Braut mit Sabelhieben getrennt wurde, ritt die schone Favorite mit der fürftlichen Drahtpuppe auf die Barenhat; die ergiebige Frucht ungeheurer Landeserpreffungen blikte im demantnen Licht von ihrer Stirn; die Stimme der Bertretenen drang nicht zu den Mächtigen durch, die hinter ihre eignen Lafter verschanzt waren, wie hinter Schwerter der Cherubim. Die Schwelle zu ihnen bildeten verworfne Bunftlinge, die man nicht überspringen tonnte, ohne Befahr, ben Hals zu brechen. In der Tiefe vergeffener Rerter durfte der Borwig, am Throne tlagen ju wollen, mit den Retten raffeln und wimmern: 'Mir ift zu viel geschehen!' Es fcien, als habe die Gotibeit fich jo übel auf ihre Leute verftanden, daß fie aus volltommnen Henkerstnechten schlechte Minister machte. In das stille, friedliche Leben des noch unverdorbnen Bürgerftandes bricht aus den obern Regionen das Berderben herein, und felbst die Liebe, die von dorther niedersteigt, tann es nur im Gefolge der Zerruttung und Berfterung.

Auf diesem düstern hintergrunde der Zeit setzt der Dichter eine Auswahl ihrer Repräsentanten in Thätigkeit, um in ihrem Handeln und Leiden den Adel und die Entartung der Menschennatur sühlbar zu machen. Obwohl die Frucht einer längst versunknen Periode der Geschichte, hat seine Schöpfung noch den vollen Reiz der Neuheit, die lebendigste Frische. Es sind nicht die Menschen,

die Charaftere, die Bahrheit ihrer Leidenschaften, mas dies halbe Bunder bewirkt, denn in den meiften geht der hohe Stelzengang der Geschraubiheit, wird das faliche Bathos laut. Diefe edle unichuldige engelreine Quise Millerin, Die mit einer Maitreffe redet, als habe fie das ganze abgrundtiefe Elend der Ber= worfnen tlar erfannt, dieses Bürgermadden, die fich ihrer burgerlichen Un= schuld ausdrücklich bewußt ift, bußt den Reiz der Wahrheit ein, und ihre schonen Empfindungen betommen den anfauerlichen Beigeschmad iconrednerischer Empfinbelei. Ferbinand von Walter, der hochherzige, er, der deutsche Jungling, der die Lady verwirft und den Charafter und den Willen des Baters, ibn von dem Herzen der Uniduld zu reißen, genugfam tennt, geht fast blindlings in die leichte Schlinge und unterschätt den eignen Werth bis zu dem Grade, daß er den Hofmaricall für feinen beglüdten Rebenbuhler halten tann. Dieje Lady, fo tlug als flolz, muß erft durch den zufälligen Bericht eines Rammerdieners das Elend erfahren, das ihr fürftlicher Gonner, den fie beffer tennen mußte, als er fich felbft, ihretwegen über bas Land verbreitet. Und gar die boshaften Charattere, der Brafident, der dem Sohne lediglich als bewegendes oratorisches Mittel das Beständnig ichauderhafter Berbrechen ablegt, die er am strengsten gerade vor ihm zu bergen hatte; oder der Secretar Burm, der, blog um den anadigen herrn zu beruhigen, unaufgefordert das Berbrechen gefälschter Documente und seine Mitschuld daran in Erinnerung bringt: das find nicht redende Menschen, sondern redende Rechenezempel und Demonstrationen; ihre Fehler find Rebler in der Runft der Exposition des Dichters. Aber bei allen Schwächen der Zeichnung im Einzelnen tritt aus dem Ganzen der große schöpferische Dichter und die genialische Ratur deffelben hervor, der mit folder Lebendigkeit, Rraft und Energie die Fulle feines Reichthums ausschüttet, daß man, von diefer Gewalt wie mit rauschendem Flügelschlage einer überlegnen, überschwenglichen Macht fortgeriffen und vom Odem diefer dichterischen Inbrunft angeweht, die Mangel des Wegebenen nicht mehr fieht und den falten Sauch des berechnenden Berfiandes nicht mehr empfindet.

#### Don Carlos.

Im Sommer 1782 empfahl Dalberg Schiller die Geschichte des Don Carlos als dramatischen Stoff, und dieser fand sich, nachdem er die Rovelle von St. Real gelesen, zur Bearbeitung geneigt. Während seines Ausenthalts in Bauerbach ging er, gleich nach Bollendung von Rabale und Liebe, im März 1783 an den Entwurf eines Planes, nach welchem lediglich die Leidenschaft des Infanten für seine Stiefmutter, die früher für ihn selbst zur Gemahlin bestimmt gewesen, den Borwurf bildete und die Arbeit auf ein Familiengemälde aus einem königlichen Hause angelegt war. Das Stüd sollte die Seele von Hamlet, Blut und Nerven

von Leisewik, den Buls aber von dem Dichter felbst erhalten. Doch wollte er fich außerdem zur Pflicht machen, in Darftellung der Inquisition die prostituirte Menscheit zu rachen und einer Menschenart, welche der Dolch der Tragodie bis dahin nur gestreift, auf die Secle stoßen. Weiter als zum Ginfammeln bes Stoffs icheint es wenig gekommen zu fein, bis der Dichter im August 1784, um ein neues Stud für die Mannheimer Buhne zu liefern, mit welcher er damals in contractlichem Berhältniß stand, fich der Ausführung in Jamben zuwandte. Die Dichtung schwoll unter ben Sanden fo fehr auf, daß Schiller felbst erklaren mußte, ber Don Carlos folle fein Theaterstud werden und fei deghalb auch nicht nach foldem Magstabe zu beurtheilen. Die dramatische Ginkleidung fei von einem weit allgemeinern Umfange, als die theatralische Dichtfunst, und man murde der Boesie eine große Proving entziehen, wenn man den handelnden Dia= log auf die Gefeke der Schaubühne einschränten wollte. Die einzelnen fertigen Fragmente veröffentlichte er, bin und wieder mit verbindender Zwischenerzählung in Profa, feit 1785 in der neubegründeten Thalia und widmete den eiften Utt dem Bergog Karl August, "dem edelsten von Deutschlands Fürsten und dem ge= fühlvollen Freunde Der Miufe," der ihn nach einer Borlefung deffelben in Darm= stadt zum weimarischen Rath ernannt hatte. In Leipzig und Gohlis, wohin Suber und Rorner ihn eingeladen, arbeitete er 1785, und fpater im Barien= hauschen des Körnerichen Weinberges zu Lojdwit über Dresden an der Fort= fetzung; den Abschluß machte er zu Unfang des Sahres 1787 zu Dresden, wo wir ihn am 30. December 1786 in der Arbeit des 21. Auftrittes des 4. Afts be= griffen feben. Im April 1787 murde das fertige Stud bei Bojden in Leipzig verlegt und zuerst in Mannheim am 8. April 1788, am 29. August 1790 in Hamburg durch Schröder gegeben. Auf den Wunich einiger Schaufpieler hatte Schiller eine Bearbeitung in Profa verfaßt, die nach seinem Tode durch den Schauspieler Albrecht in hamburg 1808 veröffentlicht wurde. Die Ausgabe von 1787 wiederholte mit ftarten Abfürzungen die drei ersten in der Thalia er= schienenen Afte und gab den 4. und 5. zuerft. Im Jahre 1801 fürzte der Dichter wiederum schr bedeutend, und als er sein "Theater" herauszugeben begann, in deffen erftem Bande 1805 der Carlos enthalten ift, nahm er wiederum Ub= fürzungen für den Text lehter Sand vor.

Die Langsamkeit der oft unterbrochenen Arbeit machte es erklärlich, und Schiller selbst räumte es ein, daß die innere einheitliche Gestaltung des Geduckes dabei Schaden sitt. Vieles in ihm selbst hatte sich in der langen Zeit verändert. An ben verschiedenen Epochen, die während dieser Zeit über seine Urt zu denken und zu empfinden ergangen waren, mußte nothwendig auch dies Werk Theil nehmen. Was ihn zu Anfang vorzüglich in demselben gesesselt, verlor den Reiz. Neue Ideen, die indeß bei ihm auftamen, verdrängten die früheren. Carlos selbst war in seiner Gunst gefallen, und Posa hatte seinen Platz eingenommen, der nun mit dem vollsten Glanze eines begeisterten Kämpsers für allgemeine Duldung und freie Entsaltung des Gedankens, — für die Verwirklichung des Traumbildes eines neuen Staates, wo der Bürger der Krone Zweck und durch seine andern Bande als seiner Prüder gleich ehrmürdige Rechte gehunden ist, —

füe die Herstellung des verlornen Adels der Menscheit ausgestattet wurde und durch den freien Rlug seiner boberen Ideen fich über den in Schatten gurud= weichenden Carlos erhob. Der Dichter fußte auf der idealen Möglichkeit, daß am Hofe Philipps II., des Reprasentanten des rudwärts weisenden Despotis= mus, ein Reprasentant des freien Weltburgerthums, wie es fich zur Reit der Abfassung der Dichtung mächtig entfaltete, auftreten und, da von dem ergrauten Despoten selbst wenig zu hoffen war, sein Augenmerk auf den Thronfolger richten konnte, um seinen Ideen Wirklichkeit und Leben zu verleihen. Der frubere geliebte Freund, den er als Belden der Idee wieder zu finden hoffte und nun in Wirklichkeit als einen von hoffnungsloser Liebe verzehrten Traumer wieder findet, hatte nur in seinem Sinne Werth für ihn. Der ursprüngliche Plan eines Familiengemäldes am koniglichen Sofe wich einer weltgeschichtlichen Con= ception, in der Schiller den vormarts drangenden Ideen der Zeit mit der gangen Gluth seiner Chrik hinreißenden Ausdruck gab, unbekummert darum, ob der Zeitpuntt der Beschichte, den er fich ausgesucht, mit feinem Bilde übereinstimmte, da er der Ueberzeugung mar, daß der Dichter die historische Wahrheit, um das Intereffe seines Begenstandes zu heben, allerdings hintanseken durfe, aber nicht um es ju idmäden.

# Gedichte der ersten Veriode.

#### Sektors Abschied.

Andromache.

Will sich Hektor ewig von mir wenden, Wo Achill mit den unnahbarn Händen Dem Patroklus schrecklich Opfer bringt? Wer wird künftig deinen Kleinen lehren Speece werfen und die Götter ehren, Wenn der sinstre Orkus dich verschlingt?

Bettor.

Theures Weib, gebiete beinen Thränen! Nach der Feldschlacht ist mein seurig Sehnen, Diese Arme schützen Pergamus. Kämpsend für den heil'gen Herd der Götter Fall' ich, und des Baterlandes Retter Steig' ich nieder zu dem styg'schen Fluß.

Andromache.

Nimmer lausch' ich beiner Wassen Schalle, Müßig liegt bein Eisen in der Halle, Priams großer Heldenstamm verdirbt. Du wirst hingehn, wo kein Tag mehr scheinet, Der Cochtus durch die Wüsten weinet, Deine Liebe in dem Lethe stirbt.

#### Bettor.

All mein Sehnen will ich, all mein Denken In des Lethe stillen Strom versenken, Aber meine Liebe nicht. Horch! der Wilde tobt schon an den Mauern, Gürte mir das Schwert um, laß das Trauern! Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht.

#### Amalia.

Schön wie Engel voll Walhallas Wonne, Schön vor allen Jünglingen war er, Shiller, Werte. 1. himmlifch mild fein Blid, wie Matenfonne, Rudgeftrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Seine Ruffe — parabiesisch Fühlen! Wie zwo Flammen sich ergreifen, wie Harfentone in einander spielen In der himmelvollen Harmonie —

Stürzten, flogen, schmolzen Geist und Geist zusammen, Lippen, Wangen brannten, zitterten, Seele rann in Seele — Erd' und Himmel schwammen Wie zerronnen um die Liebenben!

Er ift hin — vergebens, ach! vergebens Stöhnet ihm der bange Seufzer nach! Er ift hin, und alle Luft des Lebens Bimmert hin in ein verlornes Ach!

## Eine Leichenphantafie.

Mit erstorbnem Scheinen Steht ber Mond auf todtenstillen Hainen, Seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft — Nebelwolfen schauern, Sterne trauern Bleich herab, wie Lampen in der Gruft. Gleich Sespenstern, stumm und hohl und hager, Zieht in schwarzem Todtenpompe dort Ein Sewimmel nach dem Leichenlager

Bitternd an der Krische Wer mit düsterm, rückgesunknem Blick, Ausgegossen in ein heulend Ach, Schwarft vom eisernen Geschicke, Schwankt dem stummgetragnen Sarge nach? Floß es "Bater" von des Jünglings Lippe? Nasse Schauer schauern sürchterlich Durch sein gramgeschniolzenes Gerippe, Seine Silberhaare bäumen sich. —

Unterm Schauerflor ber Grabnacht fort.

Aufgerissen seine Feuerwunde! Durch die Seele Höllenschmerz! "Bater" floß es von des Jünglings Munde, "Sohn" gelispelt hat das Baterherz. Eiskalt, eiskalt liegt er hier im Tuche, Und dein Traum, so golden einst, so süß! Süß und golden, Bater, dir zum Fluche! Eiskalt, eiskalt liegt er hier im Tuche, Deine Wonne und dein Paradies!

Mild, wie, umweht von Elpsiumslitften, Wie, aus Auroras Umarmung geschlüpft, Himmlisch umgürtet mit rosigten Düsten, Florens Sohn siber das Blumenfeld hüpft, Flog er einher auf den lachenden Wiesen, Nachgespiegelt von stlberner Fluth, Bollustslammen entsprühten den Küssen, Tagten die Mädchen in liebende Gluth.

Muthig sprang er im Sewühle der Menschen, Wie auf Gebirgen ein jugendlich Reh; Himmelum flog er in schweisenden Wünschen, Hoch wie die Adler in wolkigter Höh; Stolz, wie die Rosse sich sträuben und schäumen, Wersen im Sturme die Mähnen umber, Königlich wider den Zügel sich bäumen, Trat er vor Stlaven und Kürsten daher.

Heiter, wie Frühlingstag, schwand ihm das Leben, Floh ihm vorüber in Hesperus' Glanz, Rlagen ertränkt' er im Golde der Reben, Schmerzen verhüpft' er im wirbelnden Tanz. Welten schliesen im herrlichen Jungen, Ha! wenn er einsten zum Manne gereift — Freue dich, Bater — im herrlichen Jungen Wenn einst die schlasenden Keime gereift!

Nein doch, Bater — Horch! die Kirchhofthüre brauset, Und die ehrnen Angel klirren auf — Wie's hinein ins Grabgewölbe grauset! — Nein doch, laß den Thränen ihren Lauf! Geh, du Holder, geh im Psad der Sonne Freudig weiter der Bollendung zu, Lösche nun den edeln Durst nach Wonne, Gramentbundner, in Walhallas Ruh!

Wiedersehen — himmlischer Gedanke! — . Wiedersehen dort an Edens Thor! Horch! der Sarg versinkt mit dumpfigem Geschwanke, Winmernd schnurrt das Todtenseil empor! Da wir trunken um einander rollten, Lippen schwiegen und das Auge sprach — Haltet! — da wir boshaft grollten — Aber Thränen stürzten wärmer nach — —

Mit erstorbnem Scheinen

Steht der Mond auf todtenstillen Hainen, Seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft. Nebelwolken schauern, Sterne trauern

Bleich herab, wie Lampen in der Gruft. Dumpfig schollert's überm Sarg zum Hügel — Dum Erdballs Schätze nur noch einen Blick! — Starr und ewig schließt des Grabes Riegel, Dumpfer — dumpfer schollert's überm Sarg zum Hügel, Nimmer gibt das Grab zurück.

#### Phantasie an Laura.

Meine Laura! nenne mir den Wirbel, Der an Körper Körper mächtig reißt! Nenne, meine Laura, mir den Zauber, Der zum Geist gewaltig zwingt den Geist!

Sieh! er lehrt die schwebenden Planeten Ew'gen Kinggangs um die Sonne fliehn Und, gleich Kindern um die Mutter hüpfend, Bunte Zirkel um die Fürstin ziehn.

Durstig trinkt den goldnen Strahlenregen Jedes rollende Gestirn,

Trinkt aus ihrem Feuerkelch Erquickung, Wie die Glieder Leben vom Gehirn.

Sonnenstäubchen paart mit Sonnenstäubchen Sich in trauter Harmonie,

Sphären in einander lenkt die Liebe, Weltspsteme dauern nur durch sie.

Tilge sie vom Uhrwerk der Naturen — Trümmernd aus einander springt das AU, In das Chaos donnern eure Welten, Weint, Newtone, ihren Riesensall

Tilg' die Göttin aus der Geister Orden, Sie erstarren in der Körper Tod; Ohne Liebe kehrt kein Frühling wieder, Ohne Liebe preist kein Wesen Gott!

Und was ist's, das, wenn mich Laura küsset, Purpurstammen auf die Wangen geußt, Meinem Herzen raschern Schwung gebietet, 'Fiebrisch wild mein Blut von hinnen reißt?

Aus den Schranken schwellen alle Sehnen, Seine Ufer überwallt das Blut, Körper will in Körper über stürzen, Lodern Seelen in vereinter Gluth.

Gleich allmächtig, wie dort in der todten Schöpfung ew'gem Federtrieb,

Herrscht im arachneischen Gewebe Der empfindenden Natur die Lieb'.

Siehe, Laura, Fröhlichkeit umarmet Wilder Schmerzen Ueberschwung;

An der Hoffnung Liebesbrust erwarmet Starrende Berzweifelung.

Schwesterliche Wollust milbert Düstrer Schwermuth Schauernacht, Und, entbunden von den goldnen Kindern, Strahlt das Auge Sonnenpracht.

Waltet nicht auch durch des Uebels Reiche Fürchterliche Sympathie?

Mit der Hölle buhlen unfre Laster, - Mit dem Himmel grollen sie.

Um die Sünde flechten Schlangenwirbel Scham und Reu', das Eumenidenpaar,

Um der Größe Adlerflügel windet Sich verräthrisch die Gefahr.

Mit dem Stolze pflegt der Sturz zu tändeln, Um das Glück zu klammern sich der Neid, Ihrem Bruder Tode zuzuspringen, Offnen Armes, Schwester Lüsternheit.

Mit der Liebe Flügel eilt die Zukunft In die Arme der Vergangenheit, Lange sucht der fliehende Saturnus Seine Braut — die Ewigkeit.

Einst — so hör' ich das Orakel sprechen —, Einsten hascht Saturn die Braut; Weltenbrand wird Hochzeitsackel werden, Wenn mit Ewigkeit die Zeit sich traut.

Eine schönere Aurora röthet, Laura, dann auch unsrer Liebe sich, Die so lang als Jener Brautnacht dauert, Laura! Laura! freue dich!

## Saura am Alavier.

Wenn bein Finger burch die Saiten meiftert, Laura, jetzt zur Statne entgeistert, Jetzt entkörpert steh' ich ba. Du gebietest siber Tob und Leben, Mächtig, wie von tausend Nervgeweben Seelen forbert Philabelphia.

Ehrerbietig leifer rauschen Dann die Lüfte, dir zu lauschen; Hingeschmiebet zum Gesang Stehn im ew'gen Wirbelgang, Einzuziehn die Wonnefalle, Lauschende Naturen frille. Zauberin! mit Tonen, wie Rich mit Blicken, zwingst du fie.

Seelenvolle Harmonieen wimmeln, Ein wollfistig Ungestüm, Aus den Saiten, wie aus ihren Himmeln Neugeborne Geraphim; Wie, des Chaos Riesenarm entronnen, Aufgejagt vom Schöpfungssturm, die Sonnen Junkelnd suhren aus der Nacht, Strömt der Töne Zaubermacht.

Lieblich jetzt, wie über glatten Rieseln Silberhelle Fluthen rieseln, Majestätisch prächtig nun, Wie des Donners Orgelton, Stürmend von hinnen jetzt, wie sich von Felsen Rauschende, schäumende Gießbäche wälzen, Holdes Gesäusel bald, Schmeichlerisch linde, Wie durch den Espenwald Buhlende Winde,

Schwerer nun und melancholisch blifter, Wie durch tobter Busten Schauernachtgestüfter, Wo verlornes Heulen schweift, Thranenwellen ber Cochtus schleift.

Mädchen, sprich! Ich frage, gib mir Kunde: Stehst mit höhern Geistern du im Bunde? Ist's die Sprache, lüg mir nicht, Die man in Elysen spricht?

¥

#### Die Entzückung an Caura.

Laura, über diese Welt zu flüchten Wähn' ich — mich in Himmelmaienglanz zu lichten, Wenn dein Blick in meine Blicke slimmt; Aetherlüfte träum' ich einzusaugen, Wenn mein Bild in deiner sansten Augen Himmelblauem Spiegel schwimmt. Leierklang aus Paradieses Fernen,

Has dus parabieses Fernen, Harschwung aus angenehmern Sternen Ras ich in mein trunknes Ohr zu ziehn; Weine Muse fühlt die Schäferstunde, Wenn von deinem wollustheißen Munde Silbertöne ungern sliehn.

Amoretten seh' ich Flügel schwingen, Hinter dir die truntnen Fichten springen, Wie von Orpheus' Saitenruf belebt; Rascher rollen um mich her die Pole, Wenn im Wirbeltanze deine Sohle Flüchtig, wie die Welle, schwebt.

Deine Blicke — wenn sie Liebe lächeln, Könnten Leben durch den Marmor fächeln, Felsenadern Pulse leihn; Träume werden um mich her zu Wesen, Kann ich nur in deinen Angen lesen: Laura, Laura mein!

## Das Geheimnif der Reminiscenz.

#### An Laura.

Ewig starr an beinem Mund zu hangen, Wer enthüllt mir dieses Gluthverlangen? Wer die Wollust, deinen Hauch zu trinken, In dein Wesen, wenn sich Blicke winken, Sterbend zu verfinken?

Fliehen nicht, wie ohne Widerstreben Sklaven an den Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Angenblicke, Stürmend über meines Lebens Brücke, Wenn ich dich erblicke?

Sprich! warum entlaufen sie dem Meister? Suchen dort die Heimath meine Geister?

Ober sinden sich getrennte Brüder, Losgerissen von dem Band der Glieder, Dort bei dir sich wieder?

Waren unsre Wesen schon verstochten? War es darum, daß die Herzen pochten? Waren wir im Strahl erloschner Sonnen, In den Tagen lang verrauschter Wonnen, Schon in Eins zerronnen?

Ja, wir waren's! — Junig mir verbunden Warst du in Aeonen, die verschwunden; Weine Muse sah es auf der trüben Tafel der Vergangenheit geschrieben: Eins mit deinem Lieben!

Und in innig festverbundnem Wesen, Also hab' ich's staunend dort gelesen, Waren wir ein Gott, ein schaffend Leben, Und uns ward, sie herrschend zu durchweben, Frei die Welt gegeben.

Uns entgegen gossen Nektarquellen Ewig strömend ihre Wollustwellen; Mächtig lösten wir der Dinge Siegel, Zu der Wahrheit lichtem Sonnenhügel Schwang sich unser Flügel.

Weine, Laura! dieser Gott ist nimmer, Du und ich des Gottes schöne Trümmer, Und in uns ein unersättlich Dringen, Das verlorne Wesen einzuschlingen, Gottheit zu erschwingen.

Darum, Laura, dieses Gluthverlangen, Ewig starr an deinem Mund zu hangen, Und die Wollust, deinen Hauch zu trinken, In dein Wesen, wenn sich Blicke winken, Sterbend zu versinken.

Darum fliehn, wie ohne Widerstreben Sklaven an den Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Augenblicke, Stürmend über meines Lebens Brücke, Wenn ich dich erblicke.

Darum nur entlaufen sie dem Meister, Ihre Heimath suchen meine Geister, Losgerafft vom Kettenband der Glieder, Küssen sich die langgetrennten Brüder Wiederkennend wieder. Und anch du — da mich dein Auge spähte, Was verrieth der Wangen Purpurröthe? Flohn wir nicht, als wären wir verwandter, Freudig, wie zur Heimath ein Berbannter, Glühend an einander?

#### Melancholie an Laura.

Laura — Sonnenaufgangsgluth Brennt in deinen goldnen Blicken, In den Wangen springt purpurisch Blut, Deiner Thränen Perlenssuth Nennt noch Mutter das Entzücken — Dem der schöne Tropse thaut, Der darin Vergöttrung schaut, Ach, dem Füngling, der besohnet wimmert, Sonnen sind ihm aufgedämmert!

Deine Seele, gleich der Spiegelwelle Silberklar und sonnenhelle, Maiet noch den trüben Herbst um dich; Wüsten, öd' und schauerlich, Lichten sich in deiner Strahlenquelle; Düstrer Zukunst Nebelserne Goldet sich in deinem Sterne; Lächelst du der Reize Harmonie? Und ich weine über sie. —

Untergrub denn nicht der Erde Feste Lange schon das Reich der Nacht? Unsre stolz aufthürmenden Paläste, Unsrer Städte majestät'sche Pracht Ruhen all' auf modernden Gebeinen; Deine Nelken saugen süßen Duft Aus Berwesung; deine Quellen weinen Aus dem Becken einer — Menschengruft.

Blid' empor — die schwimmenden Planeten Laß dir, Laura, seine Welten reden! Unter ihrem Zirkel stohn Tausend bunte Lenze schon, Thürmten tausend Throne sich, Heulten tausend Schlachten fürchterlich. In den eisernen Fluren Suche ihre Spuren! Früher, später reif zum Grab, Laufen, ach, die Räder ab An Planetenuhren.

Blinze dreimal — und der Sonnen Pracht Löscht im Meer der Todtennacht! Frage mich, von wannen deine Strahlen lodern! Prahlst du mit des Auges Gluth? Mit der Wangen frischem Purpurblut, Abgeborgt von mürben Modern?

Wuchernd fürs geliehne Roth, Wuchernd, Mädchen, wird der Tod Schwere Zinsen fodern!

Rede, Mädchen, nicht dem Starken Hohn! Eine schone Wangenröthe

Ist doch nur des Todes schönrer Thron; Hinter dieser blumigten Tapete

Spannt den Bogen der Berderber schon —

Glaub' es — glaub' es, Laura, deinem Schwärmer: Nur der Tod ist's, dem dein schmachtend Auge winkt; Jeder deiner Strahlenblicke trinkt

Deines Lebens karges Lämpchen ärmer; Meine Pulse, prahlest du,

Hüpfen noch so jugendlich von dannen — Ach! die Kreaturen des Tyrannen

Schlagen tiidisch ber Berwesung zu.

Auseinander bläst der Tod geschwind Dieses Lächeln, wie der Wind Regenbogenfarbigtes Geschäume. Emig fruchtlas suchst du seine Spur

Ewig fruchtlos suchst du seine Spur, Aus dem Frühling der Natur,

Aus dem Leben, wie aus seinem Keime, Wächst der ew'ge Würger nur.

Weh! entblättert seh' ich deine Rosen liegen, Bleich erstorben deinen süßen Mund, Deiner Wangen wallendes Rund Werden rauhe Winterstürme pflügen,

Düstrer Jahre Nebelschein

Wird der Jugend Silberquelle trüben,

Dann wird Laura — Laura nicht mehr lieben, Laura nicht mehr liebenswürdig sein.

Mädchen — stark wie Eiche stehet noch bein Dichter; Stumpf an meiner Jugend Felsenkraft Niederfällt des Todtenspeeres Schaft; Meine Blicke — brennend wie die Lichter Seines Himmels — feuriger mein Geist Denn die Lichter seines ew'gen Himmels, Der im Meere eignen Weltgewimmels Felsen thürmt und niederreißt; Kühn durchs Weltall steuern die Gedanken, Fürchten nichts — als seine Schranken.

Glühst du, Laura? Schwillt die stolze Brust? Lern' es, Mädchen, dieser Trank der Lust, Dieser Kelch, woraus mir Gottheit düstet — Laura — ist vergistet! Unglückselig! unglückselig! die es wagen, Götterfunken aus dem Staub zu schlagen. Ach! die kühnste Harmonie Wirst das Saitenspiel zu Trümmer, Und der lohe Aetherstrahl Genie

Nährt sich nur vom Lebenslampenschimmer — Wegbetrogen von des Lebens Thron, Frohnt ihm jeder Wächter schon! Ach! schon schwören sich, mißbraucht zu frechen Flammen, Weine Geister wider mich zusammen! Laß — ich fühl's — laß, Laura, noch zween kurze

Lenze sliegen — und dies Moderhaus Wiegt sich schwankend über mir zum Sturze, Und in eignem Strahle lösch' ich aus. — —

Weinst du, Laura? — Thräne, sei verneinet, Die des Alters Strassoos mir erweinet!

Weg! versiege, Thräne, Sünderin!
Laura will, daß meine Krast entweiche,
Daß ich zitternd unter dieser Sonne schleiche,
Die des Jünglings Adlergang gesehn? —
Daß des Busens lichte Himmelsstamme
Mit erfrornem Herzen ich verdamme,
Daß die Augen meines Geists verblinden,
Daß ich sluche meinen schönsten Sünderin! —
Brich die Blume in der schönsten Schöne,
Lösch', o Jüngling mit der Trauermiene,
Meine Fackel weinend aus;

1.

Wie der Borhang an der Tranerbühne Niederrauschet bei der schönsten Scene,

Fliehn die Schatten — und noch schweigend horcht bas Haus. —

#### Die Kindsmörderin.

Horch — die Gloden hallen dumpf zusammen, Und der Zeiger hat vollbracht den Lauf, Nun, so sei's denn! — Nun, in Gottes Namen! Grabgefährten, brecht zum Richtplatz auf. Nimm, o Welt, die letzten Abschiedsküsse! Diese Thränen nimm, o Welt, noch hin! Deine Gifte — o, sie schmeckten süße! — Wir sind quitt, du Herzvergisterin!

Fahret wohl, ihr Freuden dieser Sonne, Gegen schwarzen Moder umgetauscht! Fahre wohl, du Rosenzeit voll Wonne, Die so oft das Mädchen lustberauscht! Fahret wohl, ihr goldgewebten Träume, Paradieseskinder, Phantasien! Weh! sie starben schon im Morgenkeime, Ewig nimmer an das Licht zu blühn.

Schön geschmückt mit rosenrothen Schleifen, Deckte mich der Unschuld Schwanenkleid, In der blonden Locken loses Schweisen Waren junge Rosen eingestreut.
Wehe! — die Geopferte der Hölle Sewand; Aber, ach! — der Rosenschleifen Stelle Nahm ein schwarzes Todtenband.

Weinet um mich, die ihr nie gefallen, Denen noch der Unschuld Liljen blühn, Denen zu dem weichen Busenwallen Heldenstärke die Natur verliehn! Wehe! — menschlich hat dies Herz empfunden! Und Empfihdung soll mein Richtschwert sein! Weh! vom Arm des falschen Manns umwunden, Schlief Luisens Tugend ein.

Ach, vielleicht umflattert eine Andre, Mein vergessen, dieses Schlangenherz, Uebersließt, wenn ich zum Grabe wandre, An dem Putisch in verliebten Scherz! Spielt vielleicht mit seines Mädchens Locke, Schlingt den Luß, den sie entgegenbringt, Wenn, verspritzt auf diesem Todesblocke, Hoch mein Blut vom Rumpse springt. Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Folge dir Luisens Todtenchor, Und des Glockenthurmes dumpfes Heulen Schlage schrecklich mahnend an dein Ohr — Wenn von eines Mädchens weichem Munde Dir der Liebe sanft Gelispel quillt, Bohr' es plötlich eine Höllenwunde In der Wollust Rosenbild!

Ha, Berräther! nicht Luisens Schmerzen?
Nicht des Weibes Schande, harter Mann? Nicht das Knäblein unter meinem Herzen? Richt was Löw' und Tiger schmelzen kann? Seine Segel sliegen stolz vom Lande! Meine Augen zittern dunkel nach; Um die Mädchen an der Seine Strande Winselt er sein falsches Ach!

Und das Kindlein — in der Mutter Schooße Lag es da in süßer, goldner Ruh, In dem Reiz der jungen Morgenrose Lachte mir der holde Kleine zu' — Tödtlichlieblich sprach aus allen Zügen Sein geliebtes theures Bild mich an, Den beklommnen Mutterbusen wiegen Liebe und — Verzweiflungswahn.

Weib, wo ist mein Bater? lallte Seiner Unschuld stumme Donnersprach'; Weib, wo ist dein Gatte? hallte Jeder Winkel meines Herzens nach — Weh! umsonst wirst, Waise, du ihn suchen, Der vielleicht schon andre Kinder herzt, Wirst der Stunde unsres Glückes sluchen, Wenn dich einst der Name Bastard schwärzt.

Deine Mutter — o, im Busen Hölle! — Einsam sitt sie in dem All der Welt, Durstet ewig an der Freudenquelle, Die dein Anblick fürchterlich vergällt. Ach, mit jedem Laut von dir erklingen Schmerzgefühle des vergangnen Glücks, Und des Todes bittre Pseile dringen Aus dem Lächeln deines Kinderblicks.

Hölle, Hölle, wo ich bich vermisse, Hölle, wo mein Auge dich erblickt! Eumenidenruthen deine Küsse, Die von seinen Lippen mich entzückt! Seine Eide donnern aus dem Grabe wieder, Ewig, ewig würgt sein Meineid fort, Ewig — hier umstrickte mich die Hyder — Und vollendet wat der Mord.

Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Jage dir der grimme Schatten nach, Mög' mit kalten Armen dich ereilen, Donnre dich aus Wonneträumen wach; Im Gestimmer sanster Sterne zucke Dir des Kindes grasser Sterbeblick, Es begegne dir im blut'gen Schmucke, Geißle dich vom Paradies zurück.

Seht! da lag's entseelt zu meinen Füßen, — Kalt hinstarrend, mit verworrnem Sinn Sah ich seines Blutes Ströme sließen, Und mein Leben floß mit ihm dahin! — Schrecklich pocht' schon des Gerichtes Bote, Schrecklicher mein Herz! Freudig eilt' ich, in dem kalten Tode Auszulöschen meinen Flammenschmerz.

Joseph! Gott im Himmel kann verzeihen, Dir verzeiht die Sünderin. Meinen Groll will ich der Erde weihen, Schlage, Flamme, durch den Holzstoß hin!— Glücklich! glücklich! Seine Briefe lodern, Seine Eide frist ein siegend Feu'r, Seine Küsse!— wie sie hochan flodern!— Was auf Erden war mir einst so theu'r?

Trauet nicht den Rosen eurer Jugend, Trauet, Schwestern, Männerschwüren nie! Schönheit war die Falle meiner Tugend, Auf der Richtstatt hier versluch' ich sie! — Bähren? Zähren in des Würgers Blicken? Schnell die Binde um mein Angesicht! Henser, kannst du keine Lilje knicken? Bleicher Henker, zittre nicht!

#### Die Größe der Welt.

Die der schaffende Geist einst aus dem Chaos schlug, Durch die schwebende Welt flieg' ich des Windes Flug, Bis am Strande. Ihrer Wogen ich lande, Anker werf', wo kein Hauch mehr weht Und der Markkein der Schöpfung steht.

Sterne sah ich bereits jugendlich auferstehn, Tausendjährigen Gangs durchs Firmament zu gehn,

Sah sie spielen Nach den lodenden Zielen;

Frrend suchte mein Blick umher, Sah die Räume schon — sternenleer.

Anzuseuern den Flug weiter zum Reich des Nichts, Steur' ich muthiger fort, nehme den Flug des Lichts,

Neblicht triiber Himmel an mir vorüber,

Weltspsteme, Fluthen im Bach,

Strubeln bem Sonnenwandrer nach.

Sieh, den einsamen Pfad wandelt ein Pilger mir Rasch entgegen — "Halt an! Waller, was suchst du hier?" ""Zum Gestade

Seiner Welt meine Pfade! Segle hin, wo kein Hauch mehr weht Und der Markstein der Schöpfung steht!""

"Steh! du segelst umsonst — vor dir Unendlichkeit!" ""Steh! du segelst umsonst — Pilger, auch hinter mir! — Senke nieder,

Ablergedant', dein Gefieder!

Kühne Seglerin, Phantaste, Wirf ein muthloses Anker hie.""

## Elegie auf den Tod eines Jünglings. 1

Banges Stöhnen, wie vorm nahen Sturme, Hallet her vom öden Trauerhaus,

Tobtentone fallen von des Münsters Thurme! Einen Jüngling trägt man hier heraus,

Einen Jüngling — noch nicht reif zum Sarge,

In des Lebens Mai gepstückt,

Pochend mit der Jugend Rervenmarke, Mit der Flamme, die im Auge zückt — Einen Sohn, die Wonne seiner Mutter

— O, das lehrt ihr jammernd Ach —, Meinen Busenfreund, ach! meinen Bruder —

Auf, was Mensch heißt, folge nach!

1 Der Rame bes Jünglings war Joh. Chriftian Wedherlin,

Prahlt ihr, Fichten, die ihr hochveraltet, Stürmen stehet und den Donner neckt? Und ihr Berge, die ihr Himmel haltet, Und ihr Himmel, die ihr Sonnen hegt? Prahlt der Greis noch, der auf stolzen Werken Wie auf Wogen zur Vollendung steigt? Prahlt der Held noch, der auf aufgewälzten Thatenbergen In des Nachruhms Sonnentempel fleugt? Wenn der Wurm schon naget in den Blüthen, Wer ist Thor, zu wähnen, daß er nie verdirbt? Wer dort oben hofft noch und hienieden Auszudauern — wenn der Jüngling stirbt? Lieblich hüpften, voll der Jugendfreude, Seine Tage hin im Rosenkleide, Und die Welt, die Welt war ihm so süß — Und so freundlich, so bezaubernd winkte Ihm die Zukunft, und so golden blinkte Jhm des Lebens Paradies; Noch, als schon das Mutterauge thränte, Unter ihm das Todtenreich schon gähnte, Ueber ihm der Parzen Faden riß, Erd' und himmel seinem Blick entsanken, Floh er ängstlich vor dem Grabgedanken Ad, die Welt ist Sterbenden so suß! Stumm und taub ist's in dem engen Hause, Tief der Schlummer der Begrabenen; Bruder! ach, in ewig tiefer Pause Keiern alle beine Hoffnungen; Oft erwärmt die Sonne deinen Hügel, Ihre Gluth empfindest du nicht mehr; Seine Blumen wiegt des Westwinds Klügel, Sein Gelispel hörest du nicht mehr; Liebe wird dein Auge nie vergolden, Nie umhalsen deine Braut wirst du, Nie, wenn unsre Thränen stromweis rollten, — Ewig, ewig sinkt dein Auge zu.

Aber wohl dir! — köstlich ist dein Schlummer, Ruhig schläft sich's in dem engen Haus; Mit der Freude stirbt hier auch der Kummer, Röcheln auch der Menschen Qualen aus. Ueber dir mag die Verleumdung geisern, Die Versührung ihre Gifte spei'n, Ueber dich der Pharisäer eisern, Fromme Mordsucht dich der Hölle weihn,

Gauner durch Apostel-Masten schielen. Und die Bastardtochter der Gerechtigkeit Wie mit Würfeln so mit Menschen spielen, Und so fort, bis hin zur Ewigkeit. Ueber dir mag auch Fortuna gauteln, Blind herum nach ihren Buhlen spähn, Menschen bald auf schwanken Thronen schaukeln, Bald herum in wüsten Pfützen drehn; Wohl dir, wohl in deiner schmalen Zelle! Diesem komischtragischen Gewühl, Dieser ungestümen Glückeswelle, Diesem possenhaften Lottospiel, Diesem saulen fleißigen Gewimmel, Dieser arbeitsvollen Ruh, Bruder! — diesem teufelvollen himmel Schloß bein Ange sich auf ewig zu. Aahr denn wohl, du Trauter unfrer Seele, Eingewiegt von unsern Segnungen! Schlummre ruhig in der Grabeshöhle, Schlummre ruhig bis auf Wiedersehn! Bis auf diesen leichenvollen Hügeln Die allmächtige Posaune klingt, Und nach aufgerißnen Todesriegeln Gottes Sturmwind diese Leichen in Bewegung schwingt — Bis, befruchtet von Jehovahs Hauche, Gräber freißen — auf sein mächtig Dräun In zerschmelzender Planeten Rauche Ahren Raub die Grüfte wiederkäun. — Nicht in Welten, wie die Weisen trumen, Auch nicht in des Pöbels Paradies, Nicht in himmeln, wie die Dichter reimen, --Aber wir ereilen dich gewiß. Daß es wahr sei, was den Pilger freute? Daß noch jenseits ein Gedanke sei? Daß die Tugend übers Grab geleite? Daß es mehr denn eitle Phantasei? Schon enthüllt find dir die Räthsel alle! Wahrheit schlürft dein hochentzückter Geist, Wahrheit, die in tausendsachem Strahle Bon des großen Baters Relche fleußt. Zieht denn hin, ihr schwarzen, stummen Träger! Tischt auch Den dem großen Würger auf! Höret auf, geheulergofine Kläger!

Thürmet auf ihm Stand auf Stand zu Hauf!

Shiller, Berte. 1.

Wo der Menich, der Gottes Rathichluß prlifte?
Wo das Aug', den Abgrund durchzuschaun? Heilig, heilig bist du, Gott der Grüfte!
Wir verehren dich mit Graun!
Erde mag zurück in Erde stäuben,
Fliegt der Geist doch aus dem morschen Haus!
Seine Asche mag der Sturmwind treiben,
Seine Liebe dauert ewig aus.

## Die Schlacht.

Schwer und dumpfig,
Eine Wetterwolke,
Durch die grüne Ebne schwaukt der Marsch.
Zum wilden eisernen Würfelspiel
Streckt sich unabsehlich das Gesilde.
Blicke kriechen niederwärts,
An die Rippen pocht das Männerherz,
Boriiber an hohlen Todtengesichtern Viederjagt die Front der Major:
Salt!

Und Regimenter feffelt bas ftarre Commando.

Lautlos fteht bie Front.

Prächtig im glühenden Morgenroth Was blitt dort her vom Gebirge? Seht ihr des Feindes Fahnen wehn? Wir sehn des Feindes Fahnen wehn, Gott mit euch, Weib und Kinder! Lustig! hört ihr den Gesang? Trommelwirbel, Pseisenklang Schmettert durch die Glieder; Wie braust es fort im schönen, wilden Takt! Und braust durch Mark und Bein.

> Gott befohlen, Brüder! In einer anbern Belt wieder!

Schon fleugt es fort wie Wetterleucht, Dumpf brüllt ber Donner ichon bort, Die Wimper zuckt, hier kracht er laut, Die Losung braust von Heer zu Heer --Laß brausen in Gottes Ramen fort, Freier schon athmet die Brust. Der Tod ist los — schon wogt sich der Kampf, Eisern im wolkigten Pulverdampf, Eisern fallen die Würfel.

Nah umarmen die Heere sich; Fertig! heult's von P'loton zu P'loton; Auf die Aniee geworfen Feu'rn die Vordern, viele stehen nicht mehr auf, Lücken reißt die streisende Kartätsche, Auf Vormanns Rumpse springt der Hintermann, Verwüstung rechts und links und um und um, Bataillone niederwälzt der Tod.

Die Sonne löscht aus — heiß brennt die Schlacht, Schwarz brütet auf dem Heer die Nacht — Gott befohlen, Brüder! In einer andern Welt wieder!

Hoch spritt an den Nacken das Blut, Lebende wechseln mit Todten, der Fuß Strauchelt über den Leichnamen — "Und auch du, Franz?" — ""Grüße mein Lottchen, Freund!"" Wilder immer wüthet der Streit; "Grüßen will ich" — Gott! Kameraden, seht! Hinter uns wie die Kartätsche springt! — "Grüßen will ich dein Lottchen, Freund! "Schlummre sanst! wo die Kngelsaat "Regnet, stürz' ich Berlaßner hinein."

> Hinstrer brütet auf dem Heer die Adacht — Finstrer brütet auf dem Heer die Nacht — Gott befohlen, Brüder! In einer andern Welt wieder!

Horch! was strampst im Galopp vorbei? Die Adjutanten fliegen, Dragoner rasseln in den Feind, Und seine Donner ruhen.

Bictoria, Brüder!

Schrecken reißt die feigen Glieber, Und seine Fahne finkt. —

Entschieden ist die scharfe Schlacht, Der Tag blickt siegend durch die Nacht! Horch! Trommelwirbel, Pfeisenklang Stimmen schon Triumphgesang! Lebt wohl, ihr gebliebenen Brüder! In einer andern Welt wieder!

#### Rouffeau.

Monument von unsrer Zeiten Schande, Ew'ge Schmachschrift beiner Mutterlande, Rousseaus Grab, gegrüßet seist du mir! Fried' und Ruh' den Trümmern deines Lebens! Fried' und Ruhe suchtest du vergebens, Fried' und Kinhe fandst du hier! Wann wird doch die alte Wunde narben? Einst war's finster, und die Weisen starben! Nun ist's lichter, und der Weise stirbt. Sokrates ging unter durch Sophisten, Kousseau- der aus Christen Menschen wirbt.

## Die Freundschaft.

Freund! genügsam ift der Wesenlenker -Schämen sich kleinmeisterische Denker, Die so ängstlich nach Gesetzen spähn — Geisterreich und Körperweltgewühle Wälzet eines Rades Schwung zum Ziete; Hier sah es mein Newton gehn. Sphären lehrt es, Sklaven eines Ranmes, Um das Herz des großen Weltenraumes Labyrinthenbahnen ziehn -Geister in umarmenden Systemen Nach der großen Geistersonne strömen, Wie zum Meere Bäche fliehn. War's nicht dies allmächtige Getriebe, Das zum ew'gen Jubelbund der Liebe Unsre Herzen an einander zwang?' Raphael, an deinem Arm — o Wönne! Wag' auch ich zur großen Geistersonne Freudigmuthig den Vollendungsgang. Glücklich! glücklich! dich hab' ich gefunden, Hab' aus Millionen dich umwunden, Und aus Millionen mein bist du -Laß das Chaos diese Welt umrätteln, Durcheinander die Atomen schitteln; Ewig fliehn sich unfre Herzen zu. Muß ich nicht aus beinen Flammenaugen Meiner Wollust Wiederstrahlen saugen? Plur in dir bestaun' ich mich —

Schöner malt sich mir die schöne Erde, Heizender ber Himmel sich.

Schwermuth wirft die bangen Thränenlasten, Süßer von des Leidens Sturm zu rasten, In der Liebe Busen ab; Sucht nicht selbst das solternde Entzücken In des Freunds beredten Strahlenblicken Ungeduldig ein wollüst'ges Grab?

Stünd' im All ber Schöpfung ich alleine, Seelen träumt' ich in die Felsensteine, Und umarmend küßt' ich sie — Meine Klagen stöhnt' ich in die Lüste, Freute mich, antworteten die Klüste, Thor genug! der süßen Sympathie.

Tobte Gruppen sind wir — wenn wir hassen, Götter — wenn wir liebend uns umsassen!
Lechzen nach dem süßen Fesselzwaug — Auswärts durch die tausendsachen Stusen Zahlenloser Geister, die nicht schufen, Waltet göttlich dieser Drang.

Arm in Arme, höher stets und höher, Bom Mongolen bis zum griech'schen Seher, Der sich an den letzten Seraph reiht, Wallen wir, einmüth'gen Ringeltanzes, Bis sich dort im Meer des ew'gen Glanzes Sterbend untertauchen Maß und Zeit. —

Freundlos war der große Weltenmeister, Fühlte Mangel — darum schuf er Geister, Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit! Fand das höchste Wesen schon kein gleiches, Aus dem Kelch des ganzen Seelenreiches Schäumt ihm — die Unendlichkeit.

## Gruppe aus dem Tartarus.

Horch — wie Murmeln des empörten Meeres, Wie durch hohler Felsen Becken weint ein Bach, Stöhnt dort dumpfigtief ein schweres, leeres, Qualerpreßtes Ach! Schnerz verzerret Ihr Gesicht, Verzweiflung sperret Ihren Rachen fluchend auf. Hohl sind ihre Augen - ihre Blicke Spähen bang nach des Cocptus Brücke, Folgen thränend seinem Tranerlauf,

Fragen sich einander ängstlich leise, Ob noch nicht Bollendung sei? — Ewigkeit schwingt über ihnen Kreise, Bricht die Sense des Saturns entzwei.

## Elyfium.

Borüber die stöhnende Rlage! Elpsiums Freudengelage Ersaufen jegliches Ach — Etysiums Leben Ewige Wonne, ewiges Schweben, Durch lachende Fluren ein flotender Bach.

Jugendlich milde Beschwebt die Gefilde Ewiger Mai;

Die Stunden entfliehen in goldenen Traumen, Die Seele ichwillt aus in unendlichen Raumen, Wahrheit reißt hier ben Schleier entzwei.

Unendliche Freude Durchwallet das Herz. Hier mangelt ber Name dem trauernden Leide; Sanfter Entzucken nur heißet hier Schmerz.

Hier stredet der wallende Pilger die matten Brennenden Glieder im saufelnden Schatten, Leget die Bürde auf ewig dahin — Seine Sichel entfällt hier dem Schnitter, Eingesungen von Harfengezitter, Träumt er, geschnittene Halme zu sehn.

Deffen Fahne Donnerstürme wallte, Deffen Ohren Mordgebrüll umhallte, Berge bebten unter deffen Donnergang, Schläft hier linde bei des Baches Riefeln, Der wie Silber spielet über Kieseln; Ihm verhallet wilder Speece Klang. Hier umarmen sich getreue Gatten, Küssen sich auf grünen, sammtnen Matten, Liebgekost vom Balsamwest; Ihre Krone findet hier die Liebe, Sicher vor des Todes strengem Hiebe, Feiert sie ein ewig Hochzeitsest.

## Ber Blüchtling.

Frisch athmet des Morgens lebendiger Hauch; Purpurisch zuckt durch düstrer Tannen Ritzen Das junge Licht und äugelt aus dem Strauch;

In goldnen Flammen blitzen

Der Berge Wolkenspitzen.

Mit freudig melodisch gewirbeltem Lied Begrüßen erwachende Lerchen die Sonne,

Die schon in lachender Wonne

Jugendlich schön in Auroras Umarmungen glüht.

Sei, Licht, mir gesegnet! Dein Strahlenguß regnet

Erwärmend hernieder auf Anger und Au.

Wie silberfarb flittern Die Wiesen, wie zittern

Tausend Sonnen im perlenden Thau!

In säuselnder Kühle Beginnen die Spiele Der jungen Natur.

Die Zephyre kosen

Und schmeicheln um Rosen,

Und Düfte beströmen die lachende Flur.

Wie hoch aus den Städten die Rauchwolken dampfen! Laut wiehern und schnauben und knirschen und strampfen

Die Rosse, die Farren; Die Wagen erknarren Ins ächzende Thal.

Die Waldungen leben, Und Adler und Falken und Habichte schweben Und wiegen die Flügel im blendenden Strahl.

> Den Frieden zu finden, Wohin soll ich wenden Am elenden Stab? Die lachende Erde Vit Jünglingsgeberde Für mich nur ein Grab!

Steig empor, o Morgenroth, und röthe Mit purpurnem Kusse Hain und Feld! Säusle nieder, Abendroth, und slöte Sanst in Schlummer die erstorbne Welt; Morgen — ach! du röthest Eine Todtenslur, Ach! und du, o Abendroth! umflötest Meinen langen Schlummer nur.

## Die Blumen.

Kinder der verjüngten Sonne, Blumen der geschmückten Flur, Euch erzog zu Lust und Wonne, Ja, euch liebte die Natur. Schön das Kleid mit Licht gesticket, Schön hat Flora euch geschmücket Mit der Farben Götterpracht. Holde Frühlingskinder, klaget! Seele hat sie euch versaget, Und ihr selber wohnt in Nacht.

Nachtigall und Lerche singen Euch der Liebe selig Loos, Gaukelnde Sylphiden schwingen Buhlend sich auf eurem Schooß. Wölbte eures Kelches Krone Nicht die Tochter der Dione Schwellend zu der Liebe Pfühl? Zarte Frühlingskinder, weinet! Liebe hat sie euch verneinet, Euch das selige Gefühl.

Aber hat aus Nannys Blicken Mich der Mutter Spruch verbannt, Wenn euch meine Hände pflücken Ihr zum zarten Liebespfand, Leben, Sprache, Seelen, Herzen, Stumme Boten süßer Schmerzen, Goß euch dies Berühren ein, Und der mächtigste der Götter Schließt in eure stillen Blätter Seine hohe Gottheit ein.

## An den Frühling.

Willsommen, schöner Jüngling! Du Wonne der Natur! Mit deinem Blumenkörbchen Willsommen auf der Flur!

Ei! ei! da bist ja wieder! Und bist so lieb und schön! Und freun wir uns so herzlich, Entgegen dir zu gehn.

Denkst auch noch an mein Mädchen? Ei, Lieber, denke doch! Dort liebte mich das Mädchen, Und 's Mädchen liebt mich noch!

Fürs Mädchen manches Blümchen Erbat ich mir von dir — Ich komm' und bitte wieder, Und du? — du gibst es mir?

Willtommen, schöner Jüngling! Du Wonne der Natur! Mit deinem Blumenkörbchen Willtommen auf der Flur!

#### An Minna.

Träum' ich? ist mein Auge trüber?
Nebelt's mir ums Angesicht?
Weine Minna geht vorüber?
Weine Minna kennt mich nicht?
Die am Arme seichter Thoren
Blähend mit dem Fächer sicht,
Eitel in sich selbst verloren —
Weine Minna ist es nicht.

Bon dem Sommerhute nicken Stolze Federn, mein Geschenk, Schleifen, die den Busen schmücken, Rusen: Minna, sei gedenk! Blumen, die ich selbst erzogen, Zieren Brust und Locken noch — Ach, die Brust, die mir gelogen! Und die Blumen blühen doch! Geh, umhüpft von leeren Schmeichlern! Geh! vergiß auf ewig mich. Ueberliefert feilen Heuchlern, Eitles Weib, veracht' ich dich. Geh! dir hat ein Herz geschlagen, Dir ein Herz, das edel schlug. Groß genug, den Schmerz zu tragen, Daß es einer Thörin schlug.

In den Trümmern deiner Schöne Seh' ich dich verlassen stehn, Weinend in die Blumenscene Deines Mai's zurücke sehn. Schwalben, die im Lenze minnen, Fliehen, wenn der Nordsturm weht; Buhler scheucht dein Herbst von hinnen, Einen Freund hast du verschmäht.

Die mit heißem Liebesgeize Deinem Kuß entgegenflohn, Zischen dem erloschnen Reize, Lachen deinem Winter Hohn. Ha! wie will ich dann dich höhnen! Höhnen? Gott bewahre mich! Weinen will ich bittre Thränen, Weinen, Minna! über dich.

## Ber Triumph der Liebe.

Gine Hymne.

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Einstens hinter Pyrrhas Rücken, Stimmen Dichter ein,

Sprang die Welt aus Felsenstücken, Menschen aus dem Stein.

Stein und Felsen ihre Herzen, Ihre Seelen Nacht, Von des Himmels Flammenkerzen Nie in Gluth gefacht. Noch mit sausten Rosenketten Banden junge Amoretten Ihre Seelen nie — Noch mit Liedern ihren Busen Huben nicht die weichen Musen, Nie mit Saitenharmonie.

Ach! noch wanden keine Kränze Liebende sich um! Traurig slüchteten die Lenze Nach Elysium.

Ungegrüßet stieg Aurora Aus dem Schooß des Meers, Ungegrüßet sank die Sonne In den Schooß des Meers.

Wild umirrten sie die Haine Unter Lunas Nebelscheine, Trugen eisern Joch. Sehnend an der Sternenbühne Suchte die geheime Thräne Keine Götter noch.

Und sieh! der blauen Fluth entquillt Die Himmelstochter sanft und mild, Getragen von Najaden Zu trunkenen Gestaden.

Ein jugendlicher Maienschwung Durchwebt, wie Morgendämmerung, Auf das allmächt'ge Werde Luft, Himnel, Meer und Erde.

Des holden Tages Ange lacht In düstrer Wälder Mitternacht; Balsamische Narcissen Blühn unter ihren Füßen.

Schon flötete die Nachtigall Den ersten Sang der Liebe, Schon murmelte der Quellen Fall In weiche Busen Liebe.

Glückseliger Pygmalion! Es schmilzt, es glüht dein Marmor schon! Gott Amor, Ueberwinder! Umarme beine Kinder! Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Unter goldnem Nektarschaum, Ein wollüst'ger Morgentraum, Ewig Lustgelage, Fliehn der Götter Tage.

Thronend auf erhabnem Sit, Schwingt Kronion seinen Blit; Der Olympus schwankt erschrocken, Wallen zürnend seine Locken — Göttern läßt er seine Throne, Niedert sich zum Erdensohne,

Seufzt arkadisch durch den Hain, Zahme Donner untern Füßen, Schläft, gewiegt von Ledas Küssen, Schläft der Riesentödter ein.

Majestät'sche Sonnenrosse Durch des Lichtes weiten Raum Leitet Phöbus' goldner Jaum; Bölker stürzt sein rasselndes Geschosse. Seine weißen Sonnenrosse, Seine rasselnden Geschosse, Unter Lieb' und Harmonie, Ha! wie gern vergaß er sie!

Bor der Gattin des Kroniden
Beugen sich die Uraniden.
Stolz vor ihrem Wagenthrone
Brüstet sich das Pfauenpaar;
Wit der goldnen Herrscherkrone
Schmückt sie ihr ambrosisch Haar.
Schöne Fürstin! ach, die Liebe Zittert, mit dem süßen Triebe Deiner Majestät zu nahn; Und von ihren stolzen Höhen Muß die Götterkönigin Um des Reizes Gürtel slehen Bei der Herzensesslerin. Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Liebe sonnt das Reich der Racht, Amors süßer Zaubermacht Ist der Orkus unterthänig; Freundlich blickt der schwarze König, Wenn ihm Ceres' Tochter lacht. Liebe sonnt das Reich der Racht.

himmlisch in die Hölke klangen Und den wilden Hiter zwangen Deine Lieder, Thracier — Minos, Thränen im Gesichte, Mildete die Qualgerichte, Zärtlich um Megärens Wangen Küßten sich die wilden Schlangen, Keine Geißel klaschte mehr; Aufgejagt von Orpheus' Leier Flog von Titpos der Geier; Leiser hin am Ufer rauschten Lethe und Cochtus, lauschten Deinen Liedern, Thracier!

> Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Durch die ewige Katur Düftet ihre Blumenspur, Weht ihr goldner Flügel. Winkte mir vom Mondenlicht Aphroditens Auge nicht, Nicht vom Sonnenhügel, Lächelte vom Sternenmeer Richt die Göttin zu mir her, Stern' und Sonn' und Mondenlicht Regten mir die Seele nicht. Liebe, Liebe lächelt nur Aus bem Ange ber Ratur, Wie aus einem Spiegel!

Liebe rauscht ber Silberbach, Liebe lehrt ihn fanfter wallen; Seele haucht sie in bas Ach Klagenreicher Nachtigallen — Liebe, Liebe lispelt nur Auf ber Laute ber Natur.

Beisheit mit bem Sonnenblick, Große Göttin, tritt zurück, Beiche vor der Liebe! Nie Erobrern, Fürsten nie Beugtest du ein Sklavenknie, Beug' es jest der Liebe!

Wer die steile Sternenbahn Ging dir heldentühn voran
Bu der Gottheit Sitze?
Wer zerriß das Heiligthum,
Beigte dir Elpsum
Durch des Grabes Ritze?
Locte sie uns nicht hinein,
Wöchten wir unsterblich sein?
Suchten auch die Geister
Ohne sie den Reister?
Liebe, Liebe seitet nur
Zu dem Bater der Natur,
Liebe nur die Geister.

Selig durch die Liebe Götter durch die Liebe Meuschen Göttern gleich! Liebe macht den himmel himmlischer — die Erde Bu bem himmelreich.

## Das Gluck und die Weisheit.

Entzweit mit einem Favoriten, Flog einst Fortun' der Weisheit zu; "Ich will dir meine Schätze bieten, Sei meine Freundin du! "Mit meinen reichsten, schönsten Gaben Beschenkt' ich ihn so mütterlich, Und sieh, er will noch immer haben Und nennt noch geizig mich.

"Komm, Schwester, laß uns Freundschaft schließen, Du marterst dich an deinem Pflug; In deinen Schooß will ich sie gießen, Hier ist für dich und mich genug."

Sophia lächelt diesen Worten Und wischt den Schweiß vom Angesicht: "Dort eilt dein Freund, sich zu ermorden, Bersöhnet euch, ich brauch' dich nicht."

#### Mannerwurde.

Ich bin ein Mann! Wer ist es mehr? Wer's sagen kann, der springe Frei unter Gottes Sonn' einher Und hüpse hoch und singe.

Zu Gottes schönem Ebenbild Kann ich den Stempel zeigen, Zum Born, woraus der Himmel quillt, Darf ich hinunter steigen.

Und wohl mir, daß ich's darf und kann! Geht 's Mädchen mir vorüber, Ruft's laut in mir: Du bist ein Mann! Und küsse sie so lieber.

Und röther wird das Mädchen dann, Und 's Mieder wird ihr enge. Das Mädchen weiß, ich bin ein Mann, Drum wird ihr 's Mieder enge.

Wie wird sie erst um Gnade schrein, Ertapp' ich sie im Bade? Ich bin ein Mann, das fällt ihr ein, Wie schrie sie sonst um Gnade!

Ich bin ein Mann, mit diesem Wort, Begegn' ich ihr alleine, Jag' ich des Kaisers Tochter fort, So lumpicht ich erscheine.

Und dieses goldne Wörtchen macht Mir manche Türstin holde, Dich ruft fle — habt inbeffen Bacht, Ihr Buben bort im Golde!

Ich bin ein Mann, das könnt ihr schon An meiner Leier riechen, Sie braust dahin im Siegeston, Sonft würde fie ja kriechen.

Ans eben diesem Schöpferstuß. Woraus wir Menschen werden, Onillt Götterkraft und Genius, Was mächtig ist auf Erben.

Tyrannen haßt mein Talisman Und schmettert sie zu Boden, Und tann er's nicht, führt er die Bahn Freiwillig zu den Todten.

Den Perser hat mein Talisman Am Granifus bezwungen, Roms Bollftlinge Mann für Mann Auf deutschen Sand gerungen.

Seht ihr den Kömer ftolz und kraus In Afrika dort sitzen? Sein Aug' speit Feuerstammen aus, Als fäht ihr Hekka blitzen.

Da kommt ein Bube wohlgemuth, Gibt Manches zu verstehen. "Sprich, du hätt'st auf Rarthagos Schutt Den Marius gesehen!"

So spricht der stolze Römersmann, Noch groß in seinem Falle. Er ist nichts weiter als ein Mann, Und vor ihm zittern Alle.

Drauf thaten feine Entel fich Ihr Erbtheil gar abdrehen Und huben jebermanniglich Anmuthig an zu traben.

Schmach bem kombabischen Geschlecht! Die Elenden, sie haben Berscherzt ihr hohes Männerrecht, Des Himmels beste Gaben.

Und ichlenbern elend burch bie Belt Bie Rurbiffe, von Buben

Bu Menschenköpfen ausgehöhlt, Die Schädel leere Stuben!

Wie Wein, von einem Chemitus Durch die Retort' getrieben, Zum Teufel ist der Spiritus, Das Phlegma ist geblieben.

Und fliehen jedes Weibsgesicht Und zittern, es zu sehen — Und dürften sie, und können nicht, Da möchten sie vergehen.

Drum fliehn sie jeden Ehrenmann, Sein Glück wird sie betrüben; Wer keinen Menschen machen kann, Der kann auch keinen lieben.

Drum tret' ich frei und stolz einher Und brüste mich und singe: Ich bin ein Mann, wer ist es mehr? Der hüpfe hoch und springe.

## An einen Moralisten.

Was zürnst du unsrer frohen Jugendweise Und lehrst, daß Lieben Tändeln sei? Du starrest in des Winters Eise Und schmählest auf den goldnen Mai.

Einst, als du noch das Nymphenvolk bekriegtest, Ein Held des Carnevals, den deutschen Wirbel flogst, Ein Himmelreich in beiden Armen wiegtest Und Nektarduft von Mädchenlippen sogst,

Ha, Seladon! wenn damals aus den Achsen Gewichen wär' der Erde schwerer Ball — Im Liebesknäul mit Julien verwachsen, Du hättest überhört den Fall!

O, benk' zurück nach beinen Rosentagen Und lerne: die Philosophie Schlägt um, wie unsre Pulse anders schlagen; Zu Göttern schaffst du Menschen nie.

Wohl, wenn ins Eis des klügelnden Berstandes Das warme Blut ein Bißchen muntrer springt! Shiller. Werke. 1. Lag ben Bewohnern eines beffern Landes, Was nie bem Sterblichen gefingt.

Bwingt boch der irdische Gefährte Den gottgebornen Geist in Rerfermauern ein, Er wehrt mir, daß ich Engel werde: Ich will ihm folgen, Mensch zu sein.

## Graf Eberhard der Greiner von Württemberg.

Rriegelieb.

Ihr — ihr bort außen in ber Welt, Die Nasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen Helb, Im Frieden gut und start im Felb, Gebar das Schwabenland.

Prahlt nur mit Karl und Eduard, Wit Friedrich, Lubewig! Karl, Friedrich, Lubwig, Schnard Ist uns der Graf, der Eberhard, Ein Wettersturm im Krieg.

Und auch sein Bub, ber Ulerich, War gern, wo 's eisern flang; Des Grafen Bub, der Ulerich, Rein Fußbreit rüdwärts zog er sich, Wenn's drauf und drunter spraug.

Die Rentlinger, auf unsern Glanz Erbittert, tochten Gift Und buhlten um den Siegestranz Und wagten manchen Schwertertanz Und gürteten die Hüft'.

Er griff sie an — und siegte nicht Und tam gepanticht nach Haus; Der Bater schnitt ein fallch Gesicht, Der junge Kriegsmann floh bas Licht, Und Thränen brangen 'raus.

Das wurmt ihm — Ha! ihr Schurken, wart! Und frug's in seinem Kopf. Auswegen, bei bes Baters Bart! Auswegen wollt' er biese Schart' Mit manchem Städtlerschopf. Und Fehd' entbrannte bald darauf Und zogen Roß und Mann Bei Döffingen mit hellem Hauf, Und heller ging's dem Junker auf, Und, hurrah! heiß ging's an.

Und unsers Heeres Losungswort War die verlorne Schlacht; Das riß uns wie die Windsbraut fort Und schmiß uns tief in Blut und Mord Und in die Lanzennacht.

Der junge Graf, voll Löwengrimm, Schwung seinen Heldenstab, Wild vor ihm ging das Ungestüm, Geheul und Winseln hinter ihm Und um ihn her das Grab.

Doch weh! ach weh! ein Säbelhieb Sunt schwer auf sein Genick. Schnell um ihn her der Helden Trieb, Umsonst! umsonst! erstarret blieb Und sterbend brach sein Blick.

Bestürzung hemmt des Sieges Bahn, Laut weinte Feind und Freund — Hoch führt der Graf die Reiter an: Wein Sohn ist wie ein andrer Mann! Marsch, Kinder! In den Feind!

Und Lanzen sausen seuriger, Die Rache spornt sie all, Rasch über Leichen ging's daher, Die Städtler sausen kreuz und quer Durch Wald und Berg und Thal.

Und zogen wir mit Hörnerklang Ins Lager froh zurück, Und Weib und Kind im Rundgesang Beim Walzer und beim Becherklang Lustfeiern unser Glück.

Doch unser Graf — was thät er itt? Vor ihm der todte Sohn. Allein in seinem Zelte sitt Der Graf, und eine Thräne blitt Im Aug' auf seinen Sohn.

Drum hangen wir so treu und warm Am Grafen, unserm Herrn. Allein ift er ein Heldenschwarm, Der Donner rast in seinem Arm, Er ift bes Lanbes Stern.

Drum ihr bort außen in ber Welt, Die Rasen eingespannt! Anch manchen Mann, auch manchen Helb, Im Frieden gut und fart im Felb, Gebar bas Schwabenland.

# Gedichte der zweiten Periode

## An die Frende.

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, Wir betreten seuertrunken, Himmlische, bein Heiligthum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt; Alle Menschen werben Brüber, Wo bein sanfter Flügel weilt.

Chor.

Seib umschlungen, Millionen!
Diesen Ruß der ganzen Welt!
Brüder — überm Sternenzelt
Ruß ein lieber Bater wohnen.
Bem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja — wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Beinend sich aus diesem Bund.

Chor.

Was ben großen Ring bewohnet, Hulbige der Sympathie! Bu den Sternen leitet sie, Wo der Unbekannte thronet. Freude trinken alle Wesen An den Brüsten der Natur; Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur.

Kuffe gab sie uns und Reben, Einen Freund, geprüft im Tod; Wollust ward dem Wurm gegeben,

Und der Cherub steht vor Gott.

Chor.

Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt? Such' ihn überm Sternenzelt! Ueber Sternen muß er wohnen.

Freude heißt die starke Feder In der ewigen Natur.

Freude, Freude treibt die Räder In der großen Weltenuhr.

Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament, Sphären rollt. sie in den Räumen, Die des Sehers Rohr nicht kennt.

Chor.

Froh, wie seine Sonnen sliegen Durch des Himmels prächt'gen Plan, Wandelt, Brüder, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Ans der Wahrheit Feuerspiegel Lächelt sie den Forscher an. Zu der Tugend steilem Hügel

Leitet sie des Dulders Bahn. Auf des Glaubens Sonnenberge

Sieht man ihre Fahnen wehn, Durch den Riß gesprengter Särge Sie im Chor der Engel stehn.

Chor.

Dulbet muthig, Millionen! Dulbet für die begre Welt! Droben überm Sternenzelt Wird ein großer Gott belohnen.

Söttern kann man nicht vergelten; Schön ist's, ihnen gleich zu sein. Gram und Armuth soll sich melben, Wit den Frohen sich erfreun. Groll und Rache sei vergessen,

Unferm Tobfeind sei verziehn. Reine Thräne soll ihn pressen, Keine Reue nage ihn. Chor.

Unfer Schuldbuch sei vernichtet! Ausgesöhnt die gange Belt! Brilder — fiberm Sternenzelt Richtet Gott, wie wir gerichtet.

Freude sprudelt in Pokalen,
In der Traube goldnem Blut Trinken Sanstmuth Kannibalen, Die Verzweiflung Heldenmuth — — Brilder, sliegt von euren Sitzen, Wenn der volle Römer kreist, Laßt den Schaum zum himmel spritzen: Dieses Glas dem guten Geist! Chor.

Den der Sterne Wirbel loben, Den des Seraphs Homne preist, Dieses Glas bem guten Geist Ueberm Sternenzelt bort oben!

Festen Muth in schwerem Leiden,
Hilfe, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwornen Eiden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
Wännerstolz vor Königsthronen, —
Brüder, gält' es Gut und Blut —
Dem Berdienste seine Kronen,
Untergang der Lügenbrut!
Thor.

Schließt ben beil'gen Birtel bichter, Schwört bei diesem goldnen Wein, Dem Gelubde tren ju fein, Schwört es bei bem Sternenrichter!

## Die unüberwindliche Alotte.

Rad einem altern Dichter.

Sie kömmt — sie kömmt, des Mittags stolze Flotte, Das Weltmeer wimmert unter ihr, Mit Kettenklang und einem neuen Gotte Und tausend Donnern naht sie dir — Ein schwimmend Heer furchtbarer Citabellen
— Der Ocean sah ihresgleichen nie —,
Unüberwindlich nennt man sie,
Zieht sie einher auf den erschrocknen Wellen;
Den stolzen Namen weiht
Der Schrecken, den sie um sich speit.
Wit majestätisch stillem Schritte
Trägt seine Last der zitternde Neptun;
Weltuntergang in ihrer Mitte,
Naht sie heran, und alle Stürme ruhn.

Dir gegenüber steht sie da, Glücksel'ge Insel — Herrscherin der Meere, Dir drohen diese Gallionenheere, Großherzige Britannia! Weh deinem freigebornen Bolke! Da steht sie, eine wetterschwangre Woste.

Wer hat das hohe Kleinod dir errungen, Das zu der Länder Fürstin dich gemacht? Hast du nicht selbst, von stolzen Königen gezwungen, Der Reichsgesetze weisestes erdacht, Das große Blatt, das deine Könige zu Bürgern, Zu Fürsten deine Bürger macht? Der Segel stolze Obermacht, Hast du sie nicht von Millionen Würgern Erstritten in der Wasserschlacht? Wem dankst du sie — erröthet, Völker dieser Erde! — Wem sonst, als deinem Geist und deinem Schwerte?

Unglückliche — blick' hin auf diese feuerwerfenden Kolossen, Blick' hin und ahne deines Ruhmes Fall! Bang schaut auf dich der Erdenball, Und aller freien Männer Herzen schlagen, Und alle guten, schönen Seelen klagen Theilnehmend deines Ruhmes Fall.

Sott, der Allmächt'ge, sah herab,
Sah deines Feindes stolze Löwenflaggen wehen,
Sah drohend offen dein gewisses Grab —
Soll, sprach er, soll mein Albion vergehen,
Erlöschen meiner Helden Stamm,
Der Unterdrückung letzter Felsendamm
Jusammenstürzen, die Tyrannenwehre
Vernichtet sein von dieser Hemisphäre?
Nie, rief er, soll der Freiheit Paradies,
Der Menschenwürde starter Schirm verschwinden!

Gott, der Allmächt'ge, blies, . Und die Armada flog nach allen Winden.

Die zwei letten Berse sind eine Anspielung auf die Medaille, welche Elisabeth zum Andenken ihres Sieges schlagen ließ. Es wird auf derselben eine Flotte vorgestellt, welche im Sturm untergeht, mit der bescheidenen Inschrift: Assavit Deus, et dissipati sunt.

## Ber Kampf.

Rein, länger werd' ich diesen Kampf nicht kämpfen, Den Riesenkampf der Pflicht.

Kannst du des Herzens Flammentrieb nicht dämpfen, So fordre, Tugend, dieses Opfer nicht.

Geschworen hab' ich's, ja, ich hab's geschworen, Mich selbst zu bändigen.

Hier ist dein Kranz, er sei auf ewig mir verloren! Nimm ihn zurück und laß mich sündigen.

Zerrissen sei, was wir bedungen haben! Sie liebt mich — deine Krone sei verscherzt! Glückselig, wer, in Wonnetrunkenheit begraben, So leicht, wie ich, den tiesen Fall verschmerzt!

Sie sieht den Wurm an meiner Jugend Blume nagen Und meinen Lenz entstohn,

Bewundert still mein heldenmüthiges Entsagen, Und großmuthsvoll beschließt sie meinen Lohn.

Mißtraue, schöne Seele, dieser Engelgüte! Dein Mitleid waffnet zum Verbrechen mich. Gibt's in des Lebens unermeßlichem Gebiete, Gibt's einen andern, schönern Lohn, als dich?

Als das Verbrechen, das ich ewig fliehen wollte? Tyrannisches Geschick!

Der einz'ge Lohn, der meine Tugend frönen sollte, Ist meiner Tugend letzter Augenblick!

## Resignation.

Auch ich war in Arkadien geboren, Auch mir hat die Natur An meiner Wiege Freude zugeschworen; Auch ich war in Arkadien geboren, Doch Thränen gab der kurze Lenz mir nur. Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder; Mir hat er abgeblüht.

Der stille Gott — o weinet, meine Bruber —

Der stille Gott taucht meine Facel nieder, Und die Erscheinung flieht.

Da steh' ich schon auf deiner finstern Brücke, Kurchtbare Ewigkeit.

Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glücke! Ich bring' ihn unerbrochen dir zurücke, Ich weiß nichts von Glückseligkeit.

Bor deinem Thron erheb' ich meine Rlage, Berhüllte Richterin.

Auf jenem Stern ging eine frohe Sage, Du thronest hier mit des Gerichtes Wage Und nennest dich Vergelterin.

Hier, spricht man, warten Schrecken auf den Bösen Und Freuden auf den Redlichen.

Des Herzens Krümmen werdest du enthlößen,

Der Borsicht Räthsel werdest du mir lösen Und Rechnung halten mit dem Leidenden.

Sier öffne sich die Beimath bem Berbannten, Bier endige des Dulbers Dornenbahn. Ein Götterkind, das sie mir Wahrheit nannten, Die Meisten flohen, Wenige nur kannten, Hielt meines Lebens raschen Zügel an.

"Ich zahle dir in einem andern Leben. Gib beine Jugend mir!

Nichts kann ich dir als diese Beisung geben." -Ich nahm die Weisung auf das andre Leben, Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.

"Gib mir bas Weib, so theuer beinem Bergen, Gib deine Laura mir!

Jenseits der Gräber wuchern deine Schmerzen." – Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen Und weinte laut und gab sie ihr.

"Die Schuldverschreibung lautet an die Todten." Hohnlächelte die Welt;

"Die Lügnerin, gedungen von Despoten, Hat für die Wahrheit Schatten dir geboten, Du bist nicht mehr, wenn dieser Schein verfällt."

Frech witzelte das Schlangenheer der Spötter: "Bor einem Wahn, den nur Berjährung weiht,

Erzitterst du? Was sollen deine Götter, Des kranken Weltplans schlau erdachte Retter, Die Menschenwitz des Menschen Nothdurft leiht?

"Was heißt die Zukunft, die uns Gräber decken? Die Ewigkeit, mit der du eitel prangst?

Sie Ewigten, nitt der du eitel prangst? Ehrwürdig nur, weil Hüllen sie verstecken, Der Riesenschatten unsrer eignen Schrecken

Im hohlen Spiegel der Gewissensangst.

"Ein Lugenbild lebendiger Gestalten, Die Mumie der Zeit,

Vom Balsamgeist der Hoffnung in den kalten Behausungen des Grabes hingehalten,

Das nennt dein Fieberwahn Unsterblichkeit?

"Für Hoffnungen — Verwesung straft sie Lügen — Gabst du gewisse Güter hin?

Sechstausend Jahre hat der Tod geschwiegen, Kam je ein Leichnam aus der Gruft gestiegen, Der Meldung that von der Vergelterin?" —

Ich sah die Zeit nach deinen Ufern fliegen, Die blühende Natur

Blieb hinter ihr, ein welker Leichnam, liegen, Kein Tobter kam aus seiner Gruft gestiegen, Und fest vertraut' ich auf den Götterschwur.

All' meine Freuden hab' ich dir geschlachtet, Jetzt werf' ich mich vor deinen Richterthron. Der Menge Spott hab' ich beherzt verachtet, Nur deine Güter hab' ich groß geachtet, Bergelterin, ich fordre meinen Lohn.

"Mit gleicher Liebe lieb' ich meine Kinder!" Rief unsichtbar ein Genius.

"Zwei Blumen," rief er, "hört es, Menschenkinder, Zwei Blumen blühen für den weisen Finder, Sie heißen Hoffnung und Genuß.

"Wer dieser Blumen eine brach, begehre Die andre Schwester nicht.

Genieße, wer nicht glauben kann. Die Lehre Ist ewig, wie die Welt. Wer glauben kann, enthehre! Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.

"Du hast gehofft, bein Lohn ist abgetragen, Dein Glaube war bein zugewognes Glück. Du konntest beine Weisen fragen, Was man von der Minute ausgeschlagen, Gibt keine Ewigkeit zurück."

## Die Gotter Griechenlands.

Da ihr noch die schöne Welt regieret, An der Freude leichtem Gängelband Selige Geschlechter noch geführet, Schöne Wesen aus dem Fabelland! Ach, da euer Wonnedienst noch glänzte, Wie ganz anders, anders war es da! Da man deine Tempel noch befränzte, Benus Amathusia!

Da der Dichtung zauberische Hille Sich noch lieblich um die Wahrheit wand, — Durch die Schöpfung floß da Lebensfülle, Und was nie empfinden wird, empfand. An der Liebe Busen sie zu drücken, Gab man höhern Adel der Natur, Alles wies den eingeweihten Blicken, Alles eines Gottes Spur.

Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen, Seelenlos ein Feuerball sich breht, Lenkte damals seinen goldnen Wagen Helios in stiller Majestät. Diese Höhen süllten Oreaben, Eine Oryas lebt' in jenem Baum, Ans den Urnen lieblicher Najaden Sprang der Ströme Silberschaum.

Rener Lorbeer wand sich einst um Hilfe, Tantals Tochter schweigt in diesem Stein, Spring' Rlage tont' aus jenem Schilfe, Philomelas Schmerz aus diesem Hain. Jener Bach empfing Demeters Zähre, Die sie um Persephonen geweint, Und von diesem Hügel rief Cythere, Ad, umsonst! dem schönen Freund. Zu Deukalions Geschlechte stiegen Damals noch die himmlischen herab; Pyrrhas schöne Töchter zu besiegen, Nahm der Leto Sohn den Hirtenstab. Zwischen Menschen, Göttern und Heroen Knüpfte Amor einen schönen Bund, Sterbliche mit Göttern und Heroen Huldigten in Amathunt.

Finstrer Ernst und trauriges Entsagen War aus eurem heitern Dienst verbannt; Glücklich sollten alle Herzen schlagen, Denn euch war der Glückliche verwandt. Damals war nichts heilig, als das Schöne, Keiner Freude schämte sich der Gott, Wo die keusch erröthende Kamöne, Wo die Grazie gebot.

Eure Tempel lachten gleich Palästen, Euch verherrlichte das Heldenspiel An des Isthmus kronenreichen Festen, Und die Wagen donnerten zum Ziel. Schön geschlungne, seelenvolle Tänze Kreisten um den prangenden Altar, Eure Schläfe schmückten Siegeskränze, Kronen euer duftend Haar.

Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger Und der Panther prächtiges Gespann Meldeten den großen Freudebringer, Faun und Satyr taumeln ihm voran; Um ihn springen rasende Mänaden, Ihre Tänze loben seinen Wein, Und des Wirthes braune Wangen laden Lustig zu dem Becher ein.

Damals trat kein gräßliches Gerippe Bor das Bett des Sterbenden. Ein Kuß Nahm das letzte Leben von der Lippe, Seine Fackel senkt' ein Genius. Selbst des Orkus strenge Richterwage Hielt der Enkel einer Sterblichen, Und des Thrakers seelenvolle Klage Rührte die Eringen.

Seine Freuden traf der frohe Schatten In Elpsiens Hainen wieder an, Treue Liebe fand den treuen Gatten Und der Wagenlenker seine Bahn; Linus' Spiel tönt die gewohnten Lieder, In Alcestens Arme sinkt Admet, Seinen Freund erkennt Orestes wieder, Seine Pfeile Philoktet.

Höhre Preise stärkten da den Ringer Auf der Tugend arbeitvoller Bahn; Großer Thaten herrliche Bollbringer Klimmten zu den Seligen hinan. Vor dem Wiederforderer der Todten Neigte sich der Götter stille Schaar; Durch die Fluthen leuchtet dem Piloten Bom Olymp das Zwillingspaar.

Schöne Welt, wo bist du? — Kehre wieder, Holdes Blüthenalter der Natur! Ach, nur in dem Feenland der Lieder Lebt noch deine sabelhafte Spur. Ausgestorben trauert das Gesilde, Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick, Ach, von jenem lebenwarmen Bilde Blieb der Schatten nur zurück.

Alle jene Blüthen sind gefallen Von des Nordes schauerlichem Wehn; Einen zu bereichern unter Allen, Mußte diese Götterwelt vergehn. Traurig such' ich an dem Sternenbogen, Dich, Selene, sind' ich dort nicht mehr; Durch die Wälder ruf' ich, durch die Wogen, Ach! sie wiederhallen leer!

Unbewußt der Freuden, die sie schenket, Nie entzückt von ihrer Herrlichkeit, Nie gewahr des Geistes, der sie lenket, Sel'ger nie durch meine Seligkeit, Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre, Gleich dem todten Schlag der Pendeluhr, Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere, Die entgötterte Natur.

Worgen wieder neu sich zu entbinden, Wühlt sie heute sich ihr eignes Grab, Und an ewig gleicher Spindel winden Sich von selbst die Monde auf und ab. Müßig kehrten zu dem Dichterlande Heim die Götter, unnütz einer Welt, Die, entwachsen ihrem Gängelbande, Sich durch eignes Schweben hält.

Ja, sie kehrten heim, und alles Schöne, Alles Hohe nahmen sie mit fort, Alle Farben, alle Lebenstöne, Und uns blieb nur das entseelte Wort. Aus der Zeitfluth weggerissen, schweben Sie gerettet auf des Pindus Höhn; Was unsterblich im Gesang soll leben, Muß im Leben untergehn.

## Die Götter Griechenlands.

Für die Freunde der ersten Ausgabe abgedruckt.

Da ihr noch die schöne Welt regiertet, An der Freude leichtem Sängelband Slücklichere Menschenalter führtet, Schöne Wesen aus dem Jabelland! Ach! da euer Wonnedienst noch glänzte, Wie ganz anders, anders war es da! Da man deine Tempel noch bekränzte, Benus Amathusia!

Da der Dichtkunst malerische Hülle Sich noch lieblich um die Wahrheit wand, Durch die Schöpfung floß da Lebensfülle, Und was nie empfinden wird, empfand. An der Liebe Busen sie zu drücken, Sab man höhern Adel der Natur, Alles wies den eingeweihten Blicken, Alles eines Gottes Spur.

Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen, Seelenlos ein Feuerball sich dreht, Lenkte damals seinen goldnen Wagen Helios in stiller Majestät. Diese Höhen füllten Oreaden, Eine Orhas starb mit jenem Baum, Aus den Urnen lieblicher Najaden Sprang der Ströme Silberschaum.

Jener Lorbeer wand sich einst um Hilse, Tantals Tochter schweigt in diesem Stein, Spring' Klage tönt aus jenem Schilse, Philomelens Schmerz in diesem Hain. Jener Bach empfing Demeters Zähre, Die sie um Persephonen geweint, Und von diesem Hügel rief Cythere, Ach, vergebens! ihrem schönen Freund.

Zu Deukalions Geschlechte stiegen Damals noch die Himmlischen herab: Phrrhas schöne Töchter zu besiegen, Nahm Hyperion den Hirtenstab. Zwischen Menschen, Göttern und Heroen Knüpfte Amor einen schönen Bund, Sterbliche mit Göttern und Heroen Huldigten in Amathunt. Betend an der Grazien Altären Kniete da die holde Priesterin, Sandte stille Wünsche an Cytheren Und Gelübde an die Charitin. Hoher Stolz, auch droben zu gebieten, Lehrte sie den göttergleichen Rang Und des Reizes heil'gen Gürtel hüten, Der den Donnrer selbst bezwang.

Himmlisch und unsterblich war das Feuer, Das in Pindars stolzen Hymnen sloß, Niederströmte in Arions Leier, In den Stein des Phidias sich goß. Beßre Wesen, edlere Gestalten Kündigten die hohe Ankunft an, Götter, die vom Himmel niederwallten, Sahen hier ihn wieder aufgethan.

Werther war von eines Gottes Güte, Theurer jede Gabe der Natur. Unter Fris' schönem Bogen blühte Reizender die perlenvolle Flur. Prangender erschien die Morgenröthe In Himerens rosigtem Gewand, Schmelzender erklang die Flöte In des Hirtengottes Hand.

Liebenswerther malte sich die Jugend, Blühender in Ganymedas Bild, Heldenkühner, göttlicher die Tugend Mit Tritoniens Medusenschild. Sanster war, da Hymen es noch knüpfte, Heiliger der Herzen ew'ges Band, Selbst des Lebens zarter Faden schlüpfte Weicher durch der Parzen Hand.

Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger Und der Panther prächtiges Gespann Meldeten den großen Freudebringer. Faun und Satyr taumeln ihm voran; Um ihn springen rasende Mänaden, Ihre Tänze loben seinen Wein, Und die Wangen des Bewirthers laden Lustig zu dem Becher ein.

Höher war der Gabe Werth gestiegen, Die der Geber freundlich mit genoß, Näher war der Schöpfer dem Vergnügen, Das im Busen des Geschöpfes sloß. Nennt der meinige sich dem Verstande? Birgt ihn etwa der Gewölke Zelt? Mühsam späh' ich im Ideensande, Fruchtlos in der Sinnenwest.

Eure Tempel lachten gleich Palästen, Euch verherrlichte das Heldenspiel An des Isthmus fronenreichen Festen, Und die Wagen donnerten zum Ziel. Schön geschlungne, seelenvolle Tänze Kreisten um den prangenden Altar, Eure Schläfe schmückten Siegeskränze, Kronen euer duftend Haar.

Seiner Güter schenkte man das beste, Seiner Lämmer liebstes gab der Hirt, Und der Freudetaumel seiner Gäste Lohnte dem erhabnen Wirth. Wohin tret' ich? Diese traur'ge Stille, Kindigt sie mir meinen Schöpfer an? Finster, wie er selbst, ist seine Hülle, Mein Entsagen — was ihn seiern kann.

Damals trat kein gräßliches Gerippe Vor das Bett des Sterbenden. Ein Kuß Nahm das letzte Leben von der Lippe, Still und traurig senkt ein Genius Seine Fackel. Schöne, lichte Bilder Scherzten auch um die Nothwendigkeit, Und das ernste Schicksal blickte milder Durch den Schleier sanster Menschlichkeit.

Nach der Geister schrecklichen Gesetzen Richtete kein heiliger Barbar, Dessen Augen Thränen nie benetzen, Zarte Wesen, die ein Weib gebar. Selbst des Orkus streuge Richterwage Hielt der Enkel einer Sterblichen, Und des Thrakers seelenvolle Klage Rishrte die Erinnen.

Seine Freuden traf der frohe Schatten In Elysiens Hainen wieder an, Treue Liebe fand den treuen Gatten Und der Wagenlenker seine Bahn; Orpheus' Spiel tönt die gewohnten Lieder, In Alcestens Arme sinkt Admet, Seinen Freund erkennt Orestes wieder, Seine Waffen Philoktet.

Aber ohne Wiederkehr verloren Bleibt, was ich auf dieser Welt verließ, Jede Wonne hab' ich abgeschworen, Alle Bande, die ich selig pries. Fremde, nie verstandene Entzücken Schaudern mich aus jenen Welten an, Und für Freuden, die mich jetzt beglücken, Tausch' ich neue, die ich missen kann.

Höhre Preise stärkten da den Ringer Auf der Tugend arbeitvoller Bahn; Großer Thaten herrliche Bollbringer Klimmten zu den Seligen hinan. Bor dem Wiedersorderer der Todten Reigte sich der Götter stille Schaar; Durch die Fluthen leuchtet dem Piloten Bom Olymp das Zwillingspaar.

Schöne Welt, wo bist bu? — Kehre wieder, Holdes Blüthenalter der Natur! Ach! nur in dem Feenland der Lieder Lebt noch deine goldne Spur. Ausgestorben trauert das Gesilde, Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick, Ach! von jenem lebenwarmen Bilde Blieb nur das Gerippe mir zurück.

Alle jene Blüthen sind gefallen Von des Nordes winterlichem Wehn, Einen zu bereichern unter allen, Mußte diese Götterwelt vergehn. Traurig such' ich an dem Sternenbogen, Dich, Selene, sind' ich dort nicht mehr; Durch die Wälder ruf' ich, durch die Wogen, Ach! sie wiederhallen leer!

Unbewußt der Frenden, die sie schenket, Nie entzückt von ihrer Trefflichkeit, Nie gewahr des Armes, der sie lenket, Reicher nie durch meine Dankbarkeit, Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre, Gleich dem todten Schlag der Pendeluhr, Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere, Die entgötterte Natur! rgen wieder neu sich zu entbinden, ihlt sie heute sich ihr eignes Grab, b an ewig gleicher Spindel winden ih von selbst die Monde auf und ab. ißig kehrten zu dem Dichterlande m die Gotter, unnütz einer Welt, e, entwachsen ihrem Gängelbande, h durch eignes Schweben hält.

eundlos, ohne Brnder, ohne Gleichen, ner Göttin, keiner Jrd'iden Sohn, rischt ein Andrer in des Aethers Reichen, saturnus' umgestürztem Thron. lig, eh sich Wesen um ihn freuten, lig im entvölkerten Gefild, eht er in dem langen Strom der Zeiten ig nur — sein eignes Bild.

rger des Olymps konnt' ich erreichen, nem Gotte, den sein Marmor preist, nute einst der hohe Bildner gleichen; is ist neben dir der höchste Geist rer, welche Sterbliche gebaren? r der Bürmer erster, edelster. die Götter menschlicher noch waren, iren Menschen göttlicher.

ffen Strahlen mich barnieder schlagen, ert und Schöpfer des Berstandes, dir churingen, gib mir Flügel, Wagen, ch zu wägen — oder nimm von mir, mm die ernste strenge Göttin wieder, e den Spiegel blendend vor mir hält, re sanftre Schwester sende nieder, are jene für die andre Welt.

## Die berühmte Frau.

piftel eines Chemanns an einen anbern.

agen foll ich dich? Mit Thränen bittrer Reue Homens Band von dir verflucht? n? Beil deine Ungetreue nes Andern Armen sucht, hr die deinigen versagen? Freund, höre fremde Leiden an Und lerne deine leichter tragen.

Dich schmerzt, daß sich in deine Rechte Ein Zweiter theilt? — Beneidenswerther Mann! Mein Weib gehört dem ganzen menschlichen Geschlechte Bom Belt bis an der Mosel Strand. Bis an die Apenninenwand, Bis in die Baterstadt der Moden, Wird sie in allen Buden feil geboten, Muß sie auf Diligencen, Paketbooten Bon jedem Schulfuchs, jedem Hasen Runstrichterlich sich mustern lassen, Muß sie der Brille des Philisters stehn Und, wie's ein schmutzger Aristarch befohlen, Auf Blumen oder heißen Kohlen Zum Ehrentempel oder Pranger gehn. Ein Leipziger — daß Gott ihn strafen wollte! — Nimmt topographisch sie wie eine Festung auf Und bietet Gegenden dem Bublicum zu Rauf, Wovon ich billig doch allein nur sprechen sollte.

Dein Weib — Dank den kanonischen Gesetzen! — Weiß deiner Gattin Titel doch zu schätzen. Sie weiß, warum? und thut sehr wohl daran. Mich kennt man nur als Ninons Mann. Du klagst, daß im Parterr' und an den Pharotischen, Erscheinst du, alle Jungen zischen? D Mann des Glück! Wer einmal das von sich Ju rühmen hätte! — Nich, Herr Bruder, mich, Beschert mir endlich eine Molkenkur Das rare Glück — den Platz an ihrer Linken, Mich merkt kein Aug', und alle Blicke winken

Kaum ist der Morgen grau,
So kracht die Treppe schon von blau und gelben Röcken,
Mit Briesen, Ballen, unfrankierten Päcken,
Signiert: An die berühmte Frau.
Sie schläft so süß! — Doch darf ich sie nicht schonen.
"Die Zeitungen, Madam, aus Jena und Berlin!"
Rasch öffnet sich das Aug' der holden Schläserin,
Ihr erster Blick fällt — auf Recensionen.
Das schöne blaue Auge — mir
Nicht einen Blick! — durchirrt ein elendes Papier,
(Laut hört man in der Kinderstube weinen)
Sie legt es endlich weg und fragt nach ihren Kleinen.

Die Toilette wartet schon, Doch halbe Blicke nur beglücken ihren Spiegel. Ein mürrisch ungeduldig Drohn Sibt der erschrocknen Zofe Flügel. Von ihrem Putztisch sind die Grazien entstohn, Und an der Stelle holder Amorinen Sieht man Erinnen den Lockenbau bedienen.

Rarossen rasseln jetzt heran, Und Miethlakaien springen von den Tritten, Dem düstenden Abbé, dem Reichsbaron, dem Britten, Der — nur nichts Deutsches lesen kann, Großing und Compagnie, dem Z\*\* Wundermann Gehör bei der Berühmten zu erbitten. Ein Ding, das demuthsvoll sich in die Ecke drückt Und Ehmann heißt, wird vornehm angeblickt. Hier darf ihr — wird dein Haussreund so viel wagen? — Der dümmste Fat, der ärmste Wicht, Wie sehr er sie bewundre, sagen; Und darf's vor meinem Angesicht! Ich steh' dabei, und will ich artig heißen, Wuß ich ihn bitten, mitzuspeisen.

Bei Tasel, Freund, beginnt erst meine Noth, Da geht es über meine Flaschen! Mit Weinen von Burgund, die mir der Arzt verbot, Muß ich die Kehlen ihrer Lober waschen. Mein schwer verdienter Bissen Brod Wird hungriger Schmarotzer Beute; O, diese leidige, vermaledeite Unsterblichteit ist meines Nierensteiners Tod! Den Wurm an alle Finger, welche drucken! Was, meinst du, sei mein Dank? Ein Achselzucken, Ein Mienenspiel, ein ungeschlissenes Beklagen — Erräthst du's nicht? O, ich versteh's genau! Daß diesen Brillant von einer Frau Ein solcher Pavian davon getragen.

Der Frühling kommt. Auf Wiesen und auf Feldern Streut die Natur den bunten Teppich hin, Die Blumen kleiden sich in angenehmes Grün, Die Lerche singt, es lebt in allen Wäldern. — Ihr ist der Frühling wonneleer. Die Sängerin der süßesten Gefühle, Der schöne Hain, der Zeuge unsrer Spiele, Sagt ihrem Herzen jetzt nichts mehr.

Die Nachtigallen haben nicht gelesen, Die Lilien bewundern nicht. Der allgemeine Jubelruf der Wesen Begeistert sie — zu einem Sinngebicht. Doch nein! Die Rahrszeit ist so schön — zum Reisen. Wie drängend voll mag's jetzt in Pyrmont sein! Auch hört man überall das Karlsbad preisen. Husch ist fie dort — in jenem bunten Reibn, Wo Ordensbänder und Doktorenkragen, Celebritäten aller Art, Bertraulich wie in Charons Kahn gepaart, Zur Schau sich geben und zu Markte tragen, Wo, eingeschickt von fernen Meilen, Zerrigne Tugenden von ihren Wunden heilen, Dort, Freund — o lerne dein Berhängniß preisen! — Dort wandelt meine Frau und läßt mir sieben Waisen.

O meiner Liebe erstes Flitterjahr! Wie schnell — ach, wie so schnell bist du entflogen! Ein Weib, wie keines ist und keines war, Mir von des Reizes Göttinnen erzogen, Mit hellem Geist, mit aufgethanem Sinn Und weichen, leicht beweglichen Gefühlen — So sah ich ste, die Herzenseglerin, Gleich einem Maitag mir zur Seite spielen; Das süße Wort: Ich liebe dich! Sprach aus dem holden Angenpaare — So führt' ich sie zum Traualtare, O, wer war glücklicher, als ich! Ein Blüthenfeld beneidenswerther Jahre Sah lachend mich aus diesem Spiegel an; Mein himmel war mir aufgethan: Schon sah ich schöne Kinder um mich scherzen, In ihrem Kreis die Schönste sie, Die Glücklichste von Allen sie, Und mein durch Seelenharmonie, Durch ewig festen Bund ber Bergen. Und nun erscheint — o, mög' ihn Gott verdammen! — Ein großer Mann — ein schöner Geist. Der große Mann thut eine That! — und reißt Mein Kartenhaus von himmelreich zusammen.

Wen hab' ich nun? — Beweinenswerther Tausch! Erwacht aus diesem Wonnerausch, Was ist von diesem Engel mir geblieben? Ein starker Geist in einem zarten Leib, Ein Zwitter zwischen Mann und Weib, Gleich ungeschickt zum Herrschen und zum Lieben; Ein Kind mit eines Riesen Waffen. Ein Mittelding von Weisen und von Affen! Um kümmerlich dem stärkern nachzukriechen, Dem schöneren Geschlecht entstohn, Herabgestürzt von einem Thron, Des Reizes heiligen Mysterien entwichen, Aus Cythereas goldnem Buch\* gestrichen Für — einer Zeitung Gnadenlohn!

## Einer jungen Freundin ins Stammbuch.

Ein blühend Kind, von Grazien und Scherzen Umhüpft, so, Freundin, spielt um dich die Welt; Doch so, wie sie sich malt in deinem Herzen, In deiner Seele schönen Spiegel fällt, So ist sie nicht. Die stillen Huldigungen, Die deines Herzens Adel dir errungen, Die Wunder, die du selbst gethan, Die Reize, die dein Dasein ihm gegeben, Die rechnest du sür Reize diesem Leben, Für schöne Menschlichkeit uns an. Dem holden Zauber nie entweihter Jugend, Dem Talisman der Unschuld und der Tugend, Den will ich sehn, der diesem trozen kann.

Froh taumelst du im süßen Ueberzählen Der Blumen, die um deine Pfade blühn, Der Glücklichen, die du gemacht, der Seelen, Die du gewonnen hast, dahin. Sei glücklich in dem lieblichen Betruge, Nie stürze von des Traumes stolzem Fluge Ein trauriges Erwachen dich herab. Den Blumen gleich, die deine Beete schmücken, So pflanze sie — nur den entfernten Blicken! Betrachte sie, doch pflücke sie nicht ab. Geschaffen, nur die Augen zu vergnügen, Welt werden sie zu deinen Füßen liegen. Je näher dir, je näher ihrem Grab!

<sup>\*</sup> Goldnes Buch; so wird in einigen italienischen Republiken das Berzeichniß genannt, in welchem die abeligen Familien eingeschrieben stehen.

## Die Künftler.

Wie schön, o Mensch, mit beinem Palmenzweige Stehst du an des Jahrhunderts Neige In edler stolzer Männlichkeit, Mit aufgeschloßnem Sinn, mit Geistesfülle, Boll milden Ernsts, in thatenreicher Stille, Der reisste Sohn der Zeit, Frei durch Bernunft, stark durch Gesetze, Durch Sanstmuth groß und reich durch Schätze, Die lange Zeit dein Busen dir verschwieg, Herr der Natur, die beine Fesseln liebet, Die deine Kraft in tausend Kämpfen übet Und prangend unter dir aus der Verwildrung stieg!

Berauscht von dem errungnen Sieg, Berlerne nicht, die Hand zu preisen, Die an des Lebens öbem Strand Den weinenben verlagnen Baifen, Des wilden Zufalls Beute, fand, Die frühe schon der künft'gen Geisterwürde Dein junges Herz im Stillen zugekehrt Und die befleckende Begierde Bon beinem garten Busen abgewehrt, Die Gütige, die deine Jugend In hohen Pflichten spielend unterwies Und das Geheimniß der erhabnen Tugend In leichten Räthseln dich errathen ließ, Die, reifer nur ihn wieder zu empfangen, In fremde Arme ihren Liebling gab; D, falle nicht mit ausgeartetem Berlangen Zu ihren niedern Dienerinnen ab! Im Fleiß kann bich bie Biene meistern, In ber Geschicklichkeit ein Wurm bein Lehrer sein, Dein Wiffen theilest bu mit vorgezognen Beistern, Die Kunst, o Mensch, hast du allein.

Nur durch das Morgenthor des Schönen Drangst du in der Erkenntniß Land. An höhern Glanz sich zu gewöhnen, Uebt sich am Reize der Verstand. Was bei dem Saitenklang der Musen Mit süßem Beben dich durchdrang, Erzog bie Kraft in beinem Bufen, Die fich bereinft zum Weltgeift schwang.

Was erft, nachdem Jahrtausende verstoffen, Die alternde Vernunft erfand, Lag im Symbol des Schönen und des Großen, Boraus geoffenbart dem kindischen Verstand. Ihr holdes Bild hieß uns die Tugend lieben, Ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich gesträubt, Eh noch ein Solon das Gesetz geschrieben, Das matte Blüthen langsam treibt. Eh vor des Denkers Geist der kühne Begriff des ewigen Ranmes stand, Wer sah hinauf zur Sternenbühne, Der ihn nicht ahnend schon empfand?

Die, eine Glorie von Orionen Ums Angesicht, in hehrer Majestät, Nur angeschaut von reineren Dämonen, Berzehrend über Sternen geht, Gestohn auf ihrem Sonnenthrone, Die furchtbar herrliche Urania, Mit abgelegter Feuerkrone Steht sie — als Schönheit vor uns da. Der Anmuth Gürtel umgewunden, Wird sie zum Kind, daß Kinder sie verstehn. Was wir als Schönheit hier empfunden, Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn.

Als der Erschaffende von seinem Angesichte Den Menschen in die Sterblichkeit verwies Und eine späte Wiederkehr zum Lichte Auf schwerem Sinnenpfad ihn sinden hieß, Als alle Himmlischen ihr Antlitz von ihm wandten, Schloß sie, die Menschliche, allein Wit dem verlassenen Berbannten Großmuthig in die Sterblichkeit sich ein. Hier schwebt sie, mit gesenktem Fluge, Um ihren Liebling, nah am Sinnenland, Und malt mit lieblichem Betruge Elysium auf seine Kerkerwand.

Als in ben weichen Armen biefer Amme Die garte Menschheit noch geruht,

Da schürte heil'ge Mordsucht keine Flamme, Da rauchte kein unschuldig Blut. Das Herz, das sie an sansten Banden lenket, Berschmäht der Pflichten knechtisches Geleit; Ihr Lichtpfad, schöner nur geschlungen, senket Sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit. Die ihrem keuschen Dienste leben, Bersucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschick; Wie unter heilige Gewalt gegeben, Empfangen sie das reine Geisterleben, Der Freiheit süßes Recht, zurück.

Glückelige, die sie — aus Millionen Die Reinsten — ihrem Dienst geweiht, In deren Brust sie würdigte zu thronen, Durch deren Ndund die Nächtige gebeut, Die sie auf ewig slammenden Altären Erkor, das heil'ge Feuer ihr zu nähren, Vor deren Aug' allein sie hüllenlos erscheint, Die sie in saustem Bund um sich vereint! Freut euch der ehrenvollen Stuse, Worauf die hohe Ordnung euch gestellt: In die erhabne Geisterwelt Wart ihr der Menschheit erste Stuse!

Sh ihr das Gleichmaß in die Welt gebracht, Dem alle Wesen freudig dienen — Ein unermeßner Bau, im schwarzen Flor der Nacht, Nächst um ihn her mit mattem Strahl beschienen, Ein streitendes Gestaltenheer, Die seinen Sinn in Sklavenbanden hielten Und, ungesellig, ranh wie er, Mit tausend Kräften auf ihn zielten, — So stand die Schöpfung vor dem Wilden. Durch der Begierde blinde Fessel nur An die Erscheinungen gebunden, Entstoh ihm, ungenossen, unempfunden, Die schöne Seele der Natur.

Und wie sie fliehend jetzt vorüber fuhr, Ergriffet ihr die nachbarlichen Schatten Mit zartem Sinn, mit stiller Hand, Und lerntet in harmon'schem Band Gesellig sie zusammen gatten.

Leichtschwebend fühlte sich der Blick Bom schlanken Buchs ber Ceber aufgezogen, Gefällig strahlte der Arpstall der Wogen Die hüpfende Gestalt zurud. Wie konntet ihr des schönen Winks verfehlen. Womit euch die Natur hilfreich entgegen tam? Die Kunft, ben Schatten ihr nachahmend abzustehlen, Wies euch das Bild, das auf der Woge schwamm: Bon ihrem Wesen abgeschieden, Ihr eignes liebliches Phantom. Warf sie sich in den Silberstrom, Sich ihrem Räuber anzubieten. Die schöne Bildfraft ward in eurem Busen wach. Zn edel schon, nicht müßig zu empfangen, Schuft ihr im Sand — im Thon den holden Schatten nach, Im Umriß ward sein Dasein aufgefangen. Lebendig regte sich des Wirkens suße Lust -Die erste Schöpfung trat aus eurer Brust.

Bon der Betrachtung angehalten, Von eurem Späherang' umstrickt, Verriethen die vertraulichen Gestalten Den Talisman, wodurch sie euch entzückt. Die wunderwirkenden Gesetze, Des Reizes ausgeforschte Schätze Verknüpste der erfindende Verstand In leichtem Bund in Werken eurer Hand. Der Obeliske stieg, die Phramide, Die Herme stand, die Säule sprang empor, Des Waldes Melodie sloß aus dem Haberrohr, Und Siegesthaten lebten in dem Liede.

Die Auswahl einer Blumenflur Mit weiser Wahl in einen Strauß gebunden — So trat die erste Kunst aus der Natur; Jeht wurden Sträuße schon in einen Kranz gewunden, Und eine zweite, höhre Kunst erstand Aus Schöpfungen der Menschenhand. Das Kind der Schönheit, sich allein genug, Vollendet schon aus eurer Hand gegangen, Verliert die Krone, die es trug, Sobald es Wirklickeit empfangen. Die Säule muß, dem Gleichmaß unterthan, An ihre Schwestern nachbarlich sich schließen, Der Held im Heldenheer zerfließen. Des Mäoniden Harfe stimmt voran.

Bald drängten sich die stannenden Barbaren Zu diesen neuen Schöpfungen heran. Seht, riesen die erfreuten Schaaren, Seht an, das hat der Mensch gethan! In lustigen, geselligeren Paaren Riß sie des Sängers Leier nach, Der von Titanen sang und Riesenschlachten Und Löwentödtern, die, so lang der Sänger sprach, Aus seinen Hörern Helden machten. Zum erstenmal genießt der Geist, Erquickt von ruhigeren Freuden, Die aus der Ferne nur ihn weiden, Die seine Gier nicht in sein Wesen reißt, Die sim Genusse nicht verscheiden.

Jett wand sich von dem Sinnenschlase Die freie schöne Seele los; Durch euch entfesselt, sprang der Sklave Der Sorge in der Freude Schooß. Rett fiel der Thierheit dumpfe Schranke, Und Menschheit trat auf die entwölfte Stirn, Und der erhabne Fremdling, der Gedanke, Sprang aus dem staunenden Gehirn. Rett stand der Mensch und wies den Sternen Das königliche Angesicht; Schon dankte nach erhabnen Fernen Sein sprechend Aug' dem Sonnenlicht. Das Lächeln blühte auf der Wange; Der Stimme seelenvolles Spiel Entfaltete sich zum Gesange; Im feuchten Auge schwamm Gefühl, Und Scherz mit Huld in anmuthsvollem Bunde Entquollen dem beseelten Munde.

Begraben in des Wurmes Triebe, Umschlungen von des Sinnes Lust, Erkanntet ihr in seiner Brust Den edeln Keim der Geisterliebe. Daß von des Sinnes niederm Triebe Der Liebe begrer Keim sich schied, Dankt er dem ersten Hirtenlied. Geadelt zur Gedankenwürde, Floß die verschämtere Begierde Melodisch aus des Sängers Mund. Sanft glühten die bethauten Wangen; Das überlebende Berlangen Verkündigte der Seelen Bund.

Der Weisen Weisestes, der Milden Milde, Der Starken Kraft, der Edelu Grazie Vermähltet ihr in einem Vilde Und stelltet es in eine Glorie. Der Mensch erbebte vor dem Unbekannten, Er liebte seinen Wiederschein; Und herrliche Heroen brannten, Dem großen Wesen gleich zu sein. Den ersten Klang vom Urbild alles Schönen — Ihr ließet ihn in der Natur ertönen.

Der Leidenschaften wilden Drang, Des Glückes regellose Spiele, Der Pslichten und Instincte Zwang Stellt ihr mit prüfendem Gefühle, Mit strengem Richtscheit nach dem Ziele. Was die Natur auf ihrem großen Gange In weiten Fernen außeinander zieht, Wird auf dem Schanplatz, im Gesange Der Ordnung leicht gefaßtes Glied. Bom Eumenidenchor geschrecket, Zieht sich der Mord, auch nie entdecket, Das Loos des Todes aus dem Lied. Lang, eh die Weisen ihren Ausspruch wagen, Löst eine Ilias des Schicksals Räthselfragen Der jugendlichen Vorwelt auf; Still wandelte von Thespis' Wagen Die Vorsicht in den Weltenlauf.

Doch in den großen Weltenlauf Ward euer Ebenmaß zu früh getragen. Als des Geschickes dunkle Hand, Was sie vor eurem Auge schnürte, Bor eurem Aug' nicht auseinander band, Das Leben in die Tiefe schwand, Eh es den schönen Kreis vollführte — Da sührtet ihr aus kühner Eigenmacht Den Bogen weiter durch der Zukunst Nacht; Da stlirztet ihr euch ohne Beben In des Avernus schwarzen Ocean Und traset das entstohne Leben Jenseits der Urne wieder an; Da zeigte sich mit umgestürztem Lichte, An Kastor angelehnt, ein blühend Polluxbild; Der Schatten in des Mondes Angesichte, Eh sich der schöne Silberkreis erfüllt.

Doch höher stets, zu immer höhern Höhen Schwang sich der schaffende Genie.
Schon sieht man Schöpfungen aus Schöpfungen erstehen, Aus Harmonieen Harmonie.
Was hier allein das trunkne Aug' entzückt, Dient unterwürfig dort der höhern Schöne; Der Reiz, der diese Nymphe schmückt, Schmilzt sanst in eine göttliche Athene; Die Kraft, die in des Kingers Muskel schwillt, Muß in des Gottes Schönheit lieblich schweigen; Das Staunen seiner Zeit, das stolze Jovisbild, Im Tempel zu Olympia sich neigen.

Die Welt, verwandelt durch den Fleiß, Das Menschenherz, bewegt von neuen Trieben, Die fich in heißen Rampfen üben, Erweitern euren Schöpfungstreis. Der fortgeschrittne Mensch trägt auf erhobnen Schwingen Dankbar die Kunst mit sich empor, Und neue Schönheitswelten springen Aus der bereicherten Natur hervor. Des Wissens Schranken gehen auf, Der Beift, in euren leichten Siegen Geübt, mit schnell gezeitigtem Vergnügen Ein kunstlich All von Reizen zu durcheilen, Stellt ber Natur entlegenere Säulen, Ereilet sie auf ihrem dunkeln Lauf. Rett wägt er fie mit menschlichen Gewichten, Mißt sie mit Maßen, die sie ihm geliehn; Berständlicher in seiner Schönheit Pflichten, Muß sie an seinem Aug' vorüber ziehn. In selbstgefäll'ger jugendlicher Freude Leiht er ben Sphären seine Harmonie, Und preiset er das Weltgebäude, So prangt es durch die Symmetrie.

In Allem, was ihn jetzt umlebet, Spricht ihn das holde Gleichmaß an. Der Schönheit goldner Gürtel webet Sich mild in seine Lebensbahn; Die selige Vollendung schwebet In euren Werken siegend ihm voran. Wohin die laute Treude eilet, Wohin der stille Kummer flieht, Wo die Betrachtung denkend weilet, Wo er des Elends Thränen sieht, Wo tausend Schrecken auf ihn zielen, Folgt ihm ein Harmonieenbach, Sieht er die Huldgöttinnen spielen Und ringt in still verfeinerten Gefühlen Der lieblichen Begleitung nach. Sanft, wie des Reizes Linien sich winden, Wie die Erscheinungen um ihn In weichem Umriß in einander schwinden, Flieht seines Lebens leichter Hauch dahin. Sein Beist zerrinnt im Harmonieenmeere, Das feine Ginne wollustreich umfließt, Und der hinschmelzende Gedanke schließt Sich still an die allgegenwärtige Cythere. Mit dem Geschick in hoher Einigkeit, Gelassen hingestützt auf Grazien und Musen, Empfängt er das Geichoß, das ihn bedräut, Mit freundlich dargebotnem Busen Bom sanften Bogen der Nothwendigkeit.

Bertraute Lieblinge der sel'gen Harmonie, Erfreuende Begleiter durch das Leben, Das Edelste, das Theuerste, was sie, Die Leben gab, zum Leben uns gegeben! Daß der entjochte Mensch jetzt seine Pflichten denkt, Die Fessel liebet, die ihn lenkt, Kein Zufall mehr mit ehrnem Scepter ihm gebeut, Dies dankt euch — eure Ewigkeit Und ein erhabner Lohn in eurem Herzen. Daß um den Kelch, worin uns Freiheit rinnt, Der Freude Götter lustig scherzen, Der holde Tranm sich lieblich spinnt,

Dem prangenden, dem heitern Geist, Der die Nothwendigkeit mit Grazie umzogen,

Der seinen Aether, seinen Sternenbogen Mit Anmuth uns bedienen heißt, Der, wo er schreckt, noch durch Erhabenheit entzücket Und zum Berheeren felbst sich ichnudet, Dem großen Künstler ahmt ihr nach. Wie auf dem spiegelhellen Bach Die bunten Ufer tanzend schweben, Das Abendroth, das Blüthenfeld, So schimmert auf dem dürft'gen Leben Der Dichtung muntre Schattenwelt. Ihr führet uns im Brautgewande Die fürchterliche Unbekannte, Die unerweichte Parze vor. Wie eure Urnen die Gebeine, Deckt ihr mit holdem Zauberscheine Der Sorgen schauervollen Chor. Jahrtausende hab' ich durcheilet, Der Vorwelt unabsehlich Reich: Wie lacht die Menschheit, wo ihr weilet! Wie traurig liegt sie hinter euch!

Die einst mit flüchtigem Gesieder Boll Kraft aus euren Schöpferhänden stieg, In eurem Arm sand sie sich wieder, Als durch der Zeiten stillen Sieg Des Lebens Blüthe von der Wange, Die Starte von den Gliedern wich, Und traurig, mit entnervtem Gange, Der Greis an seinem Stade schlich. Da reichtet ihr aus frischer Quelle Dem Lechzenden die Lebenswelle; Zweimal verjüngte sich die Zeit, Zweimal von Samen, die ihr ausgestreut.

Bertrieben von Barbarenheeren, Entrisset ihr den letzten Opserbrand Des Orients entheiligten Altären Und brachtet ihn dem Abendland. Da stieg der schöne Flüchtling aus dem Osten, Der junge Tag, im Westen neu empor, Und auf Hesperiens Gesilden sproßten Berjüngte Blüthen Joniens hervor. Die schönere Natur warf in die Seelen Sanst spiegelnd einen schönen Wiederschein, Und prangend zog in die geschmischen Seelen Des Lichtes große Göttin ein. Da sah man Millionen Ketten fallen, Und über Sklaven sprach jetzt Menschenrecht; Wie Brüder friedlich mit einander wallen, So mild erwuchs das jüngere Geschlecht. Mit innrer hoher Freudenfülle Genießt ihr das gegebne Glück Und tretet in der Demuth Hülle Mit schweigendem Verdienst zurück.

Wenn auf des Denkens freigegebnen Bahnen Der Forscher jett mit kühnem Blick schweift Und, trunken von siegrusenden Päanen, Mit rascher Hand schon nach der Krone greift; Wenn er mit niederm Söldnerslohne Den edeln Führer zu entlassen glaubt Und neben dem geträumten Throne Der Kunst den ersten Sklavenplatz erlaubt: — Verzeiht ihm — der Vollendung Krone Schwebt glänzend über eurem Haupt. Mit euch, des Frühlings erster Pflanze, Vegant die seelenbildende Natur; Mit euch, dem freud'gen Erntekranze, Schließt die vollendende Natur.

Die von dem Thon, dem Stein bescheiden aufgestiegen, Die schöpferische Kunst, umschließt mit stillen Siegen Des Geistes unermeßnes Reich. Was in des Wissens Land Entdecker nur ersiegen, Entdecken sie, ersiegen sie sür euch. Der Schätze, die der Denker aufgehäuset, Wird er in euren Armen erst sich freun, Wenn seine Wissenschaft, der Schönheit zugereiset, Zum Kunstwerk wird geadelt sein — Wenn er auf einen Hügel mit euch steiget Und seinem Auge sich, in mildem Abendschein, Das malerische Thal — auf einmal zeiget.

Je reicher ihr den schnellen Blick vergnüget, Je höhre, schönre Ordnungen der Geist In einem Zauberbund durchflieget, In einem schwelgenden Genuß umkreist; Je weiter sich Gedanken und Gesühle Dem üppigeren Harmonieenspiele, Dem reichern Strom der Schönheit aufgethan —

Je schönre Glieder aus dem Weltenplan, Die jetzt verstümmelt seine Schöpfung schänden, Sieht er die hohen Formen bann vollenden, Je schönre Räthsel treten aus ber Nacht, Je reicher wird die Welt, die er umschließet, Be breiter ftrömt das Meer, mit bem er flieget, Je schwächer wird des Schicksals blinde Macht, Je höher streben seine Triebe, Je kleiner wird er selbst, je größer seine Liebe. So führt ihn, in verborgnem Lauf, Durch immer reinre Formen, reinre Tone, Durch immer höhre bohn und immer schone Schone Der Dichtung Blumenleiter still hinauf — Bulett, am reifen Ziel der Zeiten, Noch eine glückliche Begeisterung, Des jüngsten Menschenalters Dichterschwung, Und — in der Wahrheit Arme wird er gleiten.

Sie selbst, die sanste Eppria, Umleuchtet von der Fenerkrone, Steht dann vor ihrem münd'gen Sohne Entschleiert — als Urania, So schneller nur von ihm erhaschet, Je schöner er von ihr gestohn! So süß, so selig überraschet Stand einst Ulyssens edler Sohn, Da seiner Jugend himmlischer Gefährte Zu Jovis Tochter sich verklärte.

Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, Bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben! Der Dichtung heilige Magie Dient einem weisen Weltenplane, Still lenke sie zum Oceane Der großen Harmonie!

Bon ihrer Zeit verstoßen, flüchte Die ernste Wahrheit zum Gedichte Und finde Schutz in der Camönen Chor. In ihres Glanzes höchster Fülle, Furchtbarer in des Reizes Hülle, Erstehe sie in dem Gesange Und räche sich mit Siegestlange An des Verfolgers seigem Ohr.

Der freisten Mutter freie Söhne, Shiller, Werte. I. Schwingt ench mit festem Angesicht Zum Strahlensitz der höchsten Schönc! Um andre Kronen buhlet nicht! Die Schwester, die euch hier verschwunden, Holt ihr im Schooß der Mutter ein; Was schöne Seclen schön empfunden, Muß trefflich und vollkommen sein. Erhebet euch mit kühnem Flügel Hoch über euren Zeitenlauf! Kern dämmre schon in eurem Spiegel Das kommende Jahrhundert auf. Auf tausendfach verschlungnen Wegen Der reichen Mannigfaltigkeit Rommt dann umarmend end entgegen Am Thron der hohen Einigkeit! Wie sich in sieben milden Strahlen Der weiße Schimmer lieblich bricht, Wie sieben Regenbogenstrahlen Zerrinnen in das weiße Licht: So spielt in tausendfacher Klarheit Bezaubernd um den trunknen Blick, Go fließt in einen Bund der Wahrheit, In einen Strom des Lichts zurlick!

## Bie Berftorung von Eroja. Freie Uebersekung des zweiten Buchs der Neneide.

Still war's, und jedes Ohr hing an Aeneens Munde, Der also anhub vom erhabnen Pfühl:

O Königin, du weckst der alten Wunde
Unnennbar schmerzliches Gesühl!

Bon Trojas kläglichem Geschick verlangst du Kunde,
Wie durch der Griechen Hand die thränenwerthe siel,
Die Drangsal' alle soll ich offenbaren,
Die ich gesehn und meistens selbst erfahren.

Wer, selbst ein Myrmidon und Kampfgenoß Des grausamen Ulyß, erzählte thränenlos! Und schon entstieht die feuchte Nacht, es laden Zum Schlaf die niedergehenden Pleiaden. Doch treibt dich so gewaltige Begier, Der Teukrer letzten Kampf und mein Geschick zu hören, Sei's denn! wie sehr auch die Erinnrung mir Die Seele schaudernd mag empören! 3

Der Griechen Fürsten, aufgerieben Bom langen Krieg, vom Glück zurückgetrieben, Erbauen endlich durch Minervens Kunst Ein Roß aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet, Beglückte Wiederkehr, wie ihre List erdichtet, Dadurch zu slehen von der Götter Gunst. Der Kern der Tapfersten birgt sich in dem Gebäude, Und Wassen sind sein Eingeweide.

Die Insel Tenedos ist aller Welt bekannt, Von Priams Stadt getrennt durch wen'ge Meilen, An Gütern reich, so lange Troja stand, Jetzt ein verrätherischer Strand, Wo im Vorüberzug die Kaufmannsschiffe weilen. Dort birgt der Griechen Heer sich auf verlaßnem Sand. Wir wähnen es auf ewig abgezogen Und mit des Windes Hauch Mycenen zugeslogen.

Alsbald spannt von dem langen Harme Die ganze Stadt der Teukrier sich los; Heraus stürzt alles Bolk in frohem Jubelschwarme, Das Lager zu besehn, aus dem sein Leiden sloß. Dort, heißt es, wütheten der Myrmidonen Arme, Hier schwang Achill das schreckliche Geschoß, Dort lag der Schiffe zahlenlos Gedränge, Hier tobete das Handgemenge.

Ð.

Dit Staunen weilt der überraschte Blick Beim Wunderhau des ungeheuren Rosses, Thymöt, sei's böser Wille, sei's Geschick, Wünscht es im innern Raum des Schlosses. Doch bang vor dem versteckten Feind Räth Kapys an, und wer es redlich meint, Den schlimmen Fund dem Meer, dem Feuer zu vertrauen, Wo nicht, doch erst sein Innres zu beschauen.

Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite, Als ihn der Priester des Neptun vernahm, Laokoon, mit mächtigem Geleite Bon Pergams Thurm erhitzt herunter kam. Rast ihr, Dardanier? ruft er voll banger Sorgen, Unglückliche, ihr glaubt, die Feinde sei'n gestohn? Ein griechisches Geschenk, und kein Betrug verborgen? So schlecht kennt ihr Laertens Sohn?

Wenn in dem Rosse nicht versteckte Feinde lanern, So droht es sonst Verderben unsern Mauern, So ist es ausgethürmt, die Stadt zu überblicken, So sollen sich die Mauern bücken Vor seinem stürzenden Gewicht, So ist's ein anderer von ihren tausend Ränken, Der hier sich birgt. Trojaner, tranet nicht! Die Griechen sürchte ich, und doppelt, wenn sie schenken.

Dies sagend, treibt er den gewalt'gen Speer Mit starken Krästen in des Rosses Lende, Es schüttert durch und durch, und weit umher Antworten dumpf die vollgestopsten Wände; Und hätte nicht das Schickal ihm gewehrt, Nicht eines Gottes Macht umnebelt seine Sinne, Jetzt hätte den Betrug sein Eisen aufgestört, Noch stünde Flium und Pergams seste Jinne.

Indessen wird durch eine Schaar von Hirten, Die Hände auf dem Rücken zugeschnürt, Mit lärmendem Geschrei ein Jüngling hergeführt. Der Jüngling spielte den Verirrten Und bot freiwillig sich den Banden dar, Durch falsche Botschaft Troja zu verderben, Mit dreister Stirn, gesaßt auf jegliche Gesahr Und gleich bereit zum Lügen oder Sterben.

Ihn zu betrachten, sammelt um und um Die wilde Jugend sich aus Flium, Wetteisernd höhnt mit herbem Spotte Den eingebrachten Fang die rachbegier'ge Rotte, Und wehrlos bloßgestellt so vieler Feinde Grimm, Fliegt er mit ängstlich scheuem Blicke Die Reihen durch. Jest, Königin, vernimm Aus einer Frevelthat der Griechen ganze Tücke!

Weh! ruft er aus, wo öffnet sich ein Port, Wo thut ein Meer sich auf, mich zu empfangen? Wo bleibt mir Elenden ein Zusluchtsort? Dem Schwert der Griechen kaum entgangen, Seh' ich der Trojer Haß nach meinem Blut verlangen! Schnell umgestimmt von diesem Wort, Legt sich der wilde Sturm der Schaaren, Und man ermahnt ihn, fortzusahren.

Weß Stamms er sei, was ihn hiehergebracht, Ihm Lebenshoffnung ließ, selbst in des Feindes Macht? Soll er bekennen. Furcht und Angst verschwanden. Was es auch sei, ruft er, dir, König, sei's gestanden! Empfange den Beweis von Sinons Redlichkeit. Ich leugne nicht, zum Volk der Griechen zu gehören. Hat mein Verhängniß gleich dem Elend mich geweiht, Zum Lügner soll es nimmer mich entehren.

14

Trug das Gerücht vielleicht den Namen und die Thaten Des großen Palamed zu deinem Ohr, Der, boshaft angeklagt, weil er den Krieg mißrathen, Sein Leben durch der Griechen Sprnch verlor, Den sie im Grabe schmerzlich jetzt beklagen? Mit diesem hat, er ist mir anverwandt, Seit dieses Krieges ersten Tagen Der dürft'ge Bater mich nach Asien gesandt.

15.

So lange Palamed der Herrschaft sich erfreute Und in dem Rath der Könige mit saß, Stand ich geehrt und glücklich ihm zur Seite. Doch das verging, als ihn Ulpssens Haß, Wer kennt den Schwätzer nicht? dem Orkus übergeben. Da floß in Trauer hin mein unbemerktes Leben, Und der verhaltnen Rache Schmerz Zernagte still mein wundes Herz.

16.

Weh mir, daß ich sie nicht verschwieg, Zu laut zu seinem Rächer mich erklärte, Wenn einst ein Gott aus diesem Krieg Siegreiche Heimkehr mir gewährte! Mit eitler Rede weckt' ich schweren Groll. Seitdem ermüdete, mir Feinde zu erwecken, Ulysses nicht und wußte rachevoll Mit immer neuen Känken mich zu schrecken.

17.

Auch ruht er nimmermehr, bis Kalchas — boch warum Mit widrigem Bericht fruchtlos die Zeit verlieren? Verurtheilt Alle, die ihn führen, Der Name Grieche schon in Ilium, Wohlan, so würgt mich ohne Schonen! Das wird dem Ithaker willkommne Botschaft sein, Das wird die Söhne Atreus' hoch erfreun, lind herrlich werden sie's euch sohnen.

Ohn' Ahnung des Betrugs, der aus dem Griechen spricht, Steigt unsre Neugier, ihm den Ausschluß abzufragen, Und er, mit schlau verstelltem Zagen, Vollendet so den täuschenden Bericht: Oft, spricht er, war der Wunsch lebendig bei dem Heere, Der langen Kriegesnoth sich endlich zu entziehn, Von Troja heimlich zu entsliehn. D, daß es doch geschehen wäre!

Stets hinderten die frohe Wiederkehr Der ranhe Sild und das empörte Meer. Dies Roß von Fichtenholz stand längst schon aufgethirmet, Als, vom Orkan gepeitscht, die sinstre Luft gestürmet. Verlegen sendet man zuletzt Eurypylus, Ju fragen an des Schicksalls Throne, Nach Delphi zu Latonens Sohne; Der kommt zurück mit diesem traur'gen Schluß:

Mit Blut erkauftet ihr die Herfahrt von den Winden, Und eine Jungfrau siel an Deliens Altar; Mit Blut allein könnt ihr den Rückweg sinden, Ein Grieche bringe sich zum Todesopfer dar. Eiskalte Angst durchlief die zitternden Gebeine, Als in dem Lager diese Post erklang, Und jedes Auge fragte bang. Wen wohl der Jorn der Gottheit meine?

21.

Jett riß Ulpß mit lärmendem Geschrei Den Seher Kalchas in des Heeres Mitte Und dringt in ihn mit ungestümer Bitte, Zu sagen, wessen Haupt zum Tod bezeichnet sei? Schon ließen Viele mich, mit ahnungsvollem Grauen, Des Schalks verruchten Plan und mein Verderben schauen. Zehn Tage schließt der Priester schlau sich ein, Um Keinen aus dem Volk dem Untergang zu weihn.

22.
Zulett, als könnt' er dem beredten Flehn Ulyssens nicht mehr widerstehn, Läßt er geschickt den Namen sich entreißen Und zeichnet mich dem Mördereisen. Man stimmt ihm bei, und froh sieht Jeder die Gefahr, Die Alle gleich bedroht, auf Einen abgeleitet. Der Unglücktag ist da, die Binde schmückt mein Haar, Man streut das Mehl, das Opfer ist bereitet.

Ja, da entriß ich mich dem Tod, zerbrach die Bande Und harrete des Nachts in eines Sumpfes Rohr, Bis die Armee, wenn sie zum Baterlande Vielleicht sich eingeschifft, vom User sich verlor. Nie werd' ich, ach! die Heimath mehr begrüßen, Nie Bater, Kinder mehr in diese Arme schließen, Und mein Entrinnen rächt vielleicht die Wuth Der Danaer an diesem theuren Blut.

24.

Und nun, bei allen himmlischen Dämonen, Die in des Herzens tiefste Falten sehn, Wenn Tren' und Glaube noch auf Erden irgend wohnen, Laß so viel Leiden dir zu Herzen gehn! Hab' du Erbarmen mit dem Unglücksvollen, Der, was er nicht verschuldete, erfuhr! — Wir sehen jammernd seine Thränen rollen, Es siegt in uns die Stimme der Natur.

25.

Sogleich läßt Priamus der Hände Band ihm lösen Und spricht ihm Trost mit milden Worten ein. Du bist, spricht er, ein Danaer gewesen; Wer du auch seist, hinfort wirst du der Unsre sein. Und jetzt laß Wahrheit mich auf meine Fragen hören: Warum, wozu das ungeheure Roß? Wer gab es an? Warum so riesengroß? Zu welchem Branch? Sprich! Welchem Gott zu Ehren?

Er sprach's, und jener Bösewicht, gewandt In jeder List, Pelasger im Betrügen, Hebt himmelan die losgebundne Hand. Dich, ruft er, ew'ges Licht, dich, Rächer aller Lügen, Dich, Opferherd, dem ich durch Flucht entrann, Dich, frevelhafter Stahl, den Mordgier auf mich zückte, Dich, priesterliches Band, das meine Schläse schmischte, Ench rus' ich jetzt zu Zeugen an!

Von jeder Pflicht, die mich an Griechen band, Erklär' ich nich auf ewig losgezählet. Für Sinon gibt's hinfort kein Vaterland, Ich mache laut, was ihre List verhehlet. Gedenke du nur deines Wortes, Fürst, Und schone, Troja, Den, der Rettung dir geschenket, Ist's anders wahr, was du jetzt hören wirst, Und werth, daß man es überdenket.

Ohn' Ahnung des Betrugs, der aus dem Griecken spricht, Steigt unsre Neugier, ihm den Aufschluß abzufragen, Und er, mit schlau verstelltem Zagen, Vollendet so den täuschenden Bericht: Oft, spricht er, war der Wunsch lebendig bei dem Heere, Der langen Kriegesnoth sich endlich zu entziehu, Von Troja heimlich zu entsliehn. D, daß es doch geschehen wäre!

19.

Stets hinderten die frohe Wiederkehr Der ranhe Süd und das empörte Meer. Dies Roß von Fichtenholz stand längst schon aufgethürmet, Als, vom Orkan gepeitscht, die finstre Luft gestürmet. Verlegen sendet man zuletzt Eurypylus, Zu fragen an des Schicksals Throne, Nach Delphi zu Latonens Sohne; Der kommt zurück mit diesem traur'gen Schluß:

Mit Blut erkauftet ihr die Herfahrt von den Winden, Und eine Jungfran siel an Deliens Altar; Mit Blut allein könnt ihr den Rückweg sinden, Ein Grieche bringe sich zum Todesopfer dar. Eiskalte Angst durchlief die zitternden Gebeine, Als in dem Lager diese Post erklang, Und jedes Auge fragte bang, Wen wohl der Jorn der Gottheit meine?

Jett riß Ulpß mit lärmendem Geschrei Den Seher Kalchas in des Heeres Mitte Und dringt in ihn mit ungestümer Bitte, Zu sagen, wessen Haupt zum Tod bezeichnet sei? Schon ließen Viele mich, mit ahnungsvollem Grauen, Des Schalts verruchten Plan und mein Verderben schauen. Zehn Tage schließt der Priester schlau sich ein, Um Keinen aus dem Volk dem Untergang zu weihn.

3ulett, als könnt' er dem beredten Flehn Ulyssens nicht mehr widerstehn, Läßt er geschickt den Namen sich entreißen Und zeichnet mich dem Mördereisen. Man stimmt ihm bei, und froh sieht Jeder die Gefahr, Die Alle gleich bedroht, auf Einen abgeleitet. Der Unglücktag ist da, die Binde schmickt mein Haar, Man streut das Mehl, das Opfer ist bereitet.

Ja, da entriß ich mich dem Tod, zerbrach die Bande Und harrete des Nachts in eines Sumpfes Rohr, Bis die Armee, wenn sie zum Baterlande Vielleicht sich eingeschifft, vom User sich verlor. Nie werd' ich, ach! die Heimath mehr begrüßen, Nie Bater, Kinder mehr in diese Arme schließen, Und mein Entrinnen rächt vielleicht die Wuth Der Danaer an diesem theuren Blut.

24.

Und nun, bei allen himmlischen Dämonen, Die in des Herzens tiefste Falten sehn, Wenn Treu' und Glaube noch auf Erden irgend wohnen, Laß so viel Leiden dir zu Herzen gehn! Hab' du Erbarmen mit dem Unglücksvollen, Der, was er nicht verschuldete, erfuhr! — Wir sehen jammernd seine Thränen rollen, Es siegt in uns die Stimme der Natur.

25.

Sogleich läßt Priamus der Hände Band ihm lösen Und spricht ihm Trost mit milden Worten ein. Du bist, spricht er, ein Danaer gewesen; Wer du auch seist, hinfort wirst du der Unsre sein. Und jetzt laß Wahrheit mich auf meine Fragen hören: Warum, wozu das ungeheure Roß? Wer gab es an? Warum so riesengroß? Zu welchem Brauch? Sprich! Welchem Gott zu Ehren?

Er sprach's, und jener Bösewicht, gewandt In jeder List, Pelasger im Betrügen, Hebt himmelan die losgebundne Hand. Dich, ruft er, ew'ges Licht, dich, Rächer aller Lügen, Dich, Opferherd, dem ich durch Flucht entrann, Dich, frevelhafter Stahl, den Mordgier auf mich zückte, Dich, priesterliches Band, das meine Schläse schmilcke, Ench ruf' ich jett zu Zeugen an!

Von jeder Pflicht, die mich an Griechen band, Erklär' ich mich auf ewig losgezählet. Für Sinon gibt's hinfort kein Vaterland, Ich mache laut, was ihre List verhehlet. Gedenke du nur deines Wortes, Fürst, Und schone, Troja, Den, der Rettung dir geschenket, Ist's anders wahr, was du jetzt hören wirst, Und werth, daß man es überdenket.

Bon jeher barg im Krieg mit Jium Minervens Schutz der Myrmidonen Schwäche; Doch seit Ulyß, der Schalk, und Diomed, der Freche, Der Göttin Bild aus ihrem Heiligthum Zu reißen sich erkihnt, die Hiter zu durchbohren, Der Jungfrau Stirne selbst mit mordbesleckter Hand Verwegen zu berühren, schwand Der Griechen Glück dahin, ging ihre Kraft verloren.

Auf immer war Athenens Gunst entwichen, Bald zeigte sich in sürchterlichen Erscheinungen der Göttin Strafgericht. Kaum steht das Bild im Lager still, so blitzen Die offnen Augen, und die Glieder schwitzen, Und dreimal scheint (entsetzliches Gesicht!) Die Göttin sich vom Boden zu erheben Und Schild und Lanze schütternd zu erbeben.

30. Ein Gott gebeut jetzt durch des Sehers Mund, Auf schneller Flucht die Heimath zu gewinnen, Denn nimmer fallen durch der Griechen Bund, So spricht das Schicksal, Pergams feste Zinnen, Sie hätten denn aufs neu' der Heimath Strand berührt, In wiederholter Fei'r die Götter zu befragen, Zum alten Heiligthum das Bild zurückgetragen, Das sie auf krummen Schiffen weggesührt.

31.
Jett zwar sind sie nach Argos heimgesahren,
Doch sührt sie Kalchas bald mit neuen Kriegerschaaren
Und Göttern surchtbarer zursick. Dies Roß
Ward aufgethürmt, den Jorn der Pallas zu versöhnen,
Und nicht umsonst seht ihr's so riesengroß.
Es sollte der Koloß das enge Thor verhöhnen,
Nie sollt' euch der Besitz des Wunderbilds erfreun,
Nie sollt' es eurer Stadt den alten Schutz erneun.

Denn, wagtet ihr's, Minervens Heiligthum Mit Frevlerhänden zu versehren, So traf der Göttin Fluch ganz Jium. (Möcht' ihn ein Gott auf ihre Häupter kehren!) Doch, hättet ihr mit eigner Hand Dies Roß in eure Stadt gezogen, So wälzte Asien zu uns des Krieges Wogen, Und weh dann über Griechenland!

Bon dieser Litgen schlau gewebten Banden Ward unser redlich Herz umstrickt; Der Zweisel wird in jeder Brust erstickt: Die dem Tydiden männlich widerstanden, Die der thessalische Achill nicht zwang, Nicht zehenjähr'ge Kriegeslasten, Nicht das Gewühl von tausend Wasten, Weint ein Betrüger in den Untergang.

34.

Jetzt aber stellt sich den entsetzten Blicken Ein unerwartet, schrecklich Schauspiel dar. Es stand, den Opferfarren zu zerstücken, Laokoon am festlichen Altar. Da kam (mir bebt die Zung', es auszudrsicken) Bon Tenedos ein gräßlich Schlangenpaar, Den Schweif gerollt in fürchterlichem Bogen, Dahergeschwommen auf den stillen Wogen.

35.

Die Brüste steigen aus dem Wellenbade, Hoch aus den Wassern steigt der Kämme blut'ge Gluth, Und nachgeschleift in ungeheurem Rade Netzt sich der lange Kücken in der Fluth; Laut rauschend schäumt es unter ihrem Pfade, Im blut'gen Auge slammt des Hungers Wuth, Am Rachen weizen zischend sich die Zungen, So kommen sie ans Land gesprungen.

Der bloße Anblick bleicht schon alle Wangen, Und anseinander flieht die furchtentseelte Schaar; Der pfeilgerade Schuß der Schlangen Erwählt sich nur den Priester am Altar. Der Knaben zitternd Paar sieht man sie schnell umwinden, Den ersten Hunger stillt der Söhne Blut; Der Unglückseligen Gebeine schwinden Dahin von ihres Bisses Wuth.

37.

Zum Beistand schwingt der Bater sein Geschoß; Doch in dem Augenblick ergreisen Die Ungeheu'r ihn selbst, er steht bewegungslos, Geklemmt von ihres Leibes Reisen; Zwei Ringe sieht man sie um seinen Hals und noch Zwei andre schnell um Brust und Hüste stricken, Und furchtbar überragen sie ihn doch Mit ihren hohen Hälsen und Genicken.

Der Knoten furchtbares Gewinde Gewaltsam zu zerreißen, strengt Der Arme Kraft sich an; des Geisers Schaum besprengt Und schwarzes Gift die priesterliche Binde. Des Schmerzens Höllenqual durchdringt Der Wolfen Schooß mit berstendem Geheule, So brüllt der Stier, wenn er, gefehlt vom Beile Und blutend, dem Altar entspringt.

Die Drachen bringt ein blitzgeschwinder Schuß Zum Heiligthum der surchtbarn Tritonide; Dort legen sie sich zu der Göttin Fuß, Beschirmt vom weiten Umkreis der Aegide. Entsehen bleibt in jeder Brust zurück, Gerechte Büßung heißt Laokoons Geschick, Der frech und kühn das Heilige und Hehre Berletzt mit frevelhaftem Speere.

40.

Zum Tempel, ruft das Volk, mit dem geweihten Bilde! Und flehet an der Göttin Milde! Sogleich strengt jeder Arm sich an, Die Mauer wird getheilt, die Stadt ist aufgethan, Und auf der Walze künstlichen Wogen Rollt es dahin, von Strängen fortgezogen; Verderbenträchtig, schwanger mit dem Blitz Der Wassen, rollt's in Priams Königssitz.

llud hoch beglückt, den Strang berührt zu haben, Der es bewegt, begleiten Jungfrauen und Knaben Mit heil'gen Liedern die verehrte Last.

O meine Baterstadt, so reich an Siegeskronen!

O heil'ges Land, wo so viel Götter thronen!
In deiner Mitte steht der sürchterliche Gast.
Viermal hat es am Eingang still gehalten,
llnd viermal klang das Erz in seines Bauches Falten.

42.

Uns warnt es nicht! Von wüthender Begierde Verblendet, setzen wir die unglückschwangre Bürde Veim Tempel ab. Apolls Orakel spricht Weissagend aus Kassandrens Munde, Es spricht von Trojas letzter Stunde; Wir glanben selbst der Gottheit nicht. Von festlich grünem Laub muß jeder Tempel wehen, Und — morgen ist's um uns geschehen!

Indessen wandelt sich des Himmels Bogen, Und Nacht stürzt auf des Meeres Wogen, Mit breiten Schatten hüllt sie Land und Hain Und den Betrug der Myrmidonen ein. An Trojas Mauern fängt es an zu schweigen, Der Schlummer spannt die müden Glieder los; Da naht, den Mond allein zum stillen Zeugen, Der Griechen Flotte sich von Tenedos.

44.

Geleitet von dem Feuerbrande, Der aus dem königlichen Schiffe blitzt, Dringt sie hinan zum wohlbekannten Strande, Und von der Götter Grimm beschützt, Eröffnet Sinon still den Bauch der Fichte; Gehorsam gibt das aufgethane Roß Die Krieger von sich, die sein Leib verschloß, Und hocherfreut entspringen sie zum Lichte.

45.

Herab am Seile gleiten schnell die Fürsten Thessandrus, Sthenelus, Machaon, Atamas; Ihm folgt mit Bliden, die nach Blute dürsten, Ulhß, Neoptolem, drauf Thoas, Menelas, Zulett Epeus, der das Roß gefügt; Sie stürzen in die Stadt, die Wein und Schlaf besiegt; Die Wachen würgt ihr Stahl, indeß schon die Genossen, Durchs Thor eindringend, zu den Fürsten stoßen.

Schon neigte aus der Götter Hand Des ersten Schlummers Wohlthat sich hernieder Und schloß mit süßem Zauberband Die kummerschweren Augenlieder. Da sah ich Hektors Schattenbild Im Traumgesichte mir erscheinen, In tiese Trauer eingehüllt, Ergossen in ein lautes Weinen.

47.

So wie ihn einst durch des Stamanders Feld Des rauhen Siegers Zweigespann gerissen, Bon blut'gem Staub geschwärzt und mit durchbohrten Füßen, Ihr Götter, wie von Schmach entstellt! Der Hektor nicht mehr, der, gleich einem Gotte In des Peliden Rüstung heimgekehrt, Den Feuerbrand von der Trojaner Herd Geschleudert hatte in der Griechen Flotte.

Den Bart besteckt, der Locken schönes Wallen Gehemmt von blut'gem Leime, stand er da, Den Leib besät mit jenen Wunden allen, Die Trojas Maner ihn empfangen sah. Den hohen Schatten zu besprechen, Gebietet mir des Herzens seur'ger Drang; Die Wange brennt von heißen Thränenbächen, Und von den Lippen slieht der Tranerklang:

D Trojas Hoffnung, die uns nie betrogen, D du, nach dem das Herz geschmachtet hat! D sei wilktommen, Licht der Baterstadt! Warum und wo hast du so lang verzogen? So viele Kämpfe mußten wir bestehn, Bon so viel Noth und Herzensangst ermatten, So viel geliebte Leichname bestatten, Eh dich die Freunde wieder sehn!

D sprich, und welcher Frevel durft' es wagen, Der Augen sonnenheitern Schein Mit Blut und Staub unwürdig zu entweihn? Was sollen diese Wundenmäler sagen? Doch keinen Laut verlor der Geist, Des Fragers eitle Neugier zu vergnügen, Bis unter tief geholten Odemzügen Ein schweres Ach der Zunge Band durchreißt.

Fort, Göttinsohn! Fort, fort aus diesem Brand! Die Mauern sind in Feindes Hand, Die stolze Troja stürzt von ihren Höhen, Genug, genug ist sür das Baterland, Genug sür Priams Thron geschehen! Wär's eines Mannes tapfre Hand, Die Trojas letztes Schichal wendet, So hätt' es dieser Arm vollendet.

Die Heiligthümer sind dir übergeben, Nimm zu Gefährten sie auf deiner slücht'gen Bahn! Für sie wirst du ein neues Flium erheben Nach langer Fresahrt auf dem Ocean. Er spricht's und holt in schneller Eile Mir vom Altar mit eigner Hand Der mächt'gen Besta heil'ge Säule, Den Priesterschmuck, den ew'gen Feuerbrand.

Und draußen hört man schon ein tausendstimmig Heulen Mit wachsendem Geton die bangen Lüste theileu, Es dringt der Wassen eisernes Gebrause Bis zu Anchisens, meines Baters, Hause, Das hinter Bäumen einsam sich verlor; Es donnert aus dem Schlummer mich empor, Den höchsten Standort wähl' ich mir im Hause Und stehe da mit offnem Ohr.

54.

So fallen Feuerstammen ins Getreide, Gejagt vom Wind, so stürzt der Wetterbach Sich rauschend nieder von des Berges Heide; Zertreten liegt, so weit er Bahn sich brach, Der Schweiß der Rinder und des Schnitters Freude, Und umgerisne Wälder stürzen nach, Es horcht der Hirt, unwissend, wo es dröhne, Vom fernen Fels verwundert dem Getone.

**55.** 

Jett lag es kund und aufgethan, Wie Danaer auf Treu' und Glauben halten! Das Truggeweb' sieht man jett schrecklich sich entfalten; Schon liegt, besiegt vom prasselnden Bulcan, Deiphobus' erhabne Burg im Staube, Schon wird Ukalegons, ihr Nachbar, ihm zum Raube, Und des sigäischen Sundes Fluth Scheint wieder von des Feuers Gluth.

**56.** 

Von lautem Kriegsgeschrei erzittern jetzt die Zinnen, Und schrecklich schmettert des Achaiers Horn. Sinnlos bewassn' ich mich. Bewassnet, was beginnen? Ein Heer zu sammeln schnell, treibt mich der edle Zorn, Und mit der Freunde Schaar die Feste zu gewinnen. Verzweislung selbst ist des Entschlusses Sporn. Will, rus' ich aus, das Schicksal mit uns enden, So stirbt sich's schön, die Wassen in den Händen.

57,

Indem seh' ich, entstohn der Feinde Pseilen, Den Priester des Apoll bei mir vorüber eilen; Die überwundnen Götter in der Hand, Am Arm den kleinen Sohn, slieht er betäubt zum Strand. Halt, rief ich, o halt an, mich zu belehren, Mein-Panthus, was beschließt das zürnende Geschick? Welch sestes Schloß wird uns noch Schutz gewähren? Da gibt er seufzend mir zurück:

Der Tage letzter ist vorhanden, Gekommen ist die unabwendbar böse Zeit; Einst gab es Teukrer, Troja hat gestanden, Und seines Ruhmes Schimmer strahlte weit. Der grimme Zeus gab Alles dem Argeier, Der waltet jetzt in der entssammten Stadt; Bewassnete ergießt das Ungeheuer, Und Sinon schirt die Gluth, frohlockend seiner That.

Und durch die zweifach offnen Thore wogen Schon Tausende und Tausende einher, Als aus dem räumigen Mycene nie gezogen; Es stehen andre mit gestrecktem Speer, Wordlustig hingepflanzt auf engen Wegen, Des Eisens Blitz sarrt jeder Brust entgegen. Kaum thun die ersten Wachen Widerstand Und wagen das Gesecht mit ungewisser Hand.

Bon diesen Reden feurig aufgesodert Und sortgezogen von der Götter Macht, Flieg' ich dahin, wo's höher, heller lodert, Der Donner stürzender Paläste kracht, Wo vom Geschrei und vom Geklirr der Eisen Die Luft erbebt, wohin die Furien mich reißen; Der günst'ge Mond gibt mir den trefflichen Eppt Und Ripheus' Stärke zu Begleitern mit.

60.

51.
Dymas und Hypanis beseelen gleiche Triebe,
Auch Mygdons Sohn, Choröbus, solgt dem Zug,
Den für Kassandra die unsel'ge Liebe Berhängnisvoll zu Trojas Ende trug.
Dem Bater seiner Brant bracht' er hilsreiche Schaaren Und glaubte nicht dem warnungsvollen Lant, Nicht den verkündigten Gesahren Im Mund der gottbeseelten Brant.

Wohlan, beginn' ich zu der kampsbegier'gen Jugend, Ihr Herzen, jetzt umsonst voll Heldentugend! Gewichen sind, ihr seht's, aus allen ihren Sitzen Die Götter, welche Troja schützen. Treibt euch der Muth, dem kühnen Führer nachzugehn, Kommt, der entstammten Troja beizustehn, Kommt mit mir, kommt und sechtend endigt euer Leben! Besiegte rettet nichts, als Rettung aufzugeben.

ſ.

Entflammet durch dies Wort ist ihres Eisers Gluth, lind Wölfen gleich, die durch den Nebel spürend schleichen, Herausgestachelt von des Hungers Wuth, Mit trocknem Gaum erwartet von der Brut, Geht's zum gewissen Tod durch Schwerter und durch Leichen. Der hohlen Nacht surchtbare Schatten streichen Rings durch die Straßen; unser kühner Muth Verschmäht, aus Trojas Mitte zu entweichen.

64.

O Nacht des Grauens, welcher Mund
Spricht deine Schrecken aus, die Todesnoth der Meinen! Wer macht die Opfer, die du würgtest, kund! Wo nehm' ich Thränen her, sie zu beweinen! Sie fällt, die hohe Stadt, seit grauem Alterthum Gewohnt, zu herrschen und zu siegen. Auf Straßen, Schwellen, selbst im Heiligthum Der Götter sieht man Todtenkörper liegen.

Doch glaube nicht, daß, nur trojanisch Blut Der Nächte schrecklichste getrunken. Auch meines Bolks erstorbner Muth Glimmt auf in mauchem Heldenfunken, Und dann sließt auch des Siegers Blut. Der Angst, der Qual, des Jammers Stimmen spalten Des Hörers Ohr, wo nur das Ange ruht, Des Todes schrecklich wechselnde Gestalten!

Von Feinden warf zuerst mit einer großen Schaar Androgeos sich uns entgegen.

Sein Frethum stellt in uns der Frenude Heer ihm dar. Auf, Brüder, eilt! ruft er. Woher so spät, ihr Trägen? Die Andern tragen schon das ganze Pergam fort, Ihr habt erst jetzt den Schiffen euch entrissen? Kaum endigt er, so sagt' ihm ein verdächtig Wort, Daß Feindeshausen ihn umschließen.

Sein Fuß erstarrt, und auf den Lippen stirbt die Stimme. So zittert, wer, in Dornen tief versteckt, Die Natter unverhofft mit rauhem Fußtritt weckt; Ihr blaner Hals schwillt an, mit gist'gem Grimme Knirscht sie empor, und bleich flieht er zurück. So wendet bei geschärftem Blick Androgeos erschrocken um. Wir dringen In seine dichte Schaar, es mischen sich die Klingen.

In Troja fremd und halb von Furcht entseelt, erliegen Sie unserm Arm. Den Anfang frönt das Glück. Auf, Freunde, ruft, erhitzt von diesen ersten Siegen, Choröbus, voll von Muth. Es zeigt uns das Geschick In diesem Zufall selbst den Weg zum Leben. Vertauscht den Schild! Den griech'schen Helm auss Haupt! List oder Kraft — was wäre Feinden nicht erlaubt? Die Todten werden Waffen gebeu.

69.

Er spricht's, und schlennig weht auf seinem Haupt Des fremden Helmes Busch, Androgeos geraubt. Er eilt, des Schildes Zierde zu vertauschen, Und läßt ein griechisch Schwert von seinen Hüsten rauschen. Ihm folgt die ganze Jugend und umhängt Sich schnell die frisch gemachte Beute. So stürzen wir mit Danaern vermengt, Doch ohne unsern Gott, zum Streite.

Begünstigt von der blinden Nacht, Gelingt uns manche heiße Schlacht, Und mancher Grieche fällt von unsern Streichen. Schon sliehn sie schaarenweis, dem drohenden Geschick Am sichern Bord der Schiffe zu entweichen; Bis in des Rosses Bauch scheucht sie die Furcht zurück. Uch, Niemand schmeichle sich, im Dünkel großer Thaten, Der Götter Gnade zu entrathen!

Was zeigt sich uns! Selbst an Tritoniens Altar Erfühnt man sich, Kassandra zu ergreifen. Wir sehn mit aufgelöstem Haar Die Tochter Priams aus dem Tempel schleisen; Jum tauben Himmel sleht ihr glühend Angesicht, Denn, ach! die Fessel klemmt der Jungfrau zarte Hände. Choröbus' Wahnsinn trägt es nicht, Er sucht im Schlachtgewühl ein Heldenende.

72.
Ihm stürzt in dichtgeschloßnen Gliedern Die ganze Schaar der Freunde nach; Doch, ach! von unsern eignen Brüdern Kommt hier vom höchsten Tempeldach Ein mördrisch Pfeilgewölk auf uns herabgeslogen. Des Federbusches fremde Zier, Der Schilde Zeichen, welche wir Verwechselt, hatte sie betrogen.

Die Priesterin uns abzuringen (Verrathen hat uns längst der Sterbenden Geschrei), Umstürmt uns der Dolopen Schaar. Es dringen Mit Ajax die Atriden selbst herbei. So wenn im Sturme sich die Winde heulend schlagen, Der wilde Süd, des Nordes rauhe Macht, Der muth'ge Ost, auf Titans raschem Wagen, Es rauscht des Meeres Grund, des Waldes Eiche tracht.

Jetzt sehn wir noch zu ganzen Heeren, Die unsver Wassen glücklicher Betrug Bor kurzem noch im sinstern Dunkel schlug, Bon ihrer Flucht zurückekehren. Ihr schneller Blick erkennt in dunkler Schlacht Des Helmes Lift, der Schilde salsche Zeichen. Jetzt muß der Augen Wahn dem Klang der Stimmen weichen,

75.

Jett siegt des Feindes Uebermacht.

Es fällt zuerst, von Peneleus durchstochen, Choröbus an Tritoniens Altar. Es fällt, der das Gesetz der Tugend nie gebrochen, Ripheus, der Redlichste, den Jlium gebar. Die Götter richteten nicht so! Bon Freundesstreichen Liegt Hypanis, liegt Dymas hingestreckt; Und kann der Priesterschmuck, der dich, o Panthus, deckt, Kann selbst dein schuldlos Herz die Himmlischen erweichen?

Bezeugt mir's, Trojas heil'ge Trümmer, Du Flammengrab, das meine Stadt verschlang, Daß ich an jenem Schreckenstage nimmer Mich seig entzogen des Gesechtes Drang, Und, war's mein Loos, an jenem Tag zu enden, Daß ich's verdient mit meinen Würgerhänden! Jetzt wich ich der Gewalt, mir solgt, vor Alter laß, Johnt und, schwer von Wunden, Pelias.

77.
Bu Priams Burg ruft uns der Stimmen lautster Hall. Als raste nirgends sonst der Streitenden Gedränge, Nicht durch ganz Flium der Waffen wilder Schall, Erblick ich hier ein fürchterlich Gemenge, Des Andrangs Ungestüm, ergrimmten Widerstand. Den Feind seh' ich die hohen Dächer stürmen Und mit der Schilde dichtgeschloßnem Band Sich surchtbar vor den Eingang thürmen.

Ich sehe Leitern an die Mauern legen, Entschlossen klimmt der trotz'ge Sieger nach, Die Linke hält den Schild der Pfeile Sturm entgegen, Fest klammert sich die Rechte an das Dach. Beschäftigt ist mein Bolk, die Thürme abzutragen, Und mit den Trümmern wird der Stürmende bedroht, Die letzte Zuslucht ihrer Noth, Wenn Alles, Alles sehlgeschlagen!

79.

Herabgestürzt seh' ich die übergold'ten Zinnen, Denkmäler alter, königlicher Pracht. Mit bloßem Schwert wird jeder Weg nach innen Bon einer dichten Schaar Dardanier bewacht. Ein frischer Muth lebt auf in unsern Seelen, Der schwerbedrängten Burg des Königs beizustehn, Mit Stärke Stärke zu vermählen Und der Besiegten Muth mitstreitend zu erhöhn.

Noch führten zum Palast, der Menge unbekannt, Geheime, abgelegne Thüren, Durch deren nie entdecktes Band Die Zimmer in einander sich verlieren. Oft hatte, frei von des Gefolges Zwang, Andromacha in Trojas schönen Tagen Auf diesem unbemerkten Gang

81.

Zum frohen Ahn den Enkel hingetragen.

Dich bringt er jetzt zum höchsten Dach hinauf, Bon wo die Teukrier mit segenleeren Händen Berlorne Pfeile niedersenden. Zum jähen Thurm verfolg' ich meinen Lauf, Der übers Dach empor zum Sternenhimmel schreitet; Ganz Ilium liegt vor mir ausgebreitet, Der seindlichen Gezelte ganzes Heer, Das ganze schifsbedeckt. Meer.

82.

Bon Tod umringt, zerreißen wir voll Muth Der Decke schon gewichne Jugen Und schleubern sie auf der Achiver Fluth Mit sammt den Pfeilern, die sie trugen. Herunter stürzen sie mit donnerndem Gekrach, Und weh den Stürmenden, die sich darunter stellten! Doch frische Krieger dringen nach, Der Streit brennt sort, und alle Wassen gelten.

Als wollt' er jeden Feind zermalmen, Pflanzt Pyrrhus sich im Glanz der Klistung vor das Thor, Der Schlange gleich, genährt von bösen Halmen, Die gistgeschwollen schlief im eisbedeckten Moor Und neu verjüngt jetzt von sich streift die Schale, Den glatten Leib im Reif zusammenringt, Sich mit erhabner Brust ausbäumt zum Sonnenstrahle Und dreier Zungen Blitz im Munde schwingt.

84. Dicht an ihm steht der hohe Periphas, Nächst dem Automedon, Achillens Wagenwender, Es drängt sich Styros' Jugend an den Paß, Und nach dem Giebel sliegen Feuerbränder. Vom Augel haut er selbst das erzbeschlagne Thor, Und alle Bänder stürzt des Beiles Schwung zu Grunde, Leicht wird das Holz durchbohrt, das seinen Schirm verlor, Und weit geöffnet klafft des Thores Wunde.

Des innern Hanses weiter Hos, die Schaar Der Trojer, die den Eingang hüten, Der alten Könige geheimste Säle bieten Dem überraschten Blick sich dar, Und ans den innersten Gemächern dringet Der Männer Schrei'n, der Weiber jammernd Ach, Die ganze Wölbung hallt das Klaggeheule nach, Das in den Wolken wiederklinget.

Man sieht der Mütter Heer die weite Burg durchschweisen, Jum letzten Lebewohl die Säulen noch umgreisen Und küssen den empsindungslosen Stein.
Ind süssen des Baters Trotz pricht Pyrrhus schon herein. Ihn hält kein Schloß, die Thüre liegt in Trümmern, Vom Widder eingerannt, Gewalt macht Bahn, Tod ist der erste Grüß; so sluthen sie heran, Von Wassen rauscht's in allen Zimmern.

87.
So wüthet nicht der hochgeschwollne Bach,
Der schäumend seinen Damm durchbrach,
Der Felsen Kerkerwand mit wildem Grimm durchhanen.
Er stürzt ins Feld mit trüber Wogen Kraft,
Der Heerden Schaar auf den ertränkten Auen
Wird mit den Hürden sortgerafft.
Ich selbst sah, Mord im Blick, den Achilliden
Am Eingang stehn und bei ihm die Atriden.

Ich sach Heinba, sah ihre hundert Töchter, Sah Priam selbst an den Altar gestreckt, Den Bater blühender Geschlechter, Noch mit dem Blut der Opfer frisch besseckt. Es tritt der Feind die Saat von fünfzig Ehen, Der Enkel schöne Hoffnung in den Staub, Die goldne Säule stürzt, behangen mit Trophäen, Und was dem Brand entging, das wird des Würgers Naub.

Mitleidig, Fürstin, wirst du fragen, Wie König Priam seine Tage schloß? So wisse denn, Kaum hört' er Trojens Stunde schlagen Und sah den Feind, der durch die Psorten sich ergoß, So eilt' er, sich den Panzer anzuschnallen, Der die entwöhnten Glieder niederzog, Umhängt das Schwert, das längst der Scheide nicht entslog, Und stürzt zur Schlacht, als Fürst zu fallen.

Es stieg in des Palastes mittlerm Raume Ein hoher Altar in des Aethers Plan, Ihn sächelte von einem alten Lorbeerbaume Die nachbarliche Kühlung an. Gleich scheuen Tauben, die das donnerschwüle Wetter Zusammentrieb, sag dorten Hefuba Mit allen Töchtern knieend da Und schloß in ihren Arm die unerweichten Götter.

Fetzt sah sie den Gemahl, bereit zur Gegenwehr, Im jugendlichen Schmuck der Waffen sich bewegen. Unglücklicher, wohin? ruft sie ihm bang entgegen, Was für ein Wahnsinn reichte dir den Speer? Und wäre selbst mein Hektor noch zugegen, Jetzt helsen Schwert und Lanzen uns nicht mehr. Hieher tritt! Dieses Heiligthum schützt Alle, Wo nicht, vermählt uns doch im Falle!

Sie sprach's und zog ihn zu sich hin und ließ Im Priesterstuhl den Greis sich niedersetzen; Da kam, von Pyrrhus' mörderischem Spieß Durchbohrt, sein Sohn Polit, bluttriesend, voll Entsetzen, Der Feinde Hausen durch, den weiten Bogengang Dahergerannt. Sein Blick sucht in der öden Leere Der weiten Zimmer Schutz; den schon gewissen Fang Verfolgt Neoptolem mit mordbegier'gem Speere.

Schon hascht ihn sein surchtbarer Arm, Und über ihm sieht schon den Stahl der Bater schweben; Noch flieht er dis zu Priams Fuß, und warm Entquillt in Strömen Bluts das junge Leben. Nicht länger schweigt das Vaterherz; Obgleich verurtheilt von des Mörders Grimme, Erhebt er sürchterlich des Jornes Donnerstimme Und heult in diese Worte seinen Schmerz:

94.

Für diese Frevelthat, für diesen bittern Hohn, Für dies verstuchenswürdige Erkühnen, Wenn noch Gerechtigkeit wohnt auf der Götter Thron, Erwarte dich, wie solche Thaten ihn verdienen, Dich, Ungeheu'r, ein grausenvoller Lohn! Dich, dich, der mit verruchtem Bubenstücke, Mit dem erwärgten lieben Sohn Gesoltert hat die väterlichen Blicke!

95.
So, wahrlich, hielt's mit seinem Feinde nicht Achill, den du zum Bater dir gelogen;
Es ehrte mit erröthendem Gesicht
Der Held mein Alter und der Liebe Pflicht,
Als ich zu ihm, ein Flehender, gezogen.
Er weigerte mir Heftors Leichnam nicht,
Des Todten Feier würdig zu begehen,
Und ließ mich Troja wiedersehen.

96.

Mit diesen Worten schlendert er den Schaft, Der ohne Klang der schwachen Hand enteilet Und, aufgefangen von des Gegners Kraft, Des Schildes Spitze kaum zertheilet. Geh denn, erwiedert Pyrrhus ihm voll Hohn, Sag dem Achill, wie sehr ihn meine Thaten schänden! Verklage dort den ticfgesunknen Sohn! Jetzt aber stirb von meinen Händen!

97.
Er reißt den Zitternden, dies sagend, zum Altare, Der noch vom Blut des Kindes rancht, Faßt mit der linken Hand die silbergrauen Haare, Indeß die Rechte tief sich in den Busen taucht. So endigt' Priamus. Sein Aug' sah Troja brennen, Die über Asien den Scepter ausgestreckt, Jetzt ein gigant'scher Kumpf, am Meeresstrand entdeckt, Es sehlt das Haupt, und Niemand kann ihn neunen.

Jetzt wird zum erstenmal von Furcht mein Herz erfüllt. Des alten Königs letztes Blassen Weckt mir des eignen theuren Baters Bild, Zeigt mir mein Haus im Schutt, Gemahlin, Kind verlassen; Ich spähe ringsum, wer mir folgen kann. Ach, matt vom Streit sind alle längst verschwunden, Hier hatten sie vom Thurm den fühnen Sprung gethan, Dort in den Flammen ihren Tod gefunden.

So war ich denn der einzig Uebrige von allen, Als meinem Blick, der durch die Gegend sleugt, Des Brandes heller Schein in Bestas Tempelhallen Die Tochter Thudars sprachlos sitzend zeigt. Der Griechen Furie, der Phrygier Berderben, Bang, durch des Gatten strenges Strafgericht, Bang, durch der Teukrier gerechte Wuth zu sterben, Barg sie im Heiligthum ihr bleiches Angesicht.

100.

Mein Zorn entbrennt. Es reißt mich hin, sie zu durchbohren, Zu rächen mein zerstörtes Baterland.
Was? Troja setzte sie in Brand
Und zöge prangend ein in Lacedämons Thoren,
Die Tentrer hinter sich in stlavischem Gewand?
Sie sähe Gatten, Kinder, Eltern, Baterland?
Sie dürfte mit das Siegessest begehen?
Nein! Das wird nimmermehr geschehen!
101.

Mag's sein, daß des gestraften Weibes Blut Des Mannes Schwert entehrt, den leichten Sieger schändet, Genug, ich sättige der Rache heiße Gluth, Der Frevel wird gestraft, gerächt der Freunde Blut Und eine Schuldige dem Orkus zugesendet. So sprach aus mir des eitlen Grimmes Wuth, Als plötzlich, schön, wie sie sich nimmer mir gezeiget, Der Mutter Glanzgestalt sich zu mir neiget.

Vanz Göttin, ganz umflossen von dem Lichte, Worin sie steht vor Jovis Augesichte, Durchschimmerte ihr Glanz die Dunkelheit. Von welcher Wuth, mein Sohn, von welcher Wunde Entbrennt dein Herz? ertönt's von ihrem Rosenmunde, Indem ihr Arm zu stehen mir gebeut. Wohin mit diesen wüthenden Geberden? Was soll aus deiner Mutter werden?

Du willst nicht lieber sehn, ob dein Askan noch lebt, Wo du des Baters graues Haupt verlassen, In welchen Nöthen jetzt dein Weib Kreusa schwebt, Die der Achaier Schwärme rings umfassen, Längst, ohne mich, ein Raub des Feuers oder Schwerts? Nicht die spartanische Helena laß büßen, Nicht Paris klage an. Da! Zürne himmelwärts! Die Götter sindis, die Trojas Fall beschließen!

104.

Blick auf! Der Nebel sei zerstreut, Der noch mit Finsterniß bein sterblich Aug' umhüllet; Doch werde streng von dir erfüllet, Was deine Mutter dir gebeut. Du siehst, wie Qualm und Rauch in schwarzen Fluthen steiget, Siehst Schutt auf Schutt und Stein auf Stein gehäust; Das ist Neptun, der Trojas Feste schleift Und mit dem Dreizack ihre Manern beuget.

105.

Am Stäerthor siehst du Saturnia, Die Unbarmherzige, in rauhem Eisen blinken, Siehst von den Schiffen sie stets neue Feinde winken; Auf Pergams Thurm siehst du Tritonia, In ihrer Hand der Gorgo Schreckniß, bliken; Du siehst — o sliehe, sliehe, theurer Sohn! — Des Himmels König selbst auf Joas düsterm Thron Den Feinden Kräfte leihn, die Himmlischen erhitzen.

Sib auf die eitle Gegenwehr! O säume nicht, noch zeitig zu entrinnen, Noch unverletzt wirst du dein Haus gewinnen; Ich bin mit dir. — Sie sprach's, und Nacht war um mich her, Und mir erschienen, mit des Grimmes Falten, Der hohen Götter seindliche Gestalten; Berwüstung, Einsturz, Grausen um und um, In Asche sant vor mir ganz Isium.

So, wenn der Pflüger Schaar, auf hoher Bergesheide, Der Aexte mörderische Schneide Auf den bejahrten Stamm der wilden Esche zückt, Sie murrt erzürnt herab, die schwanke Krone nickt, Erschüttert rauscht der dichtbesaubte Wipfel, Bis, von der Wunden Macht besiegt, Sie ächzend sich herunter wiegt Und sich zermalmend wälzt von des Gebirges Gipfel.

Jetzt cil' ich fort. Durch Flammen, Schwert und Leichen Führt unbeschädigt mich ein Gott, es weichen Die Lanzen vor mir aus, das Feuer macht mir Bahn. Schon hab' ich mich zur Wohnung durchgeschlagen; Mit dem verehrten Vater fang' ich an, Ihn will ich rettend erst auf das Gebirge tragen; Umsonst bestürmt ihn seines Sohnes Flehn, Mit Troja will er untergehu.

Ihr andern, ruft er aus, in deren festen Brüsten Der Jugend üppige Gesundheit glüht, Spart euch sür beßre Tage — slieht! War's mir von Zeus bestimmt, des Lebens Rest zu fristen, So war er Gott genug, den Flammen selbst zum Hohn, Ein Haus mir zu verleihn. Genug, daß einmal schon Dies graue Haupt den Fall Dardaniens betrauert, Genug, daß es ihn einmal überdauert!

110.

So will ich es. Jetzt, Kinder! nehmt Den letzten Abschied von Anchisen! Den Weg zum Tode sind' ich selbst, es schämt Der Feind sich nicht, mein Blut mitleidig zu vergießen. Er zieht mich aus, gleichviel, begraben oder nicht! Die Götter hassen mich. Wozu noch länger tragen Des siechen Lebens lastendes Gewicht, An Thaten leer, seitdem mich Jovis Blitz geschlagen!

111.

Er sprach's, und unbeweglich blieb er stehn, Ihn beugt nicht unser heißes Dringen, Nicht seines Enkels, nicht Kreusens Händeringen, Nicht unser Thränen Macht, die strömend zu ihm slehn, Durch solchen Trotz doch nicht den Tod herbeizurufen, Nicht uns, uns alle mit in seinen Fall zu ziehn; Er bleibt auf seinem Nein und weicht nicht von den Stufen, Aufs neu muß ich dem Tod entgegen sliehn.

112.

Denn, Götter, welche Wahl ward mir gegeben! Dich, Vater, ließ ich fliehend hinter mir? Solch grausames Begehren kam von dir? Jit's Jovis Schluß, soll nichts die Heimath überleben? Beharrest du darauf, daß uns derselbe Tod Vereinige, wohlan, der Wunsch ist zu erhören. Schon naht, von Priams Blut und seines Sohnes roth, Neoptolem, bereit, der Opfer Zahl zu mehren.

Und darum führtest du durch Schwert und Keuer, Erhabne Mutter, deinen Sohn? Ich soll den Feind Auch hier noch withen sehn, soll Alles, was mir theuer Und heilig ist, in einem Fall vereint, Un seinem Speere fich verbluten seben? D Waffen, Waffen ber! Der lette Tag bricht an; Laßt uns aufs nen bem Feinde stehen! Nicht ungerochen stirbt, wer männlich fechten kann! 114.

Sogleich gürt' ich bas Schwert mir um ben Leib, Und in des Schildes Griff muß sich die Linke fügen, So geht's zum Thor. Ach, hier seh' ich mein theures Weib, Den Rleinen zu mir neigend, vor mir liegen. Zum Tob gehft du, ruft fle, so nimm auch uns mit fort! Doch, hoffst du Rettung noch von deinen Heldenarmen, So bleib und schütze diesen Ort! Was wird aus uns? Wer wird der Deinen sich erbarmen? 115.

So ruft sie benlend und erfüllt Das ganze haus mit ihren Schmerzen, Als unverhofft, da wir den kleinen Julus herzen, Dem überraschten Blick ein Wunder sich enthüllt. Sieh! Von des Knaben Scheitel quillt Hellleuchtend eine Feuerflocke; Sie wächst, indem fie niederfällt, und mild Durchkräuselt sie die unversehrte Loce.

116.

Schnell schütteln wir sie weg und eilen, für Askan Besorgt, die beil'ge Gluth mit Waffer zu erstiden; Auchises aber streckt die Hände himmelan Und dankt hinauf mit freudehellen Blicken: Jetzt endlich, großer Zeus, sind wir erhört! D blick, wenn anders Bitten dich bewegen, Mit huld auf uns herab und, find wir's werth, Berleih uns Schutz, befräft'ge diesen Segen! 117.

Er spricht es, und zur Linken fracht Ein lauter Donnerschlag. In schönem Strahlenbogen Rommt durch die weit erhellte Nacht Ein funkelndes Gestirn geflogen; In unserm Zenith stieg es auf und zog Die Silberfurche hin nach Ibas Triften, Den Weg uns zeigend, den es flog; Die ganze Wegend raucht von Schwefeldiften.

Von dieser Zeichen Macht besiegt, Rafft sich Anchises auf und betet zu dem Sterne. Fort, ruft er, sort! die Zeit ist kostbar, fliegt! Führt mich von dannen, sei's auch noch so ferne! Ench, Götter, die dies Zeichen uns gesandt, Bertrau' ich dieses Kind, vertrau' ich diese Beiden, In enrer Obhut steht das Baterland. Jetzt komm, mein Sohn! ich folge dir mit Freuden.

119.

Und lauter, immer lauter hört man schon Des Brandes nahe Feuerstammen krachen. Auf, Bater, rus' ich, auf! Ich trage dich, den Schwachen, Leicht drückt des Baters theure Last den Sohn. Was nun auch kommen mag, wir theilen Tod und Leben, Die Hand will ich dem Kleinen geben, In ein'ger Ferne folgt Kreusa still. Ihr Knechte merkt, was ich verkünden will.

Gleich vor der Stadt steht ihr an einem Felsenhange, Den ein verlaßner Cerestempel schmückt, Daneben ein Cypressenbaum, seit lange Mit Andacht von den Bätern angeblickt. Dort treffen wir uns in verschiednen Schaaren! Dn, Vater, wirst die Heiligthümer wahren! Wie dürfte sie, noch nicht genetzt von frischer Fluth, Berühren diese Hand voll Blut!

121.

Sogleich wird ein Gewand den Schultern umgehangen, Bom Rücken wallt noch eine Löwenhaut; Ich neige mich, die Last des Baters zu empfangen, Der Rechten wird mein Julus anvertraut, Der neben mir mit kürzern Schritten eilet, Und hinter unserm Rücken weilet, In hintergehn den lauernden Berdacht, Kreusens Schritt — so sliehn wir durch die Nacht.

Wie oft auch sonst im wildesten Gemenge Der Schlacht mein Busen unerschüttert blieb, Wie wenig mir der Feinde furchtbarstes Gedränge Die Röthe von den Wangen trieb, Jetzt machte jeder Laut mich beben, Mir schauerte vor jedes Lüftchens Zug, Besorgt für des Begleiters Leben, Bang für die Bürde, die ich trug.

Schon sehn wir uns mit raschen Schritten Unsern dem Thore, frei von Feinds Gewalt, Als ein Geräusch von Meuschentritten In die erschrocknen Ohren schallt, Und nahe hinter uns im Dunkeln Sah meines Baters Schrecken Schilde funkeln Und blank geschliffne Helme glühn. Sie sind's, ruft er, o laß uns eilends sliehn!

**124**.

Roch heute weiß ich nicht, welch feindliches Geschick Den Muth mir nahm, die Sinne mir verwirrte In diesem unglücksvollen Augenblick. In unwegsame Gegenden verirrte Wein Fuß. Ach, hielt ein Gott Kreusen mir zurück? Berlor sie sich auf unbekannten Psaden? Blieb sie ermattet stehn? Ich hab' es nie errathen; Berschwunden war sie ewig meinem Blick!

125.

Und erst, als am bezeichneten Altar Bersammelt waren alle Seelen, Ward ich den schrecklichen Verlust gewahr, Sah ich von allen sie allein uns sehlen. Wen im Olymp schalt nicht mein blutend Herz, Wen klagt' mein Grimm nicht an auf Tellus' weitem Runde! Was war mir gegen diesen Schmerz Des Reiches Fall und Trojas letzte Stunde!

126.

In der Gefährten treuer Hand
Berlass ich Julus und Anchisen
Und unsrer Götter heil'ges Pfand;
Im Thal wird ihnen Zuslucht augewiesen.
Ich selber wende mit dem blanken Stahl
Zur Stadt zurück. Gält's auch, ganz Troja zu durchspähen,
Wein Schluß steht sest, der Schrecken ganze Zahl
Und jegliche Gefahr von neuem zu bestehen.

Erst eil' ich nach dem Thor, das Rettung uns gewährt, Und meiner Tritte Spur muß mir den Rückweg zeigen, Mir graut bei jedem Schritt, es schreckt mich selbst das Schweigen. Bielleicht, daß sie zur Wohnung umgekehrt; Drum eil' ich hin, was dort mich auch bedrohe. Hier herrscht bereits der Feind, vom Wind gegeißelt wehn Die Flammen schon bis an des Giebels Höhn, Zum Himmel schlägt die fürchterliche Lohe.

Des Königs Burg wird jetzt aufs neu von mir besucht. Hier hüten Phönix und Ulpß, von allen Achaiern auserwählt, in den geräum'gen Haubes Frucht. Wo Junos Freiheit ist, des blut'gen Raubes Frucht. Hier seh' ich unter Trojas reichen Schätzen, Dem Feuer abgejagt, der Tempel goldne Zier. In langen Reihn gelagert seh' ich hier Der Mütter bleiches Heer, die Kinder voll Entsetzen.

Kühn ließ ich durch die todtenstille Nacht, Verlorne Müh! der Stimme Klang erschallen, Ließ durch ganz Jlium den theuren Namen hallen; In eitlem Suchen hab' ich Stunden hingebracht, Als ein Gesicht, Der ähnlich, die ich misse, Nur größer von Gestalt, als sie im Leben war, Dahertritt durch die Finsternisse. Mir graust, der Athem stockt, zu Berge steigt mein Haar. 130.

Warum, ruft es mich an, mit Suchen dich ermüden? Wozu, geliebtester Gemahl, Des langen Forschens undankbare Qual? Kreusens Schicksal hat ein Gott entschieden. Nie, nie wirst du auf deinem irren Pfad Von deiner Gattin dich begleitet sehen; Dagegen setzt sich Jovis Rath, Der droben herrscht in des Olympus Höhen.

131.

Ein Flüchtling wirst du lang den Wogen dich vertrauen, Bis dein geduld'ger Muth Hesperien erringt, Durch dessen segenvolle Auen Der lyd'sche Tiberstrom die stillen Fluthen schlingt. Dir winkt an seinen lachenden Gestaden Ein Thron und einer Königstochter Hand; Drum höre auf, in Thränen dich zu baden Um das zerrißne Liebesband.

132.

Ich werde nicht der Griechen Städte steigen, Nicht jubeln sehn der Stolzen Baterland, Nicht vor den Griechinnen die Sklavenkuiee beugen, Ich, Dardaus Enkelin, der Benus anverwandt! Es hält bei Priams umgestürztem Throne Der Götter hohe Mutter mich zurück. Leb wohl! Dich grüßt mein letzter Blick! Leb wohl und siebe mich in unserm theuren Sohne! —

Auf meiner Zunge schwebt noch manches Wort, Noch manchen Laut will ich von ihren Lippen saugen, In dünne Lüste war sie fort, Ihr folgen weinend meine Augen; Dreimal will ich in ihre Arme sliehn, Dreimal entschlüpft das Bild dem seurigen Berühren Gleich leichten Nebeln, die am Hügel ziehn, Ein Traum, den Titans Pferde rasch entsühren.

**134**.

Schnell wend' ich jetzt (der Tag fing an zu grauen) Zu den Gefährten um. Berwundert fand ich hier Ein neues großes Heer von Jünglingen und Frauen, Des Elends Kinder, gleichgesinnt mit mir, Auf fremdem Strand sich anzubauen. Entschlossen strömten sie mit Hab und Gut herbei, Bereit, durch welche Fluthen es auch sei, Sich meiner Führung zu vertrauen.

135.

Der Stern des Morgens stieg empor Auf Jdas hoher Wolkenspitze Und leuchtete der Sonne Wagen vor. Gesperrt hielt der Achaier jedes Thor, Und nirgends Hoffnung mehr, die väterlichen Sitze Zu retten von der Feinde Fluth. Ich weiche dem Geschick. Die Schultern beugen Sich unter meines Baters Last; mit Muth Raff' ich mich auf, den Ida zu besteigen.

## Pido.

Freie Uebersehung bes vierten Buchs ber Neuelbe.

1.

Doch lange schon im stillen Busen nährt Die Königin die schwere Liebeswunde; Ergriffen tief hat sie des Mannes Werth, Des Volkes Glanz und seines Ruhmes Kunde; An seinen Blicken hängt sie, seinem Munde, Und, leise schleichend, an dem Herzen zehrt Ein stilles Feuer; es entstoh der Friede, Der goldne Schlaf von ihrem Augenlide.

2,

Kaum zog Aurorens Hand die fenchte Schattenhülle Vom Horizont hinweg, als ihres Busens Kiille

Ins gleichgestimmte Herz der Schwester überwallt. Ach, welche Zweifel sind's, die schlaflos mich durchbohren! Geliebte, welcher Gast zog ein zu unsern Thoren! Wie edel! Welche männliche Gestalt! Wie groß sein Muth! Sein Arm, wie tapser im Gesechte! Gewiß, er stammt von göttlichem Geschlechte.

Durch welche Prüfung ließ das Schickal ihn nicht gehn! Gemeine Seelen wird das feige Herz verklagen, Du hörtest, welche Schlachten er geschlagen! Ja, könnte Liebe je in dieser Brust erstehn, Seit mein Sichäus in das Grab gestiegen, Und wäre mein Entschluß, mein Abscheu zu besiegen An Hymens Banden — soll ich dir's gestehn? Der Einz'ge könnte schwach mich sehn.

Ja, Anna, ohne Rückhalt soll vor dir Das Herz der Schwester sich erschließen! Seitdem ein Brudermord Sichäus mir, Der meine erste Liebe war, entrissen, Seit meiner Flucht war dies der erste Mann., Der meinem Herzen Neigung abgewann, Der erste, sag' ich dir, der mich zum Wanken brachte; Neu ist die Gluth erwacht, die einst nich selig machte.

Doch eher schlinge Tellus mich hinab, Mich schleudre Jovis Blitz hinunter zu den Schatten, Zu des Avernus bleichen Schatten, Hinunter in das ewig finstre Grab, Eh daß ich deine heiligen Gesete, Schamhaftigkeit, und meinen Eid verletze! Er nahm mein Herz dahin, ihm war's zuerst geweiht, Sein bleibt's in alle Ewigkeit.

Sie spricht's, und ihren Schooß bethauen milde Zähren. D über Alles mir Geliebte! gibt Die Schwester ihr zurück. Allein und ungeliebt Willst du verblühn, den Kummer ewig nähren? Die Wonne, die aus holden Kindern lacht, Der Benus süße Freuden dir versagen? Nach solchen Opfern, meinst du, fragen Die Todten in des Abgrunds Nacht?

Und sei's! Hat benn der vielen Freier einer Dein kummerkrankes Herz zur Liebe je geneigt?

Von allen kriegerischen Fürsten keiner, Die Afrika in seinem Schooß gezengt. Selbst der, vor dem die Libper erbeben, Den Thrus längst gehaßt, selbst Jarbas konnt' es nicht; Und einer Neigung willst du widerstreben, Für die dein Herz so mächtig spricht?

Bergaßest du, wo du dich eingewohnet, Daß ohne Zaum hier der Rumider jagt, Der unbezwungne Gätuler hier thronet, Die Sprte dort die Landung dir versagt, Hier unwirthbare Wüsten dich umgrausen, Dort der Barcaer wilde Böller hausen, Der Bruder selbst, deß Habsucht du entstohn, Und Thrus' Wassen dich von Open her bedrohn?

Glaub mir, die Götter, die dich lieben, Lucina selber war's, die an Karthagos Strand Die Schiffe dieser Fremdlinge getrieben. Welch eine Stadt seh' ich durch dieses Eheband, Welch einen Thron, o Schwester, sich erheben! Zu welchen strahlenvollen höhn Wird der Karthager Name schweben, Wenn solche Helden uns zur Seite stehn!

Bersöhne du nur erst der Götter Jorngericht Durch frischer Opfer Blut. Die Fremdlinge zu halten, Laß königlich des Gastrechts Fülle walten; An Gründen, sie zu fesseln, fehlt es nicht. Seht die zerbrochnen Schiff'! Seht, wie die Nebel rauchen, Die See noch stürmt, Orion Regen zieht! So wußte Die zur Gluth den Funken auszuhauchen, Die Hoffnung naht, und das Erröthen slieht.

Jett fragt sie das Geschick an blutigen Altären. Dir, Phöbus, der das Künstige enthüllt, Dir, städtegründende Demeter, quillt Zweijähr'ger Kinder Blut, dir, Bromius, zu Ehren, Bor Allen, Juno, dir, der Ehen Schlitzerin. Bor dem Altar sieht man die schönste aller Frauen, Den Becher in der Hand, Karthagos Königin, Des weißen Rindes Haupt mit heil'ger Fluth bethauen.

Bald geht sie vor der Götter Angesicht An den noch dampfenden Altären auf und nieder, Beschenkt die schon Beschenkten wieder Und forscht, was rauchend noch das Eingeweide spricht. Bethörtes Sehervolk! Befreien Gebet und Opfer wohl das schwerbefangne Herz? Am innern Mark zehrt der verhehlte Schmerz Und spottet eurer Träumereien.

13.

Der Flammen unheilbare Pein Treibt sie, die Tyrerstadt im Wahnsinn zu durcheilen. So slieht die Hindin, die in Kretas Hain Mit zwecklos abgeschoßnen Pseisen Der serne Jäger traf. In ihrem Fleisch das Kohr Des Todes, das der Feind verlor, Bethaut sie die durcheilten Felder Mit ihrem Blut und Diktes sinstre Wälder.

14.

Jetzt führt sie durch Karthago ihren Gast, Zeigt prahlend ihm der Mauern stolze Last Und läßt vor seinem Blick die Größe Sidons prangen. Ein slüchtiges Gespräch wird schichtern angesangen, Schnell reißt die Furcht es wieder ab. Kaum bricht Der Abend ein, so winkt das Mahl; sie sodert Bon Trojens Fall aufs neu von ihm Bericht Und nährt die Gluth, die in dem Herzen lodert.

15.

Trennt endlich sie der strenge Ruf der Nacht, Und winkt der Sterne sinkend Licht zum Schlummer, So nährt sie einsam ihren Kummer, Und sein verlaßnes Polster wird bewacht. Abwesend hört sie ihn, verschlingt sie seine Züge, Herzt in Askan des theuren Vaters Vild, Ob sie vielleicht die Leidenschaft betrüge, Die glühend ihren Busen füllt.

**16**.

Der Thürme hochgeführte Lasten Erlahmen bald in ihrem muntern Lauf. Rein Wall, kein Giebel steigt mehr auf, Und tausend sleiß'ge Hände rasten. Der Jugend müß'ger Arm entwöhnt sich von dem Speer, Im Hasen tönt kein Hammer mehr, Und unvollendet trauert das Gerüste, Das prahlend schon die Wolken küßte.

**17.** 

Als Zeus' Gemahlin sie von Liebesflammen brennen Und selbst des Rufes Stimme tropen sab,

Begann sie so zur schönen Cypria: Glorwürdiges — man muß bekennen! — Habt ihr vollbracht, du und dein wackrer Sohn! Mit reichem Raub zieht ihr davon! Ein wahres Heldenwerk, ein Weib zu überlisten! Werth, daß zwei Götter sich mit ihrer Allmacht rüsten! 18.

So scheint es doch, man habe meinen Sitzen Und meiner Puner Treu' nicht sonderlich getraut? Doch wo das Ziel? Wozu in Kämpfen uns erhitzen? Laß Friede sein, und Dido werde Braut! Du hast's erreicht, sie liebt, sie rast von Liebesslammen. Sei's denn! Sie werde dieses Phrygers Magd, Dir sei der Tyrer Bolk zur Mitgist zugesagt, Wir beide schützen es zusammen.

19.

Joalia durchdrang der Rede list'gen Sinn, Das Reich Hesperiens, den Teutriern entrissen, In Libpens Grenzen einzuschließen, Und schlau erwiedert ihr der Schönheit Königin: Wer wäre Thor genug, mit deiner Macht zu streiten Und dein Erbieten seindlich zu verschmähn? Nur müßte, was durch uns geschehn, Das Glück zum guten Ende leiten.

20.

Zu wenig bin ich selbst mit dem Geschick vertraut, Doch, wird es Jupiter gestatten, Daß der Trojaner an den Tyrer baut, Daß beide Stämme sich in Eins zusammen gatten, Zu einem Bolk vereint durch ew'gen Bund? Du, seine Gattin, magst dich bittend an ihn wenden, Reig' ihn durch beinen hochberedten Mund, Ich will das Uebrige vollenden.

21.

Darüber laß Saturnien gewähren, Gibt ihr des Himmels Königin zurück. Doch, wie dies dringende Geschäft mit Glück Zu enden sei, laß mich vor allem dich belehren. Sobald der erste Morgen tagt Und Titans Strahlen kaum die junge Welt bescheinen, Führt in den nächstgelegnen Hainen Die Liebestrunkene den Teukrer auf die Jagd.

22.

Wenn das Geschwader nun auf flügelschnellen Arssen Dahinschwebt, mit dem Garn das Wildgeheg' umzäunt, Shiller, Werke. I. Send' ich von oben her, vermengt mit schwarzen Schlossen, Ein Ungewitter ab; der ganze Himmel scheint Im Wolkenbruch herabgeflossen, Durch die zerrißnen Lüfte kracht Mein Donner, und Gewitternacht Trennt von dem Fürstenpaar die fliehenden Genossen.

23.

In einer Grotte wird alsdann die Königin Mit dem Trojaner sich zusammen sinden; Dort werd' ich gegenwärtig sein und, bin Ich deiner nur gewiß, auf ewig sie verbinden. Dort kröne Hymen ihrer Herzen Bund! — Ihr winkt die Andre zu mit hochzusriednen Blicken, Ein Lächeln schimmert um der Göttin Mund, Daß ihr's geglückt, die Feindin zu berücken.

Indeß war Cos' leuchtendes Gespann Aus blauer Wogen Schooß gestiegen. Beim ersten Gruß der Göttin sliegen Karthagos Pforten auf, es sluthen Roß und Mann In munterm Schwarm laut lärmend durch die Felder, Das weite Garn, den Jagdspieß in der Hand, Kommt der Massplier im Flug daher gerannt, Es schnaubt der Doggen Spürkraft durch die Wälder.

Am Eingang des Palastes harrt Der Königin, die noch am Puttisch säumet, Der Puner Fürstenschaar, und an den Stufen scharrt, In Gold und Purpur prächtig aufgezäumet, Das stolze Roß der edlen Jägerin Und knirscht voll Ungeduld in die beschäumten Zügel. Auf thun sich endlich des Palastes Flügel, Umringt von Volk erscheint Karthagos Königin.

Ein tyrisch Oberkleid, geschmückt Mit buntem Saum, umfließt die schönen Glieder; Durch ihre Loden ist ein goldnes Netz gestrickt, Vom Rücken schwankt der volle Köcher nieder, Von goldnem Haken wird der Purpur aufgeknüpft. Ihr folgt der Phryger Schaar; mit kind'schem Jubel hüpft Uskan voraus, und, alle zu verdunkeln, Sieht man Aeneen selbst im mittlern Reihen funkeln. 27.

So, wenn Apoll zu Delos' heim'schem Herb Bon seinem Wintersitz am Lantbus wiederkehrt — Da lebt Gesang und Tanz! Die sestlichen Altäre Umjauchzt der Agathyrsen bunte Schaar, Der Areter, der Dryopen Heere. Er selbst, den zarten Zweig des Lorbeers in dem Haar, Durch dessen Wellen sich ein goldnes Band gezogen, Steigt von des Cynthus Höhn, und ihn umrauscht der Bogen. 28.

So majestätisch zog Aeneas jetzt heran. Kaum hatte man der Berge Höhn erstiegen, Kaum aufgescheucht das Wild auf unwegsamer Bahn, So werfen Gemsen sich und wilde Ziegen Im Sprung vom steilen Fels, und vom Gebirge sliegen Durch der Gesilde weiten Plan Der Hirsche scheue Heerden, von den Wogen Des aufgerührten Staubs den Blicken bald entzogen.

Den raschen Kenner tummelt ab und auf Askan im tiesen Thal mit kindischem Bergnügen, Bemüht, in vogelschnellem Lauf Jetzt diesen, jenen dann wetteisernd zu besiegen. Wie seurig lechzt sein junger Muth, Zu tressen auf des Ebers Wuth Und einmal doch in diesem scheuen Hausen Auf einen Löwen anzulausen!

30.
Indessen kracht des Himmels ganzer Plan Bon sürchterlichen Donnerschlägen, Auf schwarzen Flügeln bringt ein heulender Orkan Geborstner Wolken Fluth, des Hagels sinstern Regen. Erschrocken sliehen auf zerstreuten Wegen Die Punier, die Teukrer mit Askan, In Klüsten sich, in Höhlen einzuschließen, Indem von Bergen schon sich Wetterbäche gießen.

31. In einer Felsenkluft, Elifa, sindest du Mit dem Trojanersürsten dich zusammen, Dem Bräutigam führt Juno selbst dich zu, Und Mutter Tellus winkt. Der Horizont in Flammen Bezeugt den unglücksel'gen Liebesbund. Statt Hochzeitsackeln leuchten dir die Blitze, Und heulend stimmt der Oreaden Mund Dein Brautlied an auf hoher Felsenspize.

Der Fürstin Glück entstoh mit diesem Tag. Richts kann aus ihrem Taumel ste erwecken, Nicht das verklagende Gerücht vermag Aus ihrer Trunkenheit die Rasende zu schrecken. Jetzt kein Gedanke mehr, in scheuer Heimlichkeit Des Herzens Gluth der Neugier zu entrücken — Der Ehe heil'ger Name wird entweiht, Die Schuld der Leidenschaft zu schmücken.

Alsbald macht das Gerücht sich auf, Die große Post durch Libven zu tragen. Wer kennt sie nicht, die Kräfte schöpft im Lauf, Der Wesen slüchtigstes, die schnellste aller Plagen? Klein zwar vor Furcht, kriecht sie aus des Ersinders Schooß, Ein Wint — und sie ist riesengroß, Berührt den Staub mit ihrer Sohle, Mit ihrem Haupt des Himmels Pole.

Das ungeheure Kind gebar einst Tellus' Wnth, Zu rächen am Olymp den Untergang der Brüder, Die jüngste Schwester der Gigantenbrut, Behend im Lauf, mit flüchtigem Gesieder. Groß, schenßlich, sürchterlich! So viel es Federn trägt, Mit so viel Ohren kann es um sich lauschen, Durch so viel Augen sieht's, so viele Rachen reckt Es auf, mit so viel Zungen kann es rauschen.

Winkt Hekate die laute Welt zur Ruh',
So sliegt es brausend zwischen Erd' und Himmel,
Kein Schlummer schließt sein Auge zu.
Am Tage sucht's der Städte rauschendes Getümmel,
Da pflanzt es horchend sich auf hoher Thürme Thron
Und schreckt die Welt mit seinem Donnerton,
So eifrig, Lästerung und Lügen sest zu halten,
Als fertig, Wahrheit zu entfalten.
36.

Jett brannt' es schadenfroh, die mannigsachsten Sagen, Wahr oder falsch, gleichviel! durch Libpen zu streun. Ein trojischer Aeneas soll gekommen sein, Der schönen Dido Hand im Raub davon zu tragen; Zersließen soll in üppigen Gelagen Die lange Winterzeit dem schwelgerischen Paar, Vergessen sie, ihr Reich zu schirmen vor Gesahr, Er, neue Kronen zu erjagen.

Bu Jarbas nimmt das Unthier seinen Lauf, Weckt in des Königs Brust die alten Liebesflammen

Und thürmt des Jornes Donnerwolken auf. Es rühmt sich dieser Fürst, von Ammon abzustammen, Dem die entführte Garamantis ihn gebar. Des Stifters hohe Abkunft zu bezeugen, Sieht man in seinem Reich unzähl'ge Tempel steigen, Und hundertsach erhebt sich Zeus' Altar.

Des Baters hoher Gottheit leuchtet Ein ewig waches Feu'r, von Priestern angefacht; Stets ist des Gottes Herd von Opferblut beseuchtet, Indem das Heiligthum von bunten Kränzen lacht. Hier war's, wo jetzt, durchdonnert vom Gerüchte Und überwältigt von des Jornes Last, Der Fürst sich niederwarf vor Ammons Angesichte Und siehend so zum Himmel rast:

39. Das duldest du, ruft er, mit allen beinen Blitzen, Allmächt'ger Zeus, den Libyen verehrt? Dem wir auf prächt'gen Polstersitzen Beim frohen Mahl der Tranbe Blut verspritzen? So ist's ein Jrrlicht nur, was durch die Wolken fährt? So zittern wir umsonst vor deinem Donnerkeile? So ist's ein leerer Schall, ein nichtiges Geheule, Was unser bebend Ohr dort oben rauschen hört?

Ein flüchtig Weib, bedrängt, ein Obdach nur zu sinden, Erscheint in meinem Reich. Auf halb geschenktem Strand Gelingt's ihr endlich, eine Stadt zu gründen; Die User geb' ich ihr zum Ackerland, Schenk' ihr großmüthig alle Fürstenrechte, Erröthe nicht, um ihre Hand zu frein — Umsonst, ein Flüchtling kommt aus trojischem Geschlechte, Den nimmt sie auf, deß Sklavin will sie sein.

Und dieser Weiberheld mit seiner Knabenschaar, Herausgeschmückt mit seiner lyd'schen Mütze, Unwiderstehlich durch sein salbentriesend Haar, Genießt nun seines Raubs in ihrem Fürstensitze. Und wir, die mit verschwenderischer Hand Das Fleisch der Kinder dir geschlachtet, Gefürchtet über Meer und Land, Wir werden ungestraft verachtet!

42.

Erhörung findet er vor Ammons Angesicht. Der blickt nach Tyrus' Stadt, wo, reich durch ihre Herzen, Der Schmähsucht Pfeil die Liebenden verschmerzen, Winkt dann vor seinen Thron Cyllenius und spricht: Wohlan, mein Sohn! Laß dich die Winde niederschwingen Zu dem Dardanier, der in Karthago säumt Und den verheißnen Thron im Arm der Lust verträumt, Und eile, mein Gebot zu seinem Ohr zu bringen!

Nicht, wie man jetzt ihn überrascht, verhieß Ihn seine Mutter mir, die Göttin von Cythere; Nicht, daß er schwelgen sollt' in Tyrus' Stadt, entriß Sie zweimal ihn der Myrmidonen Speere. Das kriegerische Land, der Reiche künft'ges Grab, Italien sollt' er regieren, Verherrlichen den Stamm, der ihm den Ursprung gab, Und die bezwungne Welt in Sklavenketten führen.

Kann solcher Größe Glanz sein Herz nicht mehr beleben, Will er für eignen Ruhm den Arm nicht mehr erheben, Warum mißgönnt er seinem Sohn Unväterlich der Kömer Thron? Was ist sein Zweck? Was hält in Tyrus ihn vergraben, Wo ein verjährter Haß den Untergang ihm droht? Er segle fort. Er segle, will ich haben, Das ist mein ernstliches Gebot.

45. Er spricht's, und was der große Vater ihm befohlen, Läßt jener schleunig in Erfüllung gehn. Erst knüpft er an den Fuß die goldnen Flügelsohlen, Die reißend mit des Sturmes Wehn Jhn hoch wegführen über Meer und Land, Faßt dann den Stab, der einwiegt und erwecket, Der die Verstorbnen führt zu Lethes stillem Strand, Zurückbringt und das Aug mit Lodesnacht bedecket.

Mit diesem Stab gebeut er dem Orkan, Durchschwimmt der Wolken Meer und lenkt der Stürme Wagen. Jetzt langt er bei der Stirn des rauhen Atlas an Und sieht im Fluge schon die schweren Schultern ragen, Die hoch und steil den Himmel tragen. In der Gewölke schwarzem Kissen ruht Sein sichtenstarres Haupt, jetzt von des Hagels Wuth Gepeitscht, jetzt von der Winde Grimm geschlagen.

1

Die Achseln deckt ein ew'ger Schnee. Es starrt, Bon tausendjähr'gem Eis umfangen,

Des Greisen schauervoller Bart, Und Wetterbäche waschen seine Wangen., Hier hält Mercur zuerst die raschen Flügel an Und ruht in sanstem Fall auf den beeisten Zacken, Wirft dann von des Gebirges Nacken Mit ganzem Leib sich in den Ocean.

48.
So schwebt in tiefgesenktem Bogen
Um sischbewohnter Klippen Kand
Die Möve längs dem Meeresstrand
Und netzt den niedern Fittig in den Wogen.
So kam jetzt zwischen Meer und Land
Durch Libpens gethürmten Sand
Bom mütterlichen Ahn Mercurius gestogen
Und brach mit schnellem Flug der Winde Widerstand.
49.

Raum weilt sein Flügelfuß in Tyrus' nächsten Gauen, So stellt Aeneas sich ihm dar, bemüht, Die Mauern zn erneun und Thürme zu erbauen. Ein Schwert, mit Jaspis reich bezogen, glüht An seinem Gurt, hell flammt um seine Lenden Ein Oberkleid, mit Purpurblut getränkt, Bon der Geliebten ihm geschenkt Und reich mit Gold durchwirkt von ihren eignen Händen. 50.

Schnell tritt der Gott ihn an. So, ruft er, Weiberknecht! So überrascht man dich! Du baust Karthagos Feste, Du gründest zierliche Paläste, Und dein Beruf, dein auf dich hossendes Geschlecht, Weg sind sie, weg aus deiner Seele? Merk auf! Ich bringe dir Befehle Vom Herrscher des Olymps, von jener surchtbarn Macht, Vor der der Himmel bebt, des Erdballs Achse kracht.

Bon welcher Hoffnung Zauberseilen Läßt sich dein müßger Fuß in Libpen verweilen? Reizt dich des Ruhmes lorbeervolle Bahn Nicht mehr, willst du für eignen Glanz nichts wagen, Warum soll dein aufblühender Astan Der Größe, die ihm winkt, entsagen? Warum das Scepter sich entrissen sehn, Das ihm beschieden ist auf des Janiculs Höhn?

Kanm schweigt der Gott, so ist er schon den Bliden Der Sterblichen in dunne Luft entrudt.

Mit schweigendem Entsetzen blickt Aeneas nach, ihm schauert's durch den Rucken, Die Locken stehn bergan, im Munde stirbt der Laut. Durchdonnert von dem göttlichen Befehle, Beschließt er schnelle Flucht, und mit entschloßner Seele Entsagt er seiner theuren Braut.

Ach, aber wo der Muth, die Flucht ihr anzukünden? Wo die Beredsamkeit, ein liebestammend Herz Zu heilen von der Trennung Schmerz? Wo auch den Eingang nur zu dieser Botschaft sinden? Nach allen Mitteln wird gespäht, Und von Entwurfe zu Entwurfe schwanken Die stürmisch wogenden Gedanken, Bis endlich der Entschluß bei diesem stille steht.

54.
Still soll Kloanth versammeln alle Schaaren, Die Flotte ziehen in den Ocean, Doch nicht den Zweck der Küstung offenbaren. Indessen sie in ihres Glückes Wahn Richt träumt, daß solche Bande können reißen, Will er, die nahe Flucht ihr zu gestehn, Der Augenblicke günstigsten erspähn. — Mit Lust vollstrecken Die, was sie der Fürst geheißen.

Doch bald errieth — wer täuscht der Liebe Seherblick? — Ihr ahnungsvoller Geist das drohende Geschick. Den Schlag, der später erst sie treffen soll, beschleunigt Ihr sürchtend Herz, im Schooß der Ruhe selbst gepeinigt. Derselbe Mund, der so geschäftig war, Das Glück der Liebenden den Bölkern zu berichten, Entdeckt ihr, daß der Trojer Schaar Sich sertig macht, die Anker schnell zu lichten.

56.
So fähret, wenn der Orgien Kuf erschallt, Die Mänas auf, wenn durch ihr glühendes Gehirne Die nahe Gottheit braust und von Cithärons Stirne Das nächtliche Geheul der Schwestern wiederhallt. So schweiste Dido nun durch Tyrus' ganze Weite Jm Wahnsinn ihrer Qual, bis sie, erschöpft im Streite Des Stolzes und der Leidenschaft, Mit diesen Worten den Trojaner straft:

Berräther! ruft sie aus, du hoffst noch zu verhehlen, Was deine Brust doch zu beschließen fähig war?

1

Du willst dich heimlich aus Karthago stehlen? Dich hält die Liebe nicht, Barbar, Die Treue nicht, die du mir einst geschworen? Die Unschuld nicht, die ich durch dich verloren? Dich hält mein Tod — dich hält der Sterbeblick Des Opsers, das du würgtest, nicht zurück?

Im Winter selbst willst du die Segel spannen, Willst dem Orfan zum Trotz von dannen? Und ach! wohin? nach einem fremden Strand! Zu Bölfern, dir noch unbekannt! Ja! Wäre nun dein Troja nicht gefallen, Wär's noch das Land der väterlichen Hallen, Dem du durchs wilde Meer entgegen ziehst! Unmensch! Und ich bin's, die du sliehst!

Bei dieser Thränensluth! Bei deiner Manneshand Weil ich an dich doch Alles schon verloren, Bei unsrer Liebe frisch gestochtnem Band, Bei Hymens jungen Freuden sei beschworen! Empfingst du Gutes je aus meiner Hand, Hat jemals Wonne dir geblüht in meinen Armen — Laß dich erbitten, bleib! O hab' Erbarmen Mit meinem Volk, mit dem verlornen Land! 60.

Um beinetwillen haßt mich der Numide, Um deinetwillen sind die Tyrier mir gram, Um deinetwillen sich der Unschuld stolzer Friede Auf ewig mich mit der entweihten Scham. Wein Ruf ist mir geraubt, die schönste meiner Kronen, Der meinen Namen schon an die Gestirne schrieb. Wein Gast reist ab — mit Tod mich abzulohnen! Gast! Das ist's alles, was mir von dem Gatten blieb.

Wozu das traur'ge Leben mir noch fristen, Bis Jarbas mich in seine Ketten zwingt? Bis sich der Bruder zeigt, mein Thrus zu verwüsten? Ja! Läge nur, wenn dich die Flucht von dannen bringt, Ein Sohn von dir an meinen Mutterbrüsten! Säh' ich dein Bild, in einem Sohn verjüngt, In einem theuren Julus mich umspielen, Getröstet würd' ich sein, nicht ganz getäuscht mich sühlen!

Sie schweigt, und Zeus' Gebot getren bezwingt Mit weggekehrtem Blick ber Teutrier die Qualen, Mit denen still die Heldenseele ringt. Nie, rief er jetzt, werd' ich mit Undauk dir bezahlen, Was dein beredter Mund mir in Erinnrung bringt! Nie wird Elisens Bild aus meiner Seele schwinden, So lange Lebensgluth durch meine Adern dringt, Der Geist noch nicht verlernt hat zu empfinden!

Jetzt wen'ge Worte nur. Nicht heimlich, wie ein Dieb, D, glaub' das nicht, wollt' ich aus deinem Reich mich stehlen. Wann maßt' ich je mir an, mit dir mich zu vermählen? War's Hymen, der an deinen Strand mich trieb? Wär' mir's vergönnt, mein Schicksal mir zu wählen, Was von der Heimath mir nur irgend übrig blieb, Mein Troja sucht' ich auf, die Reste meiner Theuern, Mit frischer Hand den Thron der Väter zu erneuern.

Jett heißt Apolls Orakel nach dem Strand Des herrlichen Italiens mich eilen, Dort ist mein Hymen, dort mein Vaterland! Kann dich, die Threrin, Karthagos Strand verweilen, Den du erst kurz zum Eigenthum gemacht — Warum in aller Welt wird's Teukriern verdacht, Sich in Ausonien nach Hütten umzuschauen? Auch uns steht's frei, uns auswärts anzubauen.

Nie breitet um die stille Welt Die Nacht ihr thauiges Gewand, nie sticken Die goldnen Sterne des Olympus Zelt, Daß nicht Anchisens Geist, Entrüstung in den Blicken, Im Traumgesicht sich mahnend vor mich stellt. Wich straft ein jeder Blick, der auf den Knaben fällt, Daß ich durch Zögern ihn von einem Thron entferne, Der sein ist durch die Gunst der Sterne.

Und jetzt gebeut der Götterbote mir Das Nämliche, vom Herrn des Himmels selbst gesendet. Bei meinem Leben, Fürstin, schwör' ich's dir, Bei meines Sohnes Haupt! Kein Wahn hat mich geblendet. Ich selbst sah ihn — bei hellem Sonnenlicht In diese Mauern ziehn. Ich hörte seine Stimme. Drum qual' uns beide nicht mit undankbarem Grimme; Nicht freie Wahl entfernt mich, sondern Pslicht.

Längst hatte sie, indem er sprach, den Rücken Ihm zugekehrt und schaute wild um sich; Dann mißt sie schweigend ihn mit großen Bliden, Jetzt reißt der Zorn sie fort. Verräther! ruft sie, dich, Dich hätte Cypria, die Göttin sanster Lüste, Dich Dardanus gezeugt? — In grausenvoller Wiste Schuf Kautasus aus rauhen Felsen dich, Und Tigermütter reichten dir die Brüste.

68.

Denn was verberg' ich mir's? Braucht's mehr Beweis? Hat einen Seufzer nur mein Jammer ihm entrissen? Mein Schmerz nur einmal aufgethaut das Eis In seinem Blick? Erschüttert sein Gewissen? Floß eine Thräne nur, sein Leid mir zu gestehn? D was empört mich mehr? Sein Undank? Diese Kälte? Gerechte Götter! Nein, von eurem hohen Zelte Könnt ihr dies nicht gelassen sehn!

**69**.

Tran' Einer Menschen! Nackt an meinem Strande Fand ich den Flüchtling, da er scheiterte; Zu wohnen gönnt' ich ihm in meinem Lande, Erhielt ihm die Gefährten, rettete Der Flotte Trümmer — O mich bringt's von Sinnen! Nun kommt ein Götterspruch! Nun spricht Apoll! Nun schickt Aronion selbst von des Olympus Zinnen Besehle nieder, gräßlich, schauervoll!

70.
D freilich! Das bekümmert Die dort oben!
Das stört sie auf in ihrer goldnen Ruh!
Doch sei's, wie's sei! Ich schenke dir die Proben, Geh immer, steure frisch dem Tiberstrome zu!
Noch leben Götter, die den Meineid rächen.
Auf sie vertraut mein Herz. Geh, überlasse dich Den Wellen nur. Ich weiß, du denkst an mich, Wenn zwischen Klippen deine Schiffe brechen.

71.

Abwesend eil' ich dir in schwarzen Flammen nach, Und schrecklich soll, wenn dieses Leibes Bande Des Todes kalte Hand zerbrach, Mein Geist dich jagen über Meer und Lande. Bezahlen sollst du mir, entsetzlich, fürchterlich! Ich hör' es noch, wenn man mich längst begraben; Im Reich der Schatten will ich mich An dieser Freudenbotschaft laben.

72.

Hier bricht sie ab, entreißt in schneller Flucht Sich zurnend bes Trojaners Blicken,

Der noch verlegen säumt und fruchtlos Worte sucht, Des Kummers Größe auszudrücken. Besiegt von ihrem schweren Harm, Sinkt sie in ihrer Dienerinnen Arm, Die auf ein Marmorbett sie niederlegen Und den erschöpften Leib auf weichen Kissen pflegen.

Wie feurig auch der Menschliche sich sehnt, Durch sanster Vorte Kraft die Leidende zu heilen, Wie mancher Seuszer auch den Heldenbusen dehnt, Der Wink des Himmels heißt ihn eilen, Und Amors Stimme weicht dem göttlichen Geheiß. Er sliegt zum Strand, wo der geschäft'ge Fleiß Der Seinen brennt, die Schiffe flott zu machen; Schon tanzen auf der Fluth die wohlverpichten Nachen.

Noch ungezimmert bringen sie den Baum (So ernstlich gilt's), noch grün die Ruder hergetragen; Es lebt von Menschen, die zum User jagen, Bom Hasen bis zur Stadt der ganze Zwischenraum. So, wenn geschäftiger Ameisen Schaaren, Dem kargen Winter Nahrung aufzusparen, Den Weizenberg zu plündern glühn Und mit dem Raube dann in ihre Löcher sliehn.

75.

Der schwarze Trupp durchzieht die Schollen, Bemüht, die Beute fortzurollen, Auf schwalem Weg, durch Gras und Kraut, Stemmt dort, die schweren Körner zu bewegen, Sich mit den Schultern fräftiglich entgegen; Dem dritten ist die Aufsicht anvertraut, Der spornt das Heer und straft die Trägen, Lebendig ist's auf allen Wegen.

Wie war bei diesem Anblick dir zu Muth, Elisa? Welche Seufzer schicktest Du zum Olymp, als du des Eisers Gluth Bor deiner hohen Burg am Meeresstrand erblicktest? Bor deinem Angesicht die ganze Wasserwelt Erzittern sahst von rauhen Schifferkehlen? Grausame Leidenschaft! Auf welche Proben stellt Dein Eigensinn der Menschen Seelen!

Aufs neue wird der Thränen Macht Erprobt, aufs neu das stolze Herz den Siegen Der Leibenschaft zum Opfer bargebracht. Wie sollte sie, eh alle Mittel trügen, Hinunter eilen in des Grabes Nacht? Sieh, Anna, ruft sie aus, wie sie zum Hafen sliegen! Wie's wimmelt an dem Strand! Sieh! Sieh! Die Schisse sind Bekränzt, die Segel rusen schon dem Wind!

Hätt' ich zu diesem Schlage mich versehen, So hätte, ihn zu überstehen, Mir auch gewiß die Fassung nicht gesehlt. Drum noch dies Einzige. Dir schenkt er sein Bertrauen, Dir noch allein, du darfst in seine Seele schauen, Nie hat er eine Regung dir verhehlt. Du weißt des Herzens Weichen auszuspähen, Drum geh, den stolzen Feind noch einmal anzustehen.

Sag' ihm, nie hab' ich mich an Aulis' Strand Berschworen mit dem Feind, sein Jlium zu schleisen, Nie Schiffe mitgesandt, die Feste anzugreisen, Des Baters Asche nie aus ihrer Gruft entwandt. Warum schließt er sein Ohr hartherzig meiner Bitte? Er warte doch, dis ein geneigter Wind ihm weht. Er wage doch die Fahrt nicht in des Winters Mitte, Dies sei der letzte Dienst, um den ihn Dido steht.

Nicht jenes alte Band will ich erneuern, Das er zerriß, nicht hinderlich ihm sein, Nach seinem theuren Latium zu steuern; Um Aufschub bitt' ich ihn allein, Um etwas Frist, den Sturm des Busens zu bezähmen, Gelaßner zu verschmerzen diesen Schlag! Noch diesen Dienst laß in das Grab mich nehmen, Der deiner Liebe Maß an mir vollenden mag.

So fleht die Elende. Der Schwester heiße Zähren Bringt Anna vor sein Ohr. Umsonst, die Götter wehren, Sein fühlend Herz verschließt des Schickals Macht. So, wenn, den hundertjähr'gen Eichstamm umzureißen, Die Alpenstürme wüthend sich besleißen Und brausend ihn umwehn — dis an den Wipfel kracht Der Stamm, sie fassen heulend seine Glieder, Und von den Zweigen rauscht ein grüner Regen nieder.

81.

Er selbst hängt zwischen Klippen fest; so weit Sein Wipfel aufwärts in den himmel dräut,

So tief bringt seine Wurzel in die Hölle.
So ward von fremdem Flehn, noch mehr von eignem Schmerz Zerrissen jetzt des Helden Herz,
Doch der Entschluß behauptet seine Stelle. Wie auch sein Herz in allen Tiefen leidet,
Geschehen muß, wie das Geschick entscheidet.
83.

Berhaßt ist ihr fortan des Himmels Bogen; Von gräßlichen Erscheinungen bedroht, Vom Schickal selbst zum Abgrund hingezogen, Beschließt die Unglückelige den Tod. Einst, als sie den Altar beschenkt mit frommen Gaben, Verwandelt jählings sich des heil'gen Weines Fluth, Entsetzliches Gesicht! in Blut, Und dies Geheimniß ward mit ihr begraben.

84. Auch stand, den Manen des Gemahls geweiht, Im Hause eine marmorne Kapelle, Berehrt von ihr mit frommer Zärtlichkeit, Geschmückt mit manchem Laub und glänzend weißem Felle. Bon hier aus hörte sie, wenn Alles ringsum schlief, Des Gatten Ton, der sie mit Namen rief, Und einsam wimmerte auf hohem Dach die Ense Ihr todweissagendes Geheuse.

Much manch Orakel wird in ihrem Busen wach, Aeneens Schatten selbst scheucht sie mit wildem Blicke, Eilt der Geängstigten in Träumen drohend nach, Und einsam stets bleibt sie zurücke. Ihr däucht, sie wandle hin auf menschenkeerer Flur, Sie ganz allein auf einem langen Pfade, Und suche ihrer Tyrer Spur Längs dem verlassenen Gestade.

So siehet Pentheus' Fieberwahn Die Schaar der Furien ihm nahn, Zwei Theben um sich her, zwei Sonnen aufgegangen. So ruft der Bühnen Kunst Orestens Bild hervor, Wenn mit der Fackel ihn und fürchterlichen Schlangen Der Mutter Schatten jagt, der Racheschwestern Chor, Gespieen aus dem Schlund der Hölle, Ihn angraust an des Tempels Schwelle.

Ms jetzt, ein Raub der schwarzen Eumeniden, Elisa sich dem Untergang geweiht,

87.

Auch siber Zeit und Weise sich entschieden, Tritt sie die Schwester an mit falscher Heiterkeit, Läßt im verstellten Aug der Hoffnung Strahlen blitzen, Tief scheint der lange Sturm des Busens jetzt zu ruhn: Geliebte, freue dich, ein Mittel weiß ich nun, Ihn zu vergessen oder zu besitzen.

Am fernen Mohrenland, dort, wo des Tages Flamme Sich in des Weltmeers letzte Fluthen neigt, Wo unterm Himmel sich der Atlas beugt, Wohnt eine Priesterin aus der Masspler Stamme. Ihr ist der Hesperiden Haus vertraut, Sie hütete die heil'gen Zweige, Besänstigte mit süßem Honigteige Des Drachen Wuth und mit dem Schlummerkraut.

Die rühmt sich, jedes Herz, verletzt von Amors Pfeilen, Durch ihres Zaubers Kraft zu heilen, Auf andre drückt sie selbst den Pfeil des Kummers ab. Sie zwingt in ihrem Lauf die Ströme still zu stehen, Die Sterne kann sie rückwärts drehen, Und Nachtgespenster ruft sie aus dem Grab, Zerreißt der Erde brüllend Eingeweide Und zieht den Sichbaum von des Berges Heide.

Daß es bis dahin mit mir kommen muß! Bei deinem theuren Haupt! Bei Zeus Olympius! Es fällt mir schwer! Doch jetzt kann Zauber nur mich retten. Drum, Liebe, richte still mir einen Holzstoß auf Im innern Hof des Hauses! Lege drauf Das Schwert, jedweden Rest des Schändlichen, die Betten, Wo meine Unschuld starb. Die Priesterin gebeut, Zu tilgen jede Spur, die mir sein Bild erneut.

Sie spricht's, und Todesblässe beckt Ihr Angesicht. Doch, daß in diesem Schleier Der Schwester eigne Leichenseier Sich birgt, bleibt Annens blödem Sinn versteckt. In der Verzweislung Tiesen unersahren, Besorgt sie Schlimmres nichts, als was Elisens Gram Beim Tod des ersten Gatten unternahm; Drum säumt sie nicht, der Schwester zu willsahren.

Bald steht durch ihrer Hände Fleiß Ein großer Holzstoß aufgerichtet,

Aus Faceln und aus dürrem Reis Im innern Hofraum aufgeschichtet. Ihn schmückt die Königin, wohl wissend, was sie thut, Mit einem Kranz und der Cypresse traur'gen Aesten, Und hoch auf ihrem Brautbett ruht Des Trojers Bild und Schwert mit allen Ueberresten. 93.

Auf jeder Seite zeigt sich ein Altar, Und in der Mitte steht mit aufgelöstem Haar Die Priesterin, in heil'ge Wuth verloren. Ihr fürchterlicher Ruf durchdonnert selbst die Nacht Des Erebus. Des Chaos wilde Macht, Ein ganzes Heer von Göttern wird beschworen, Persephoneiens dreisache Gewalt, Dianens dreimal wechselnde Gestalt.

94.

Die Fluthen des Avernus vorzustellen, Besprengt sie den Altar mit heil'gen Wellen. Nach jungen Kräutern wird gespäht, Die von des Gistes schwarzen Tropfen schwellen, Beim Mondlicht mit der Sichel abgemäht; Auch forscht man nach dem Liebesbissen, Der auf der Fohle jungem Haupt sich bläht, Dem Zahn des Mutterpferds entrissen.

95

Sie selbst, das Opferbrod in frommer Hand, Mit blosem Fuß, mit losgebundenem Gewand, Zum Tod entschlossen, steht an den Altären, Des Himmels Zorn, der Götter Strafgericht Auf ihres Mörders Haupt herabzuschwören; Und schützt ein Gott der Liebe fromme Pflicht, Der Treue heiliges Versprechen, Ihn ruft sie auf, zu strafen und zu rächen.

96.

Gekommen war die Nacht, und alle Wesen ruhten Erschöpft im süßen Arm des Schlaßs. Tief schweigt Der Wald, gelegt hat sich der Jorn der Fluthen, Jur Mitte ihrer Bahn die Sterne sich geneigt. Der Bögel bunter Chor verstummt, die Flur, die Heerden, Was sich in Sümpfen birgt und in der Wälder Nacht, Vergist der Arbeit und Beschwerden, Gefesselt von des Schlummers Macht.

97.

Nur deines Busens immer wachen Kummer, Unglückliche Elisa! schmelzt kein Schlummer, Nie wird es Nacht auf beinem Augenlid. Empfindlicher erwachen beine Schmerzen, Aufs neu entbrennt in beinem Herzen Der Kampf, den, ach! Verzweiflung nur entschied. Jetzt Raub des Grimms, jetzt ihres Kummers Beute, Beginnt sie so in diesem innern Streite.

Unglückliche, ruft sie, was soll nunmehr geschehn? Gehst du, von neuem dich den Freiern anzutragen, Die du verächtlich ausgeschlagen, Und der Nomaden Hand sußfällig zu erstehn?

Und der Nomaden Hand sußfällig zu erstehn? Gehst du, den Teukriern als Magd dich anzubieten? Du kennst ja ihre Dankbarkeit, Du solltest wissen, wie bereit

Sie sind, empfangne Opfer zu vergüten.

Und öffnen sie dir wohl der Schiffe stolzen Schooß, Sei's auch, du könntest diese Schmach verschmerzen? So wenig weißt du, wie gewissenloß Laomedontier mit Treu' und Glauben scherzen! Folgst du den stolzen Ruderern allein? Holst du mit deinen Tyriern sie ein? Und kaum aus Sidons Stadt gewaltsam fortgezogen, Bertraust du sie aufs neu dem Spiel von Wind und Wogen?

Nein, stirb, wie du verdient! Das Schwert befreie dich. Dir dank' ich meinen Fall. Du, Schwester, gabest mich Dem Feinde preis, von meinem Flehn bestochen! Konnt' ich nicht schuldlos, von Begierden rein, Nicht frei von Hymens Band mich meines Lebens freun? Wein Wort hab' ich, Sichäus, dir gebrochen, Geschworen deinem heiligen Gebein; Erzürnter Geist, du wirst gerochen!

So quälte Jene sich, indeß auf hohem Schiff, Entschlossen und bereit, Karthagos Strand zu räumen, Aeneas schlief. Ihm zeigte sich in Träumen Dasselbe Bild, das jüngst mit Schrecken ihn ergriff, Und bringt denselben Auftrag wieder, Dem Flügelboten gleich an Stimme, an Gestalt, Dasselbe blonde Haar, das Majens Sohn umwallt, Derselbe schlanke Bau der jugendlichen Glieder.

Ist's möglich, ruft er, Göttinsohn! An des Berderbens Rand kannst du des Schlummers psiegen? Shiller, Werke. I. Siehst die Gefahren nicht, die ringsum dich bedrohn, Und hörst die Winde nicht, die deine Segel regen? Bon wilder Wuth empört, sinnt Jene, dich mit List, Mit unentrinnbarem Verderben zu umschlingen! Du eilst nicht nit des Windes Schwingen Davon, da dir noch Flucht verstattet ist?

Grüßt dich Aurora noch in diesem Land, So siehst du weit und breit die Wellen Mit Schiffen überdeckt, den ganzen Meeresstrand Von mordbegier'gen Fackeln sich erhellen. Flieh ohne Ausschub! Flieh! Veränderlich Ist Frauensinn, und nimmer gleicht er sich — Er spricht's und sließt in Nacht dahin. Voll Schrecken Fährt Jener aus dem Schlaf und eilt, sein Volk zu wecken. 104.

Wacht auf! Geschwind! Ergreift die Ruder! Spannt Die Segel auß! Ein Gott, vom Himmel hergesandt, Treibt mich aufs neu, nicht länger mehr zu weilen, Die Stränge zu zerhaun, die Abfahrt zu beeilen. Wer du auch seist, erhabne Gottheit! Ja, Frohlockend folgen wir dem Wink, den du gegeben. Verleih uns Schutz! O sei uns hold und nah! Laß über unserm Haupt geneigte Sterne schweben! 105.

Er spricht's, und aus der Scheide blitt Sein flammend Schwert und trennt des Ankers Seile; Ihm folgt die ganze Schaar, von gleicher Gluth erhitt, Rafft Alles fort und treibt und rennt in voller Eile. Schnell ist die ganze Küste leer, Berschwunden unter Schiffen das Meer, Es keucht der Kuderknecht und quirlt zu Schaum die Wogen, Zahllose Furchen sind durchs blaue Feld gezogen. 106.

Und jeto windet sich aus Tithons goldnem Schooß Des Morgens junge Göttin los Und überströmt die Welt mit neugebornen Strahlen. Aus ihren Fenstern sieht mit silberfarbem Grau Die Königin den Horizont sich malen, Sieht durch der Wasser fernes Blau Die Flotte schon mit gleichen Segeln sliegen, Die Küste leer, den Hafen öde liegen.

Da schlägt sie mit ergrimmter Hand Die schöne Bruft, zerrauft die gelben Locken.

/ L

Allmächt'ger Zens! ruft sie erschrocken, Er geht! Er slieht von meinem Strand! Dem Fremdling ging es hin, mich strassos zu verspotten? Bewassnet nicht ganz Thrus mein Geheiß? Auf, auf! Reißt aus dem Werste meine Flotten! Bringt Fackeln! Rudert frisch! Gebt alle Segel preiß!

Wo bin ich? Weh, was für ein Wahnsinn reißt mich fort? Jetzt hat dein seindlich Schicksal dich ereilet, Unglückliche! Da galt's, da war der rechte Ort, Als du dein Reich mit ihm getheilet. Das also ist der Held voll Treu', voll Edelmuth, Der seines Baters Last auf fromme Schultern lud, Der mit sich sühren soll auf allen seinen Bahnen Die Heiligthümer seiner Ahnen!

Konnt' ich in Stücken ihn nicht reißen, nicht zerstrenn Im Meer ihn und sein Bolt? Nicht seinen Sohn erwürgen? Auftischen ihm zum Mahl? — Wo aber meine Bürgen, Daß er nicht siegte? Mocht' es immer sein! Was fürchtet, wer entschlossen ist zu sterben? Sein Lager steckt' ich an mit einer Löwin Wuth, Bertilgte Bater, Sohn, die ganze Schlangenbrut, Und theilte dann frohlockend ihr Verderben!

D du, vor dessen Strahlenangesicht Kein Menschenwerk sich birgt, erhabnes Licht! Du, Gattin Zeus', die meine Leiden kennet, Du, Hekate, die man durch Stadt und Land Auf sinstern Scheidewegen heulend nennet, Ihr Furien, ihr Götter, deren Hand Die Sterbende sich weiht! Vernehmt von euren Höhen Der Rache Ausgebot! Neigt euch zu meinem Flehen!

Muß der Verworfne doch zum Ufer sich noch ringen, Ist dem Verhängniß nichts mehr abzudingen, Ist's Jovis unabänderliches Wort, D, so erduld' er alle Kriegesplagen! Von einem tapfern Volk aus seinem Reich geschlagen, Gerissen aus des Sohnes Armen, Such' er bei Fremdlingen Erbarmen Und sehe schaudernd der Gefährten Mord!

112.

Und fügt er sich entehrenden Berträgen, So mög' er nimmer sich des Throns noch Lebens freun, Er falle vor der Zeit! Dies sei mein letzter Segen, Mit diesem Wunsch geh' ich dem Styr entgegen, Im Sande liege grablos sein Gebein! Dann, Tyrier, verfolgt mit ew'gen Kriegeslasten Den ganzen Samen des Verhaßten! Dies soll mein Todesopfer sein!

Kein Friede noch Bertrag soll jemals euch vereinen, Ein Rächer wird aus meinem Staub erstehn, In ihren Pflanzungen mit Feu'r und Schwert erscheinen, Früh oder spät, wie sich die Kräfte tüchtig sehn. Feindselig drohe Küste gegen Küste, Rachgierig thürme Fluth sich gegen Fluth, Schwert blitze gegen Schwert, der späten Enkel Brüste Entslamme unversöhnte Wuth!

114

Sie sprach's und sann voll Ungeduld, die Bande Des traur'gen Lebens zu zerreißen, rief Sichäus' Amme (ihre eigne schlief Den langen Schlummer schon im mütterlichen Lande). Laß, spricht sie, theure Barce, schnell Die Schwester sich mit frischem Quell Benetzen, sag' ihr an, daß sie die Thiere Und die bewußten Opfer zu mir führe.

115.

Du selbst, Geliebte, säume nicht, Mit frommer Binde dir die Schläse zu verhüllen; Ich will des angesangnen Opfers Pflicht Dem unterird'schen Zeus erfüllen Und meinen Gram auf ewig stillen. Sogleich flammt mit dem Bösewicht Der Holzstoß in die Luft! — Sie spricht's, und sonder Weile Wankt Jene sort mit ihres Alters Eile.

116.

Sie selbst, zur Furie entstellt Bom gräßlichen Entschluß, der ihren Busen schwellt, Wit bluterhitztem Ang', gestachelt von Verlangen, Der Farben wechselnd Spiel auf trampshaft zuckenden Wangen, Jetzt slammroth, jetzt, vom nahenden Geschick Durchschauert, bleich wie eine Büste, Stürzt in den innern Hof, und Wahnsinn in dem Blick, Besteigt sie das entsetzliche Gerüste,

117.

Reißt aus der Scheide des Trojaners Schwert, Ach, nicht zu diesem Endzweck ihr geschenket! Doch, als ihr Blick sich auf Aeneens Kleider senket Und auf das wohlbekannte Bette, kehrt Sie schnell in sich, verweilt bei diesem theuren Orte, Läßt noch einmal den Thränen freien Lauf, Schwingt dann aufs Bette sich hinauf Und scheidet von der Welt durch diese letzten Worte: 118.

Geliebte Reste! Zeugen meiner Freuden So lang's dem Glück, den Himmlischen gesiel! Entbindet mich von meinen Leiden, Empfangt mein sließend Blut! Auf euch will ich verscheiden, Ich bin an meines Lebens Ziel. Bollbracht hab' ich den Lauf, den mir das Loos beschieden, Jetzt sliehet aus des Lebens wildem Spiel Mein großer Schatten zu des Grabes Frieden.

119.

Gegründet hab' ich eine weitberühmte Stadt, Und meine Mauern sah ich rogen; Bestraft hab' ich des Bruders Frevelthat, Der Rache Schuld dem Gatten abgetragen. Ach! hätte nie ein Segel sich Aus der Trojaner fernem Lande Gezeigt an meines Thrus Strande, Wer war glückseliger, als ich!

Sie spricht's und drückt ins Kissen ihr Gesicht. Und ohne Rache, ruft sie, soll ich fallen? Doch will ich fallen, doch! gerächet oder nicht! So ziemt's, ins Schattenreich zu wallen! Es sehe der Barbar vom hohen Ocean Mit seinen Augen diese Flammen steigen Und nehme meines Todes Zeugen Zum Plagedämon mit auf seiner Wogenbahn.

Sehn ihre Frauen sie, durchrannt Bom spitz'gen Stahl, zusammenfallen, Das Schwert mit Blut beschäumt, mit Blut die Hand. Ihr Angstgeschrei schlägt an die hohen Säulen Der Königsburg. Sogleich macht des Gerlichtes Mund Die grauenvolle That mit tausendstimm'gem Heulen Dem aufgedonnerten Karthago kund.

121.

122. Da hört man von Geschrei, von jammervollem Stöhnen, Bon weiblichem Geheul die hohlen Dächer dröhnen,

\_\_\_

Des Aethers hohe Wölbung heult es nach. Nicht fürchterlicher konnt' es tonen, Wenn in Karthagos Thor die Fluth der Feinde brach, Das alte Tyrus fiel, der Flammen wilde Blitze Sich fressend mälzten durch der Menschen Site Und durch der Götter heil'ges Dach. 123.

Geschreckt burch ben Zusammenlauf ber Menge, Durchschauert von dem gräßlichen Gerücht, Stürzt Anna, halb entseelt, sich durchs Gedränge. Zerfleischt mit grimm'gen Nägeln das Gesicht, Die Bruft mit morderischen Schlägen. Das also war's! ruft sie ber Sterbenden entgegen. Mit Arglist fingst du mich! Dazu der Opferherd. Dazu das Holz und des Trojaners Schwert!

Weh mir Berlagnen! Wen soll ich zuerst beweinen? Unzärtliche! Warum verschmähtest du im Tod Die Schwester zur Begleiterin? Bereinen Sollt' uns berselbe Stahl, von Beider Blute roth! Fleht' ich darum die Götter an, erbaute, Daß ich allein dich deinem Schmerz vertraute, Dies Holzgeruste? Weh! Mich ziehst du mit ins Grab, Dein armes Bolt, bein Reich, bein Thrus mit hingh!

Gebt Waffer, gebt, daß ich die Wunden masche, Mit meinen Lippen ihn erhasche, Wenn noch ein Hauch des Lebens auf ihr schweht! Sie ruft's und steht schon oben auf den Stufen. Stürzt weinend an ber Schwester Hals, bestrebt, An ihrer warmen Brust ins Leben sie zu rufen. Die schon der Frost des Todes überflogen, Ru trocknen mit dem Rleid des Blutes schwarze Wogen. **126.** 

Umsonst versucht, aus weitgespaltnem Munde Pfeift unter ihrer Bruft die Wunde, Umsonst die Sterbende, den ichwerbeladnen Blick Dem Strahl bes Tages zu entfalten, Rafft dreimal sich empor, von ihrem Arm gehalten, Und dreimal taumelt fie zurud, Durchirrt, das suge Licht der Sonne zu erspähen. Des Aethers weiten Plan und seufzt, da fie's geseben. 127.

Erweicht von ihrem langen Kampf, gebeut Saturnia der Fris fortzueilen,

Der Glieber zähe Bande zu zertheilen, Zu endigen der Seele schweren Streit. Denn da kein Schickfal, kein Verbrechen, Verzweiflung nur sie abrief vor der Zeit, So hatte Hekate den unterird'schen Bächen Das abgeschnittne Haar noch nicht geweiht. 128.

Jett also kam, in tausendfarbem Bogen, Der Sonne gegenüber, seucht von Thau, Die Goldbeschwingte durch der Lüste Grau Herab auf Haupt der Sterbenden gestogen. Dies weih' ich auf Besehl der Gottheit dem Cocyt, Ruft sie, vom Leibe frei mag sich dein Geist erheben. Sie sagt's und löst die Locke; schnell entslieht Der Wärme Rest, und in die Lüste rinnt das Leben.

# Gedichte der dritten Periode.

### Die Begegnung.

Noch seh' ich sie — umringt von ihren Frauen, Die herrlichste von allen, stand sie da; Wie eine Sonne war sie anzuschauen, Ich stand von sern und wagte mich nicht nah. Es saste mich mit wollustvollem Grauen, Als ich den Glanz vor mir verbreitet sah; Doch schnell, als hätten Flügel mich getragen, Ergriff es mich, die Saiten anzuschlagen.

Was ich in jenem Angenblick empfunden Und was ich sang, vergebens sinn' ich nach; Ein neu Organ hatt' ich in mir gefunden, Das meines Herzens heil'ge Regung sprach; Die Seele war's, die, Jahre lang gebunden, Durch alle Fesseln jetzt auf einmal brach Und Töne fand in ihren tiessten Tiesen, Die ungeahnt und göttlich in ihr schliesen.

Und als die Saiten lange schon geschwiegen, Die Seele endlich mir zurücke kam, Da sah ich in den engelgleichen Zügen Die Liebe ringen mit der holden Scham, Und alle Himmel glanbt' ich zu erfliegen,

Als ich das leise, süße Wort vernahm — O droben nur in sel'ger Geister Chören Werd' ich des Tones Wohllaut wieder hören!

"Das trene Herz, das trostlos sich verzehrt Und still bescheiden nie gewagt zu sprechen — Ich kenne den ihm selbst verborgnen Werth; Am rohen Glück will ich das Edle rächen. Dem Armen sei das schönste Loos beschert, Nur Liebe darf der Liebe Blume brechen. Der schönste Schatz gehört dem Herzen an, Das ihn erwiedern und empfinden kann."

#### An Emma.

Beit in nebelgrauer Ferne Liegt mir das vergangne Glück, Rur an einem iconen Sterne Weilt mit Liebe noch der Blick; Aber, wie bes Sternes Pracht, Aft es nur ein Schein der Nacht. Deckte dir der lange Schlummer, Dir der Tod die Angen zu, Dich besäße doch mein Kummer, Meinem Herzen lebtest du. Aber, ach! du lebst im Licht, Meiner Liebe lebst du nicht. Rann ber Liebe suß Berlangen, Emma, kann's vergänglich sein? Was dahin ist und vergangen, Emma, kann's die Liebe sein? Ihrer Flamme Himmelsgluth -Stirbt sie wie ein irdisch Gut?

#### Das Geheimniß.

Sie konnte mir kein Wörtchen sagen, Bu viele Lauscher waren wach; Den Blick nur durft' ich schüchtern fragen, Und wohl verstand ich, was er sprach. Leis komm' ich her in deine Stille, Du schön belaubtes Buchenzelt, Verbirg in deiner grünen Hülle Die Liebenden dem Aug der Welt!

Von ferne mit verworrnem Sausen Arbeitet der geschäft'ge Tag, Und durch der Stimmen hohles Brausen Erkenn' ich schwerer Hämmer Schlag. So saner ringt die kargen Loose Der Mensch dem harten himmel ab; Doch leicht erworben, aus dem Schoofe Der Götter fällt das Glück herab. Daß ja die Menschen nie es hören, Wie treue Lieb' uns still beglückt! Sie tonnen nur die Freude ftoren, Weil Freude nie sie selbst entzückt. Die Welt wird nie das Glück erlauben, Als Beute wird es nur gehascht; Entwenden mußt du's oder rauben, Eh dich die Mißgunst überrascht. Leis auf den Behen kommt's geschlichen, Die Stille liebt es und die Nacht; Mit schnellen Füßen ist's entwichen, Wo des Verräthers Auge wacht. O schlinge dich, du sanfte Quelle, Ein breiter Strom um uns herum, Und drohend mit empörter Welle Bertheidige dies Heiligthum!

## Die Erwartung.

Hör' ich das Pförtchen nicht gehen? Hat nicht der Riegel geklirrt? Rein, es war des Windes Wehen, Der durch diese Pappeln schwirrt.

Dichmücke dich, du grün belaubtes Dach, Du sollst die Anmuthstrahlende empfangen! Ihr Zweige, baut ein schattendes Gemach, Mit holder Nacht sie heimlich zu umfangen! Und all' ihr Schmeichellüfte, werdet wach Und scherzt und spielt um ihre Rosenwangen, Wenn seine schöne Bürde, leicht bewegt, Der zarte Fuß zum Sitz der Liebe trägt.

Stille! Was schlüpft durch die Hecken Raschelnd mit eilendem Lauf? Nein, es scheuchte nur der Schrecken Aus dem Busch den Vogel auf. Dissche beine Facel, Tag! Hervor, Du geist'ge Nacht, mit beinem holden Schweigen! Breit' um uns her den purpurrothen Flor, Umspinn' uns mit geheimnisvollen Zweigen! Der Liebe Wonne slieht des Lauschers Ohr, Sie slieht des Strahles unbescheidnen Zeugen; Nur Hesper, der verschwiegene, allein Darf still herblickend ihr Vertrauter sein.

> Rief es von ferne nicht leise, Flüsternden Stimmen gleich? Nein, der Schwan ist's, der die Kreise Ziehet durch den Silberteich.

Mein Ohr umtönt ein Harmonieenfluß, Der Springquell fällt mit angenehmem Rauschen, Die Blume neigt sich bei des Westes Kuß, Und alle Wesen seh' ich Wonne tauschen; Die Traube winkt, die Pfirsche zum Genuß, Die üppig schwellend hinter Blättern lauschen; Die Luft, getaucht in der Gewürze Fluth, Trinkt von der heifen Wange mir die Gluth.

> Hauscht's nicht Tritte erschallen? Rauscht's nicht den Laubgang daher? Nein, die Frucht ist dort gefallen, Bon der eignen Fülle schwer.

Des Tages Flammenauge selber bricht In süßem Tod, und seine Farben blassen; Kühn öffnen sich im holden Dämmerlicht Die Kelche schon, die seine Gluthen hassen. Still hebt der Mond sein strahlend Angesicht, Die Welt zerschmilzt in ruhig große Massen; Der Gürtel ist von jedem Reiz gelöst, Und alles Schöne zeigt sich mir entblößt.

> Seh' ich nichts Weißes dort schimmern? Glänzt's nicht wie seidnes Gewand? Nein, es ist der Säule Flimmern An der dunkeln Taxuswand.

D sehnend Herz, ergötze dich nicht mehr, Mit sußen Bildern wesenlos zu spielen! Der Arm, der sie umfassen will, ist leer, Kein Schattenglück kann diesen Busen kühlen. D führe mir die Lebende daher, Laß ihre Hand, die zärtliche, mich fühlen! Den Schatten nur von ihres Mantels Saum — Und in das Leben tritt der hohle Traum.

Und leis, wie aus himmlischen Höhen Die Stunde des Glückes erscheint, So war sie genaht, ungesehen, Und weckte mit Küssen den Freund.

## Der Abend.

Rach einem Gemalbe.

Senke, strahlender Gott — die Fluren dürsten Nach erquickendem Thau, der Mensch verschmachtet, Matter ziehen die Rosse — Senke den Wagen hinab!

Siehe, wer aus des Meers krystallner Woge Lieblich lächelnd dir winkt! Erkennt dein Herz sie? Rascher fliegen die Rosse, Tethys, die göttliche, winkt.

Schnell vom Wagen herab in ihre Arme
Springt der Führer, den Zaum ergreift Cupido,
Stille halten die Rosse,
Trinken die kühlende Fluth.

An dem Himmel herauf mit leisen Schritten Kommt die duftende Nacht; ihr folgt die süße Liebe. Ruhet und liebet! Phöbus, der liebende, ruht.

#### Die Sehnsucht.

Ach, aus dieses Thales Gründen, Die der kalte Nebel drückt, Könnt' ich doch den Ausgang sinden, Ach, wie fühlt' ich mich beglückt! Dort erblick' ich schöne Hügel, Ewig jung und ewig grün! Hätt' ich Schwingen, hätt' ich Flügel, Nach den Hügeln zög' ich hin. Harmonieen hör' ich klingen,

Töne süßer Himmelsruh, Und die leichten Winde bringen Mir der Düfte Balsam zu.

Goldne Früchte seh' ich glüben, Winkend zwischen dunkelm Laub, Und die Blumen, die dort blühen, Werden keines Winters Raub. Ach, wie schön muß sich's ergehen Dort im ew'gen Sonnenschein! Und die Luft auf jenen Höhen -D, wie labend muß sie sein! Doch mir wehrt des Stromes Toben, Der ergrimmt dazwischen braust; Seine Wellen sind gehoben, Daß die Seele mir ergraust. Einen Nachen seh' ich schwanken, Aber, ach! der Fährmann fehlt. Frisch hinein und ohne Wanken! Seine Segel sind beseelt. Du mußt glauben, du mußt wagen, Denn die Götter leihn kein Pfand; Nur ein Wunder kann dich tragen In das schöne Wunderland.

#### Der Pilgrim.

Noch in meines Lebens Lenze War ich, und ich wandert' aus, Und der Jugend frohe Tänze Ließ ich in des Baters Haus. All mein Erbtheil, meine Habe Warf ich fröhlich glaubend hin, Und am leichten Bilgerstabe Zog ich fort mit Kindersinn. Denn mich trieb ein mächtig Hoffen Und ein dunkles Glaubenswort, Wandle, rief's, der Weg ist offen, Immer nach dem Aufgang fort. Bis zu einer goldnen Pforten Du gelangst, da gehst du ein, Denn das Frdische wird dorten Himmlisch, unvergänglich sein. Abend ward's und wurde Wlorgen, Vimmer, nimmer stand ich still: Aber immer blieb's verborgen, Was ich suche, was ich will.

Berge lagen mir im Wege, Strome hemmten meinen Fuß, Ueber Schlünde baut' ich Stege, Brüden durch den wilden Fluß. Und zu eines Stroms Gestaden Ram ich, der nach Morgen floß; Froh vertrauend seinem Faden, Werf' ich mich in seinen Schooß. hin zu einem großen Meere Trieb mich seiner Wellen Spiel; Bor mir liegt's in weiter Leere, Räher bin ich nicht dem Ziel. Ach, kein Steg will dahin führen, Ach, der himmel über mir Will die Erde nie berühren, Und das Dort ift niemals hier!

#### Die Ideale.

So willst du treulos von mir scheiden Mit deinen holden Phantasien, Mit deinen Schmerzen, deinen Freuden, Mit allen unerbittlich sliehn? Kann nichts dich, Fliehende, verweilen, D meines Lebens goldne Zeit? Bergebens, deine Wellen eilen hinab ins Meer der Ewigkeit.

Erloschen sind die heitern Sonnen, Die meiner Jugend Pfad erhellt; Die Ideale sind zerronnen, Die einst das trunkne Herz geschwellt; Er ist dahin, der süße Glaube An Wesen, die mein Traum gebar, Der rauhen Wirklichkeit zum Raube, Was einst so schön, so göttlich war.

Wie einst mit flehendem Berlangen Pygmalion den Stein umschloß, Bis in des Marmors kalte Wangen Empfindung glühend sich ergoß, So schlang ich mich mit Liebesarmen Um die Natur, mit Jugendlust, Bis sie zu athmen, zu erwarmen Begann an meiner Dichterbrust,

Und, theilend meine Flammentriebe, Die Stumme eine Sprache fand, Mir wiedergab den Kuß der Liebe Und meines Herzens Klang verstand; Da lebte mir der Baum, die Rose, Mir sang der Quellen Silbersall, Es sühlte selbst das Seelenlose Bon meines Lebens Wiederhall.

Es dehnte mit allmächt'gem Streben Die enge Brust ein kreisend All, Herauszutreten in das Leben, In That und Wort, in Bild und Schall. Wie groß war diese Welt gestaltet, So lang die Knospe sie noch barg; Wie wenig, ach! hat sich entfaltet, Dies Wenige, wie klein und karg!

Wie sprang, von kühnem Muth beflügelt, Beglückt in seines Traumes Wahn, Von keiner Sorge noch gezügelt, Der Jüngling in des Lebens Bahn. Vis an des Aethers bleichste Sterne Erhob ihn der Entwürfe Flug; Nichts war so hoch und nichts so ferne, Wohin ihr Flügel ihn nicht trug.

Wie leicht ward er dahin getragen, Was war dem Glücklichen zu schwer! Wie tanzte ver des Lebens Wagen Die luftige Begleitung her! Die Liebe mit dem süßen Lohne, Das Glück mit seinem goldnen Kranz, Der Ruhm mit seiner Sternenkrone, Die Wahrheit in der Sonne Glanz!

Doch, ach! schon auf des Weges Mitte Berloren die Begleiter sich, Sie wandten treulos ihre Schritte, Und einer nach dem andern wich. Leichtsüßig war das Glück entslogen, Des Wissens Durst blieb ungestillt, Des Zweisels finstre Wetter zogen Sich um der Wahrheit Sonnenbild.

Ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze Auf der gemeinen Stirn entweiht. Ach, allzuschnell, nach kurzem Lenze Entstoh die schöne Liebeszeit! Und immer stiller ward's und immer Berlaßner auf dem rauhen Steg; Kaum warf noch einen bleichen Schimmer Die Hoffnung auf den finstern Weg.

Bon all dem rauschenden Geleite Wer harrte liebend bei mir aus? Wer steht mir tröstend noch zur Seite Und folgt mir bis zum sinstern Haus? Du, die du alle Wunden heilest, Der Freundschaft leise, zarte Hand, Des Lebens Bürden liebend theilest, Du, die ich frühe sucht' und sand.

Und du, die gern sich mit ihr gattet, Wie sie, der Seele Sturm beschwört, Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, doch nie zerstört, Die zu dem Bau der Ewigkeiten Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht, Doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht.

#### Bes Mädchens Klage.

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzet an Users Grün; Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet.

"Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Heilige, ruse dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet!"

Es rinnet der Thränen vergeblicher Lauf, Die Klage, sie wecket die Todten nicht auf; Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust Nach der süßen Liebe verschwundener Lust, Ich, die Himmlische, will's nicht versagen.

Laß rinnen der Thränen vergeblichen Lauf! Es wecke die Klage den Todten nicht auf! Das süßeste Glück für die trauernde Brust Nach der schönen Liebe verschwundener Lust Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.

## Der Jungling am Bache.

An der Quelle saß der Knabe, Blumen wand er sich zum Kranz, Und er sah sie fortgerissen, Treiben in der Wellen Tanz. Und so sliehen meine Tage, Wie die Quelle, rastloß hin! Und so bleichet meine Jugend, Wie die Kränze schnell verblühn!

Fraget nicht, warum ich traure In des Lebens Blüthenzeit! Alles freuet sich und hoffet, Wenn der Frühling sich erneut. Aber diese tausend Stimmen Der erwachenden Natur Wecken in dem tiesen Busen Mir den schweren Kummer nur.

Was soll mir die Freude frommen, Die der schöne Lenz mir beut? Eine nur ist's, die ich suche, Sie ist nah' und ewig weit. Sehnend breit' ich meine Arme Nach dem theuren Schattenbild, Ach, ich kann es nicht erreichen, Und das Herz bleibt ungestillt! Komm herab, du schöne Holde.

Komm herab, du schöne Holde, Und verlaß dein stolzes Schloß! Blumen, die der Lenz geboren, Streu' ich dir in deinen Schooß. Horch, der Hain erschallt von Liedern, Und die Quelle rieselt klar! Raum ist in der kleinsten Hütte Für ein glücklich liebend Paar.

Die Gunst des Augenblicks.

Und so finden wir uns wieder In dem heitern bunten Reihn, Und es soll der Kranz der Lieder Frisch und grün geflochten sein.

Aber wem der Götter bringen Wir des Liedes ersten Zoll? Ihn vor allen laßt uns singen, Der die Freude schaffen soll.

Denn was frommt es, daß mit Leben Ceres den Altar geschmückt? Daß den Purpursaft der Reben Bacchus in die Schale drückt?

Zückt vom Himmel nicht der Funken, Der den Herd in Flammen setzt, Ist der Geist nicht seuertrunken, Und das Herz bleibt unergötzt.

Aus den Wolken muß es fallen, Aus der Götter Schooß, das Glück, Und der mächtigste von allen Herrschern ist der Augenblick.

Von dem allerersten Werden Der unendlichen Natur Alles Göttliche auf Erden Ift ein Lichtgedanke nur.

Langsam in dem Lauf der Horen Füget sich der Stein zum Stein, Schnell, wie es der Geist geboren, Will das Werk empfunden sein.

Wie im hellen Sonnenblicke Sich ein Farbenteppich webt, Wie auf ihrer bunten Brücke Jris durch den Himmel schwebt,

So ist jede schöne Gabe Flüchtig wie des Blitzes Schein; Schnell in ihrem düstern Grabe Schließt die Nacht sie wieder ein.

#### Berglied.

Am Abgrund leitet der schwindlichte Steg, Er führt zwischen Leben und Sterben; Es sperren die Riesen den einsamen Weg Und drohen dir ewig Verderben; Und willst du die schlafende Löwin \* nicht wecken, So wandle still durch die Straße der Schrecken.

Es schwebt eine Brücke, hoch über den Rand Der furchtbaren Tiefe gebogen, Sie ward nicht erbauet von Menschenhand, Es hätte sich's Keiner verwogen, Der Strom braust unter ihr spat und früh, Speit ewig hinauf, und zertrümmert sie nie.

Es öffnet sich schwarz ein schauriges Thor, Du glaubst dich im Reiche der Schatten, Da thut sich ein lachend Gelände hervor, Wo der Herbst und der Frühling sich gatten; Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual Möcht' ich sliehen in dieses glückselige Thal.

Vier Ströme brausen hinab in das Feld, Ihr Quell, der ist ewig verborgen; Sie fließen nach allen vier Straßen der Welt, Nach Abend, Nord, Mittag und Morgen, Und wie die Mutter sie rauschend geboren, Fort fliehn sie und bleiben sich ewig verloren.

Zwei Zinken ragen ins Blaue der Luft, Hoch über der Menschen Geschlechter, Drauf tanzen, umschleiert mit goldenem Duft, Die Wolken, die himmlischen Töchter. Sie halten dort oben den einsamen Reihn, Da stellt sich kein Zeuge, kein irdischer, ein.

Es sitt die Königin hoch und klar Auf unvergänglichem Throne, Die Stirn umkränzt sie sich wunderbar Mit diamantener Krone; Drauf schießt die Sonne die Pseile von Licht, Sie vergolden sie nur und erwärmen sie nicht.

## Ber Alpenjäger.

Willst du nicht das Lämmlein hüten? Lämmlein ist so fromm und sanst, Nährt sich von des Grases Blüthen, Spielend an des Baches Ranst. "Mutter, Mutter, laß mich gehen, Jagen nach des Berges Höhen!"

Lowin, an einigen Orten der Schweiz der verdorbene Ausdruck für Lawine.

Willst du nicht die Heerde locken Mit des Hornes munterm Klang? Lieblich tönt der Schall der Glocken In des Waldes Lustgesang.

"Mutter, Mutter, laß mich gehen, Schweifen auf den wilden Höhen!"

Willst du nicht der Blümlein warten, Die im Beete freundlich stehn? Draußen ladet dich kein Garten; Wild ist's auf den wilden Höhn! "Laß die Blümlein, laß sie blühen! Mutter, Mutter, laß mich ziehen!"

Und der Knabe ging zu jagen, Und es treibt und reißt ihn fort, Rastlos fort mit blindem Wagen

An des Berges finstern Ort; Bor ihm her mit Windesschnelle Flieht die zitternde Gazelle.

Auf der Felsen nackte Rippen Klettert sie mit leichtem Schwung,

Durch den Riß gespaltner Klippen Trägt sie der gewagte Sprung; Aber hinter ihr verwogen Folgt er mit dem Todesbogen.

Jeto auf den schroffen Zinken Hängt sie, auf dem höchsten Grat,

Wo die Felsen jäh versinken, Und verschwunden ist der Pfad. Unter sich die steile Höhe, Hinter sich des Feindes Nähe.

Mit des Jammers stummen Blicken Fleht sie zu dem harten Mann, Fleht umsonst, denn loszudrücken

Legt er schon den Bogen an; Plötzlich aus der Felsenspalte Tritt der Geist, der Bergesalte.

Und mit seinen Götterhänden Schützt er das gequälte Thier. "Mußt du Tod und Jammer senden," Ruft er, "bis herauf zu mir? Raum für Alle hat die Erde; Was verfolgst du meine Heerde?"

#### Dithyrambe.

Nimmer, das glaubt mir, erscheinen die Götter, Nimmer allein.

Kaum daß ich Bacchus, den Lustigen, habe, Kommt auch schon Amor, der lächelnde Knabe, Phöbus, der Herrliche, sindet sich ein.

Sie nahen, sie kommen, die Himmlischen alle, Mit Göttern erfüllt sich die irdische Halle.

Sagt, wie bewirth' ich, der Erdegeborne, Himmlischen Chor? Schenket mir euer unsterbliches Leben, Götter! Was kann euch der Sterbliche geben? Hebet zu eurem Olymp mich empor!

Die Freude, sie wohnt nur in Jupiters Saale; O füllet mit Nektar, o reicht mir die Schale!

Reich' ihm die Schale! Schenke dem Dichter, Hebe, nur ein! Netz' ihm die Augen mit himmlischem Thaue, Daß er den Styr, den verhaßten, nicht schaue, Einer der Unsern sich dünke zu sein.

Sie rauschet, sie perlet, die himmlische Quelle, Der Busen wird ruhig, das Auge wird helle.

#### Die vier Weltalter.

Wohl perlet im Glase der purpurne Wein, Wohl glänzen die Augen der Gäste; Es zeigt sich der Sänger, er tritt herein, Zu dem Guten bringt er das Beste; Denn ohne die Leier im himmlischen Saal Ist die Freude gemein auch beim Nektarmahl.

Ihm gaben die Götter das reine Gemüth, Wo die Welt sich, die ewige, spiegelt; Er hat Alles gesehn, was auf Erden geschieht Und was uns die Zukunft versiegelt; Er saß in der Götter urältestem Rath Und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Er breitet es lustig und glänzend aus, Das zusammengefaltete Leben; Zum Tempel schmückt er das irdische Haus, Ihm hat es die Muse gegeben; Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein, Er führt einen Himmel voll Götter hinein.

Und wie der erfindende Sohn des Zens Auf des Schildes einfachem Runde Die Erde, das Meer und den Sternenkreis Gebildet mit göttlicher Kunde, So drückt er ein Bild des unendlichen AU In des Augenblicks flüchtig verrauschenden Schall.

Er kommt aus dem kindlichen Alter der Welt, Wo die Bölker sich jugendlich freuten; Er hat sich, ein fröhlicher Wandrer, gesellt Zu allen Geschlechtern und Zeiten. Vier Menschenalter hat er gesehn Und läßt sie am fünften vorübergehn.

Erst regierte Saturnus schlicht und gerecht, Da war es heute wie morgen, Da lebten die Hirten, ein harmlos Geschlecht, Und brauchten für gar nichts zu sorgen; Sie liebten und thaten weiter nichts mehr, Die Erde gab Alles freiwillig her.

Drauf kam die Arbeit, der Kampf begann Mit Ungeheuern und Drachen, Und die Helden singen, die Herrscher, an, Und den Mächtigen suchten die Schwachen. Und der Streit zog in des Skamanders Feld; Doch die Schönheit war immer der Gott der Welt.

Aus dem Kampf ging endlich der Sieg hervor, Und der Kraft entblühte die Milde, Da sangen die Musen im himmlischen Chor, Da erhuben sich Göttergebilde — Das Alter der göttlichen Phantasie, Es ist verschwunden, es kehret nie.

Die Götter sanken vom Himmelsthron, Es stürzten die herrlichen Säulen, Und geboren wurde der Jungfrau Sohn, Die Gebrechen der Erde zu heilen; Verbannt ward der Sinne flüchtige Lust, Und der Mensch griff denkend in seine Brust.

Und der eitle, der üppige Reiz entwich, Der die frohe Jugendwelt zierte; Der Mönch und die Nonne zergeißelten sich, Und der eiserne Ritter turnierte. Doch war das Leben auch finster und wild, So blieb doch die Liebe lieblich und mild.

Und einen heiligen, keuschen Altar Bewahrten sich stille die Musen; Es lebte, was edel und sittlich war, In der Frauen züchtigem Busen; Die Flamme des Liedes entbrannte neu An der schönen Minne und Liebestreu.

Drum soll auch ein ewiges, zartes Band Die Frauen, die Sänger umflechten, Sie wirken und weben, Hand in Hand, Den Gürtel des Schönen und Rechten. Gesang und Liebe in schönem Berein, Sie erhalten dem Leben den Jugendschein.

### Punschlied.

Vier Elemente, Innig gesellt, Bilden das Leben, Bauen die Welt.

Preßt der Citrone Saftigen Stern! Herb ist des Lebens Innerster Kern.

Jetzt mit des Zuckers Linderndem Saft Zähmet die herbe, Brennende Kraft!

Gießet des Wassers Sprudelnden Schwall! Wasser umfänget Ruhig das All.

Tropfen des Geistes Gießet hinein! Leben dem Leben Gibt er allein.

Eh' es verdüftet, Schöpfet es schnell! Nur wenn er glühet, Labet der Quell.

#### An die Freunde.

Lieben Freunde, es gab schönre Zeiten, Als die unsern, das ist nicht zu streiten! Und ein edler Bolk hat einst gelebt. Könnte die Geschichte davon schweigen, Tausend Steine würden redend zeugen, Die man aus dem Schooß der Erde gräbt. Doch es ist dahin, es ist verschwunden, Dieses hochbegünstigte Geschlecht. Wir, wir leben! Unser sind die Stunden, Und der Lebende hat Recht.

Freunde, es gibt glücklichere Zonen, Als das Land, worin wir leidlich wohnen, Wie der weitgereiste Wandrer spricht. Aber hat Natur uns viel entzogen, War die Kunst uns freundlich doch gewogen, Unser Herz erwarmt an ihrem Licht. Will der Lorbeer hier sich nicht gewöhnen, Wird die Myrte unsers Winters Raub, Grünet doch, die Schläse zu bekrönen, Uns der Rebe muntres Laub.

Wohl von größerm Leben mag es rauschen, Wo vier Welten ihre Schätze tauschen, An der Themse, auf dem Markt der Welt. Tausend Schiffe landen an und gehen, Da ist jedes Köstliche zu sehen, Und es herrscht der Erde Gott, das Geld. Aber nicht im trüben Schlamm der Bäche, Der von wilden Regengüssen schwillt, Auf des stillen Baches ebner Fläche Spiegelt sich das Sonnenbild.

Prächtiger, als wir in unserm Norden, Wohnt der Bettler an der Engelspforten, Denn er sieht das ewig einz'ge Rom! Ihn umgibt der Schönheit Glanzgewimmel, Und ein zweiter Himmel in den Himmel Steigt Sanct Peters wunderbarer Dom. Aber Rom in allem seinem Glanze Ist ein Grab nur der Vergangenheit; Leben dustet nur die frische Pflanze, Die die grüne Stunde streut.

Größres mag sich anderswo begeben, Als bei uns in unserm kleinen Leben; Neues — hat die Sonne nie gesehn.
Sehn wir doch das Große aller Zeiten Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Sinnvoll still an uns vorübergehn. Alles wiederholt sich nur im Leben, Ewig jung ist nur die Phantasie; Was sich nie und nirgends hat begeben, Das allein veraltet nie!

## Punschlied.

Im Norden zu singen.

Auf der Berge freien Höhen, In der Mittagssonne Schein, An des warmen Strahles Kräften Zeugt Natur den goldnen Wein.

Und noch Niemand hat's erkundet; Wie die große Mutter schafft; Unergründlich ist das Wirken, Unerforschlich ist die Kraft.

Funkelnd wie ein Sohn der Sonne, Wie des Lichtes Feuerquell, Springt er perlend aus der Tonne, Purpurn und krystallenhell.

Und erfreuet alle Sinnen, Und in jede bange Brust Gießt er ein balsamisch Hoffen Und des Lebens neue Lust.

Aber matt auf unsre Zonen Fällt der Sonne schräges Licht; Nur die Blätter kann sie färben, Aber Früchte reift sie nicht.

Doch der Norden auch will leben, Und was lebt, will sich erfreun; Darum schaffen wir erfindend Ohne Weinstock uns den Wein.

Bleich nur ist's, was wir bereiten Auf dem häuslichen Altar; Was Natur lebendig bildet, Glänzend ist's und ewig klar.

Aber freudig aus der Schale Schöpfen wir die trübe Fluth; Auch die Runst ist Himmelsgabe, Borgt sie gleich von ird'icher Gluth.

Ihrem Wirken freigegeben Ist der Kräfte großes Reich; Neues bildend aus dem Alten, Stellt sie sich dem Schöpfer gleich.

Selbst das Band der Elemente Trennt ihr herrschendes Gebot, Und sie ahmt mit Herdesslammen Nach den hohen Sonnengott.

Fernhin zu den sel'gen Inseln Richtet sie der Schiffe Lauf, Und des Südens goldne Früchte Schüttet sie im Norden auf.

Drum ein Sinnbild und ein Zeichen Sei uns dieser Feuersaft, Was der Mensch sich kann erlangen Mit dem Willen und der Kraft.

#### Reiterlied.

Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! Ins Jeld, in die Freiheit gezogen! Im Felde, da ist der Mann noch was werth, Da wird das Herz noch gewogen, Da tritt kein Anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

Ans der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Herren und Anechte; Die Falschheit herrschet, die Hinterlist Bei dem feigen Menschengeschlechte. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Soldat allein ist der freie Mann!

Des Lebens Aengsten, er wirft sie weg, Hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schicksal entgegen keck,

Trifft's heute nicht, trifft es doch morgen, Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit.

Von dem Himmel fällt ihm sein lustig Loos, Braucht's nicht mit Müh' zu erstreben.

Der Fröhner, der sucht in der Erde Schooß, Da meint er den Schatz zu erheben. Er gräbt und schaufelt, so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt.

Der Reiter und sein geschwindes Roß, Sie sind gefürchtete Gafte.

Seine Ruhe läßt er an keinem Ort.

Es flimmern die Lampen im Hochzeitschloß, Ungeladen kommt er zum Feste, Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er den Minnesold.

Warum weint die Dirn' und zergrämt sich schier? Laß fahren dahin, laß fahren! Er hat auf Erden kein bleibend Quartier, Kann treue Lieb nicht bewahren. Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort,

Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt, Die Brust im Gesechte gelüstet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch auf, eh der Geist noch verdüstet! Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein.

#### Radowessiers Todtenlied.

Seht, da sitzt er auf der Matte, Aufrecht sitzt er da, Mit dem Anstand, den er hatte, Als er 's Licht noch sah.

Doch, wo ist die Kraft der Fäuste, Wo des Athems Hauch, Der noch jüngst zum großen Geiste Blies der Pfeise Rauch?

Wo die Augen, falkenhelle, Die des Rennthiers Spur Zählten auf des Grases Welle, Auf dem Thau der Flur?

Diese Schenkel, die behender Flohen durch den Schnee, Als der Hirsch, der Zwanzigender, Als des Berges Reh. Diese Arme, bie ben Bogen Spannten ftreng und ftraff! Seht, das Leben ist entflogen! Seht, sie hängen schlaff! Wohl ihm, er ist hingegangen, Wo kein Schnee mehr ist, Wo mit Mais die Felber prangen, Der von selber sprießt; Wo mit Bögeln alle Sträuche, Wo der Wald mit Wild, Wo mit Fischen alle Teiche Lustia sind gefüllt. Mit den Geistern speist er droben, Ließ uns hier allein, Daß wir seine Thaten loben Und ihn scharren ein. Bringet her die letten Gaben, Stimmt die Todtenklag'! Alles sei mit ihm begraben, Was ihn freuen mag. Legt ihm unters Haupt die Beile, Die er tapfer schwang, Auch des Baren fette Keule, Denn ber Weg ist lang; Auch bas Meffer, scharf geschliffen, Das vom Feindeskopf Rasch mit drei geschickten Griffen Shälte Haut und Schopf. Farben auch, den Leib zu malen, Steat ihm in die Hand, Daß er röthlich möge strahlen An der Seelen Land.

#### Das Siegesfeft.

Priams Feste war gesunken, Troja lag in Schutt und Staub, Und die Griechen, siegestrunken, Reich beladen mit dem Raub, Saßen auf den hohen Schiffen, Längs des Hellespontos Strand, Auf der frohen Fahrt begriffen Nach dem schönen Griechenland. Stimmet an die frohen Lieder! Denn dem väterlichen Herd Sind die Schiffe zugekehrt, Und zur Heimath geht es wieder.

Und in langen Reihen, klagend, Saß der Trojerinnen Schaar, Schmerzvoll an die Brüfte schlagend, Bleich, mit aufgelöstem Haar. In das wilde Fest der Freuden Mischten sie den Wehgesang, Weinend um das eigne Leiden In des Reiches Untergang.

Lebe wohl, geliebter Boden! Bon der süßen Heimath fern Folgen wir dem fremden Herrn. Ach, wie glücklich sind die Todten!

Und den hohen Göttern zündet Kalchas jetzt das Opfer an; Pallas, die die Städte gründet Und zertrümmert, ruft er an Und Neptun, der um die Länder Seinen Wogengürtel schlingt, Und den Zeus, den Schreckensender, Der die Aegis grausend schwingt.

Ausgestritten, ausgerungen Ist der lange, schwere Streit, Ausgefüllt der Kreis der Zeit Und die große Stadt bezwungen.

Atreus' Sohn, der Fürst der Schaaren, Uebersah der Völker Zahl, Die mit ihm gezogen waren Einst in des Stamanders Thal. Und des Kummers sinstre Wolke Zog sich um des Königs Blick; Von dem hergeführten Volke Bracht' er Wen'ge nur zurück.

Drum erhebe frohe Lieder, Wer die Heimath wieder sieht, Wem noch frisch das Leben blüht! Denn nicht Alle kehren wieder.

Alle nicht, die wieder kehren, Dlögen sich des Heimzugs freun, An den häuslichen Altären Kann der Word bereitet sein. Mancher siel durch Freundestücke, Den die blut'ge Schlacht versehlt! Sprach's Ulyf mit Warnungsblicke, Von Atheneus Geist beseelt.

Glücklich, wem der Gattin Treue Rein und keusch das Haus bewahrt! Denn das Weib ist falscher Art, Und die Arge liebt das Neue.

Und des frisch erkämpften Weibes Freut sich der Atrid und strickt Um den Reiz des schönen Leibes Seine Arme hochbeglückt. Böses Werk muß untergehen, Rache folgt der Frevelthat; Denn gerecht in Himmelshöhen Waltet des Kroniben Rath.

Böses muß mit Bösem enden; An dem frevelnden Geschlecht Rächet Zeus das Gastesrecht, Wägend mit gerechten Händen.

Wohl dem Glücklichen mag's ziemen, Kuft Dileus' tapfrer Sohn, Die Regierenden zu rühmen Auf dem hohen Himmelsthron! Ohne Wahl vertheilt die Gaben, Ohne Billigkeit das Glück; Denn Patroklus liegt begraben, Und Thersites kommt zurück!

Weil das Glück aus seiner Tonnen Die Geschicke blind verstreut, Freue sich und jauchze heut, Wer das Lebensloos gewonnen!

Ja, der Krieg verschlingt die Besten! Ewig werde dein gedacht, Bruder, bei der Griechen Festen, Der ein Thurm war in der Schlacht. Da der Griechen Schiffe brannten, War in deinem Arm das Heil; Doch dem Schlauen, Vielgewandten Ward der schöne Preis zu Theil.

Friede beinen heil'gen Resten! Richt der Feind hat dich entrafft, Ajax siel durch Ajax' Kraft. Ach, der Zorn verderbt die Besten! Dem Erzeuger jetzt, dem großen, Gießt Neoptolem des Weins: Unter allen ird'schen Loosen, Hoher Bater, preis' ich deins. Bon des Lebens Gütern allen Ist der Ruhm das höchste doch; Wenn der Leib in Staub zerfallen, Lebt der große Name noch.

Tapfrer, beines Kuhmes Schimmer Wird unsterblich sein im Lied; Denn das ird'sche Leben flieht, Und die Todten dauern immer.

Weil des Liedes Stimmen schweigen Von dem überwundnen Mann, So will ich für Hektorn zeugen, Hub der Sohn des Tydeus an, — Der für seine Hausaltäre Kämpfend, ein Beschirmer, siel — Krönt den Sieger größre Ehre, Ehret ihn das schönre Ziel!

Der für seine Hausaltäre
Kämpfend sank, ein Schirm und Hort, Auch in Feindes Munde fort
Lebt ihm seines Namens Ehre.

Nestor jetzt, der alte Zecher, Der drei Menschenalter sah, Reicht den laubumkränzten Becher Der bethränten Heknba: Trink ihn aus, den Trank der Labe, Und vergiß den großen Schmerz! Wundervoll ist Bacchus' Gabe, Balsam sürs zerrißne Herz.

Trink ihn aus, den Trank der Labe, Und vergiß den großen Schmerz! Balsam fürs zerrißne Herz, Wundervoll ist Bacchus' Gabe.

Denn auch Niobe, dem schweren zorn der Himmlischen ein Ziel, Kostete die Frucht der Aehren Und bezwang das Schmerzgefühl. Denn so lang die Lebensquelle Schäumet an der Lippen Rand, Ist der Schmerz in Lethes Welle Tief versenkt und festgebannt!

Denn so lang die Lebensquelle An der Lippen Rande schäumt, Ist der Jammer weggeträumt, Fortgespült in Lethes Welle.

Und von ihrem Gott ergriffen, Hub sich jetzt die Seherin, Blickte von den hohen Schiffen Rach dem Rauch der Heimath hin: Rauch ist alles ird'sche Wesen; Wie des Dampses Sänle weht, Schwinden alle Erdengrößen, Nur die Götter bleiben stät.

Um das Roß des Reiters schweben, Um das Schiff die Sorgen her; Worgen können wir's nicht mehr, Darum laßt uns heute leben!

#### Klage der Ceres.

Ist der holde Lenz erschienen? Hat die Erde sich verjüngt? Die besonnten Hügel grünen, Und des Eises Kinde springt. Aus der Ströme blauem Spiegel Lacht der unbewölkte Zeus, Milder wehen Zephprs Flügel, Augen treibt das junge Reis. In dem Hain erwachen Lieder, Und die Öreade spricht: Deine Blumen kehren wieder, Deine Tochter kehret nicht.

Ach, wie lang ist's, daß ich walle Suchend durch der Erde Flur! Titan, deine Strahlen alle Sandt' ich nach der theuren Spur; Keiner hat mir noch verkündet Bon dem lieben Angesicht, Und der Tag, der Alles sindet, Die Berlorne sand er nicht. Hast du, Zeus, sie mir entrissen? Hat, von ihrem Reiz gerührt, Zu des Orfus schwarzen Flüssen Pluto sie hinabgeführt?

Weines Grames Bote sein? Ewig stößt der Kahn vom Lande, Doch nur Schatten nimmt er ein. Jedem sel'gen Aug' verschlossen Bleibt das nächtliche Gesild, Und so lang der Styr gestossen, Trug er kein lebendig Bild. Rieder führen tausend Steige, Keiner führt zum Tag zurück; Ihre Thränen bringt kein Zeuge Bor der bangen Mutter Blick.

Mütter, die aus Phrrhas Stamme, Sterbliche, geboren sind, Dürfen durch des Grabes Flamme Folgen dem geliebten Kind; Nur was Jovis Haus bewohnet, Nahet nicht dem dunkeln Strand, Nur die Seligen verschonet, Parzen, eure strenge Hand.
Stürzt mich in die Nacht der Nächte Aus des Himmels goldnem Saal! Ehret nicht der Göttin Rechte, Ach, sie sind der Mutter Qual!

Wo sie mit dem finstern Gatten Freudlos thronet, stieg' ich hin, Träte mit den leisen Schatten Leise vor die Herrscherin. Ach, ihr Auge, seucht von Zähren, Sucht umsonst das goldne Licht, Irret nach entfernten Sphären, Auf die Mutter fällt es nicht, Bis die Freude sie entdecket, Bis sich Brust mit Brust vereint Und, zum Mitgefühl erwecket, Selbst der ranhe Orkus weint.

Eitler Wunsch! verlorne Klagen! Ruhig in dem gleichen Gleis Rollt des Tages sichrer Wagen, Ewig steht der Schluß des Zeus. Weg von jenen Finsternissen Wandt' er sein beglücktes Haupt; Einmal in die Nacht gerissen, Bleibt sie ewig mir geraubt, Bis des dunkeln Stromes Welle Bon Aurorens Farben glüht, Jris mitten durch die Hölle Ihren schönen Bogen zieht.

Ist mir nichts von ihr geblieben? Nicht ein süß erinnernd Pfand, Daß die Fernen sich noch lieben, Keine Spur der theuren Hand? Knüpfet sich kein Liebesknoten Zwischen Kind und Mutter an? Zwischen Lebenden und Todten Ist kein Blindniß aufgethan? Nein, nicht ganz ist sie entslohen! Nein, wir sind nicht ganz getrennt! Haben uns die ewig Hohen Eine Sprache doch vergönnt!

Wenn des Frühlings Kinder sterben, Wenn von Nordes kaltem Hauch Blatt und Blume sich entsärben, Traurig steht der nackte Strauch, Nehm' ich mir das höchste Leben Aus Vertumnus' reichem Horn, Opfernd es dem Styr zu geben, Mir des Samens goldnes Korn. Trauernd senk' ich's in die Erde, Leg' es an des Kindes Herz, Daß es eine Sprache werde Meiner Liebe, meinem Schmerz.

Führt der gleiche Tanz der Horen Freudig nun den Lenz zurück, Wird das Todte nen geboren Bon der Sonne Lebensblick. Keime, die dem Auge starben In der Erde kaltem Schooß, In das heitre Reich der Farben Ringen sie sich freudig los. Wenn der Stamm zum Himmel eilet, Sucht die Wurzel schen die Nacht; Gleich in ihre Pflege theilet Sich des Styr, des Aethers Macht.

Halb berühren sie der Todten, Halb der Lebenden Gebiet; Ach, sie sind mir theure Boten, Süße Stimmen vom Cocyt! Hält et gleich sie selbst verschlossen In dem schauervollen Schlund, Aus des Frühlings jungen Sprossen Redet mir der holde Mund, Daß auch fern vom goldnen Tage, Wo die Schatten traurig ziehn, Liebend noch der Busen schlage, Bärtlich noch die Herzen glühn.

D so laßt euch froh begrüßen, Kinder der verstingten Au! Euer Kelch soll überfließen Bon des Nektars reinstem Thau. Tauchen will ich euch in Strahlen, Wit der Fris schönstem Licht Will ich eure Blätter malen, Gleich Aurorens Angesicht. In des Lenzes heiterm Glanze Lese jede zarte Brust, In des Herbstes welkem Kranze Meinen Schmerz und meine Lust.

## Das Eleufische Seft.

Windet zum Kranze die goldenen Aehren, Flechtet auch blaue Chanen hinein! Freude soll jedes Auge verklären, Denn die Königin ziehet ein, Die Bezähmerin wilder Sitten, Die den Menschen zum Menschen gesellt Und in friedliche, feste Hütten Wandelte das bewegliche Zelt.

Scheu in des Gebirges Klüften Barg der Troglodyte sich; Der Nomade ließ die Triften Wüste liegen, wo er strich. Mit dem Burfspieß, mit dem Bogen Schritt der Jäger durch das Land; Weh dem Fremdling, den die Wogen Warfen an den Unglücksstrand!

Und auf ihrem Pfad begrüßte, Irrend nach des Kindes Spur, Ceres die verlagne Küste, Ach, da grünte keine Flur! Daß sie hier vertraulich weile, Ist kein Obdach ihr gewährt; Reines Tempels heitre Säule Zeuget, daß man Götter ehrt.

Reine Frucht der süßen Aehren Lädt zum reinen Mahl sie ein; Rur auf gräßlichen Altären Dorret menschliches Gebein. Ja, so weit sie wandernd freiste, Fand sie Elend überall, Und in ihrem großen Geiste Jammert sie des Menschen Fall.

Find' ich so ben Menschen wieder, Dem wir unser Bild geliehn, Dessen schwegestalte Glieder Droben im Olympus blühn? Gaben wir ihm zum Besitze Nicht ber Erde Götterschooß, Und auf seinem Königssitze Schweift er elend, heimathlos?

Fühlt kein Gott mit ihm Erbarmen? Keiner aus der Sel'gen Chor Hebet ihn mit Wunderarmen Aus der tiefen Schmach empor? In des Himmels sel'gen Höhen Rühret sie nicht fremder Schmerz; Doch der Menschheit Angst und Wehen Fühlet mein gequältes Herz.

Daß der Mensch zum Menschen werde, Stift' er einen ew'gen Bund Gläubig mit der frommen Erde, Seinem mütterlichen Grund, Ehre das Gesetz der Zeiten Und der Monde heil'gen Gang, Welche still gemessen schreiten Im melodischen Gesang.

Und den Nebel theilt sie leise, Der den Blicken sie verhüllt; Plötlich in der Wilden Kreise Steht sie da, ein Götterbild. Schwelgend bei dem Siegesmahle Findet sie die rohe Schaar, Und die blutgefüllte Schale Bringt man ihr zum Opfer dar,

Aber schaubernd, mit Entsetzen Wendet sie sich weg und spricht: Blut'ge Tigermahle netzen Eines Gottes Lippen nicht. Reine Opfer will er haben, Früchte, die der Herbst beschert, Mit des Feldes frommen Gaben Wird der Heilige verehrt.

Und sie nimmt die Wucht des Speeres Aus des Jägers rauher Hand; Mit dem Schaft des Mordgewehres Furchet sie den leichten Sand, Nimmt von ihres Kranzes Spitze Einen Kern, mit Kraft gefüllt, Senkt ihn in die zarte Ritze, Und der Trieb des Keimes schwillt.

Und mit grünen Halmen schmücket Sich der Boden alsobald, Und so weit das Auge blicket, Wogt es wie ein goldner Wald. Lächelnd segnet sie die Erde, Flicht der ersten Garbe Bund, Wählt den Feldstein sich zum Herde, Und es spricht der Göttin Mund:

Vater Zeus, der über alle Götter herrscht in Aethers Höhn, Daß dies Opfer dir gefalle, Laß ein Zeichen jetzt geschehn! Und dem unglücksel'gen Volke, Das dich, Hoher, noch nicht nennt, Nimm hinweg des Auges Wolke, Daß es seinen Gott erkennt!

Und es hört der Schwester Flehen Zeus auf seinem hohen Sit; Donnernd aus den blauen Höhen Wirft er den gezackten Blitz. Prasselnd fängt es an zu lohen, Hebt sich wirbelnd vom Altar, Und darüber schwebt in hohen Kreisen sein geschwinder Aar.

Und gerührt zu der Herrscherin Füßen Stürzt sich der Menge freudig Gewühl, Und die rohen Seelen zerfließen In der Menschlichkeit erstem Gefühl, Werfen von sich die blutige Wehre, Oeffnen den düstergebundenen Sinn Und empfangen die göttliche Lehre Aus dem Munde der Königin.

Und von ihren Thronen steigen Alle Himmlischen herab, Themis selber führt den Reigen, Und mit dem gerechten Stab Mißt sie Jedem seine Rechte, Setzet selbst der Grenze Stein, Und des Styr verborgne Mächte Ladet sie zu Zeugen ein.

Und es kommt der Gott der Esse, Zeus' ersindungsreicher Sohn, Bildner künstlicher Gefäße, Hochgelehrt in Erz und Thon. Und er lehrt die Kunst der Zange Und der Blasebälge Zug; Unter seines Hammers Zwange Bildet sich zuerst der Pflug.

Und Minerva, hoch vor allen Ragend mit gewicht'gem Speer, Läßt die Stimme mächtig schallen Und gebeut dem Götterheer. Feste Mauern will sie gründen, Jedem Schutz und Schirm zu sein, Die zerstreute Welt zu binden In vertraulichem Verein.

Und sie lenkt die Herrscherschritte Durch des Feldes weiten Plan, Und an ihres Fußes Tritte Heftet sich der Grenzgott an. Messend führet sie die Kette Um des Hügels grünen Saum; Auch des wilden Stromes Bette Schließt sie in den heil'gen Raum.

Alle Kymphen, Oreaden, Die der schnellen Artemis
Folgen auf des Berges Pfaden, Schwingend ihren Jägerspieß, Alle kommen, alle legen Hände an, der Jubel schallt, Und von ihrer Aexte Schlägen Krachend stürzt der Jichtenwald.

Auch aus seiner grünen Welle Steigt der schilsbekränzte Gott, Wälzt den schweren Floß zur Stelle Auf der Göttin Machtgebot; Und die leichtgeschürzten Stunden Fliegen aus Geschäft gewandt, Und die rauhen Stämme runden Zierlich sich in ihrer Hand.

Auch den Meergott sieht man eilen; Rasch mit des Tridentes Stoß Bricht er die granitnen Säulen Aus dem Erdgerippe los, Schwingt sie in gewalt'gen Händen Hoch, wie einen leichten Ball, Und mit Hermes, dem Behenden, Thürmet er der Manern Wall.

Aber aus den goldnen Saiten Lockt Apoll die Harmonie Und das holde Maß der Zeiten Und die Macht der Melodie. Mit neunstimmigem Gesange Fallen die Camonen ein; Leise nach des Liedes Klange Fliget sich der Stein zum Stein.

Und der Thore weite Flügel Setzet mit erfahrner Hand Eybele und fügt die Riegel Und der Schlöffer festes Band. Schnell durch rasche Götterhände Ist der Wunderbau vollbracht, Und der Tempel heitre Wände Glänzen schon in Festespracht.

Und mit einem Kranz von Myrten Raht die Götterkönigin, Und sie führt den schönsten Hirten Zu der schönsten Hirtin hin. Venus mit dem holden Knaben Schmücket selbst das erste Paar, Alle Götter bringen Gaben Segnend den Vermählten dar.

Und die neuen Bürger ziehen, Bon der Götter sel'gem Chor Eingeführt, mit Harmonieen In das gastlich offne Thor; Und das Priesteramt verwaltet Ceres am Altar des Zeus, Segnend ihre Hand gefaltet, Spricht sie zu des Volkes Kreis:

Freiheit liebt das Thier der Wisste, Frei im Aether herrscht der Gott, Ihrer Brust gewalt'ge Lüste Zähmet das Naturgebot; Doch der Mensch in ihrer Mitte Soll sich an den Menschen reihn, Und allein durch seine Sitte Kann er frei und mächtig sein.

Windet zum Kranze die goldenen Aehren, Flechtet auch blaue Chanen hinein! Freude soll jedes Auge verklären, Denn die Königin ziehet ein, Die uns die süße Heimath gegeben, Die den Menschen zum Menschen gesellt. Unser Gesang soll sie festlich erheben, Die beglückende Mutter der Welt!

#### Der King des Polykrates.

Er stand auf seines Daches Zinnen, Er schaute mit vergnügten Sinnen Auf das beherrschte Samos hin. "Dies alles ist mir unterthänig," Begann er zu Aegyptens König, "Gestehe, daß ich glücklich bin."

"Du hast ber Götter Gunst ersahren! Die vormals deines Gleichen waren, Sie zwingt jetzt beines Scepters Macht. Doch Einer lebt noch, sie zu rächen; Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen, So lang des Feindes Auge wacht."—

Und eh der König noch geendet, Da stellt sich, von Milet gesendet, Ein Bote dem Tyrannen dar: "Laß, Herr, des Opfers Düfte steigen, Und mit des Lorbeers muntern Zweigen Bekränze dir dein festlich Haar!

"Getroffen sant bein Feind vom Speere, Mich sendet mit der froben Märe

Dein treuer Feldherr Polydor —" Und nimmt aus einem schwarzen Becken, Noch blutig, zu der Beiden Schrecken, Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

Der König tritt zurück mit Grauen. "Doch warn' ich dich, dem Glück zu trauen," Bersetzt er mit besorgtem Blick. "Bedenk", auf ungetreuen Wellen — Wie leicht kann sie der Sturm zerschellen — Schwimmt deiner Flotte zweiselnd Glück."

Und eh er noch das Wort gesprochen, Hat ihn der Jubel unterbrochen, Der von der Rhede jauchzend schallt. Mit fremden Schätzen reich beladen, Kehrt zu den heimischen Gestaden Der Schiffe mastenreicher Wald.

Der königliche Gast erstaunet: "Dein Glück ist heute gut gelaunet, Doch fürchte seinen Unbestand. Der Kreter waffenkund'ge Schaaren Bedräuen dich mit Kriegsgefahren; Schon nahe sind sie biesem Strand."

Und eh ihm noch das Wort entfallen, Da sieht man's von den Schiffen wallen, Und tausend Stimmen rusen: "Sieg! Bon Feindesnoth sind wir befreiet, Die Kreter hat der Sturm zerstreuet, Borbei, geendet ist der Krieg!"

Das hört der Gastfreund mit Entsetzen. "Fürwahr, ich muß dich glücklich schätzen! Doch," spricht er, "zittr' ich für dein Heil. Mir grauet vor der Götter Neide; Des Lebens ungemischte Freude Ward keinem Frdischen zu Theil.

"Auch mir ist Alles wohl gerathen, Bei allen meinen Herrscherthaten Begleitet mich des Himmels Huld; Doch hatt' ich einen theuren Erben, Den nahm mir Gott, ich sah ihn sterben, Dem Glück bezahlt' ich meine Schuld.

"Drum, willst du dich vor Leid bewahren, So siehe zu den Unsichtbaren, Daß sie zum Glück den Schmerz verleihn. Noch Keinen sah ich fröhlich enden, Auf den mit immer vollen Händen Die Götter ihre Gaben streun.

"Und wenn's die Götter nicht gewähren, So acht' auf eines Freundes Lehren Und rufe selbst das Unglück her; Und was von allen deinen Schätzen Dein Herz am höchsten mag ergötzen, Das nimm und wirf's in dieses Weer!"

Und Jener spricht, von Furcht beweget: "Bon Allem, was die Insel heget, Ist dieser Ring mein höchstes Gut. Ihn will ich den Erinen weihen, Ob sie mein Glück mir dann verzeihen," Und wirft das Kleinod in die Fluth.

Und bei des nächsten Morgens Lichte, Da tritt mit fröhlichem Gesichte Ein Fischer vor den Fürsten hin: "Herr, diesen Fisch hab' ich gefangen, Wie keiner noch ins Netz gegangen, Dir zum Geschenke bring' ich ihn."

Und als der Koch den Fisch zertheilet, Kommt er bestürzt herbeigeeilet Und ruft mit hocherstauntem Blick: "Sieh, Herr, den Ring, den du getragen, Ihn fand ich in des Fisches Magen, O, ohne Grenzen ist dein Glück!"

Hier wendet sich der Gast mit Grausen: "So kann ich hier nicht ferner hausen, Mein Freund kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Berderben; Fort eil' ich, nicht mit dir zu sterben." Und sprach's und schiffte schnell sich ein.

# Die Kraniche des Ibykus.

Zum Kampf der Wagen und Gefänge, Der auf Korinthus' Landesenge Der Griechen Stämme froh vereint, Zog Jbykus, der Götterfreund Ihm schenkte bes Gesanges Gabe, Der Lieder süßen Mund Apoll; So wandert er, an leichtem Stabe, Aus Rhegium, des Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akrokorinth des Wandrers Blicken, Und in Poseidons Fichtenhain Tritt er mit frommem Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme Bon Kranichen begleiten ihn, Die fernhin nach des Südens Wärme In graulichtem Geschwader ziehn.

"Seid mir gegrüßt, befreundte Schaaren! Die mir zur See Begleiter waren, Zum guten Zeichen nehm' ich euch, Mein Loos, es ist dem euren gleich. Von fern her kommen wir gezogen Und slehen um ein wirthlich Dach — Sei uns der Gastliche gewogen, Der von dem Fremdling wehrt die Schmach!"

Und munter fördert er die Schritte Und sieht sich in des Waldes Mitte; Da sperren auf gedrangem Steg Zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampse muß er sich bereiten, Doch bald ermattet sinkt die Hand, Sie hat der Leier zarte Saiten, Doch nie des Bogens Kraft gespannt.

Er ruft die Menschen an, die Götter, Sein Flehen dringt zu keinem Retter; Wie weit er auch die Stimme schickt, Nichts Lebendes wird hier erblickt. "So muß ich hier verlassen sterben, Auf fremdem Boden, unbeweint, Durch böser Buben Hand verderben, Wo auch kein Rächer mir erscheint!"

Und schwer getroffen sinkt er nieder, Da rauscht der Kraniche Gesieder; Er hört, schon kann er nicht mehr sehn, Die nahen Stimmen furchtbar krähn. "Bon euch, ihr Kraniche dort oben, Wenn keine andre Stimme spricht, Sei meines Mordes Klag' erhoben!" Er ruft es, und sein Auge bricht. Der nackte Leichnam wird gefunden, Und bald, obgleich entstellt von Wunden, Erkennt der Gastfreund in Korinth Die Züge, die ihm theuer sind. "Und muß ich so dich wiedersinden, Und hoffte mit der Fichte Kranz Des Sängers Schläfe zu umwinden, Bestrahlt von seines Ruhmes Glanz!"

Und jammernd hören's alle Gäste, Bersammelt bei Poseidons Feste, Ganz Griechenland ergreift der Schmerz, Bersoren hat ihn jedes Herz. Und stürmend drängt sich zum Prytanen Das Bolt, es sordert seine Wuth, Zu rächen des Erschlagnen Manen, Zu sühnen mit des Mörders Blut.

Doch wo die Spur, die aus der Menge, Der Bölker fluthendem Gedränge, Gelocket von der Spiele Pracht, Den schwarzen Thäter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn seig erschlagen? That's neidisch ein verborgner Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, Der alles Irdische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte Jetzt eben durch der Griechen Mitte, Und während ihn die Rache sucht, Genießt er seines Frevels Frucht, Auf ihres eignen Tempels Schwelle Trotzt er vielleicht den Göttern, mengt Sich dreift in jene Menschenwelle, Die dort sich zum Theater drängt.

Denn Bank an Bank gedränget sitzen, Es brechen fast der Bühne Stützen, Herbeigeströmt von fern und nah, Der Griechen Bölker wartend da. Dumpsbrausend, wie des Meeres Wogen, Bon Menschen wimmelnd, wächst der Bau In weiter stets geschweiftem Bogen Hinauf bis in des Himmels Blau.

Wer zählt die Bölker, nennt die Namen, Die gastlich hier zusammen kamen? Bon Theseus' Stadt, von Anlis' Strand, Bon Phocis, vom Spartanerland, Von Asiens entlegner Küste, Von allen Inseln kamen sie Und horchen von dem Schangerüste Des Chores grauser Melodie,

Der, streng und ernst, nach alter Sitte, Mit langsam abgemeßnem Schritte Hervortritt aus dem Hintergrund, Umwandelnd des Theaters Rund. So schreiten keine ird'schen Weiber, Die zeugete kein sterblich Haus! Es steigt das Riesenmaß der Leiber Hoch über menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, Sie schwingen in entsleischten Händen Der Kackel düsterrothe Gluth, In ihren Wangen fließt kein Blut; Und wo die Haare lieblich flattern, Um Menschenstirnen freundlich wehn, Da fieht man Schlangen hier und Nattern Die giftgeschwollnen Bäuche blähn. Und schauerlich, gedreht im Kreise, Beginnen sie des Hymnus Weise, Der durch das Herz zerreißend dringt, Die Bande um den Frevler schlingt. Befinnungraubend, herzbethörend Schallt der Eringen Gesang, Er schallt, des Hörers Mark verzehrend. Und duldet nicht der Leier Klang:

"Wohl Dem, der frei von Schuld und Fehle Bewahrt die kindlich reine Seele! Ihm dürfen wir nicht rächend nahn, Er wandelt frei des Lebens Bahn. Doch wehe, wehe, wer verstohlen Des Mordes schwere That vollbracht! Wir heften uns an seine Sohlen, Das furchtbare Geschlecht der Nacht.

"Und glaubt er fliehend zu entspringen, Gestlügelt sind wir da, die Schlingen Ihm wersend um den slücht'gen Fuß, Daß er zu Boden sallen muß. So jagen wir ihn, ohn' Ermatten, Bersöhnen kann uns keine Reu', Ihn fort und sort bis zu den Schatten Und geben ihn auch dort nicht frei."

So singend, tanzen sie ben Reigen, Und Stille, wie des Todes Schweigen, Liegt überm ganzen Hause schwer, Als ob die Gottheit nahe wär'. Und seierlich, nach alter Sitte, Umwandelnd des Theaters Rund, Mit langsam abgemeßnem Schritte, Berschwinden sie im Hintergrund.

Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet Noch zweiselnd jede Brust und bebet Und huldiget der furchtbarn Macht, Die richtend im Berborgnen wacht, Die unersorschlich, unergründet Des Schicksals dunkeln Knäuel slicht, Dem tiefen Herzen sich verkündet, Doch sliehet vor dem Sonnenlicht.

Da hört man auf den höchsten Stufen Auf einmal eine Stimme rufen: "Sieh da, sieh da, Timotheus, Die Kraniche des Jbykus!" — Und sinster plötzlich wird der Himmel, Und über dem Theater hin Sieht man in schwärzlichtem Gewimmel Ein Kranichheer vorüberziehn.

"Des Ibykus!" — Der theure Name Rührt jede Brust mit neuem Grame, Und wie im Meere Well' auf Well', So läuft's von Mund zu Munde schnell: "Des Ibykus? den wir beweinen, Den eine Mörderhand erschlug! Was ist's mit dem? was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug?" —

Und lauter immer wird die Frage, Und ahnend sliegt's mit Blitzesschlage Durch alle Herzen: "Gebet Acht, Das ist der Eumeniden Macht! Der fromme Dichter wird gerochen, Der Mörder bietet selbst sich dar — Ergreift ihn, der das Wort gesprochen, Und ihn, an den's gerichtet war!"

Doch Dem war kaum das Wort entfahren, Möcht' er's im Busen gern bewahren; Umsonst! Der schreckenbleiche Mund Macht schnell die Schuldbewußten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter, Die Scene wird zum Tribunal, Und es gestehn die Bösewichter, Getroffen von der Rache Strahl.

## Bero und Leander.

Seht ihr dort die altergrauen Schlösser sich entgegenschauen, Leuchtend in der Sonne Gold, Wo der Hellespont die Wellen Brausend durch der Dardanellen Hohe Felsenpsorte rollt? Hört ihr jene Brandung stürmen, Die sich an den Felsen bricht? Asien riß sie von Europen; Doch die Liebe schreckt sie nicht.

Hührte mit dem Pfeil der Schmerzen Aührte mit dem Pfeil der Schmerzen Amors heil'ge Göttermacht. Hero, schön wie Hebe blühend, Er, durch die Gebirge ziehend Rüstig, im Geräusch der Jagd. Doch der Bäter feindlich Zürnen Trennte das verbundne Paar, Und die süße Frucht der Liebe Hing am Abgrund der Gefahr.

Dort auf Sestos' Felsenthurme, Den mit ew'gem Wogensturme Schäumend schlägt der Hellespont, Saß die Jungfrau, einsam grauend, Nach Abydos' Küste schauend, Wo der Heißgeliebte wohnt. Ach, zu dem entfernten Strande Baut sich keiner Brücke Steg, Und kein Fahrzeug stößt vom User; Doch die Liebe fand den Weg.

Aus des Labyrinthes Pfaden Leitet sie mit sicherm Faden, Auch den Blöden macht sie klug, Beugt ins Joch die wilden Thiere, Spannt die feuersprühnden Stiere An den diamantnen Pflug. Selbst der Styr, der neunfach sließet, Schließt die Wagende nicht aus; Mächtig raubt sie das Geliebte Aus des Pluto sinsterm Haus.

Auch durch des Gewässers Fluthen Mit der Sehnsucht feur'gen Gluthen Stachelt sie Leanders Muth. Wenn des Tages heller Schimmer Bleichet, stürzt der fühne Schwimmer In des Pontus sinstre Fluth, Theilt mit starkem Arm die Woge, Strebend nach dem theuren Strand, Wo, auf hohem Söller leuchtend, Winkt der Fackel heller Brand.

Und in weichen Liebesarmen Darf der Glückliche erwarmen Bon der schwer bestandnen Fahrt Und den Götterlohn empfangen, Den in seligem Umfangen Ihm die Liebe aufgespart, Bis den Säumenden Aurora Aus der Wonne Träumen weckt Und ins kalte Bett des Meeres Aus dem Schooß der Liebe schreckt.

Und so stohen dreißig Sonnen Schnell, im Raub verstohlner Wonnen, Dem beglückten Paar dahin, Wie der Brautnacht süße Freuden, Die die Götter selbst beneiden, Ewig jung und ewig grün. Der hat nie das Glück gekostet, Der die Frucht des Himmels nicht Raubend an des Höllenslusses Schauervollem Rande bricht.

Hechselnd auf am Himmelsbogen; Wechselnd auf am Himmelsbogen; Doch die Glücklichen, sie sahn Nicht den Schmuck der Blätter fallen, Nicht aus Nords beeisten Hallen Den ergrimmten Winter nahn. Freudig sahen sie des Tages Immer kürzern, kürzern Kreis; Für das längre Glück der Nächte Dankten sie bethört dem Zeus,

Und es gleichte schon die Wage An dem Himmel Nächt' und Tage, Und die holde Jungfrau stand Harrend auf dem Felsenschlosse, Sah hinab die Sonnenrosse Fliehen an des Himmels Rand. Und das Meer lag still und eben, Einem reinen Spiegel gleich, Reines Windes leises Weben Regte das krystallne Reich.

Lustige Delphinenschaaren Scherzten in dem silberklaren Reinen Element umher, Und in schwärzlicht grauen Zügen, Aus dem Meergrund aufgestiegen, Kam der Tethys buntes Heer. Sie, die Einzigen, bezeugten Den verstohlnen Liebesbund; Aber ihnen schloß auf ewig Hekate den stummen Mund.

Und sie freute sich des schönen Meeres, und mit Schmeicheltönen Sprach sie zu dem Element: "Schöner Gott, du solltest trügen! Nein, den Frevler straf' ich Lügen. Der dich falsch und treulos nennt. Falsch ist das Geschlecht der Menschen, Grausam ist des Baters Herz; Aber du bist mild und gütig, Und dich rührt der Liebe Schmerz.

"In den öden Felsenmanern Müßt' ich freudloß einsam trauern Und verblühn in ew'gem Harm; Doch du trägst auf deinem Kücken, Ohne Nachen, ohne Brücken, Mir den Freund in meinen Arm. Grauenvoll ist deine Tiese, Furchtbar deiner Wogen Fluth, Aber dich ersteht die Liebe, Dich bezwingt der Heldenmuth.

"Denn auch dich, den Gott der Wogen, Rührte Eros' mächt'ger Bogen, Als des goldnen Widders Flug Helle, mit dem Bruder sliehend, Schön in Jugendfülle blühend, Ueber deine Tiefe trug. Schnell, von ihrem Reiz besieget, Griffst du aus dem finstern Schlund, Zogst sie von des Widders Rücken Rieder in den Meeresgrund.

"Eine Göttin mit dem Gotte, In der tiefen Wassergrotte, Lebt sie jetzt unsterblich sort; Hilfreich der verfolgten Liebe, Zähmt sie deine wilden Triebe, Führt den Schiffer in den Port. Schöne Helle, holde Göttin, Selige, dich sleh' ich an: Bring auch heute den Geliebten Mir auf der gewohnten Bahn!"

Und schon dunkelten die Fluthen, Und sie ließ der Fackel Gluthen Bon dem hohen Söller wehn. Leitend in den öden Reichen Sollte das vertraute Zeichen Der geliehte Wandrer sehn. Und es saust und dröhnt von serne, Finster kräuselt sich das Meer, Und es löscht das Licht der Sterne, Und es naht gewitterschwer.

Auf des Pontus weite Fläche Legt sich Nacht, und Wetterbäche Stürzen aus der Wolfen Schooß; Blitze zucken in den Lüften, Und aus ihren Felsengrüften Werden alle Stürme los, Wühlen ungeheure Schlünde In den weiten Wasserschlund; Gähnend, wie ein Höllenrachen, Deffnet sich des Meeres Grund.

"Wehe, weh mir!" ruft die Arme Jammernd. "Großer Zeus, erbarme! Ach, was wagt' ich zu erstehn! Wenn die Götter mich erhören, Wenn er sich den salschen Meeren Preis gab in des Sturmes Wehn! Alle meergewohnten Vögel Ziehen heim, in eil'ger Flucht; Alle sturmerprobten Schiffe Bergen sich in sichrer Bucht.

"Ach, gewiß, ber Unverzagte Unternahm das oft Gewagte, Denn ihn trieb ein mächt'ger Gott. Er gelobte mir's beim Scheiden Mit der Liebe heil'gen Eiden, Ihn enthindet nur der Tod. Ach, in diesem Augenblicke Ringt er mit des Sturmes Wuth. Und hinab in ihre Schlünde Reißt ihn die empörte Fluth!

"Falscher Pontus, beine Stille War nur des Berrathes Hülle, Einem Spiegel warst du gleich; Tückisch ruhten deine Wogen, Bis du ihn heraus betrogen In dein falsches Lügenreich. Jetzt, in deines Stromes Mitte, Da die Rückehr sich verschloß, Lässest du auf den Verrathnen Alle deine Schrecken los!"

Und es wächst des Sturmes Toben, Hoch, zu Bergen aufgehoben, Schwillt das Meer, die Brandung bricht Schäumend sich am Fuß der Klippen; Selbst das Schiff mit Eichenrippen Nahte unzerschmettert nicht. Und im Wind erlischt die Factel, Die des Pfades Leuchte war; Schrecken bietet das Gewässer, Schrecken auch die Landung dar.

Und sie sleht zur Aphrodite, Daß sie dem Orkan gebiete, Sänstige der Wellen Zorn, Und gelobt, den strengen Winden Reiche Opfer anzuzünden, Einen Stier mit goldnem Horn. Alle Göttinnen der Tiefe, Alle Götter in der Höh' Fleht sie, lindernd Del zu gießen In die sturmbewegte See. "Höre meinen Ruf erschallen, Steig aus deinen grünen Hallen, Selige Leukothea! Die der Schiffer in dem öben Wellenreich in Sturmesnöthen Rettend oft erscheinen sah. Reich' ihm deinen heil'gen Schleier, Der, geheimnißvoll gewebt, Die ihn tragen, unverletzlich Aus dem Grab der Fluthen hebt!"

Und die wilden Winde schweigen, Hell an Himmels Rande steigen Eos' Pferde in die Höh'. Friedlich in dem alten Bette Fließt das Meer in Spiegelglätte, Heiter lächeln Luft und See. Sanfter brechen sich die Wellen An des Users Felsenwand, Und sie schwemmen, ruhig spielend, Einen Leichnam an den Strand.

Ja, er ist's, der auch entseelet Seinem heil'gen Schwur nicht fehlet! Schnellen Blicks erkennt sie ihn. Keine Klage läßt sie schallen, Keine Thräne sieht man fallen, Kalt, verzweifelnd starrt sie hin. Trostloß in die öde Tiefe Blickt sie, in des Aethers Licht, Und ein edles Feuer röthet Das erbleichte Angesicht.

"Ich erkenn' euch, ernste Mächte! Strenge treibt ihr eure Rechte, Furchtbar, unerbittlich ein. Früh schon ist mein Lauf beschlossen; Doch das Glück hab' ich genossen, Und das schönste Loos war mein. Lebend hab' ich deinem Tempel Mich geweiht als Priesterin; Dir ein freudig Opfer sterb' ich, Benus, große Königin!"

Und mit sliegendem Gewande Schwingt sie von des Thurmes Rande In die Meerfluth sich hinab. Hoch in seinen Fluthenreichen Wälzt der Gott die heil'gen Leichen, Und er selber ist ihr Grab. Und mit seinem Raub zufrieden, Zieht er freudig fort und gießt Aus der unerschöpften Urne Seinen Strom, der ewig sließt.

## Kassandra.

Freude war in Trojas Hallen, Eh die hohe Feste siel; Jubelhymnen hört man schallen In der Saiten goldnes Spiel; Alle Hände ruhen müde Von dem thränenvollen Streit, Weil der herrliche Pelide Priams schöne Tochter freit.

Und geschmickt mit Lorbeerreisern, Festlich wallet Schaar auf Schaar-Nach der Götter heil'gen Häusern, Zu des Thymbriers Altar. Dumpf erbrausend durch die Gassen Wälzt sich die bacchant'sche Lust, Und in ihrem Schmerz verlassen War nur eine traur'ge Brust.

Freudlos in der Freude Fülle, Ungesellig und allein, Wandelte Kassandra stille In Apollos Lorbeerhain. In des Waldes tiesste Gründe Flüchtete die Seherin, Und sie warf die Priesterbinde Zu der Erde zürnend hin:

"Alles ist der Freude offen, Alle Herzen sind beglückt, Und die alten Eltern hoffen, Und die Schwester steht geschmückt. Ich allein muß einsam trauern, Denn mich slieht der süße Wahn, Und gestlügelt diesen Mauern Seh' ich das Verderben nahn.

"Eine Fackel seh' ich glühen, Aber nicht in Hymens Hand; Nach den Wossen seh' ich's ziehen, Aber nicht wie Opferbrand. Feste seh' ich froh bereiten, Doch im ahnungsvollen Geist Hör' ich schon des Gottes Schreiten, Der sie jammervoll zerreißt.

"Und sie schelten meine Klagen, Und sie höhnen meinen Schmerz. Einsam in die Wüste tragen Muß ich mein gequältes Herz, Bon den Glücklichen gemieden Und den Fröhlichen ein Spott! Schweres hast du mir beschieden, Pythischer, du arger Gott!

"Dein Orakel zu verkinden, Warum warfest du mich hin In die Stadt der ewig Blinden Mit dem aufgeschloßnen Sinn? Warum gabst du mir zu sehen, Was ich doch nicht wenden kann? Das Verhängte muß geschehen, Das Gefürchtete muß nahn.

"Frommt's, den Schleier aufzuheben, Wo das nahe Schreckniß droht? Nur der Jrrthum ist das Leben, Und das Wissen ist der Tod. Nimm, o nimm die traur'ge Klarheit, Mir vom Aug den blut'gen Schein! Schrecklich ist es, deiner Wahrheit Sterbliches Gefäß zu sein.

"Meine Blindheit gib mir wieder Und den fröhlich dunkeln Sinn! Nimmer sang ich freud'ge Lieder, Seit ich deine Stimme bin. Zukunft hast du mir gegeben, Doch du nahmst den Angenblick, Nahmst der Stunde fröhlich Leben — Nimm dein salsch Geschenk zurück!

"Nimmer mit dem Schmuck der Bräute, Kränzt' ich mir das duft'ge Haar, Seit ich beinem Dienst mich weihte An dem traurigen Altar. Weine Jugend war nur Weinen, Und ich kannte nur den Schmerz, Jede herbe Noth der Meinen Schlug an mein empfindend Herz.

"Fröhlich seh' ich die Gespielen, Alles um mich lebt und liebt In der Jugend Lustgefühlen, Mir nur ist das Herz getrübt. Mir erscheint der Lenz vergebens, Der die Erde festlich schmückt; Wer erfreute sich des Lebens, Der in seine Tiefen blickt!

"Selig preis' ich Polyxenen In des Herzens trunknem Wahn, Denn den Besten der Hellenen Hofft sie bräutlich zu umfahn. Stolz ist ihre Brust gehoben, Ihre Wonne faßt sie kaum, Nicht euch, Himmlische dort oben, Neidet sie in ihrem Traum.

"Und auch ich hab' ihn gesehen, Den das Herz verlangend wählt! Seine schönen Blicke slehen, Von der Liebe Gluth beseelt. Gerne möcht' ich mit dem Gatten In die heim'sche Wohnung ziehn; Doch es tritt ein styg'scher Schatten Nächtlich zwischen mich und ihn.

"Ihre bleichen Larven alle Sendet mir Proserpina; Wo ich wandre, wo ich walle, Stehen mir die Geister da. In der Jugend frohe Spiele Drängen sie sich grausend ein, Ein entsetzliches Gewühle! Nimmer kann ich fröhlich sein.

"Und den Mordstahl seh' ich blinken Und das Mörderauge glühn; Nicht zur Rechten, nicht zur Linken Kann ich vor dem Schreckniß sliehn; Nicht die Blicke darf ich wenden, Wissend, schauend, unverwandt Muß ich mein Geschick vollenden Fallend in dem fremden Land."— Und noch hallen ihre Worte — Horch! da dringt verworrner Ton Fernher aus des Tempels Pforte, Todt lag Thetis' großer Sohn! Eris schüttelt ihre Schlangen, Alle Götter sliehn davon, Und des Donners Wolfen hangen Schwer herab auf Jlion.

# Die Sürgschaft. (Pamon und Phintias).

Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande; Ihn schlugen die Häscher in Bande. "Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!" Entgegnet ihm finster der Wütherich. — "Die Stadt vom Tyrannen befreien!" — "Das sollst du am Kreuze bereuen."

"Ich bin," spricht Jener, "zu sterben bereit Und bitte nicht um mein Leben; Doch willst du Gnade mir geben, Ich slehe dich um drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; Ich lasse den Freund dir als Bürgen: Ihn magst du, entrinn' ich, erwärgen."

Da lächelt der König mit arger List Und spricht nach kurzem Bedenken: "Drei Tage will ich dir schenken; Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist, Eh du zurück mir gegeben bist, So muß er statt deiner erblassen, Doch dir ist die Strafe erlassen."

Und er kommt zum Freunde: "Der König gebeut, Daß ich am Kreuz mit dem Leben Bezahle das frevelnde Streben; Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; So bleib du dem König zum Pfande, Bis ich komme, zu lösen die Bande."

Und schweigend umarmt ihn der treue Freund Und liefert sich aus dem Thrannen; Der Andere ziehet von dannen. Und ehe das dritte Morgenroth scheint, Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, Eilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Frist nicht versehle.

Da gießt unendlicher Regen herab, Von den Bergen stürzen die Quellen, Und die Bäche, die Ströme schwellen. Und er kommt ans User mit wanderndem Stab, Da reißet die Brücke der Strudel hinab, Und donnernd sprengen die Wogen Des Gewölbes krachenden Bogen.

Und trostlos irrt er an Users Rand; Wie weit er auch spähet und blicket Und die Stimme, die rusende, schicket, Da stößet kein Nachen vom sichern Strand, Der ihn setze an das gewünschte Land, Kein Schiffer lenket die Fähre, Und der wilde Strom wird zum Meere.

Da sinkt er ans User und weint und sleht, Die Hände zum Zeus erhoben: "D hemme des Stromes Toben! Es eilen die Stunden, im Mittag steht Die Sonne, und wenn sie niedergeht Und ich kann die Stadt nicht erreichen, So muß der Freund mir erbleichen."

Doch wachsend erneut sich des Stromes Wuth, Und Welle auf Welle zerrinnet, Und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibt ihn die Angst, da faßt er sich Muth Und wirft sich hinein in die brausende Fluth Und theilt mit gewaltigen Armen Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

Und gewinnt das User und eilet sort Und danket dem rettenden Gotte; Da stürzet die raubende Rotte Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, Den Psad ihm sperrend, und schnaubet Mord Und hemmet des Wanderers Eile Mit drohend geschwungener Keule.

"Was wollt ihr?" ruft er, vor Schrecken bleich, "Ich habe nichts, als mein Leben, Das muß ich dem Könige geben!" Und entreißt die Keule dem nächsten gleich. "Um des Freundes willen erbarmet euch!" Und drei, mit gewaltigen Streichen, Erlegt er, die Andern entweichen.

Und von der unendlichen Mühe Ermattet, sinken die Kniee. "D hast du mich gnädig aus Räubershand, Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, Und soll hier verschmachtend verderben, Und der Freund mir, der liebende, sterben!"

Und horch! da sprudelt es silberhell, Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, Und stille hält er, zu lauschen; Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig, schnell, Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, Und freudig bückt er sich nieder Und erfrischet die brennenden Glieder.

Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün Und malt auf den glänzenden Matten Der Bäume gigantische Schatten; Und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehn, Will eilenden Laufes vorüber fliehn, Da hört er die Worte ste sagen: "Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen."

Und die Angst bestügelt ben eilenden Fuß, Ihn jagen der Sorge Qualen; Da schimmern in Abendroths Strahlen Bon serne die Zinnen von Sprakus, Und entgegen kommt ihm Philostratus, Des Hauses redlicher Hüter, Der erkennet entsetzt den Gebieter:

"Zurück! du rettest den Freund nicht mehr, So rette das eigene Leben! Den Tod erleidet er eben. Bon Stunde zu Stunde gewartet' er Mit hoffender Seele der Wiederkehr, Ihm konnte den muthigen Glauben Der Hohn des Thrannen nicht rauben." —

"Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht Ein Retter, willkommen erscheinen, So soll mich der Tod ihm vereinen. Deß rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, Daß der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, Er schlachte der Opfer zweie Und glaube an Liebe und Treue!"

Und die Sonne geht unter, da steht er am Thor Und sieht das Kreuz schon erhöhet, Das die Menge gaffend umstehet; An dem Seile schon zieht man den Freund empor, Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor: "Mich, Henker!" ruft er, "erwürget! Da bin ich, für den er gebürget!"

Und Erstaunen ergreifet das Bolk umher, In den Armen liegen sich Beide Und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge thränenleer, Und zum Könige bringt man die Wundermär'; Der fühlt ein menschliches Kühren, Läßt schnell vor den Thron sie führen.

Und blicket sie lange verwundert an. Drauf spricht er: "Es ist euch gelungen, Ihr habt das Herz mir bezwungen; Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, So nehmet auch mich zum Genossen an! Ich sei, gewährt mir die Bitte, In eurem Bunde der Dritte."

#### Der Taucher.

"Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, Zu tauchen in diesen Schlund? Einen goldnen Becher werf' ich hinab, Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, Er mag ihn behalten, er ist sein eigen."

Der König spricht es und wirft von der Höh Der Klippe, die schroff und steil Hinaushängt in die unendliche See, Den Becher in der Charybde Geheul. "Wer ist der Beherzte, ich frage wieder, Zu tauchen in diese Tiefe nieder?"

Und die Ritter, die Knappen um ihn her Bernehmen's und schweigen still,

Sehen hinab in das wilde Meer, Und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum drittenmal wieder fraget: "Ist Keiner, der sich hinunter waget?"

Doch Alles noch stumm bleibt wie zuvor; Und ein Ebelknecht, sanft und keck, Tritt aus der Anappen zagendem Chor, Und den Gürtel wirft er, den Mantel weg, Und alle die Männer umher und Frauen Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.

Und wie er tritt an des Felsen Hang Und blickt in den Schlund hinab, Die Wasser, die sie hinunter schlang, Die Charybde jetzt brüllend wiedergab, Und wie mit des fernen Donners Getose Entstürzen sie schäumend dem sinstern Schöoße.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt, Und Fluth auf Fluth sich ohn' Ende drängt, Und will sich nimmer erschöpfen und leeren. Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt, Und schwarz aus dem weißen Schaum Klafft hinunter ein gähnender Spalt, Grundlos, als ging's in den Höllenraum, Und reißend sieht man die brandenden Wogen Hinab in den strudelnden Trichter gezogen.

Jett schnell, eh die Brandung wiederkehrt, Der Jüngling sich Gott besiehlt, Und — ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört, Und scheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer Schließt sich der Rachen; er zeigt sich nimmer.

Und stille wird's über dem Wasserschlund, In der Tiese nur brauset es hohl, Und bebend hört man von Mund zu Mund: "Hochherziger Jüngling, sahre wohl!" Und hohler und hohler hört man's heulen, Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen.

Und wärfst du die Krone selber hinein Und sprächst: Wer mir bringet die Kron', Er soll sie tragen und König sein! Mich gelüstete nicht nach dem theuren Lohn. Was die heulende Tiefe da unten verhehle, Das erzählt keine lebende, glückliche Seele.

Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefaßt, Schoß gäh in die Tiefe hinab; Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast Hervor aus dem Alles verschlingenden Grab. — Und heller und heller, wie Sturmes Sausen, Hört man's näher und immer näher brausen.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt, Und Well' auf Well' sich ohn' Ende drängt, Und wie mit des fernen Donners Getose, Entstürzt es brüllend dem sinstern Schooße.

Und sieh! aus dem finster fluthenden Schooß, Da hebet sich's schwanenweiß, Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß, Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, Und er ist's, und hoch in seiner Linken Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.

Und athmete lang und athmete tief Und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohloden es Einer dem Andern rief: "Er lebt! er ist da! es behielt ihn nicht! Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle Hat der Brave gerettet die lebende Seele!"

Und er kommt; es umringt ihn die jubelnde Schaar; Zu des Königs Füßen er sinkt, Den Becher reicht er ihm knieend dar, Und der König der lieblichen Tochter winkt, Die süllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Kande, Und der Jüngling sich also zum König wandte:

"Lang lebe der König! Es freue sich, Wer da athmet im rosigten Licht! Da unten aber ist's sürchterlich, Und der Mensch versuche die Götter nicht Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen.

"Es riß mich hinunter blitzesschnell, Da stürzt' mir aus felsigtem Schacht Wildsluthend entgegen ein reißender Quell; Mich packte des Doppelstroms wüthende Macht, Und wie einen Kreisel mit schwindelndem Drehen Trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen.

"Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief, In der höchsten schrecklichen Noth, Aus der Tiefe ragend ein Felsenriff, Das erfaßt' ich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen, Sonst wär' er ins Bodenlose gefallen.

"Denn unter mir lag's noch bergetief In purpurner Finsterniß da, Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, Das Auge mit Schaudern hinunter sah, Wie's von Salamandern und Molchen und Drachen Sich regt' in dem furchtbaren Höllenrachen.

"Schwarz wimmelten da, in grausem Gemisch, Zu scheußlichen Klumpen geballt, Der stachlichte Roche, der Klippenfisch, Des Hammers gräuliche Ungestalt, Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne Der entsetzliche Hai, des Weeres Hyäne.

"Und da hing ich und war's mir mit Grausen bewußt, Von der menschlichen Hilse so weit, Unter Larven die einzige sühlende Brust, Allein in der gräßlichen Einsamkeit, Tief unter dem Schall der menschlichen Rede Bei den Ungehenern der traurigen Dede.

"Und schaubernd dacht' ich's, da kroch's heran, Regte hundert Gelenke zugleich, Will schnappen nach mir; in des Schreckens Wahn Lass' ich los der Koralle umklammerten Zweig; Gleich saßt mich der Strudel mit rasendem Toben, Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben."

Der König darob sich verwundert schier Und spricht: "Der Becher ist dein, Und diesen Ring noch bestimm' ich dir, Geschmückt mit dem köstlichsten Edelgestein, Bersuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, Was du sahst auf des Meers tiefunterstem Grunde."

Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl, Und mit schmeichelndem Munde sie fleht: "Laßt, Bater, genug sein das grausame Spiel! Er hat Euch bestanden, was Keiner besteht, Und könnt Ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen, So mögen die Ritter den Knappen beschämen."

Drauf der König greift nach dem Becher schnell, In den Strudel ihn schleudert hinein: "Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell', So sollst du der trefflichste Ritter mir sein Und sollst sie als Ehgemahl heut noch umarmen, Die jetzt sür dich bittet mit zartem Erbarmen."

Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt, Und es blitzt aus den Augen ihm kühn, Und er siehet erröthen die schöne Gestalt Und sieht sie erbleichen und sinken hin; Da treibt's ihn, den köstlichen Preis zu erwerben, Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben.

Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück, Sie verkündigt der donnernde Schall; Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick, Es kommen, es kommen die Wasser all, Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder, Den Jüngling bringt keines wieder.

## Ritter Toggenburg.

"Ritter, treue Schwesterliebe "Widmet Euch dies Herz; "Fordert feine andre Liebe, "Denn es macht mir Schmerz. "Ruhig mag ich Euch erscheinen, "Ruhig gehen sehn; "Eurer Augen stilles Weinen "Kann ich nicht verstehn." Und er hört's mit stummem Harme, Reißt sich blutend los, Prest sie heftig in die Arme, Schwingt sich auf sein Roß, Schickt zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz; Nach dem heil'gen Grab sie wallen, Auf der Brust das Kreuz. Große Thaten dort geschehen Durch der Helden Arm;

Ihres Helmes Bissche wehen In der Feinde Schwarm; Und des Toggenburgers Name Schreckt den Muselmann; Doch das Herz von seinem Grame Nicht genesen kann.

Und ein Jahr hat er's getragen, Trägt's nicht länger mehr; Ruhe kann er nicht erjagen Und verläßt das Heer; Sieht ein Schiff an Joppe's Strande, Das die Segel bläht, Schiffet heim zum theuren Lande, Wo ihr Athem weht.

llnd an ihres Schlosses Pforte Rlopft der Pilger an; Ach, und mit dem Donnerworte Wird sie aufgethan: "Die Ihr suchet, trägt den Schleier, "Ist des Himmels Braut, "Gestern war des Tages Feier, "Der sie Gott getraut."

Da verlässet er auf immer Seine Bäter Schloß, Seine Waffen sieht er nimmer, Noch sein treues Roß; Bon der Toggenburg hernieder Steigt er unbekannt, Denn es deckt die edeln Glieder Härenes Gewand.

Und erbaut sich eine Hitte Jener Gegend nah, Wo das Kloster aus der Mitte Düstrer Linden sah; Harrend von des Morgens Lichte Bis zu Abends Schein, Stille Hoffnung im Gesichte, Saß er da allein.

Blickte nach dem Aloster drüben, Blickte stundenlang Nach dem Fenster seiner Lieben, Bis das Fenster klang, Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich ins Thal herunter neigte, Ruhig, engelmild.

Und dann legt' er froh sich nieder, Schlief getröstet ein, Still sich freuend, wenn es wieder Morgen würde sein. Und so saß er viele Tage, Saß viel Jahre lang, Harrend ohne Schmerz und Klage, Bis das Fenster klang,

Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich ins Thal herunter neigte, Ruhig, engelmild. Und so saß er, eine Leiche, Eines Morgens da; Nach dem Fenster noch das bleiche Stille Antlitz sah.

## Der Kampf mit dem Brachen.

Was rennt das Bolk, was wälzt sich dort Die langen Gassen brausend fort?
Stürzt Rhodus unter Feuers Flammen?
Es rottet sich im Sturm zusammen,
Und einen Ritter, hoch zu Roß,
Gewahr' ich aus dem Menschentroß;
Und hinter ihm, welch Abenteuer!
Bringt man geschleppt ein Ungeheuer;
Ein Drache scheint es von Gestalt,
Mit weitem Krokodilesrachen,
Und Alles blickt verwundert bald
Den Ritter an und bald den Drachen.

Und tausend Stimmen werden laut: "Das ist der Lindwurm, kommt und schaut, Der Hirt und Heerden uns verschlungen! Das ist der Held, der ihn bezwungen! Biel Andre zogen vor ihm aus, Ju wagen den gewalt'gen Strauß, Doch Keinen sah man wiederkehren; Den kühnen Ritter soll man ehren!"

Und nach dem Kloster geht der Zug, Wo Sanct Johanns des Täufers Orden, Die Ritter des Spitals, im Flug Zu Rathe sind versammelt worden.

Und vor den edeln Meister tritt Der Jüngling mit bescheidnem Schritt; Nachdrängt das Bolk, mit wildem Rusen, Ersüllend des Geländers Stusen. 1 Und Jener nimmt das Wort und spricht: "Ich hab' erfüllt die Ritterpslicht. Der Drache, der das Land verödet, Er liegt von meiner Hand getödtet, Frei ist dem Wanderer der Weg, Der Hirte treibe ins Gesilde, Froh walle auf dem Felsensteg Der Pilgrim zu dem Gnadenbilde."

Doch strenge blickt der Fürst ihn an Und spricht: "Du hast als Held gethan; Der Muth ist's, der den Ritter ehret, Du hast den kühnen Geist bewähret. Doch sprich! was ist die erste Pflicht Des Ritters, der für Christum sicht, Sich schmücket mit des Kreuzes Zeichen?" Und Alle rings herum erbleichen. Doch er, mit edlem Anstand, spricht, Indem er sich erröthend neiget: "Gehorsam ist die erste Pflicht, Die ihn des Schmuckes würdig zeiget."

"Und diese Pflicht, mein Sohn," versetzt Der Meister, "hast du frech verletzt. Den Kampf, den das Gesetz versaget, Hast du mit frevlem Muth gewaget!"—"Herr, richte, wenn du Alles weißt,"Spricht Jener mit gesetzem Geist, "Denn des Gesetzes Sinn und Willen Vermeint' ich treulich zu erfüllen. Nicht unbedachtsam zog ich hin, Das Ungeheuer zu betriegen; Durch Ast und kluggewandten Sinn Versucht' ich's, in dem Kampf zu siegen.

"Fünf unsers Ordens waren schon, Die Zierden der Religion, Des fühnen Muthes Opfer worden; Da wehrtest du den Kampf dem Orden. Doch an dem Herzen nagte mir Der Unmuth und die Streitbegier, Ja, selbst im Traum der stillen Nächte Fand ich mich keuchend im Gefechte; Und wenn der Morgen dämmernd kam Und Kunde gab von neuen Plagen, Da faßte mich ein wilder Gram, Und ich beschloß, es frisch zu wagen.

"Und zu mir selber sprach ich dann: Was schmückt den Jüngling, ehrt den Mann? Was leisteten die tapfern Helden, Bon denen uns die Lieder melden, Die zu der Götter Glanz und Ruhm Erhub das blinde Heidenthum? Sie reinigten von Ungeheuern Die Welt in kühnen Abenteuern, Begegneten im Kampf dem Leun Und rangen mit dem Minotauren, Die armen Opfer zu befrein, Und ließen sich das Blut nicht dauren.

"Ist nur der Saracen es werth, Daß ihn bekämpft des Christen Schwert? Befriegt er nur die falschen Götter? Gesandt ist er der Welt zum Retter, Bon jeder Noth und jedem Harm Befreien muß sein starker Arm; Doch seinen Muth muß Weisheit leiten, Und List muß mit der Stärke streiten. So sprach ich oft und zog allein, Des Raubthiers Fährte zu erkunden; Da slößte mir der Geist es ein, Froh rief ich aus: Ich hab's gefunden!

"Und trat zu dir und sprach dies Wort:
""Mich zieht es nach der Heimath fort.""
Du, Herr, willfahrtest meinen Bitten,
Und glücklich war das Meer durchschnitten.
Kaum stieg ich aus am heim'schen Strand,
Gleich ließ ich durch des Künstlers Hand,
Getreu den wohlbemerkten Zügen,
Ein Drachenbild zusammensügen.
Auf kurzen Füßen wird die Last
Des langen Leibes aufgethürmet;
Ein schuppicht Panzerhemd umfaßt
Den Kücken, den es surchtbar schirmet.

"Lang strecket sich der Hals hervor, Und gräßlich, wie ein Höllenthor, Als schnappt' es gierig nach der Beute, Eröffnet sich des Rachens Weite, Und aus dem schwarzen Schlunde dräun Der Zähne stachelichte Reihn; Die Zunge gleicht des Schwertes Spitze, Die kleinen Augen sprühen Blitze; In einer Schlange endigt sich Des Rückens ungeheure Länge, Rollt um sich selber fürchterlich, Daß es um Mann und Roß sich schlänge.

"Und Alles bild' ich nach genau Und kleid' es in ein scheußlich Grau; Halb Wurm erschien's, halb Molch und Drache, 'Gezeuget in der gift'gen Lache. Und als das Bild vollendet war, Erwähl' ich mir ein Doggenpaar, Gewaltig, schnell, von flinken Läusen, Gewohnt, den wilden Ur zu greisen. Die hetz' ich auf den Lindwurm an, Erhitze sie zu wildem Grimme, Zu fassen ihn mit scharfem Zahn, Und lenke sie mit meiner Stimme.

"Und wo des Bauches weiches Bließ Den scharfen Bissen Blöße ließ, Da reiz' ich sie, den Wurm zu packen, Die spißen Zähne einzuhacken. Ich selbst, bewassnet mit Geschoß, Besteige mein arabisch Roß, Bon adeliger Zucht entstammet; Und als ich seinen Zorn entstammet, Rasch auf den Drachen spreng' ich's sos Und stacht' es mit den scharfen Sporen Und werfe zielend mein Geschoß, Als wollt' ich die Gestalt durchbohren.

"Db auch das Roß sich grauend bäumt Und knirscht und in den Zügel schäumt, Und meine Doggen ängstlich stöhnen, Nicht rast' ich, bis sie sich gewöhnen. So üb' ich's aus mit Emsigkeit, Bis dreimal sich der Mond erneut, Und als sie jedes recht begriffen, Führ' ich sie her auf schnellen Schiffen. Der dritte Morgen ist es nun, Daß mir's gelungen, hier zu landen; Den Gliedern gönnt' ich kaum zu ruhn, Bis ich das große Werk bestanden.

"Denn heiß erregte mir das Herz Des Landes frisch erneuter Schmerz, Zerrissen sand man jüngst die Hirten, Die nach dem Sumpse sich verirrten; Und ich beschließe rasch die That, Nur von dem Herzen nehm' ich Rath. Flugs unterricht' ich meine Knappen, Besteige den versuchten Rappen, Und von dem edeln Doggenpaar Begleitet, auf geheimen Wegen, Wo meiner That kein Zeuge war, Reit' ich dem Feinde frisch entgegen.

"Das Kirchlein kennst du, Herr, das hoch Auf eines Felsenberges Joch, Der weit die Insel überschauet, Des Meisters kühner Geist erbauet. Verächtlich scheint es, arm und klein, Doch ein Mirakel schließt es ein, Die Mutter mit dem Jesusknaben, Den die drei Könige begaben. Auf dreimal dreißig Stusen steigt Der Pilgrim nach der steilen Höhe; Doch, hat er schwindelnd sie erreicht, Erquickt ihn seines Heilands Nähe.

"Tief in den Fels, auf dem es hängt, Ist eine Grotte eingesprengt, Vom Thau des nahen Moors beseuchtet, Wohin des Himmels Strahl nicht leuchtet. Hier hausete der Wurm und lag, Den Raub erspähend, Nacht und Tag. So hielt er, wie der Höllendrache, Am Fuß des Gotteshauses Wache; Und tam der Pilgrim hergewallt Und lenkte in die Unglücksstraße, Hervorbrach aus dem Hinterhalt Der Feind und trug ihn sort zum Fraße.

"Den Felsen stieg ich jetzt hinan, Eh' ich den schweren Strauß begann; Hin kniet' ich vor dem Christuskinde Und reinigte mein Herz von Sünde. Drauf gürt' ich mir im Heiligthum Den blanken Schmuck der Waffen um, Bewehre mit dem Spieß die Rechte, Und nieder steig' ich zum Gesechte. Zurücke bleibt der Knappen Troß; Ich gebe scheidend die Besehle Und Hwinge mich behend aufs Roß, Und Gott empsehl' ich meine Seele.

"Kaum seh' ich mich im ebnen Plan, Flugs schlagen meine Doggen an, Und bang beginnt das Roß zu keuchen Und bäumet sich und will nicht weichen; Denn nahe liegt, zum Knäul geballt, Des Feindes scheußliche Gestalt Und sonnet sich auf warmem Grunde. Auf jagen ihn die slinken Hunde; Doch wenden sie sich pfeilgeschwind, Als es den Rachen gähnend theilet Und von sich haucht deu gist'gen Wind Und winselnd wie der Schakal heulet.

"Doch schnell erfrisch' ich ihren Muth, Sie fassen ihren Feind mit Wuth, Indem ich nach des Thieres Lende Aus starker Faust den Speer versende; Doch machtlos, wie ein dünner Stab, Prallt er vom Schuppenpanzer ab, Und eh' ich meinen Wurf erneuet, Da bäumet sich mein Roß und scheuet An seinem Basiliskenblick Und seines Athems gift'gem Wehen, Und mit Entsetzen springt's zurück, Und jetzo war's um mich geschehen —

"Da schwing' ich mich behend vom Roß, Schnell ist des Schwertes Schneide bloß; Doch alle Streiche sind verloren, Den Felsenharnisch zu durchbohren. Und wüthend mit des Schweises Kraft Hat es zur Erde mich gerafft; Schon seh' ich seinen Rachen gähnen, Es haut nach mir mit grimmen Zähnen, Als meine Hunde, wuthentbrannt, An seinen Bauch mit grimm'gen Bissen Sich warfen, daß es heulend stand, Bon ungeheurem Schmerz zerrissen.

"Und, eh' es ihren Bissen sich Entwindet, rasch erheb' ich mich, Erspähe mir des Feindes Blöße Und stoße tief ihm ins Gekröse, Nachbohrend bis ans Hest, den Stahl; Schwarzquellend springt des Blutes Strahl. Hin sinkt es und begräbt im Falle Mich mit des Leibes Riesenballe, Daß schnell die Sinne mir vergehn. Und als ich neugestärkt erwache, Seh' ich die Knappen um mich stehn, Und todt im Blute liegt der Drache."

Des Beifalls lang gehemmte Lust Befreit jetzt aller Hörer Brust, So wie der Ritter dies gesprochen; Und zehnsach am Gewölb gebrochen, Wälzt der vermischten Stimmen Schall Sich brausend fort im Wiederhall. Laut fordern selbst des Ordens Söhne, Daß man die Heldenstirne kröne, Und dankbar im Triumphgepräng Will ihn das Volk dem Volke zeigen; Da faltet seine Stirne streng Der Meister und gebietet Schweigen.

Und spricht: "Den Drachen, der dies Land Verheert, schlugst du mit tapfrer Hand; Ein Gott bist du dem Volke worden, Ein Feind kommst du zurück dem Orden, Und einen schlimmern Wurm gebar Dein Herz, als dieser Drache war. Die Schlange, die das Herz vergistet, Die Zwietracht und Verderben stiftet, Das ist der widerspenst'ge Geist, Der gegen Zucht sich frech empöret, Der Ordnung heilig Band zerreißt; Denn der ist's, der die Welt zerstöret.

"Muth zeiget auch der Mameluck, Gehorsam ist des Christen Schmuck; Denn wo der Herr in seiner Größe Gewandelt hat in Knechtes Blöße, Da stifteten, auf heil'gem Grund, Die Väter dieses Ordens Bund, Der Pflichten schwerste zu erfüllen, Zu bändigen den eignen Willen.

Dich hat der eitle Ruhm bewegt, Drum wende dich aus meinenBlicken! Denn wer des Herren Joch nicht trägt, Darf sich mit seinem Kreuz nicht schmücken."

Da bricht die Menge tobend aus, Gewalt'ger Sturm bewegt das Haus, Um Gnade siehen alle Brüder; Doch schweigend blickt der Jüngling nieder, Still legt er von sich das Gewand Und küßt des Meisters strenge Hand Und geht. Der folgt ihm mit dem Blicke, Dann ruft er liebend ihn zurücke Und spricht: "Umarme mich, mein Sohn! Dir ist der härtre Kampf gelungen. Nimm dieses Kreuz. Es ist der Lohn Der Demuth, die sich selbst bezwungen."

## Der Gang nach dem Gisenhammer.

Ein frommer Anecht war Fribolin, Und in der Furcht des Herrn Ergeben der Gebieterin, Der Gräfin von Savern. Sie war so sanft, sie war so gut; Doch auch der Launen Uebermuth Hätt' er geeifert zu erfüllen Mit Freudigkeit, um Gottes willen.

Früh von des Tages erstem Schein, Bis spät die Besper schlug, Lebt' er nur ihrem Dienst allein, That nimmer sich genug. Und sprach die Dame: "Mach dir's leicht!" Da wurd' ihm gleich das Auge seucht, Und meinte, seiner Pflicht zu sehlen, Durft' er sich nicht im Dienste quälen.

Drum vor dem ganzen Dienertroß Die Gräfin ihn erhob; Aus ihrem schönen Munde floß Sein unerschöpftes Lob. Sie hielt ihn nicht als ihren Anecht, . . Es gab sein Herz ihm Kindesrecht; Ihr klares Auge mit Vergnügen Hing an den wohlgestalten Zügen. Darob entbrennt in Roberts Brust, Des Jägers, gift'ger Groll, Dem längst von böser Schabenlust Die schwarze Seele schwoll; Und trat zum Grafen, rasch zur That Und offen des Verführers Rath, Als einst vom Jagen heim sie kamen, Streut' ihm ins Herz des Argwohns Samen:

"Wie seid Ihr glücklich, edler Graf," Hub er voll Arglist an, "Euch raubet nicht den goldnen Schlaf Des Zweisels gift'ger Zahn; Denn Ihr besitzt ein edles Weib, Es gürtet Scham den keuschen Leib. Die fromme Treue zu berücken, Wird nimmer dem Versucher glücken."

Da rollt der Graf die finstern Bran'n: "Was redst du mir, Gesell? Werd' ich auf Weibestugend bau'n, Beweglich wie die Well'? Leicht locket sie des Schmeichlers Mund; Mein Glaube steht auf sesterm Grund. Vom Weib des Grafen von Saverne Bleibt, hoff' ich, der Versucher ferne."

Der Andre spricht: "So denkt Ihr recht. Nur Euren Spott verdient Der Thor, der, ein geborner Knecht, Ein Solches sich erkühnt Und zu der Frau, die ihm gebeut, Erhebt der Wünsche Lüsternheit" — "Was?" fällt ihm Jener ein und bebet, "Red'st du von Einem, der da lebet?" —

"Ja doch, was Aller Mund erfüllt, Das bärg' sich meinem Herrn! Doch, weil Ihr's denn mit Fleiß verhüllt, So unterdrück' ich's gern" — "Dn bist des Todes, Bube, sprich!" Ruft Jener streng und fürchterlich. "Wer hebt das Aug zu Kunigonden?" — "Nun ja, ich spreche von dem Blonden.

"Er ist nicht häßlich von Gestalt," Fährt er mit Arglist fort, Indem's den Grafen heiß und kalt Durchrieselt bei dem Wort. "Ifi's möglich, Herr? Ihr saht es nie, Wie er nur Augen hat für sie? Bei Tafel Eurer selbst nicht achtet, An ihren Stuhl gefesselt schmachtet?

"Seht da die Berse, die er schrieb Und seine Gluth gesteht" — "Gesteht!" — "Und sie um Gegenlieb, Der freche Bube! sieht. Die gnäd'ge Gräfin, sanft und weich, Aus Mitseid wohl verbarg sie's Euch; Mich reuet jetzt, daß mir's entsahren, Denn, Herr, was habt Ihr zu befahren?"

Da ritt in seines Jornes Wuth Der Graf ins nahe Holz, Wo ihm in hoher Desen Gluth Die Eisenstuse schmolz. Hier nährten früh und spat den Brand Die Knechte mit geschäft'ger Hand; Der Funke sprüht, die Bälge blasen, Als gält' es, Felsen zu verglasen.

Des Wassers und des Feuers Kraft Berbündet sieht man hier; Das Mühlrad, von der Fluth gerafft, Umwälzt sich für und für; Die Werke klappern Nacht und Tag, Im Takte pocht der Hämmer Schlag, Und bildsam von den mächt'gen Streichen Muß selbst das Eisen sich erweichen.

Und zweien Knechten winket er, Bedeutet sie und sagt:
"Den Ersten, den ich sende her,
Und der euch also fragt:
""Habt ihr befolgt des Herren Wort?""
Den werft mir in die Hölle dort,
Daß er zu Asche gleich vergehe,
Und ihn mein Aug nicht weiter sehe!"

Deß freut sich das entmenschte Paar Mit roher Henkerslust, Denn sühllos, wie das Eisen, war Das Herz in ihrer Brust. Und frischer mit der Bälge Hauch Erhitzen sie des Ofens Bauch Und schicken sich mit Mordverlangen, Das Todesopfer zu empfangen. Drauf Robert zum Gesellen spricht Mit falschem Heuchelschein: "Frisch auf, Gesell, und säume nicht, Der Herr begehret dein." Der Herr, der spricht zu Fridolin: "Mußt gleich zum Eisenhammer hin Und frage mir die Knechte dorten, Ob sie gethan nach meinen Worten?"

Und Jener spricht: "Es soll geschehn!" Und macht sich flugs bereit. Doch sinnend bleibt er plötzlich stehn: "Ob sie mir nichts gebeut?" Und vor die Gräsin stellt er sich: "Hinaus zum Hammer schickt man mich; So sag, was kann ich dir verrichten? Denn dir gehören meine Pflichten."

Darauf die Dame von Savern Bersett mit sanstem Ton: "Die heil'ge Messe hört' ich gern, Doch liegt mir trank der Sohn. So gehe denn, mein Kind, und sprich In Andacht ein Gebet für mich, Und denkst du reuig deiner Sünden, So saß auch mich die Gnade sinden."

Und froh der vielwillkommnen Pflicht, Macht er im Flug sich auf, Hat noch des Dorfes Ende nicht Erreicht in schnellem Lauf, Da tönt ihm von dem Glockenstrang Hellschlagend des Geläutes Klang, Das alle Sünder, hochbegnadet, Zum Sacramente festlich ladet.

"Dem lieben Gotte weich' nicht aus, Findst du ihn auf dem Weg!" — Er spricht's und tritt ins Gotteshaus: Kein Laut ist hier noch reg'; Denn um die Ernte war's, und heiß Im Felde glüht' der Schnitter Fleiß. Kein Chorgehülfe war erschienen, Die Messe kundig zu bedienen.

Entschlossen ist er alsobald Und macht den Sacristan; "Das," spricht er, "ist kein Aufenthalt, Was fördert himmelan." Die Stola und das Cingulum Hängt er dem Priester dienend um, Bereitet hurtig die Gefäße, Geheiliget zum Dienst der Messe.

Und als er dies mit Fleiß gethan, Tritt er als Ministrant Dem Priester zum Altar voran, Das Meßbuch in der Hand, Und snieet rechts und knieet links Und ist gewärtig jedes Winks, Und als des Sanctus Worte kamen, Da schellt er dreimal bei dem Namen.

Drauf als der Priester fromm sich neigt Und, zum Altar gewandt, Den Gott, den gegenwärt'gen, zeigt In hocherhabner Hand, Da kündet es der Sacristan Mit hellem Glöcklein klingend an, Und Alles kniet und schlägt die Brüste, Sich fromm bekreuzend vor dem Christe.

So übt er Jedes pünktlich aus Mit schnell gewandtem Sinn; Was Brauch ist in dem Gotteshaus, Er hat es alles inn Und wird nicht müde bis zum Schluß, Bis beim Bobiscum Dominus Der Priester zur Gemein' sich wendet, Die heil'ge Handlung segnend endet.

Da stellt er Jedes wiederum In Ordnung säuberlich; Erst reinigt er das Heiligthum, Und dann entfernt er sich Und eilt, in des Gewissens Ruh, Den Eisenhütten heiter zu, Spricht unterwegs, die Zahl zu füllen, Zwölf Paternoster noch im Stillen.

Und als er rauchen sieht den Schlot Und sieht die Knechte stehn, Da ruft er: "Was der Graf gebot, Ihr Knechte, ist's geschehn?" Und grinsend zerren sie den Mund Und deuten in des Ofens Schlund: "Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben." Die Antwort bringt er seinem Herrn In schnellem Lauf zurück. Als der ihn kommen sieht von fern, Kaum traut er seinem Blick: "Unglücklicher! wo kommst du her?" — "Bom Eisenhammer." — "Nimmermehr! So hast du dich im Lauf verspätet?" — "Herr, nur so lang, bis ich gebetet.

"Denn, als von Eurem Angesicht Ich heute ging, verzeiht! Da fragt' ich erst, nach meiner Pslicht, Bei Der, die mir gebeut. Die Messe, Herr, befahl sie mir Zu hören; gern gehorcht' ich ihr Und sprach der Rosenkränze viere Für Euer Heil und für das ihre."

In tieses Staunen sinket hier Der Graf, entsetzet sich: "Und welche Antwort wurde dir Am Eisenhammer? sprich!" — "Herr, dunkel war der Rede Sinn, Zum Ofen wies man lachend hin: Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben." —

"Und Robert?" fällt der Graf ihm ein, Es überläuft ihn kalt, "Sollt' er dir nicht begegnet sein? Ich sandt' ihn doch zum Wald."— "Herr, nicht im Wald, nicht in der Flur Fand ich von Robert eine Spur"— "Nun," ruft der Graf und steht vernichtet, "Gott selbst im Himmel hat gerichtet!"

Und gütig, wie er nie gepflegt, Nimmt er des Dieners Hand, Bringt ihn der Gattin, tiesbewegt, Die nichts davon verstand: "Dies Kind, kein Engel ist so rein, Laßt's Eurer Huld empsohlen sein! Wie schlimm wir auch berathen waren, Mit dem ist Gott und seine Schaaren."

## Der Graf von Sabsburg.

In Aachen in seiner Kaiserpracht, Im alterthümlichen Saale, Saß König Rudolphs heilige Macht Beim festlichen Krönungsmahle. Die Speisen trug der Pfalzgraf des Rheins, Es schenkte der Böhme des perlenden Weins, Und alle die Wähler, die sieben, Wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt, Umstauden geschäftig den Herrscher der Welt, Die Würde des Amtes zu üben.

Und rings erfüllte ben hohen Balcon Das Bolk in freud'gem Gedränge; Laut mischte sich in der Posaunen Ton Das jauchzende Rusen der Menge; Denn geendigt nach langem verderblichen Streit War die kaiserlose, die schreckliche Zeit, Und ein Richter war wieder auf Erden. Nicht blind mehr waltet der eiserne Speer, Nicht stirchtet der Schwache, der Friedliche mehr, Des Mächtigen Beute zu werden.

Und ber Kaiser ergreift den goldnen Pokal
Und spricht mit zufriedenen Blicken:
"Wohl glänzet das Fest, wohl pranget das Mahl,
Wein königlich Herz zu entzücken;
Ooch den Sänger vermiss ich, den Bringer der Lust,
Der mit süßem Klang mir bewege die Brust
Und mit göttlich erhabenen Lehren.
So hab' ich's gehalten von Jugend an,
Und was ich als Kitter gepflegt und gethan,
Nicht will ich's als Kaiser entbehren."

Und sieh! in der Fürsten umgebenden Kreis Trat der Sänger im langen Talare; Ihm glänzte die Locke silberweiß, Gebleicht von der Fülle der Jahre. "Süßer Wohllaut schläft in der Saiten Gold, Der Sänger singt von der Minne Sold, Er preiset das Höchste, das Beste, Was das Herz sich wünscht, was der Sinn begehrt; Doch sage, was ist des Kaisers werth An seinem herrlichsten Feste?"—

"Nicht gebieten werd' ich dem Sänger," spricht Der Herrscher mit lächelndem Munde, "Er steht in des größeren Herren Pflicht, Er gehorcht der gebietenden Stunde. Wie in den Lüsten der Sturmwind saust, Man weiß nicht, von wannen er kommt und braust, Wie der Quell aus verborgenen Tiesen, So des Sängers Lied aus dem Jnnern schallt Und wecket der dunkeln Gefühle Gewalt, Die im Herzen wunderhar schliesen."

Und der Sänger rasch in die Saiten fällt Und beginnt sie mächtig zu schlagen: "Aufs Waidwert hinaus ritt ein edler Held, Den flüchtigen Gemsbock zu jagen. Ihm folgte der Knapp mit dem Jägergeschoß, Und als er auf seinem stattlichen Roß In eine Au kommt geritten,

Ein Glöcklein hört er erklingen fern; Ein Priester war's mit dem Leib des Herrn, Boran kam der Meßner geschritten.

"Und der Graf zur Erde sich neiget hin, Das Haupt mit Demuth entblößet, Zu verehren mit gläubigem Christensinn, Was alle Menschen erlöset.

Ein Bächlein aber rauschte durchs Feld, Bon des Gießbachs reißenden Fluthen geschwellt,

Das hemmte der Wanderer Tritte; Und beiseit legt Jener das Sacrament, Von den Füßen zieht er die Schuhe behend, Damit er das Bächlein durchschritte.

"Was schaffst du? redet der Graf ihn an, Der ihn verwundert betrachtet. Herr, ich walle zu einem sterbenden Mann,

Der nach der Himmelskost schmachtet; Und da ich mich nahe des Baches Steg, Da hat ihn der strömende Gießbach hinweg Im Strudel der Wellen gerissen. Drum daß dem Lechzenden werde sein Heil, So will ich das Wässerlein jetzt in Eil Durchwaten mit nackenden Füßen.

"Da sett ihn der Graf auf sein ritterlich Pferd Und reicht ihm die prächtigen Zäume, Daß er labe den Kranken, der sein begehrt, Und die heilige Pflicht nicht versäume. Und er selber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter des Jagens Begier; Der Andre die Reise vollführet, Und am nächsten Morgen, mit dankendem Blick, Da bringt er dem Grafen sein Roß zurück, Bescheiden am Zügel geführet.

"Richt wolle das Gott, rief mit Demuthsinn Der Graf, daß zum Streiten und Jagen Das Roß ich beschritte fürderhin, Das meinen Schöpfer getragen! Und magst du's nicht haben zu eignem Gewinnst, So bleib' es gewidmet dem göttlichen Dienst! Denn ich hab' es Dem ja gegeben, Bon dem ich Ehre und irdisches Gut Zu Lehen trage und Leib und Blut Und Seele und Athem und Leben.

"So mög' Euch Gott, der allmächtige Hort, Der das Flehen der Schwachen erhöret, Zu Ehren Euch bringen hier und dort, So wie Ihr jetzt ihn geehret. Ihr seid ein mächtiger Graf, bekannt Durch ritterlich Walten im Schweizerland; Euch blühn sechs liebliche Töchter. So mögen sie, rief er begeistert aus, Sechs Kronen Euch bringen in Euer Haus, Und glänzen die spätsten Geschlechter!"

Und mit sinnendem Haupt saß der Kaiser da, Als dächt' er vergangener Zeiten; Jetzt, da er dem Sänger ins Auge sah, Da ergreift ihn der Worte Bedeuten. Die Züge des Priesters erkennt er schnell Und verbirgt der Thränen stürzenden Quell In des Mantels purpurnen Falten. Und Alles blickte den Kaiser an Und erkannte den Grasen, der das gethan, Und verehrte das göttliche Walten.

Anmerkung. — Tichubi, der uns diese Anesdote überliefert hat, ergählt auch, daß der Priester, dem dieses mit dem Grafen von Habsburg begegnet, nachher Raplan bei dem Kurfürsten von Mainz geworden und nicht wenig dazu beigetragen habe, bei der nächsten Kaiserwahl, die auf das große Interregnum erfolgte,
die Gedanken des Kurfürsten auf den Grasen von Habsburg zu richten. — Für Die, welche die Geschichte jener Zeit kennen, bemerke ich noch, das ich recht gut weiß,
daß Böhmen sein Erzamt bei Rudolphs Kaiserkrönung nicht ausübte.

## Der Sandschuh.

Vor seinem Löwengarten, Das Kampsspiel zu erwarten, Saß König Franz, Und um ihn die Großen der Krone, Und rings auf hohem Balcone Die Damen in schönem Kranz.

Und wie er winkt mit dem Finger, Aufthut sich der weite Zwinger, Und hinein mit bedächtigem Schritt Ein Löwe tritt Und sieht sich stumm Rings un, Mit langem Gähnen, Und schüttelt die Mähnen Und streckt die Glieder Und legt sich nieder.

Und der König winkt wieder, Da öffnet sich behend Ein zweites Thor, Daraus rennt Mit wildem Sprunge Ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschant, Brüllt er laut, Schlägt mit dem Schweif Einen furchtbaren Reif Und recket die Zunge, Und im Rreise scheu Umgeht er den Leu Grimmig schnurrend, Drauf streckt er sich murrend Rur Seite nieder.

Und ber König winkt wieder, Da speit das doppelt geöffnete Haus Zwei Leoparden auf einmal aus, Die stürzen mit muthiger Kampsbegier Auf das Tigerthier; Das packt sie mit seinen grimmigen Taten, Und der Leu mit Gebrüll Richtet sich auf, da wird's still; Und herum im Kreis, Lon Mordsucht heiß, Lagern sich die gräulichen Katen. Da fällt von des Altans Rand Ein Handschuh von schöner Hand Zwischen den Tiger und den Leun Mitten hinein.

Und zu Ritter Delorges, spottender Beis', Wendet sich Fräulein Kunigund: "Herr Ritter, ist Eure Lieb' so heiß, Wie Ihr mir's schwört zu jeder Stund, Ei, so hebt mir den Handschuh auf!"

Und der Ritter, in schnellem Lanf, Steigt hinab in den furchtbarn Zwinger Mit festem Schritte, Und aus der Ungehener Mitte Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger.

Und mit Erstaunen und mit Grauen. Sehen's die Ritter und Edelfrauen, Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, Aber mit zärtlichem Liebesblick — Er verheißt ihm sein nahes Glück — Empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht:..., Den Dank, Dame, begehr' ich nicht!" Und verläßt sie zur selben Stunde.

## Bas verschleierte Bild zu Sais.

Ein Jüngling, ben bes Wiffens heißer Durft Nach Sais in Aegypten trieb, der Priester Geheime Weisheit zu erlernen, hatte Schon manchen Grad mit schnellem Geist durcheilt; Stets riß ihn seine Forschbegierde weiter, Und faum besänftigte ber Hierophant Den ungeduldig Strebenden. "Was hab' ich, Wenn ich nicht Alles habe?" sprach der Jüngling; "Gibt's etwa hier ein Weniger und Mehr? Ist beine Wahrheit, wie der Sinne Glück, Rur eine Summe, die man größer, kleiner Besitzen tann und immer boch besitt? Ist sie nicht eine einz'ge, ungetheilte? Nimm einen Con aus einer Harmonie, Rimm eine Farbe aus dem Regenbogen, Und Alles, was dir bleibt, ist nichts, so lang Das schöne AU der Töne fehlt und Karben." 13 Shiller, Werte. 1

In einer einst so sprachen, standen sie In einer einsamen Rotonde still, Wo ein verschleiert Bild von Riesengröße Dem Jüngling in die Augen siel. Berwundert Blickt er den Führer an und spricht: "Was ist's, Das hinter diesem Schleier sich verbirgt?" — "Die Wahrheit," ist die Antwort — "Wie?" ruft Jener, "Nach Wahrheit streb' ich ja allein, und diese Gerade ist es, die man mir verhüllt?"

"Das mache mit der Gottheit aus," versetzt Der Hierophant. "Kein Sterblicher, sagt sie, Rückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe. Und wer mit ungeweihter, schuld'ger Hand Den heiligen, verbotnen früher hebt, Der, spricht die Gottheit" — "Nun?" — "Der sieht die Wahrheit." "Ein seltsamer Orakelspruch! Du selbst, Du hättest also niemals ihn gehoben?" — "Jch? Wahrlich nicht! Und war auch nie dazu Versucht." — "Das fass ich nicht. Wenn von der Wahrheit Nur diese bünne Scheidewand mich trennte" — "Und ein Gesetz," fällt ihm sein Führer ein. "Gewichtiger, mein Sohn, als du es meinst, Ist dieser dünne Flor — für deine Hand Vewissen."

Der Jüngling ging gedankenvoll nach Hause; Ihm raubt des Wissens brennende Begier Den Schlaf, er wälzt sich glühend auf dem Lager Und rafft sich auf um Mitternacht. Zum Tempel Führt unfreiwillig ihn der scheue Tritt. Leicht ward es ihm, die Mauer zu ersteigen, Und mitten in das Jnnre der Rotonde Trägt ein beherzter Sprung den Wagenden.

Hier steht er nun, und grauenvoll umfängt Den Einsamen die lebenlose Stille, Die nur der Tritte hohler Wiederhall In den geheimen Grüften unterbricht. Von oben durch der Ruppel Deffnung wirft Der Mond den bleichen, silberblauen Schein, Und surchtbar, wie ein gegenwärt'ger Gott, Erglänzt durch des Gewölbes Finsternisse In ihrem langen Schleier die Gestalt.

Er tritt hinan mit ungewissem Schritt; Schon will die freche Hand das Heilige berühren, Da zuckt es heiß und kühl durch sein Gebein Und stößt ihn weg mit unsichtbarem Arme. Unglücklicher, was willst du thun? so ruft In seinem Innern eine treue Stimme. Versuchen den Allheiligen willst du? Kein Sterblicher, sprach des Orakels Mund, Rückt diesen Schleier, dis ich selbst ihn hebe. Doch setzte nicht derselbe Mund hinzu: Wer diesen Schleier hebt, soll Wahrheit schauen? "Sei hinter ihm, was will! Ich heb' ihn aus." Er rust's mit lauter Stimm': "Ich will sie schauen." Schauen! Vellt ihm ein langes Echo spottend nach.

Er spricht's und hat den Schleier aufgedeckt. "Nun," fragt ihr, "und was zeigte sich ihm hier?" Ich weiß es nicht. Besinnungslos und bleich, so sanden ihn am andern Tag die Priester Am Fußgestell der Jss ausgestreckt. Was er allda gesehen und erfahren, Hat seine Zunge nie bekannt. Auf ewig War seines Lebens Heiterkeit dahin, Ihn riß ein tieser Gram zum frühen Grabe. "Weh Dem," dies war sein warnungsvolles Wort, Wenn ungestüme Frager in ihn drangen, "Weh Dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld: "Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein."

# Die Cheilung der Erde.

Nehmt hin die Welt! rief Zeus von seinen Höhen Den Menschen zu; nehmt, sie soll euer sein. Such schent' ich sie zum Erb' und ew'gen Lehen; Doch theilt euch brüderlich darein.

Da eilt', was Hände hat, sich einzurichten, Es regte sich geschäftig Jung und Alt. Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten, Der Junker birschte durch den Wald.

Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen, Der Abt wählt sich den edeln Firnewein, Der König sperrt' die Brücken und die Straßen Und sprach: der Zehente ist mein.

Ganz spät, nachdem die Theilung längst geschehen, Naht der Poet, er kam aus weiter Fern'; Ach, da war überall nichts mehr zu sehen, Und Alles hatte seinen Herrn. Weh mir! so soll denn ich allein von Allen Vergessen sein, ich, dein getreuster Sohn? So ließ er laut der Klage Ruf erschallen Und warf sich hin vor Jovis Thron.

Wenn du im Land der Träume dich verweilet, Versetzt der Gott, so hadre nicht mit mir. Wo warst du denn, als man die Welt getheilet? Ich war, sprach der Boet, bei dir.

Ich war, sprach ber Poet, bei dir. Bein Ange hing an beinem Angesicht

Mein Auge hing an deinem Angesichte, An deines Himmels Harmonie mein Ohr; Berzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte Berauscht, das Irdische verlor!

Was thun? spricht Zeus, — die Welt ist weggegeben, Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. Willst du in meinem Himmel mit mir leben, So oft du kommst, er soll dir offen sein.

### Das Mädchen aus der Gremde.

In einem Thal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr, Sobald die ersten Lerchen schwirrten, Ein Mädchen, schön und wunderbar.

Sie war nicht in dem Thal geboren, Man wußte nicht, woher sie kam; Und schnell war ihre Spur verloren, Sobald das Mädchen Abschied nahm.

Beseligend war ihre Nähe, Und alle Herzen wurden weit; Doch eine Würde, eine Höhe Entsernte die Bertraulichkeit.

Sie brachte Blumen mit und Früchte, Gereift auf einer andern Flur, In einem andern Sounenlichte, In einer glücklichern Natur.

Und theilte Jedem eine Gabe, Dem Früchte, Jenem Blumen aus; Der Jüngling und der Greis am Stabe, Ein jeder ging beschenkt nach Haus.

Willsommen waren alle Gäste; Doch nahte sich ein liebend Paar, Dem reichte sie der Gaben beste, Der Blumen allerschönste dar.

### Pas Ideal und das Leben.

Ewigklar und spiegelrein und eben Fließt das zephyrleichte Leben Im Olymp den Seligen dahin. Monde wechseln, und Geschlechter fliehen; Ihrer Götterjugend Rosen blühen Wandellos im ewigen Ruin. Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl; Auf der Stirn des hohen Uraniden Leuchtet ihr vermählter Strahl.

Wollt ihr schon auf Erden Göttern gleichen, Frei sein in des Todes Reichen, Brechet nicht von seines Gartens Frucht! An dem Scheine mag der Blick sich weiden; Des Genusses wandelbare Freuden Rächet schleunig der Begierde Flucht. Selbst der Sthr, der neunsach sie umwindet, Wehrt die Rücklehr Ceres' Tochter nicht; Nach dem Apsel greift sie, und es bindet Ewig sie des Ortus Pflicht.

Nur der Körper eignet jenen Mächten, Die das dunkle Schickal flechten; Aber frei von jeder Zeitgewalt, Die Gespielin seliger Naturen, Wandelt oben in des Lichtes Fluren Göttlich unter Göttern die Gestalt. Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, Werft die Angst des Irdischen von euch! Fliehet aus dem engen, dumpfen Leben In des Ideales Reich!

Jugendlich, von allen Erbenmalen Frei, in der Bollendung Strahlen Schwebet hier der Menschheit Götterbild, Wie des Lebeus schweigende Phantome Glänzend wandeln an dem styg'schen Strome, Wie sie stand im himmlischen Gefild, Ehe noch zum traur'gen Sartophage Die Unsterbliche herunter stieg. Wenn im Leben noch des Kampses Wage Schwankt, erscheinet hier der Sieg.

Nicht vom Kampf die Glieber zu entstricken, Den Erschöpften zu erquicken,

Wehet hier des Sieges duft'ger Kranz. Mächtig, selbst wenn eure Sehnen ruhten, Reißt das Leben euch in seine Fluthen, Euch die Zeit in ihren Wirheltanz. Aber sinkt des Muthes tühner Flügel Bei der Schranken peinlichem Gefühl, Dann erblicket von der Schönheit Hügel Freudig das erslogne Ziel.

Wenn es gilt, zu herrschen und zu schirmen, Kämpfer gegen Kämpfer stürmen Auf des Glückes, auf des Ruhmes Bahn, Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen Und mit krachendem Getös die Wagen Sich vermengen auf beständtem Plan. Nurth allein kann hier den Dank erringen, Der am Ziel des Hippodromes winkt. Nur der Starke wird das Schicksal zwingen, Wenn der Schwächling untersinkt.

Aber der, von Klippen eingeschlossen, Wild und schüumend sich ergossen, Sanft und eben rinut des Lebens Fluß Durch der Schönheit stille Schattenlande, Und auf seiner Wellen Silberrande Malt Aurora sich und Hesperus. Aufgelöst in zarter Wechselliebe, In der Anmuth freiem Bund vereint, Ruhen hier die ausgesöhnten Triebe, Und verschwunden ist der Feind.

Wenn, das Todte bildend zu beseelen, Mit dem Stoff sich zu vermählen, Thatenvoll der Genius entbrennt, Da, da spanne sich des Fleißes Nerve, Und beharrlich ringend unterwerse Der Gedanke sich das Element. Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet, Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born; Nur des Meißels schwerem Schlag erweichet Sich des Marmors sprödes Korn.

Aber dringt bis in der Schönheit Sphäre, Und im Staube bleibt die Schwere Mit dem Stoff, den sie beherrscht, zurück. Nicht der Masse qualvoll abgerungen, Schlank und leicht, wie aus dem Nichts gesprungen, Steht das Bild vor dem entzückten Blick. Alle Zweisel, alle Kämpse schweigen In des Sieges hoher Sicherheit; Ausgestoßen hat es jeden Zeugen Menschlicher Bedürftigkeit.

Wenn ihr in der Menscheit traur'ger Blöße Steht vor des Gesetzes Größe, Wenn dem Heiligen die Schuld sich naht, Da erblasse vor der Wahrheit Strahle Eure Tugend, vor dem Joeale Fliebe muthlos die beschämte That. Kein Erschaffner hat dies Ziel erflogen; Ueber diesen grauenvollen Schlund Trägt kein Nachen, keiner Brücke Bogen, Und kein Anker sindet Grund.

Aber flüchtet aus der Sinne Schranken In die Freiheit der Gedanken, Und die Furchterscheinung ist entslohn, Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen; Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, Und sie steigt von ihrem Weltenthron. Des Gesetzes strenge Fessel bindet Nur den Stlavensinn, der es verschmäht; Mit des Menschen Widerstand verschwindet Auch des Gottes Majestät.

Wenn der Menschheit Leiden euch umfangen, Wenn Laokoon der Schlangen Sich erwehrt mit namenlosem Schmerz, Da empöre sich der Mensch! Es schlage An des Himmels Wölbung seine Klage Und zerreiße euer fühlend Herz! Der Natur surchtbare Stimme siege, Und der Freude Wange werde bleich, Und der heil'gen Sympathie erliege Das Unsterbliche in euch!

Aber in den heitern Regionen, Wo die reinen Formen wohnen, Rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr. Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden, Keine Thräne sließt hier mehr dem Leiden, Nur des Geistes tapfrer Gegenwehr. Lieblich, wie der Jris Farbenseuer Auf der Donnerwolke dust'gem Thau, Schimmert durch der Wehmuth düstern Schleier Hier der Ruhe heitres Blau. Tief erniedrigt zu des Feigen Knechte, Ging in ewigem Gefechte Einst Alcid des Lebens schwere Bahn, Rang mit Hydern und umarmt' den Leuen, Stürzte sich, die Freunde zu befreien, Lebend in des Todtenschiffers Kahn. Alle Plagen, alle Erdenlasten Wälzt der unversöhnten Göttin List Auf die will'gen Schultern des Berhaßten — Bis sein Lauf geendigt ist —

Bis der Gott, des Irdischen entkleidet, Flammend sich vom Wenschen scheidet Und des Aethers leichte Lüste trinkt. Froh des neuen ungewohnten Schwebens, Fließt er auswärts, und des Erdenlebens Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt. Des Olympus Harmonien empfangen Den Verklärten in Aronions Saal, Und die Göttin mit den Rosenwangen Reicht ihm lächelnd den Pokal.

# Parabeln und Rathsel.

1.

Von Perlen baut sich eine Brücke Hoch über einen grauen See; Sie baut sich auf im Augenblicke, Und schwindelnd steigt sie in die Höh. Der höchsten Schiffe höchste Masten Ziehn unter ihrem Bogen hin, Sie selber trug noch keine Lasten Und scheint, wie du ihr nahst, zu sliehn. Sie wird erst mit dem Strom und schwindet, So wie des Wassers Fluth versiegt. So sprich, wo sich die Brücke sindet,

2.

Und wer sie künstlich hat gefügt?

Es flihrt dich meilenweit von dannen Und bleibt doch stets an seinem Ort; Es hat nicht Flügel auszuspannen Und trägt dich durch die Lüfte fort. Es ist die allerschnellste Fähre, Die jemals einen Wandrer trug, Und durch das größte aller Meere Trägt es dich mit Gedankenslug; Ihm ist ein Augenblick genug!

3.

Auf einer großen Weide gehen Biel tausend Schafe silberweiß; Wie wir sie heute wandeln sehen, Sah sie der allerältste Greis.

Sie altern nie und trinken Leben Aus einem unerschöpften Born, Ein Hirt ist ihnen zugegeben Mit schön gebognem Silberhorn.

Er treibt sie aus zu goldnen Thoren, Er überzählt sie jede Nacht Und hat der Lämmer keins verloren, So oft er auch den Weg vollbracht.

Ein treuer Hund hilft sie ihm leiten, Ein muntrer Widder geht voran. Die Heerde, kannst du sie mir deuten? Und auch den Hirten zeig' mir an!

4

Es steht ein groß geräumig Haus Auf unsichtbaren Säulen; Es mißt's und geht's kein Wandrer aus, Und keiner darf drin weilen. Nach einem unbegriffnen Plan Ist es mit Kunst gezimmert; Es steckt sich selbst die Lampe an, Die es mit Pracht durchschimmert. Es hat ein Dach, krystallenrein, Von einem einzigen Edelstein; Doch noch kein Auge schaute Den Meister, der es baute.

Б.

Zwei Eimer sieht man ab und auf In einem Brunnen steigen, Und schwebt der eine voll herauf, Muß sich der andre neigen. Sie wandern rastlos hin und her, Abwechselnd voll und wieder leer, Und bringst du diesen an den Mund, Hängt jener in dem tiefsten Grund; Nie können sie mit ihren Gaben In gleichem Augenblick dich laben.

6.

Kennst du das Bild auf zartem Grunde? Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen saßt es ein; Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst du durch dieses Bild allein.

Und kannst du den Krystall mir nennen? Ihm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall saugt er ein. Der Himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring, Und doch ist, was er von sich strahlet, Noch schöner, als was er empfing.

7.

Ein Gebäude steht da von uralten Zeiten, Es ist kein Tempel, es ist kein Haus; Ein Reiter kann hundert Tage reiten, Er umwandert es nicht, er reitet's nicht aus.

Jahrhunderte sind vorüber geflogen, Es trotte der Zeit und der Stürme Heer; Frei steht es unter dem himmlischen Bogen, Es reicht in die Wolken, es netzt sich im Meer.

Nicht eitle Prahlsucht hat es gethürmet, Es dienet zum Heil, es rettet und schirmet; Seines Gleichen ist nicht auf Erden bekannt, Und doch ist's ein Werk von Menschenhand. 8.

Unter allen Schlangen ist eine, Auf Erden nicht gezeugt, Mit der an Schnelle keine, An Wuth sich keine vergleicht.

Sie stürzt mit furchtbarer Stimme Auf ihren Raub sich los. Vertilgt in einem Grimme Den Reiter und sein Roß.

Sie liebt die höchsten Spitzen; Nicht Schloß, nicht Riegel kann Vor ihrem Anfall schützen; Der Harnisch — lockt sie an.

Sie bricht wie dunne Halmen Den stärksten Baum entzwei: Sie kann das Erz zermalmen, Wie dicht und fest es sei.

Und dieses Ungeheuer Hat zweimal nie gedroht — Es stirbt im eignen Feuer; Wie's tödtet, ist es todt!

9.

Wir stammen, unser sechs Geschwister, Bon einem wundersamen Paar, Die Mutter ewig ernst und düster, Der Bater fröhlich immerdar.

Von Beiden erbten wir die Tugend, Von ihr die Milde, von ihm den Glanz; So drehn wir uns in ew'ger Jugend Um dich herum im Zirkeltanz.

Gern meiden wir die schwarzen Höhlen Und lieben uns den heitern Tag; Wir sind es, die die Welt beseelen Mit unsers Lebens Zauberschlag.

Wir sind des Frühlings lust'ge Boten Und führen seinen muntern Reihn; Drum sliehen wir das Haus der Todten, Denn um uns her muß Leben sein.

Uns mag kein Glücklicher entbehren, Wir sind dabei, wo man sich freut, Und läßt der Kaiser sich verehren, Wir leihen ihm die Herrlichkeit.

10.

Wie heißt das Ding, das Wen'ge schätzen? Doch ziert's des größten Kaisers Hand; Es ist gemacht, um zu verletzen; Am nächsten ist's dem Schwert verwandt.

Rein Blut vergießt's und macht doch tausend Wunden, Niemand beraubt's und macht doch reich; Es hat den Erdfreis überwunden, Es macht das Leben sanft und gleich.

Die größten Reiche hat's gegrstnbet, Die ältsten Städte hat's erbaut; Doch niemals hat es Krieg entzündet, Und Heil dem Bolk, das ihm vertraut!

11.

Ich wohne in einem steinernen Haus, Da lieg' ich verborgen und schlafe; Doch ich trete hervor, ich eile heraus, Gefordert mit eiserner Waffe. Erst bin ich unscheinbar und schwach und klein, Wich kann dein Athem bezwingen, Ein Regentropfen schon saugt mich ein; Doch mir wachsen im Siege die Schwingen. Wenn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt, Erwachs' ich zum furchtbarn Gebieter der Welt.

12.

Ich drehe mich auf einer Scheibe,
Ich wandle ohne Rast und Ruh.
Klein ist das Feld, das ich umschreibe,
Du deckt es mit zwei Händen zu —
Doch brauch' ich viele tausend Meilen,
Bis ich das kleine Feld durchzogen,
Flieg' ich gleich fort mit Sturmes Eilen
Und schneller als der Pseil vom Bogen.

13.

Ein Bogel ift es, und an Schnelle Buhlt es mit eines Ablers Flug; Ein Fisch ist's und zertheilt die Welle, Die noch kein größres Unthier trug; Ein Elephant ist's, welcher Thürme Auf seinem schweren Rücken trägt; Der Spinnen kriechendem Gewürme Sleicht es, wenn es die Füße regt; Und hat es sest sich eingebissen Mit seinem spitzen Eisenzahn, So steht's gleichwie auf sesten Füßen Und trott dem wüthenden Orkan.

## Ber Spaziergang.

Sei mir gegrußt, mein Berg mit bem röthlich ftrahlenden Gipfel! Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint! Dich auch gruß' ich, belebte Flur, euch, säuselnde Linden, Und den fröhlichen Chor, der auf den Aesten sich wiegt, Ruhige Bläue, dich auch, die unermeßlich fich ausgießt Um das braune Gebirg, über den grünenden Wald, Auch um mich, ber, endlich entflohn bes Zimmers Gefängniß Und dem engen Gespräch, freudig sich rettet zu bir. Deiner Lüfte balsamischer Strom durchrinut mich erquickend, Und den durstigen Blick labt das energische Licht. Kräftig auf blühender An erglänzen die wechselnden Farben, Aber der reizende Streit löset in Anmuth sich auf. Frei empfängt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich; Durch ihr freundliches Grün schlingt sich der ländliche Pfad. Um nich summt die geschäftige Bien', mit zweifelndem Flügel Wiegt der Schmetterling sich über bem röthlichten Rlee. Glübend trifft mich ber Sonne Pfeil, still liegen bie Beste, Rur der Lerche Gesang wirbelt in heiterer Luft. Doch jetzt braust's aus dem nahen Gebüsch; tief neigen der Ersen Kronen sich, und im Wind wogt das versilberte Gras; Mich umfängt ambrofische Nacht; in duftende Klihlung Nimmt ein prächtiges Dach schattenber Buchen mich ein. In des Waldes Gebeimniß entflieht mir auf einmal die Landschaft, Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor. Rur verstohlen durchdringt der Zweige laubigtes Gitter Sparfames Licht, und es blickt lachend das Blaue herein. Aber plötzlich zerreißt der Flor. Der geöffnete Wald gibt lleberraschend des Tags blendendem Glanz mich zurück. Unabsehbar ergießt sich vor meinen Bliden die Ferne, Und ein blaues Gebirg endigt im Dufte die Welt. Tief an des Berges Fuß, der gählings unter mir abstürzt,

Und läßt der Kaiser sich verehren, Wir leihen ihm die Herrlichkeit.

10.

Wie heißt das Ding, das Wen'ge schätzen? Doch ziert's des größten Kaisers Hand; Es ist gemacht, um zu verletzen; Am nächsten ist's dem Schwert verwandt.

Rein Blut vergießt's und macht doch tausend Wunden, Niemand beraubt's und macht doch reich; Es hat den Erdfreis überwunden, Es macht das Leben sanft und gleich.

Die größten Reiche hat's gegrkindet, Die ältsten Städte hat's erbaut; Doch niemals hat es Krieg entzündet, Und Heil dem Bolk, das ihm vertraut!

#### 11.

Ich wohne in einem steinernen Haus, Da lieg' ich verborgen und schlafe; Doch ich trete hervor, ich eile heraus, Gesordert mit eiserner Waffe. Erst bin ich unscheinbar und schwach und klein, Mich kann dein Athem bezwingen, Ein Regentropfen schon saugt mich ein; Doch mir wachsen im Siege die Schwingen. Wenn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt, Erwachs' ich zum furchtbarn Gebieter der Welt.

#### 12.

Ich drehe mich auf einer Scheibe,
Ich wandle ohne Rast und Ruh.
Klein ist das Feld, das ich umschreibe,
Du deckst es mit zwei Händen zu —
Doch brauch' ich viele tausend Meilen,
Bis ich das kleine Feld durchzogen,
Flieg' ich gleich fort mit Sturmes Eilen
Und schneller als der Pfeil vom Bogen.

13.

Ein Bogel ist es, und an Schnelle Buhlt es mit eines Adlers Flug; Ein Fisch ist's und zertheilt die Welle, Die noch kein größres Unthier trug; Ein Elephant ist's, welcher Thürme Auf seinem schweren Rücken trägt; Der Spinnen kriechendem Gewürme Gleicht es, wenn es die Füße regt; Und hat es sest sich eingebissen Mit seinem spitzen Eisenzahn, So steht's gleichwie auf sesten Füßen Und trott dem wüthenden Orkan.

## Ber Spaziergang.

Sei mir gegrüßt, mein Berg mit bem röthlich ftrahlenben Gipfel! Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint! Dich auch gruß' ich, belebte Flur, euch, fäuselnde Linden, Und den fröhlichen Chor, ber auf den Aesten sich wiegt, Ruhige Bläue, dich auch, die unermeglich fich ausgießt Um das braune Gebirg, über den grünenden Wald, Auch um mich, ber, endlich entflohn bes Bimmers Gefangniß Und dem engen Gespräch, freudig sich rettet zu bir. Deiner Lufte balfamischer Strom burchrinnt mich erquidenb, Und den durstigen Blick labt das energische Licht. Kräftig auf blühender Au erglänzen die wechselnden Farben, Aber der reizende Streit loset in Anmuth sich auf. Frei empfängt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich; Durch ihr freundliches Grun schlingt sich ber ländliche Pfad. Um mich summt die geschäftige Bien', mit zweifelndem Flügel Wiegt der Schmetterling sich über dem röthlichten Klee. Glühend trifft mich ber Sonne Pfeil, ftill liegen bie Beste, Rur der Lerche Gesang wirbelt in heiterer Luft. Doch jett braust's aus dem nahen Gebuich; tief neigen der Erlen Kronen sich, und im Wind wogt das versilberte Gras; Mich umfängt ambrofische Nacht; in buftende Kühlung Nimmt ein prächtiges Dach schattenber Buchen mich ein. In des Waldes Geheimniß entflieht mir auf einmal die Landschaft, Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor. Rur verstohlen durchdringt der Zweige laubigtes Gitter Sparsames Licht, und es blickt lachend das Blaue herein. Aber plötzlich zerreißt der Flor. Der geöffnete Wald gibt Ueberraschend des Tags blendendem Glanz mich zurück. Unabsehbar ergießt sich vor meinen Bliden die Ferne, Und ein blaues Gebirg endigt im Dufte die Belt. Tief an des Berges Fuß, der gählings unter mir abstürzt,

Wallet des grünlichten Stroms fließender Spiegel vorbei. Endlos unter mir feh' ich den Aether, über mir endlos, Blicke mit Schwindeln hinauf, blicke mit Schaudern hinab. Aber zwischen der ewigen Höh' und der ewigen Tiefe Trägt ein geländerter Steig sicher ben Wandrer babin. Lachend fliehen an mir die reichen Ufer vorüber, Und den fröhlichen Fleiß rühmet das prangende Thal. Jene Linien, fieh! bie bes Landmanns Gigenthum icheiben, In ben Teppich ber Flur hat sie Demeter gewirkt. Freundliche Schrift des Gesetzes, des menschenerhaltenden Gottes, Seit aus der ehernen Welt fliehend die Liebe verschwand! Aber in freieren Schlangen durchfreuzt die geregelten Felder, Jett verschlungen vom Wald, jett an ben Bergen hinauf Rlimmend, ein schimmernder Streif, die Länder verknüpfende Straße; Auf dem ebenen Strom gleiten die Flöße dahin. Bielfach ertont der Beerden Geläut' im belebten Gefilde, Und den Wiederhall wedt einsam des Hirten Gesang. Muntre Dörfer befränzen den Strom, in Gebuschen verschwinden Andre, vom Rücken des Bergs stürzen sie gah dort herab. Nachbarlich wohnet der Mensch noch mit dem Acker zusammen, Seine Kelder umruhn friedlich sein ländliches Dach; Traulich rankt sich die Reb' empor an dem niedrigen Fenster, Einen umarmenden Zweig schlingt um die Hütte ber Baum. Glückliches Bolk der Gefildel noch nicht zur Freiheit erwachet, Theilst du mit deiner Flur fröhlich das enge Gesetz. Deine Wünsche beschränkt der Ernten ruhiger Kreislauf, Wie dein Tagewerk, gleich, windet dein Leben sich ab! Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Anblich? Ein fremder Beist verbreitet sich schnell über die frembere Flur. Sprode sondert sich ab, was taum noch liebend sich mischte, Und das Gleiche nur ist's, was an das Gleiche sich reiht. Stände seh' ich gebildet, der Pappeln stolze Geschlechter Biehn in geordnetem Bomp vornehm und prächtig daber. Regel wird Alles, und Alles wird Wahl und Alles Bedeutung: Dieses Dienergefolg meldet den Herrscher mir an. Prangend verkündigen ihn von fern die beleuchteten Kuppeln, Aus dem felsigten Kern hebt sich die thurmende Stadt. In die Wildniß hinaus sind des Waldes Faunen verstoßen, Aber die Andacht leiht höheres Leben dem Stein. Näher gerückt ist der Mensch an den Menschen. Enger wird um ihn. Reger erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die Welt. Sieh, da entbrennen in feurigem Rampf die eifernden Kräfte, Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund. Tausend hände belebt ein Beift, boch schläget in tausend Bruften, von einem Gefühl glübend, ein einziges Berg,

Schlägt für das Vaterland und glüht für der Ahnen Gesetze; Hier auf dem theuren Grund ruht ihr verehrtes Gebein. Rieder steigen vom himmel die seligen Götter und nehmen In dem geweihten Bezirk festliche Wohnungen ein; Herrliche Gaben bescherend erscheinen fie: Ceres vor allen Bringet des Pfluges Geschent, Hermes den Anter herbei, Bacchus die Traube. Minerva des Oelbaums grünende Reiser. Auch das friegrische Roß führet Poseidon heran, Mutter Cybele spannt an des Wagens Deichsel die Löwen, In das gastliche Thor zieht sie als Burgerin ein. Beilige Steine! Aus euch ergossen sich Pflanzer ber Menschheit, Fernen Inseln des Meers sandtet ihr Sitten und Kunst, Beise sprachen das Recht an diesen geselligen Thoren; Helden stürzten zum Kampf für die Penaten heraus. Auf den Manern erschienen, den Sängling im Arme, die Mütter, Blidten dem Heerzug nach, bis ihn die Ferne verschlang. Betend stürzten sie dann vor der Götter Altaren sich nieder, Flehten um Ruhm und Sieg, flehten um Rückehr für euch. Ehre ward euch und Sieg, doch der Ruhm nur kehrte zurücke; Eurer Thaten Berdienst meldet der rührende Stein: "Wanderer, kommst du nach Sparta, verklindige dorten, du habest "Uns hier liegen gesehn, wie bas Gesetz es befahl." Rubet sanft, ihr Geliebten! Bon eurem Blute begoffen, Grinet der Delbaum, es keimt lustig die köstliche Saat. Munter entbrennt, des Eigenthums froh, das freie Gewerbe, Aus dem Schilfe des Stroms winket der bläulichte Gott. Zischend fliegt in den Baum die Art, es erseufzt die Dryade, Hoch von des Berges Haupt stürzt sich die donnernde Last. Mus dem Jelsbruch wiegt fich ber Stein, vom Bebel beflügelt; In der Gebirge Schlucht taucht sich ber Bergmann hinab. Mulcibers Ambos tont von dem Takt geschwungener hämmer, Unter der nervigten Faust spritzen die Funten des Stahls. Glänzend umwindet der goldene Lein die tanzende Spindel, Durch die Saiten des Garns sauset das webende Schiff. Fern auf der Rhede ruft der Pilot, es warten die Flotten, Die in der Fremdlinge Land tragen den heimischen Fleiß; Andre ziehn frohlockend dort ein mit den Gaben der Ferne, Hoch von dem ragenden Mast wehet der festliche Kranz. Siehe, da wimmeln die Märkte, der Krahn von fröhlichem Leben, Seltsamer Sprachen Gewirr braust in das wundernde Ohr. Auf den Stapel schüttet die Ernten der Erde der Kaufmann, Was dem glühenden Strahl Afrika's Boden gebiert, Was Arabien kocht, was die äußerste Thule bereitet, Hoch mit erfreuendem Gut füllt Amalthea das Horn. Da gebieret das Glud bem Talente die göttlichen Kinder,

Bon der Freiheit gesäugt, wachsen die Künste der Lust. Mit nachahmendem Leben erfreuet der Bildner die Augen. Und vom Meißel beseelt, redet der fühlende Stein. Rünftliche himmel ruhn auf schlanken jonischen Gäulen, Und den ganzen Olymp schließet ein Pantheon ein. Leicht wie der Fris Sprung durch die Luft, wie der Pfeil von der Sebne. Hilpfet der Brücke Roch über den brausenden Strom. Aber im stillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel Sinnend der Weise, beschleicht forschend den schaffenden Geist, Prüft der Stoffe Gewalt, der Magnete Hassen und Lieben. Folgt durch die Lufte dem Klang, folgt durch ben Aether dem Strahl, Sucht das vertraute Gesetz in des Zufalls grausenden Wundern, Sucht den rubenden Pol in der Erscheinungen Flucht. Rörper und Stimme leibt die Schrift dem stummen Gedanken. Durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt. Da zerrinnt vor dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes, Und die Gebische ber Nacht weichen dem tagenden Licht. Seine Feffeln zerbricht ber Mensch. Der Beglucke! Zerriff' er Mit ben Feffeln ber Furcht nur nicht ben Zügel ber Scham! Freiheit ruft bie Bernunft, Freiheit die wilde Begierde, Bon der heil'gen Natur ringen sie lüstern sich los. Ach, da reißen im Sturm die Anker, die an dem Ufer Warnend ihn hielten, ihn faßt mächtig der fluthende Strom: Ins Unendliche reißt er ihn hin, die Ruste verschwindet, Hoch auf der Fluthen Gebirg wiegt sich entmastet der Kahn; Hinter Wolten erlöschen bes Wagens beharrliche Sterne, Bleibend ift nichts mehr, es irrt selbst in dem Busen der Gott. Aus dem Gespräche verschwindet die Wahrheit, Glauben und Treue Aus dem Leben, es lügt selbst auf der Lippe der Schwur. In der Herzen vertraulichsten Bund, in der Liebe Geheimniß Drängt fich der Spfophant, reißt von dem Freunde den Freund. Auf die Unschuld schielt der Berrath mit verschlingendem Blide. Mit vergiftendem Biß tödtet des Lästerers Zahn. Feil ist in der geschändeten Brust der Gedanke, die Liebe Wirft des freien Gefühls göttlichen Adel hinweg. Deiner heiligen Zeichen, o Wahrheit, bat der Beirug sich Angemaßt, ber Ratur toftlichste Stimmen entweiht, Die das bedürftige Herz in ber Freude Drang sich erfindet; Raum gibt wahres Gefühl noch burch Berstummen sich kund. Auf der Tribnne prablet das Recht, in der Hütte die Eintracht, Des Gesetzes Gespenst steht an der Könige Thron. Jahre lang mag, Jahrhunderte lang die Mumie dauern, Mag das trügende Bild lebender Fülle bestehn,

Bis die Natur erwacht, und mit schweren, ehernen Händen An das hohle Geban rühret die Noth und die Zeit, Einer Tigerin gleich, die das eiserne Gitter durchbrochen Und des numidischen Walds plötslich und schrecklich gedenkt, Aufsteht mit des Verbrechens Wuth und des Elends die Menscheit Und in der Asche der Stadt sucht die verlorne Natur. D, so öffnet euch, Mauern, und gebt ben Gefangenen ledig! Bu der verlassenen Flur kehr' er gerettet zurück! Aber wo bin ich? Es birgt sich der Pfad. Abschissige Gründe Hemmen mit gahnender Rluft hinter mir, vor mir den Schritt. Hinter mir blieb der Garten, der Beden vertraute Begleitung, Hinter mir jegliche Spur menschlicher Hände zurück. Nur die Stoffe sch' ich gethürmt, aus welchen das Leben Reimet, der rohe Basalt hofft auf die bildende Hand. Brausend stürzt der Gießbach herab durch die Rinne des Felsen, Unter den Wurzeln des Baums bricht er entrustet sich Bahn. Wild ist es hier und schauerlich öd'. Im einsamen Luftraum Hängt nur der Adler und kunpft an das Gewölke die Welt. Hoch herauf bis zu mir trägt feines Windes Gefieder Den verlorenen Schall menschlicher Mühen und Lust. Bin ich wirklich allein? In beinen Armen, an beinem Herzen wieder, Natur, ach! und es war nur ein Traum, Der mich schaudernd ergriff mit des Lebens furchtbarem Bilde; Mit dem stürzenden Thal stürzte der finstre hinab. Reiner nehm' ich mein Leben von deinem reinen Altare, Nehme den fröhlichen Muth hoffender Jugend zurlick. Ewig wechselt der Wille den Zweck und die Regel, in ewig Wiederholter Gestalt mälzen die Thaten sich um. Aber jugendlich immer, in immer veränderter Schöne Ehrst du, fromme Natur, züchtig das alte Gesetz! Immer dieselbe, bewahrst du in treuen Händen dem Manne, Was dir das gaukelnde Kind, was dir der Jüngling vertraut, Rährest an gleicher Bruft die vielfach wechselnden Alter; Unter demselben Blau, über dem nämlichen Griin Wandeln die nahen und wandeln vereint die fernen Geschlechter,

### Das Lied von der Glocke.

Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch uns.

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango. Fest gemauert in der Erden Steht die Form, aus Lehm gebrannt. Heute muß die Glocke werden! Frisch, Gesellen, seid zur Hand! Von der Stirne heiß Rinnen muß der Schweiß,

Soll das Werk den Meister loben; Doch der Segen kommt von oben.

Bum Werke, das wir ernst bereiten, Geziemt sich wohl ein ernstes Wort; Wenn gute Reden sie begleiten, Dann sließt die Arbeit munter fort. So laßt uns jetzt mit Fleiß betrachten, Was durch die schwache Kraft entspringt; Den schlechten Mann muß man verachten, Der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Menschen zieret, Und dazu ward ihm der Verstand, Daß er im innern Herzen spüret, Was er erschafft mit seiner Hand.

Nehmet Holz vom Fichtenstamme, Doch recht trocken laßt es sein, Daß die eingepreßte Flamme Schlage zu dem Schwalch hinein! Kocht des Kupfers Brei, Schnell das Zinn herbei, Daß die zähe Glockenspeise Fließe nach der rechten Weise!

Was in des Dammes tiefer Grube Die Hand mit Feuers Hilfe baut, Hoch auf des Thurmes Glockenstube, Da wird es von uns zeugen laut. Noch dauern wird's in späten Tagen Und rühren vieler Menschen Ohr Und wird mit dem Betrübten klagen Und stimmen zu der Andacht Chor. Was unten tief dem Erdensohne Das wechselnde Berhängniß bringt, Das schlägt an die metallne Krone, Die es erbaulich weiter klingt.

Weiße Blasen seh' ich springen; Wohl! die Massen sind im Fluß. Laßt's mit Aschensalz durchdringen, Das befördert schnell den Guß. Auch von Schaume rein

Auch von Schaume rein Muß die Mischung sein, Daß vom reinlichen Metalle Rein und voll die Stimme schalle.

Denn mit der Freude Feierklange Begrüßt sie das geliebte Kind

Auf seines Lebens erstem Gange. Den es in Schlafes Arm beginnt; Ihm ruhen noch im Zeitenschooße Die schwarzen und die heitern Loose; Der Mutterliebe zarte Sorgen Bewachen seinen goldnen Morgen. Die Jahre fliehen pfeilgeschwind. Vom Mädchen reißt sich stolz der Knabe. Er stürmt ins Leben wild hinaus, Durchmißt die Welt am Wanderstabe, Fremd kehrt er heim ins Baterhaus. Und herrlich, in der Jugend Prangen, Wie ein Gebild aus Himmelshöhn, Mit züchtigen, verschämten Wangen Sieht er die Jungfrau vor fich stehn. Da faßt ein namenloses Sehnen Des Jünglings Berg, er irrt allein, Aus seinen Augen brechen Thränen. Er flieht der Britder wilden Reihn. Erröthend folgt er ihren Spuren Und ist von ihrem Gruß beglückt, Das Schönste sucht er auf den Fluren, Womit er seine Liebe schmückt. O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen! Der ersten Liebe goldne Zeit! Das Auge sieht den Himmel offen, Es schwelgt das Herz in Seligkeit; D, daß sie ewig grünen bliebe, Die schöne Zeit der jungen Liebe!

Wie sich schon die Pfeisen bräunen! Dieses Stäbchen tauch' ich ein, Sehn wir's überglast erscheinen, Wird's zum Gusse zeitig sein.
Jett, Gesellen, frisch!
Prüst mir das Gemisch,
Ob das Spröde mit dem Weichen Sich vereint zum guten Zeichen.

Denn wo das Strenge mit dem Zarten, Wo Starkes sich und Mildes paarten, Da gibt es einen guten Klang. Drum prüse, wer sich ewig bindet, . Ob sich das Herz zum Herzen sindet! Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang. Lieblich in der Bräute Locken Spielt der jungfräuliche Kranz, Wenn die hellen Kirchengloden Laden zu des Festes Glanz. Ad! des Lebens schönste Feier Endigt auch den Lebensmai, Mit dem Gürtel, mit dem Schleier Reißt der schöne Wahn entzwei. Die Leidenschaft flieht, Die Liebe muß bleiben; Die Blume verblüht, Die Frucht muß treiben. Der Mann muß hinaus Ans feindliche Leben, Muß wirken und Areben Und pflanzen und schaffen, Erlisten, erraffen, Muß wetten und wagen, Das Glück zu erjagen. Da strömet herbei die unendliche Gabe, Es füllt sich der Speicher mit föstlicher Habe, Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. Und drinnen waltet Die züchtige Hausfrau, Die Mutter der Kinder, Und herrschet weise Im häuslichen Kreise, Und lehret die Mädchen Und wehret den Knaben, Und reget ohn' Ende Die fleißigen Bände, Und mehrt den Gewinn Mit ordnendem Sinn, Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden Und dreht um die schnurrende Spindel den Kaden, Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernde Wolle, den schneeigten Lein, Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer. Und rubet nimmer.

Und der Bater mit frohem Blick Bon des Hauses weitschauendem Giebel Ueberzählet sein blühend Glück, Siehet der Pfosten ragende Bäume Und der Scheunen gefüllte Räume Und die Speicher, vom Segen gebogen, Und des Kornes bewegte Wogen, Rühmt sich mit stolzem Mund: Fest, wie der Erde Grund, Gegen des Unglücks Macht Steht mir des Hauses Pracht! Doch mit des Geschickes Mächten Ist kein ew'ger Bund zu slechten, Und das Unglück schreitet schness.

Wohl! nun kamn der Guß beginnen; Schön gezacket ist der Bruch. Doch, bevor wir's lassen rinnen, Betet einen frommen Spruch! Stoßt den Zapfen aus! Gott bewahr' das Haus! Rauchend in des Henkels Bogen Schießt's mit seuerbraunen Wogen.

Wohlthätig ist des Feners Macht, Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, Und was er bildet, was er schafft, Das dankt er dieser Himmelstrast; Doch furchtbar wird die Himmelstraft, Wenn sie der Fessel sich entrafft, Einhertritt auf der eignen Spur, Die freie Tochter der Natur. Wehe, wenn sie losgelassen, Wachsend ohne Widerstand, Durch die volkbelebten Gassen Wälzt den ungeheuren Brand! Denn die Elemente haffen Das Gebild der Menschenhand. Aus der Wolke Duillt der Segen, Strömt ber Regen; Aus der Wolke, ohne Wahl, Zuckt der Strahl. Hört ihr's wimmern hoch vom Thurm! Das ist Sturm! Roth wie Blut Ist der Himmel; Das ist nicht des Tages Gluth! Welch Getümmel Straßen auf! Dampf wallt auf! Flackernd steigt die Feuersäule,

Durch der Straße lange Zeile Wächst es fort mit Windeseile; Rochend, wie aus Ofens Rachen, Glühn die Lüfte, Balten frachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinder jammern, Mütter irren. Thiere wimmern Unter Trümmern; Alles rennet, rettet, flüchtet, Taghell ist die Nacht gelichtet. Durch der Hände lange Kette Um die Wette Fliegt der Eimer; hoch im Bogen Spriten Quellen, Bafferwogen. Heulend kommt der Sturm geflogen, Der die Flamme brausend sucht. Prasselnd in die dürre Frucht Fällt sie, in des Speichers Räume, In der Sparren dürre Bäume, Und als wollte sie im Wehen Mit sich fort der Erde Wucht Reißen in gewalt'ger Flucht, `Wächst sie in des Himmels Höhen Mießengroß! Hoffnungslos Weicht der Mensch der Götterstärke, Müßig sieht er seine Werke Und bewundernd untergehen.

Leergebrannt Ist die Stätte, Wilder Stürme rauhes Bette. In den öben Fensterhöhlen Wohnt das Grauen, Und des Himmels Wolken schauen Hoch hinein.

Einen Blick Nach dem Grabe Seiner Habe Sendet noch der Mensch zurück — Greift fröhlich dann zum Wanderstabe. Was Feuers Wuth ihm auch geraubt, Ein süßer Trost ist ihm geblieben: Er zählt die Häupter seiner Lieben, Und sieh! ihm sehlt kein theures Haupt. In die Erd' ist's aufgenommen, Glücklich ist die Form gefüllt; Wird's auch schön zu Tage kommen, Daß es Fleiß und Kunst vergilt?
Wenn der Guß mißlang?
Wenn die Form zersprang?
Ach, vielleicht, indem wir hoffen, Hat uns Unheil schon getroffen.

Dem dunkeln Schooß der heil'gen Erde Bertrauen wir der Hände That, Bertraut der Sämann seine Saat Und hofft, daß sie entkeimen werde Jum Segen, nach des Himmels Rath. Noch köstlicheren Samen bergen Wir trauernd in der Erde Schooß Und hoffen, daß er aus den Särgen Erblühen soll zu schönerm Loos.

Bon dem Dome, Schwer und bang, Tönt die Glocke Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauerschläge Einen Wandrer auf dem letzten Wege.

Ach, die Gattin ist's, die theure, Ach! es ist die treue Mutter, Die der schwarze Fürst der Schatten Wegführt aus dem Arm bes Gatten, Aus der zarten Kinder Schaar, Die sie blühend ihm gebar, Die sie an der treuen Brust Wachsen sah mit Mutterlust — Ach, des Hauses zarte Bande Sind gelöst auf immerdar; Denn sie wohnt im Schattenlande, Die des Hauses Mutter war; Denn es fehlt ihr treues Walten, Ihre Sorge wacht nicht mehr; An verwaister Stätte schalten Wird die Fremde, liebeleer.

Bis die Glocke sich verkühlet, Laßt die strenge Arbeit ruhn. Wie im Laub der Logel spielet, Mag sich Jeder gitlich thun. Winkt der Sterne Licht, Ledig aller Pflicht, Hört der Bursch die Besper schlagen; Meister muß sich immer plagen.

Munter fördert seine Schritte Kern im wilden Forst der Wandrer Nach der lieben Heimathhütte. Blöckend ziehen heim die Schafe, Und der Rinder Breitgestirnte, glatte Schaaren Kommen brüllend, Die gewohnten Ställe füllend. Schwer herein Schwankt der Wagen, Rornbeladen; Bunt von Farben, Auf den Garben Liegt der Kranz, Und das junge Bolk der Schnitter Fliegt zum Tanz. Markt und Straße werden stiller; Um des Lichts gesell'ge Flamme Sammeln fich die Hausbewohner, Und das Stadtthor schließt sich knarrend. Schwarz bedecket Sich die Erde; Doch den sichern Bürger schrecket Nicht die Nacht, Die den Bösen gräßlich wecket; Denn das Auge des Gesetzes wacht.

Heil'ge Ordnung, segenreiche Himmelstochter, die das Gleiche Frei und leicht und freudig bindet, Die der Städte Bau gegründet, Die herein von den Gesilden Rief den ungesell'gen Wilden, Eintrat in der Menschen Hütten, Sie gewöhnt zu sansten Sitten Und das theuerste der Bande Wob, den Trieb zum Vaterlande!

Tausend fleiß'ge Hände regen, Helfen sich in munterm Bund, Und in feurigem Bewegen Werden alle Kräfte kund. Meister rührt sich und Geselle In der Freiheit heil'gem Schutz; Jeder freut sich seiner Stelle, Bietet dem Berächter Trutz. Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis; Ehrt den König seine Würde, Ehret uns der Hände Fleiß.

Holder Friede,
Süße Eintracht,
Weilet, weilet
Freundlich über dieser Stadt!
Möge nie der Tag erscheinen,
Wo des ranhen Krieges Horden
Dieses stille Thal durchtoben,
Wo der Himmel,
Den des Abends sanste Köthe
Lieblich malt,
Von der Dörfer, von der Städte
Wildem Brande schrecklich strahlt!

Nun zerbrecht mir das Gebäude, Seine Absicht hat's erfüllt, Daß sich Herz und Auge weide An dem wohlgelungnen Bild. Schwingt den Hammer, schwingt, Bis der Mantel springt! Wenn die Glock' soll auferstehen, Muß die Form in Stücken gehen.

Der Meister kann die Form zerbrechen Mit weiser Hand, zur rechten Zeit; Doch wehe, wenn in Flammenbächen Das glühnde Erz sich selbst befreit! Blindwüthend, mit des Donners Krachen, Zersprengt es das geborstne Haus, Und wie aus offnem Höllenrachen Speit es Verderben zündend aus. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten; Wenn sich die Völker selbst befrein, Da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn.

Weh, wenn sich in dem Schooß der Städte Der Feuerzunder still gehäuft, Das Bolk, zerreißend seine Kette, Zur Eigenhilse schrecklich greift! Da zerret an der Glocke Strängen Der Aufruhr, daß sie heulend schallt Und, nur geweiht zu Friedensklängen, Die Losung anstimmt zur Gewalt.

Freiheit und Gleichheit! hört man schallen; Der ruh'ge Bürger greift zur Wehr, Die Straßen füllen sich, die Hallen, Und Würgerbanden ziehn umher. Da werden Weiber zu Hyanen Und treiben mit Entsetzen Scherz; Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen, Zerreißen sie des Feindes Herz. Nichts Heiliges ist mehr, es lösen Sich alle Bande frommer Scheu; Der Gute räumt den Platz dem Bösen, Und alle Laster walten frei. Gefährlich ist's, ben Leu zu wecken, Berderblich ist des Tigers Zahn; Redoch der schrecklichste der Schrecken, Das ist der Meusch in seinem Wahn. Weh Denen, die dem Ewigblinden Des Lichtes Himmelsfacel leihn! Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur gunden Und äschert Städt' und Länder ein.

Freude hat mir Gott gegeben! Sehet! wie ein goldner Stern, Aus der Hülse, blank und eben, Schält sich der metallne Kern. Von dem Helm zum Kranz Spielt's wie Sonnenglanz, Auch des Wappens nette Schilder Loben den erfahrnen Bilder.

Herein! herein! Gesellen alle, schließt den Reihen, Daß wir die Glocke tausend weihen! Concordia soll ihr Name sein. Zur Eintracht, zu herzinnigem Bereine Versammle sie die liebende Gemeine.

Und dies sei fortan ihr Beruf, Wozn der Meister sie erschuf: Hoch überm niedern Erdenleben Soll sie im blauen Himmelszelt, Die Nachbarin des Donners, schweben Und grenzen an die Sternenwelt, Soll eine Stimme sein von oben, Wie der Gestirne helle Schaar, Die ihren Schöpfer wandelnd loben Und führen das bekränzte Jahr. Nur ewigen und erusten Dingen Sei ihr metallner Mund geweiht, Und stündlich mit den schnellen Schwingen Berühr' im Fluge fie bie Beit. Dem Schicksal leihe sie die Zunge; Selbst herzlos, ohne Mitgefühl, Begleite sie mit ihrem Schwunge Des Lebens wechselvolles Spiel. Und wie der Klang im Ohr vergehet, Der mächtig tönend ihr entschallt, So lehre sie, daß nichts bestehet, Daß alles Irdische verhallt.

Jeho mit der Kraft des Stranges Wiegt die Glock' mir aus der Gruft, Daß sie in das Reich des Klanges Steige, in die Himmelsluft!

Ziehet, ziehet, hebt!
Sie bewegt sich, schwebt!
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sei ihr erst Geläute.

# Die Macht des Gesanges.

Ein Regenstrom aus Felsenrissen, Er kommt mit Donners Ungestüm, Bergtrümmer folgen seinen Güssen, Und Eichen stürzen unter ihm; Erstaunt, mit wollustvollem Grausen, Hört ihn der Wanderer und lauscht, Er hört die Fluth vom Felsen brausen, Doch weiß er nicht, woher sie rauscht: So strömen des Gesanges Wellen Hervor aus nie entdeckten Ouellen.

Berbündet mit den furchtbarn Wesen, Die still des Lebens Faden drehn, Wer kann des Sängers Zauber lösen, Wer seinen Tönen widerstehn? Wie mit dem Stab des Götterboten Beherrscht er das bewegte Herz: Er taucht es in das Reich der Todten, Er hebt es stannend himmelwärts Und wiegt es zwischen Ernst und Spiele Auf schwanker Leiter der Gefühle.

Wie wenn auf einmal in die Kreise Der Freude, mit Gigantenschritt, Geheimnißvoll, nach Geisterweise, Ein ungeheures Schicksal tritt; Da beugt sich jede Erdengröße Dem Fremdling aus der andern Welt, Des Jubels nichtiges Getöse Berstummt, und jede Larve fällt, Und vor der Wahrheit mächt'gem Siege Verschwindet jedes Werk der Lüge.

So rafft von jeder eiteln Bürde, Wenn des Gesanges Kuf erschallt, Der Mensch sich auf zur Geisterwürde Und tritt in heilige Gewalt; Den hohen Göttern ist er eigen, Ihm darf nichts Irdisches sich nahn, Und jede andre Macht muß schweigen, Und kein Verhängniß fällt ihn an; Es schwinden jedes Kummers Falten, So lang des Liedes Zauber walten.

Und wie nach hoffnungslosem Sehnen, Nach langer Trennung bitterm Schmerz, Ein Kind mit heißen Reuethränen Sich stürzt an seiner Mutter Herz: So sührt zu seiner Jugend Hütten, Zu seiner Unschuld reinem Glück, Bom sernen Ausland fremder Sitten Den Flüchtling der Gesang zurück, In der Natur getreuen Armen Bon kalten Regeln zu erwarmen.

### Würde der Frauen.

Ehret die Frauen! sie flechten und weben Himmlische Rosen ins irdische Leben, Flechten der Liebe beglückendes Band, Und in der Grazie züchtigem Schleier Nähren sie wachsam das ewige Feuer Schöner Gefühle mit heiliger Hand.

Ewig aus der Wahrheit Schranken Schweift des Mannes wilde Kraft; Unstät treiben die Gedanken Auf dem Meer der Leidenschaft; Gierig greift er in die Ferne, Nimmer wird sein Herz gestillt; Rastlos durch entlegne Sterne Jagt er seines Traumes Bild.

Aber mit zauberisch fesselndem Blicke Winken die Frauen den Flüchtling zurücke, Warnend zurück in der Gegenwart Spur. In der Mutter bescheidener Hütte Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte, Trene Töchter der frommen Natur.

Feindlich ist des Mannes Streben, Mit zermalmender Gewalt Geht der wilde durch das Leben, Ohne Rast und Aufenthalt. Was er schuf, zerstört er wieder, Nimmer ruht der Wünsche Streit, Nimmer, wie das Haupt der Hyder Ewig fällt und sich erneut.

Aber, zufrieden mit stillerem Ruhme, Brechen die Frauen des Augenblicks Blume, Nähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß, Freier in ihrem gebundenen Wirken, Reicher, als er, in des Wissens Bezirken Und in der Dichtung unendlichem Kreiß.

Streng und stolz, sich selbst genügend, Kennt des Mannes kalte Brust, Herzlich an ein Herz sich schmiegend, Nicht der Liebe Götterlust, Kennet nicht den Tausch der Seelen, Nicht in Thränen schmilzt er hin; Selbst des Lebens Kämpfe stählen Härter seinen harten Sinn.

Aber, wie leise vom Zephyr erschlittert, Schnell die äolische Harse erzittert, Also die fühlende Seele der Frau. Zärtlich geängstigt vom Bilde der Qualen, Wallet der liebende Busen, es strahlen Perlend die Augen von himmlischem Than.

In der Männer Herrschgebiete Gilt der Stärke trotig Recht; Mit dem Schwert beweist der Schthe, Und der Perser wird zum Knecht. Es besehden sich im Grimme Die Begierden wild und roh, Und der Eris rauhe Stimme Waltet, wo die Charis sloh.

Aber mit sanst überredender Bitte Führen die Frauen den Scepter der Sitte, Löschen die Zwietracht, die tobend entglüht, Lehren die Kräfte, die seindlich sich hassen, Sich in der lieblichen Form zu umfassen, Und vereinen, was ewig sich flieht.

# Hoffnung.

Es reden und träumen die Menschen viel Bon bessern künftigen Tagen; Nach einem glücklichen, goldenen Ziel Sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung, Doch der Mensch hofft immer Verbesserung. Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, Sie umflattert den fröhlichen Knaben, Den Jüngling locket ihr Zauberschein, Sie wird mit dem Greis nicht begraben; Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, Noch am Grabe pflanzt er — die Hoffnung auf. Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, Erzengt im Gehirne des Thoren. Im Herzen kündet es laut sich an: Zu was Besserm sind wir geboren; Und was die innere Stimme spricht, Das täuscht die hoffende Seele nicht.

### Die deutsche Muse.

Rein Augustisch Alter blühte, Reines Medicäers Güte Lächelte der deutschen Kunst; Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, Sie entfaltete die Blume Richt am Strahl der Fürstengunst. Von dem größten deutschen Sohne, Von des großen Friedrichs Throne Ging sie schutzlos, ungeehrt. Rühmend darf's der Deutsche sagen, Höher darf das Herz ihm schlagen: Selbst erschuf er sich den Werth.

Darum steigt in höherm Bogen, Darum strömt in vollern Wogen Deutscher Barden Hochgesang; Und in eigner Fülle schwellend Und aus Herzens Tiefen quellend, Spottet er der Regeln Zwang.

### Der Samann.

Siehe, voll Hoffnung vertraust du der Erde den goldenen Samen Und erwartest im Lenz fröhlich die keimende Saat. Nur in die Furche der Zeit bedenkst du dich Thaten zu streuen, Die, von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit blühn?

## Ber Kaufmann.

Wohin segelt das Schiff? Es trägt sidonische Männer, Die von dem frierenden Nord bringen den Bernstein, das Zinn: Trag es gnädig, Neptun, und wiegt es schonend, ihre Winde, In bewirthender Bucht rausch' ihm ein trinkbarer Quell. Ench, ihr Götter, gehört der Kausmann. Güter zu suchen Geht er, doch an sein Schiff knüpset das Gute sich an.

## Adysfeus.

Alle Gewässer durchkreuzt, die Heimath zu finden, Odysseus; Durch der Schla Gebell, durch der Charybde Gefahr, Durch die Schrecken des seindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes, Selber in Aides' Reich führt ihn die irrende Fahrt. Endlich trägt das Geschick ihn schlasend an Ithakas Kisse; Er erwacht und erkennt jammernd das Baterland nicht.

### Karthago.

Ausgeartetes Kind der bessern menschlichen Mutter, Das mit des Kömers Gewalt paaret des Tyriers List! Aber jener beherrschte mit Kraft die eroberte Erde, Dieser belehrte die Welt, die er mit Klugheit bestahl. Sprich! was rühmt die Geschichte von dir? Wie der Römer erwarbst du Mit dem Gisen, was du thrisch mit Golde regierst.

### Die Johanniter.

Henn ihr, Löwen der Schlacht, Akton und Rhodus beschützt, Durch die sprische Wüste den bangen Pilgrim geleitet Und mit der Chernbim Schwert steht vor dem heiligen Grab. Aber ein schönerer Schmuck umgibt euch, die Schürze des Wärters, Wenn ihr, Löwen der Schlacht, Söhne des edelsten Stamms, Dient an des Kranken Bett, dem Lechzenden Labung bereitet Und die niedrige Pflicht christlicher Milde vollbringt. Religion des Kreuzes, nur du verknüpstest in einem Kranze der Demuth und Kraft doppelte Palme zugleich!

### Beutsche Trene.

Um den Scepter Germaniens stritt mit Ludwig dem Baper Friedrich aus Habsburgs Stamm, Beide gerufen zum Thron; Aber den Austrier führt, den Jüngling, das neidische Kriegsgluck In die Fesseln des Feinds, der ihn im Kampfe bezwingt. Mit dem Throne kauft er fich los, sein Wort muß er geben, Für den Sieger das Schwert gegen die Freunde zu ziehn; Aber was er in Banden gelobt, kann er frei nicht erfüllen; Siehe, da stellt er aufs neu willig den Banden fich dar. Tief gerührt umhalst ihn der Feind, fie wechseln von nun an, Wie der Freund mit dem Freund, traulich die Becher des Mahls, Arm in Arme schlummern auf einem Lager bie Fürsten, Da noch blutiger Haß grimmig die Bölker zerfleischt. Gegen Friederichs Heer muß Ludwig ziehen. Zum Wächter Baperns läßt er den Feind, den er bestreitet, zurück. "Wahrlich! So ist's! Es ist wirklich so! Man hat mirks geschrieben," Rief der Pontifer aus, als er die Kunde vernahm.

#### Columbus.

Steure, muthiger Segler! Es mag der Witz dich verhöhnen Und der Schiffer am Steu'r senken die lässige Hand. Immer, immer nach West! Dort muß die Küste sich zeigen, Liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd vor deinem Verstand. Traue bem leitenben Gott und folge bem schweigenben Weltmeer! War' fie noch nicht, fie stieg' jett aus den Fluthen empor. Mit bem Genius fieht bie Natur in ewigem Bunde; Was der eine verspricht, leistet die andre gewiß.

# Pompeji und Herculanum.

Welches Wunder begibt sich? Wir flehten um trinkbare Quellen. Erbe, bich an, und was sendet bein Schooß uns herauf! Lebt es im Abgrund auch? Wohnt unter der Lava verborgen Noch ein neues Geschlecht? Kehrt bas entflohne zurück? Griechen, Römer, o kommt! o seht, das alte Pompeji Findet sich wieder, aufs neu bauet sich Hercules' Stadt. Giebel an Giebel fteigt, ber räumige Porticus öffnet Seine Hallen, o eilt, ihn zu beleben, herbei! Aufgethan ift das weite Theater, es stürze durch seine Sieben Mündungen sich fluthend die Menge herein. Mimen, wo bleibt ihr? Hervor! Das bereitete Opfer vollende Atreus' Sohn, bem Orest folge ber grausende Chor! Wohin führet der Bogen des Siegs? Erkennt ihr das Forum? Was für Gestalten sind das auf dem curulischen Stuhl? Traget, Lictoren, die Beile voran! Den Sessel besteige Richtend der Prätor, der Zeug' trete, der Kläger vor ihn. Reinliche Gaffen breiten fich aus, mit erhöhetem Pflafter Ziehet der schmälere Weg neben den Häusern sich hin. Schützend springen die Dacher hervor, die zierlichen Zimmer Reihn um den einsamen Hof heimlich und traulich fich her. Deffnet die Läden geschwind und die lange verschütteten Thuren! In die schaudrigte Nacht falle der lustige Tag! Siehe, wie rings um den Rand die netten Bante fich dehnen, Wie von buntem Gestein schimmernd das Estrich sich hebt! Frisch noch erglänzt die Wand von heiter brennenden Farben. Wo ist der Künstler? Er warf eben den Pinsel hinweg. Schwellender Früchte voll und lieblich geordneter Blumen Fasset der muntre Feston reizende Bildungen ein. Mit beladenem Korb schlüpft hier ein Amor vorüber, Emfige Genien dort keltern den purpurnen Bein; Hoch auf springt die Bacchantin im Tanz, dort ruhet sie schlummernd, Und der lauschende Faun hat sich nicht satt noch gesehn. Rlüchtig tummelt sie bier ben raschen Centauren, auf einem Knie nur schwebend, und treibt frisch mit dem Thyrsus ihn an. Knaben! was säumt ihr? Herbei! Da stehn noch die schönen Geschirre. Frisch, ihr Mädchen, und schöpft in den etrurischen Krug! Steht nicht ber Dreifuß hier auf schön geflügelten Sphinzen? Schüret das Feuer! Geschwind, Stlaven, bestellet den Herd! Shiller, Werte. I.

Rauft, hier geb' ich euch Münzen, vom mächtigen Titus gepräget; Auch noch die Wage liegt hier, sehet, es fehlt kein Gewicht. Stedet das brennende Licht auf den zierlich gebildeten Lenchter, Und mit glänzendem Del fülle die Lampe sich an! Was verwahret dies Kästchen? D seht, was der Bräutigam sendet, Mädchen! Spangen von Gold, glänzende Pasten zum Schmuck. Führet die Braut in das duftende Pad, hier stehn noch die Salben, Schminte find' ich noch hier in dem gehöhlten Arystall. Aber wo bleiben die Männer? die Alten? Im ernsten Museum Liegt noch ein köftlicher Schatz seltener Rollen gehäuft. Griffel findet ihr hier zum Schreiben, wächserne Tafeln; Nichts ist verloren, getreu hat es die Erde bewahrt. Auch die Penaten, sie stellen sich ein, es finden sich alle Götter wieder; warum bleiben die Priester nur aus? Den Caduceus schwingt der zierlich geschenkelte Hermes, Und die Bictoria fliegt leicht aus der haltenden Hand. Die Altäre, sie stehen noch da, o kommet, o zündet, Lang schon entbehrte ber Gott, zündet die Opfer ihm an!

#### Ilias.

Immer zerreißet den Kranz des Homer und zählet die Bäter Des vollendeten ewigen Werks! Hat es doch eine Mutter nur und die Züge der Mutter, Deine unsterblichen Züge, Natur!

## Beus zu Hercules.

Nicht aus meinem Nektar hast du dir Gottheit getrunken; Deine Götterkraft war's, die dir den Nektar errang.

## Die Antike an den nordischen Wanderer.

Ueber Ströme hast du gesetzt und Meere durchschwommen, Ueber der Alpen Gebirg trug dich der schwindlichte Steg, Mich in der Nähe zu schaun und meine Schöne zu preisen, Die der begeisterte Kuf rühmt durch die staunende Welt; Und nun stehst du vor mir, du darsst mich Heil'ge berühren, Aber bist du mir jetzt näher, und bin ich es dir?

## Die Sanger der Borwelt.

Sagt, wo find die Vortrefflichen hin, wo find' ich die Sänger, Die mit dem lebenden Wort horchende Völker entzückt,

Die vom Himmel den Gott, zum Himmel den Menschen gesungen Und getragen den Geist hoch auf den Flügeln des Lieds? Ach, noch leben die Sänger; nur fehlen die Thaten, die Lyra Freudig zu wecken, es sehlt, ach! ein empfangendes Ohr. Glückliche Dichter der glücklichen Welt! Von Munde zu Munde Flog, von Geschlecht zu Geschlecht euer empfundenes Wort. Wie man die Götter empfängt, so begrüßte Jeder mit Andacht, Was der Genius ihm, redend und bildend, erschus. An der Gluth des Gesangs entstammten des Hörers Gesühle, An des Hörers Gesühl nährte der Sänger die Gluth — Nährt' und reinigte sie! Der Glückliche, dem in des Volkes Stimme noch hell zurück tönte die Seele des Lieds, Dem noch von außen erschien, im Leben, die himmlische Gottheit, Die der Neuere kaum, kaum noch im Herzen vernimmt.

## Die Antiken zu Paris.

Was der Griechen Kunst erschaffen, Mag der Franke mit den Waffen Führen nach der Seine Strand, Und in prangenden Museen Zeig' er seine Siegstrophäen Dem erstaunten Vaterland!

Ewig werden sie ihm schweigen, Nie von den Gestellen steigen In des Lebens frischen Reihn. Der allein besitzt die Musen, Der sie trägt im warmen Busen, Dem Bandalen sind sie Stein.

## Thekla.

Eine Geifterftimme.

Wo ich sei und wo mich hingewendet, Als mein slücht'ger Schatten dir entschwebt? Hab' ich nicht beschlossen und geendet, Hab' ich nicht geliebet und gelebt?

Willst du nach den Nachtigallen fragen, Die mit seelenvoller Melodie Dich entzückten in des Lenzes Tagen? Nur, so lang sie liebten, waren sie.

Ob ich den Berlorenen gefunden? Glaube mir, ich bin mit ihm vereint,

Wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden, Dort, wo keine Thräne wird geweint.

Dorten wirst auch du uns wieder sinden, Wenn dein Lieben unserm Lieben gleicht; Dort ist auch der Bater frei von Sünden, Den der blut'ge Mord nicht mehr erreicht.

Und er fühlt, daß ihn kein Wahn betrogen, Als er aufwärts zu den Sternen sah; Denn, wie Jeder wägt, wird ihm gewogen; Wer es glanbt, dem ist das Heil'ge nah.

Wort gehalten wird in jenen Räumen Jedem schönen, gläubigen Gefühl; Wage du, zu irren und zu träumen, Hoher Sinn liegt oft in kind'schem Spiel.

## Das Mädchen von Arleans.

Das edle Bild der Menschheit zu verhöhnen, Im tiefsten Staube wälzte dich der Spott; Krieg führt der Witz auf ewig mit dem Schönen, Er glaubt nicht an den Engel und den Gott; Dem Herzen will er seine Schätze rauben, Den Wahn befriegt er und verletzt den Glauben.

Doch, wie du selbst, aus kindlichem Geschlechte, Selbst eine fromme Schäferin, wie du, Reicht dir die Dichtkunst ihre Götterrechte, Schwingt sich mit dir den ew'gen Sternen zu. Mit einer Glorie hat sie dich umgeben; Dich schuf das Herz, du wirst unsterblich leben.

Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen Und das Erhabne in den Staub zu ziehn; Doch fürchte nicht! Es gibt noch schöne Herzen, Die slir das Hohe, Herrliche entglühn. Den lauten Markt mag Momus unterhalten; Ein edler Sinn liebt edlere Gestalten.

### Menie.

Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter bezwinget Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus. Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher, Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk. Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde, Die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt. Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter, Wenn er, am stäischen Thor fallend, sein Schickal ersüllt. Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus, Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn. Siehe, da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle, Daß das Schöne vergeht, daß das Bollkommene stirbt. Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten, ist herrlich, Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.

### Der spielende Knabe.

Spiele, Kind, in der Mutter Schooß! Auf der heiligen Insel Findet der trübe Gram, sindet die Sorge dich nicht. Liebend halten die Arme der Mutter dich über dem Abgrund, Und in das sluthende Grab lächelst du schuldlos hinab. Spiele, liebliche Unschuld! Noch ist Arkadien um dich, Und die freie Natur folgt nur dem fröhlichen Trieb; Noch erschafft sich die üppige Kraft erdichtete Schranken, Und dem willigen Muth sehlt noch die Pflicht und der Zweck. Spiele! Bald wird die Arbeit kommen, die hagre, die ernste, Und der gebietenden Pflicht mangeln die Lust und der Muth.

### Die Geschlechter.

Sieh in dem garten Kind zwei liebliche Blumen vereinigt, Jungfrau und Jüngling, sie bedt beide die Knospe noch zu. Leise löst fich das Band, es entzweien sich zart die Naturen, Und von der holden Scham trennet sich feurig die Kraft. Bonne bem Anaben zu spielen, in wilder Begierde gn toben; Nur die gefättigte Kraft kehret zur Anmuth zurück. Aus der Knospe beginnt die doppelte Blume zu streben, Röstlich ist jede, doch stillt keine bein sehnendes Herz. Reizende Fülle schwellt der Jungfran blühende Glieder, Aber der Stolz bewacht streng, wie der Gürtel, den Reiz. Scheu, wie das zitternde Reh, das ihr Horn durch die Wälder verfolget, Flieht sie im Mann nur den Feind, hasset noch, weil sie nicht liebt. Trotig schauet und kuhn aus finstern Wimpern der Jungling, Und gehärtet zum Kampf, spannet die Sehne sich an. Fern in der Speere Gewühl und auf die stäubende Rennbahn Ruft ihn der lockende Ruhm, reißt ihn der brausende Muth. Jetzt beschütze bein Werk, Natur! Auseinander auf immer Fliehet, wenn du nicht vereinst, seindlich, was ewig sich sucht.

Aber da bist du, du Mächtige, schon, aus dem wildesten Streite Rufst du der Harmonie göttlichen Frieden hervor.

Tief verstummet die lärmende Jagd, des rauschenden Tages Tosen verhallet, und leis sinken die Sterne herab.

Seufzend flüstert das Rohr, sanft murmelnd gleiten die Bäche, Und mit melodischem Lied füllt Philomela den Hain.

Was erreget zu Seufzern der Jungfrau steigenden Busen?

Jüngling, was füllet den Blick schwellend mit Thränen dir an?

Ach, sie suchet umsonst, was sie sanft anschmiegend umfasse,

Und die schwellende Frucht beuget zur Erde die Last. Ruhelos strebend verzehrt sich in eigenen Flammen der Jüngling,

Ach, der brennenden Gluth wehet kein lindernder Hauch. Siehe, da sinden sie sich, es führet sie Amor zusammen, Und dem geslügelten Gott folgt der geslügelte Sieg.

Göttliche Liebe, du bist's, die der Menschheit Blumen vereinigt! Ewig getrennt, sind sie doch ewig verbunden durch dich.

### Macht des Weibes.

Mächtig seid ihr, ihr seid's durch der Gegenwart ruhigen Zauber; Was die stille nicht wirkt, wirket die rauschende nie. Kraft erwart' ich vom Mann, des Gesetzes Würde behaupt' er; Aber durch Anmuth allein herrschet und herrsche das Weib. Manche zwar haben geherrscht durch des Geistes Macht und der Thaten; Aber dann haben sie dich, höchste der Kronen, entbehrt. Wahre Königin ist nur des Weibes weibliche Schönheit: Wo sie sich zeige, sie herrscht, herrschet bloß, weil sie sich zeigt.

## Ber Tanz.

Siehe, wie schwebenden Schritts im Wellenschwung sich die Paare Drehen! Den Boden berührt kaum der gestügelte Fuß.
Seh' ich slüchtige Schatten, befreit von der Schwere des Leibes? Schlingen im Mondlicht dort Elsen den lustigen Reihn? Wie, vom Zephyr gewiegt, der leichte Rauch in die Luft fließt, Wie sich leise der Kahn schauselt auf silberner Fluth, Hüpft der gelehrige Fuß auf des Takts melodischer Woge, Säuselndes Saitengetön hebt den ätherischen Leib. Jeho, als wollt' es mit Macht durchreißen die Kette des Tanzes, Schwingt sich ein muthiges Paar dort in den dichtesten Keihn.

Schnell vor ihm her entsteht ihm die Bahn, die hinter ihm schwindet, Wie durch magische Hand öffnet und schließt sich der Weg. Sieh! jetzt schwand es dem Blick; in wildem Gewirr durcheinander

Stürzt der zierliche Ban dieser beweglichen Welt.

Nein, dort schwebt es frohlocend herauf; der Anoten entwirrt sich; Nur mit verändertem Reiz stellet die Regel fich ber. Ewig zerstört, es erzeugt sich ewig die brebende Schöpfung, Und ein stilles Gesetz lenkt ber Berwandlungen Spiel. Sprich, wie geschieht's, daß rastlos erneut die Bildungen schwanken Und die Rube besteht in der bewegten Gestalt? Jeder ein Herrscher, frei, nur dem eigenen Herzen gehorchet Und im eilenden Lauf findet die einzige Bahn? Willst du es wissen? Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit, Die zum geselligen Tang ordnet den tobenden Sprung, Die, der Nemesis gleich, an des Rhythmus goldenem Zügel Lenkt die brausende Lust und die verwilderte zähmt. Und dir rauschen umsonst die Harmonieen des Weltalls? Dich ergreift nicht ber Strom dieses erhabnen Gesangs? Nicht der begeisternde Takt, den alle Wesen dir schlagen? Nicht der wirbelnde Tanz, der durch den ewigen Raum Leuchtende Sonnen schwingt in kilhn gewundenen Bahnen? Das du im Spiele doch ehrst, fliehst du im Handeln, das Maß

#### Das Glück.

Selig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt schon Liebten, welchen als Kind Benus im Arme gewiegt, Welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöset Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedriickt! Ein erhabenes Loos, ein göttliches, ist ihm gefallen, Schon por bes Rampfes Beginn sind ihm die Schläfe betränzt. Ihm ist, eh' er es lebte, das volle Leben gerechnet, Eh' er die Mühe bestand, hat er die Charis erlangt. Groß zwar nenn' ich den Mann, der, sein eigner Bildner und Schöpfer, Durch der Tugend Gewalt selber die Parze bezwingt; Aber nicht erzwingt er das Gluck, und was ihm die Charis Neidisch geweigert, erringt nimmer der strebende Muth. Bor Unwürdigem tann dich ber Wille, ber ernste, bewahren, Alles Höchste, es kommt frei von den Göttern herab. Wie die Geliebte dich liebt, so kommen die himmlischen Gaben; Oben in Jupiters Reich herrscht, wie in Amors, bie Gunst. Neigungen haben die Götter, sie lieben der grünenden Jugend Locigte Scheitel, es zieht Freude die Fröhlichen an. Nicht der Sehende wird von ihrer Erscheinung beseligt, Ihrer Herrlichkeit Glanz hat nur der Blinde geschaut. Gern erwählen sie sich der Einfalt kindliche Seele, In das bescheidne Gefäß schließen fie Göttliches ein. Ungehofft find sie da und täuschen die stolze Erwartung, Keines Bannes Gewalt zwinget die Freien herab.

Wem er geneigt, dem sendet der Bater der Menschen und Götter Seinen Adler herab, trägt ihn zu himmlischen Höhn. Unter die Menge greift er mit Eigenwillen, und welches Haupt ihm gefället, um das flicht er mit liebender hand Jett den Lorbeer und jett die herrschaftgebende Binde, Krönte boch selber ben Gott nur das gewogene Glück. Vor dem Glücklichen her tritt Phobus, der pythische Sieger, Und der die Herzen bezwingt, Amor, der lächelnde Gott. Bor ihm ebnet Poseidon das Meer, sanft gleitet des Schiffes Kiel, das den Cäsar führt und sein allmächtiges Glück. Ihm zu Flißen legt sich der Leu, das brausende Delphin Steigt aus den Tiefen, und fromm beut es den Rücken ihm an. Zürne dem Glücklichen nicht, daß den leichten Sieg ihm die Götter Schenken, daß aus der Schlacht Benus den Liebling entruckt. Ihn, den die Lächelnde rettet, den Göttergeliebten beneid' ich, Jenen nicht, dem sie mit Nacht deckt den verdunkelten Blick. War er weniger herrlich, Achilles, weil ihm Hephästos Selbst geschmiedet den Schild und das verderbliche Schwert. Weil um den sterblichen Mann der große Olymp sich beweget? Das verherrlichet ihn, daß ihn die Götter geliebt, Daß fie sein Zürnen geehrt und, Ruhm dem Liebling zu geben, Hellas' bestes Geschlecht stürzten zum Orfus hinab. Zürne ber Schönheit nicht, daß sie schön ist, daß sie verdienstlos, Wie der Lilie Kelch, prangt durch der Benus Geschenk! Lag sie die Glückliche sein; du schaust sie, du bist der Beglückte! Wie sie ohne Berdienst glänzt, so entzücket sie dich. Frene dich, daß die Gabe des Lieds vom Himmel herabkommt, Daß der Sänger dir singt, was ihn die Muse gelehrt! Weil der Gott ihn beseelt, so wird er dem Hörer zum Gotte; Weil er der Glückliche ist, kannst du der Gelige sein. Auf dem geschäftigen Markt, da führe Themis die Wage, Und es messe der Lohn streng an der Mühe sich ab; Aber die Freude ruft nur ein Gott auf sterbliche Wangen, Wo fein Wunder geschieht, ift fein Beglückter zu fehn. Alles Menschliche muß erst werden und wachsen und reifen, Und von Gestalt zu Gestalt führt es die bildende Zeit; Aber das Glückliche siehest du nicht, das Schöne nicht werden, Kertig von Ewigkeit her steht es vollendet vor dir.

Jede irdische Benus crsteht, wie die erste des Himmels, Eine dunkle Geburt, aus dem unendlichen Meer; Wie die erste Minerva, so tritt, mit der Aegis gerüstet, Aus des Donnerers Haupt jeder Gedanke des Lichts.

### Ber Genius.

"Glaub' ich, " fprichft bu, "bem Wort, bas ber Beisheit Meifter mich lebren. "Das der Lehrlinge Schaar sicher und fertig beschwört? "Rann die Wiffenschaft nur zum wahren Frieden mich führen, "Nur des Spstemes Gebälk stützen das Glück und bas Recht? "Muß ich dem Trieb mißtraun, der leise mich warnt, dem Gesetze, "Das du selber, Natur, mir in den Busen geprägt, "Bis auf die ewige Schrift die Schul' ihr Siegel gedriicket "Und der Formel Gefäß bindet den flüchtigen Geist? "Sage du mir's, du bist in diese Tiefen gestiegen, "Aus dem modrigten Grab tamft du erhalten zurück. "Dir ist bekannt, was die Gruft der dunkeln Wörter bewahret, "Ob der Lebenden Trost dort bei den Mumien wohnt? "Muß ich ihn wandeln, den nächtlichen Weg? Mir graut, ich bekenn' es. "Wandeln will ich ihn doch, führt er zu Wahrheit und Recht." Freund, bu kennst doch die goldene Zeit? Es haben die Dichter Manche Sage von ihr rührend und kindlich erzählt — Jene Zeit, da das Heilige noch im Leben gewandelt, Da jungfräulich und teusch noch das Gefühl sich bewahrt, Da noch das große Gesetz, das oben im Sonnenlauf waltet Und verborgen im Ei reget den hüpfenden Punkt, Noch der Nothwendigkeit stilles Geset, das stätige, gleiche, Auch der menschlichen Bruft freiere Wellen bewegt, Da nicht irrend der Sinn und treu, wie der Zeiger am Uhrwerk, Auf das Wahrhaftige nur, nur auf das Ewige wies? -Da war tein Profaner, tein Gingeweihter zu seben, Was man lebendig empfand, ward nicht bei Todten gesucht; Gleich verständlich für jegliches Herz war die ewige Regel, Gleich verborgen der Quell, dem sie belebend entfloß. Aber die glückliche Zeit ist dahin! Vermessene Willfür Hat der getreuen Natur göttlichen Frieden gestört. Das entweihte Gefühl ist nicht mehr Stimme ber Götter, Und das Orakel verstummt in der entadelten Brust. Nur in dem stilleren Selbst vernimmt es der horchende Geist noch, Und den heiligen Sinn hütet das mpstische Wort. Hier beschwört es der Forscher, der reines Berzens hinabsteigt, Und die verlorne Ratur gibt ihm die Weisheit zurück. Haft du, Glücklicher, nie ben schützenden Engel verloren, Nie des frommen Instincts liebende Warnung verwirkt, Malt in dem keuschen Auge noch treu und rein sich die Wahrheit, Tönt ihr Rufen dir noch hell in der kindlichen Brust, Schweigt noch in bem zufriednen Gemüth bes Zweifels Emporung, Wird sie, weißt du's gewiß, schweigen auf ewig, wie heut,

Wird der Empfindungen Streit nie eines Richters bedürfen, Nie den hellen Verstand trüben das tückische Herz —

D dann gehe du hin in beiner köstlichen Unschuld!

Dich kann die Wissenschaft nichts lehren. Sie lerne von dir! Jenes Gesetz, das mit ehrnem Stab den Sträubenden lenket, Dir nicht gilt's. Was du thust, was dir gefällt, ist Gesetz,

Und an alle Geschlechter ergeht ein göttliches Machtwort:

Was du mit heiliger Hand bildest, mit heiligem Mund Redest, wird den erstaunten Sinn allmächtig bewegen;

Du nur merkst nicht den Gott, der dir im Busen gebeut, Nicht des Siegels Gewalt, das alle Geister dir beuget, Einfach gehst du und still durch die eroberte Welt.

## Der philosophische Egoift.

Haft du den Säugling gesehn, der, unbewußt noch der Liebe, Die ihn wärmet und wiegt, schlafend von Arme zu Arm Wandert, dis bei der Leidenschaft Ruf der Jüngling erwachet, Und des Bewußtseins Blitz dämmernd die Welt ihm erhellt? Haft du die Mutter gesehu, wenn sie süßen Schlummer dem Liebling Kauft mit dem eigenen Schlaf und für das träumende sorgt, Wit dem eigenen Leben ernährt die zitternde Flamme Und mit der Sorge selbst sich für die Sorge belohnt? Und du lästerst die große Natur, die, bald Kind und bald Mutter, Jetzt empfänget, jetzt gibt, nur durch Bedürfniß besteht? Selbstgenügsam willst du dem schönen King dich entziehen, Der Geschöpf an Geschöpf reiht in vertraulichem Bund? Willst, du Armer, stehen allein und allein durch dich selber,

## Die Worte des Glaubens.

Wenn durch der Kräfte Tausch selbst das Unendliche steht?

Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer,
Sie gehen von Munde zu Munde,
Doch stammen sie nicht von außen her;
Das Herz nur gibt davon Kunde.
Dem Menschen ist aller Werth geraubt,
Wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt.
Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und wird' er in Ketten geboren,
Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei,
Nicht den Mißbrauch rasender Thoren!
Vor dem Stlaven, wenn er die Kette bricht,
Vor dem sreien Menschen erzittert nicht!

Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall, Der Mensch kann fie üben im Leben, Und sollt' er auch straucheln überall, Er kann nach der göttlichen streben, Und was kein Berstand der Berständigen sieht, Das übet in Einfalt ein kindlich Gemüth. Und ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt, Wie auch ber menschliche wanke; Hoch über der Zeit und dem Raume webt Lebendig der höchste Gedanke, Und ob Alles in ewigem Wechsel kreist, Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist. Die drei Worte bewahret euch, inhaltschwer, Sie pflanzet von Munde zu Munde, Und stammen sie gleich nicht von außen her, Euer Innres gibt davon Kunde. Dem Menschen ist nimmer sein Werth geraubt, So lang er noch an die brei Worte glaubt.

### Die Worte des Wahns.

Drei Worte hört man, bedeutungschwer, Im Munde der Guten und Besten. Sie schallen vergeblich, ihr Klang ist leer, Sie können nicht helfen und trösten. Verscherzt ist dem Menschen des Lebens Frucht, So lang er die Schatten zu haschen sucht. So lang er glanbt an die goldene Zeit, Wo das Rechte, das Gute wird siegen — Das Rechte, das Gute führt ewig Streit, Nie wird der Feind ihm erliegen, Und erstickt du ihn nicht in den Lüften frei, Stets wächst ihm die Kraft auf der Erde neu. So lang er glaubt, daß das buhlende Glück Sich dem Edeln vereinigen werde -Dem Schlechten folgt es mit Liebesblick; Nicht dem Guten gehöret die Erde, Er ist ein Fremdling, er wandert aus Und suchet ein unvergänglich Haus. So lang er glaubt, daß dem ird'schen Berstand Die Wahrheit je wird erscheinen -Ihren Schleier, hebt keine sterbliche Hand; Wir können nur rathen und meinen.

Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort, Doch der sreie wandelt im Sturme fort. Drum, edle Seele, entreiß dich dem Wahn Und den himmlischen Glauben bewahre! Was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn, Es ist dennoch das Schöne, das Wahre! Es ist nicht draußen, da sucht es der Thor; Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

## Spruche des Confucius.

1.

Dreifach ist der Schritt der Zeit: Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, Pseilschnell ist das Jetzt entslogen, Ewig still steht die Vergangenheit.

Reine Ungeduld beflügelt Ihren Schritt, wenn sie verweilt. Reine Furcht, kein Zweiseln zügelt Ihren Lauf, wenn sie enteilt. Reine Reu, kein Zaubersegen Kann die Stehende bewegen.

Möchtest du beglückt und weise Endigen des Lebens Reise, Nimm die Zögernde zum Rath, Nicht zum Werkzeug deiner That. Wähle nicht die Fliehende zum Freund, Nicht die Bleibende zum Feind.

2

Dreifach ist des Raumes Maß: Rastlos fort ohn' Unterlaß Strebt die Länge; fort ins Weite Endlos gießet sich die Breite; Grundlos senkt die Tiefe sich.

Dir ein Bild sind sie gegeben: Rastlos vorwärts mußt du streben, Nie ermüdet stille stehn, Willst du die Vollendung sehn; Mußt ins Breite dich entfalten, Soll sich dir die Welt gestalten; Ju die Tiese mußt du steigen, Soll sich dir das Wesen zeigen. Nur Beharrung führt zum Ziel, Nur die Fülle führt zur Klarheit, Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

## Sicht und Warme.

Der begre Mensch tritt in die Welt Mit fröhlichem Bertrauen; Er glaubt, was ihm die Seele schwellt, Auch außer sich zu schauen, Und weiht, von edlem Eifer warm, Der Wahrheit seinen treuen Arm. Doch Alles ist so klein, so eng; Hat er es erst erfahren, Da sucht er in dem Weltgedräng Sich selbst nur zu bewahren; Das Herz, in kalter, stolzer Ruh, Schließt endlich sich der Liebe zu. Sie geben, ach! nicht immer Gluth, Der Wahrheit helle Strahlen. Wohl Denen, die des Wissens Gut Nicht mit bem Herzen zahlen. Drum paart, zu eurem schönsten Glück, Mit Schwärmers Ernst des Weltmanns Blick.

## Breite und Tiefe.

Es glänzen Biele in der Welt, Sie wissen von Allem zu sagen, Und wo was reizet und wo was gefällt, Man kann es bei ihnen erfragen; Man dächte, hört man sie reden laut, Sie hätten wirklich erobert die Braut.

Doch gehn sie aus der Welt ganz still, Ihr Leben war verloren. Wer etwas Treffliches leisten will, Hätt' gern was Großes geboren, Der sammle still und unerschlafft Im kleinsten Punkte die höchste Kraft.

Der Stamm erhebt sich in die Luft Mit üppig prangenden Zweigen;

Die Blätter glänzen und hauchen Duft, Doch können sie Früchte nicht zeugen; Der Kern allein im schmalen Raum Verbirgt den Stolz des Waldes, den Baum.

## Die Sührer des Lebens.

Bweierlei Genien sind's, die dich durchs Leben geleiten.
Wohl dir, wenn sie vereint helsend zur Seite dir stehn!
Mit erheiterndem Spiel verkürzt dir der eine die Reise,
Leichter an seinem Arm werden dir Schicksal und Pflicht.
Unter Scherz und Gespräch begleitet er bis an die Klust dich,
Wo an der Ewigkeit Meer schandernd der Sterbliche steht.
Hier empfängt dich entschlossen und ernst und schweigend der andre,
Trägt mit gigantischem Arm über die Tiese dich hin.
Nimmer widme dich einem allein! Vertraue dem Erstern
Deine Würde nicht an, nimmer dem Andern dein Glück!

## Archimedes und der Schüler.

Ju Archimedes kam ein wißbegieriger Jüngling.
"Weihe mich," sprach er zu ihm, "ein in die göttliche Kunst,
Die so herrliche Frucht dem Vaterlande getragen
Und die Mauern der Stadt vor der Sambuca 1 beschützt!"—
"Göttlich nennst du die Kunst? Sie ist's," versetzte der Weise;
"Aber das war sie, mein Sohn, eh sie dem Staat noch gedient.
Willst du nur Früchte von ihr, die kann auch die sterbliche zeugen;
Wer um die Göttin freit, suche in ihr nicht das Weib."

1 Anmerkung des Verkassers bei der ersten Ausgabe. Der Name

unmerkung des Verfassers bei der ersten Ausgabe. Der Rame einer Belagerungsmaschine, deren sich Marcellus gegen Sprakus bediente.

### Menschliches Wissen.

Weil du liesest in ihr, was du selber in sie geschrieben, Weil du in Gruppen fürs Aug' ihre Erscheinungen reihst, Deine Schnüre gezogen auf ihrem unendlichen Felde, Wähnst du, es fasse dein Geist ahnend die große Natur. So beschreibt mit Figuren der Astronome den Himmel, Daß in dem ewigen Raum leichter sich sinde der Blick, Knüpft entlegene Sonnen, durch Siriussernen geschieden, Aneinander im Schwan und in den Hörnern des Stiers. Wersteht er darum der Sphären mystische Tänze, Weil ihm das Sternengewölb sein Planiglobium zeigt?

ŧ

## Die zwei Tugendwege.

Zwei sind der Wege, auf welchen der Mensch zur Tugend emporstrebt; Schließt sich der eine dir zu, thut sich der andre dir auf. Handelnd erringt der Glückliche sie, der Leidende duldend. Wohl ihm, den sein Geschick liebend auf beiden geführt!

#### Bürden.

Wie die Säule des Lichts auf des Baches Welle sich spiegelt — Hell, wie von eigener Gluth, flammt der vergoldete Saum; Aber die Well' entführet der Strom, durch die glänzende Straße Drängt eine andre sich schon, schnell, wie die erste, zu sliehn — So beleuchtet der Würden Glanz den sterblichen Menschen; Nicht er selbst, nur der Ort, den er durchwandelte, glänzt.

## Benith und Nadir.

Wo du auch wandelst im Raum, es knüpft dein Zenith und Nadir An den Himmel dich an, dich an die Achse der Welt. Wie du auch handelst in dir, es berühre den Himmel der Wille, Durch die Achse der Welt gehe die Richtung der That!

## Die idealische Freiheit.

Aus dem Leben heraus sind der Wege zwei dir geöffnet: Zum Ideale sührt einer, der andre zum Tod. Siehe, daß du bei Zeit noch frei auf dem ersten entspringest, Ehe die Parze mit Zwang dich auf dem andern entsührt.

## Das Kind in der Wiege.

Glücklicher Sängling! dir ist ein unendlicher Raum noch die Wiege. Werde Mann, und dir wird eng die unendliche Welt.

#### Das Unwandelbare.

"Unanshaltsam enteilet die Zeit." — Sie sucht das Beständ'ge. Sei getreu, und du legst ewige Fesseln ihr an.

## Theophanie.

Zeigt sich der Glückliche mir, ich vergesse die Götter des Himmels; Aber sie stehn vor mir, wenn ich den Leidenden seh'.

## Das Böchfte.

Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren. Was sie willenlos ist, sei du es wollend — das ist's!

### Unsterblichkeit.

Vor dem Tod erschrickst du! Du wünschest, unsterblich zu leben? Leb' im Ganzen! Wenn du lange dahin bist, es bleibt.

### Potivtafeln.

Was der Gott mich gelehrt, was mir durchs Leben geholfen, Häng' ich, dankbar und fromm, hier in dem Heiligthum auf.

### Die verschiedene Bestimmung.

Millionen beschäftigen sich, daß die Gattung bestehe; Aber durch Wenige nur pflanzet die Menschheit sich fort. Tausend Keime zerstreuet der Herbst, doch bringet kaum einer Früchte; zum Element kehren die meisten zurück. Aber entfaltet sich auch nur einer, einer allein streut Eine lebendige Welt ewiger Bildungen aus.

#### Das Belebende.

Nur an des Lebens Gipfel, der Blume, zündet sich Nenes In der organischen Welt, in der empfindenden an.

### Zweierlei Wirkungsarten.

Wirke Gutes, du nährst der Menschheit göttliche Pflanze; Bilde Schönes, du streust Keime der göttlichen aus.

#### Unterschied der Stände.

Abel ist auch in der sittlichen Welt. Semeine Naturen Zahlen mit Dem, was sie thun, edle mit Dem, was sie sind.

#### Das Werthe und Bürbige.

Haft du etwas, so theile mir's mit, und ich zahle, was recht ist; Bist du etwas, o bann tauschen die Seelen wir aus.

### Die moralische Rraft.

Kannst du nicht schön empfinden, dir bleibt doch, vernünftig zu wollen Und als ein Geist zu thun, was du als Mensch nicht vermagst.

### Mittheilung.

Aus der schlechtesten Hand kann Wahrheit mächtig noch wirken; Bei dem Schönen allein macht das Gefäß den Gehalt.

#### An \*

Theile mir mit, was du weißt; ich werd' es dankbar empfangen. Aber du gibst mir dich selbst; damit verschone mich, Freund!

#### An \*\*

Du willst Wahres mich lehren? Bemühe dich nicht! Nicht die Sache Will ich durch dich, ich will dich durch die Sache nur sehn.

### Andra

Dich erwähl' ich zum Lehrer, zum Freund. Dein lebendiges Bilden Lehrt mich, dein lehrendes Wort rühret lebendig niein Herz.

#### Jetige Generation.

War es immer wie jetzt? Ich kann das Geschlecht nicht begreifen. Nur das Alter ist jung, ach! und die Jugend ist alt.

### An die Muse.

Was ich ohne dich wäre, ich weiß es nicht — aber mir grauet, Seh' ich, was ohne dich Hundert' und Tausende sind.

#### Der gelehrte Arbeiter.

Nimmer labt ihn des Baumes Frucht, den er mühsam erziehet; Nur der Geschmack genießt, was die Gelehrsamkeit pflanzt.

### Pflicht für Jeden.

Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes Werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an!

#### Aufgabe.

Keiner sei gleich dem Andern, doch gleich sei Jeder dem Höchsten! Wie das zu machen? Es sei Jeder vollendet in sich.

### Das eigne Ideal.

Allen gehört, was du denkst; dein eigen ist nur, was du fühlest. Soll er dein Eigenthum sein, fühle den Gott, den du denkst.

#### An die Mystiker.

Das ist eben das wahre Geheimniß, das Allen vor Augen Liegt, euch ewig umgibt, aber von Keinem gesehn.

#### Der Schlüssel.

Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die Andern es treiben. Willst du die Andern verstehn, blick' in dein eigenes Herz.

#### Der Aufpasser.

Strenge, wie mein Gewissen, bemerkst du, wo ich gefehlet: Darum hab' ich dich stets, wie — mein Gewissen, geliebt.

#### Weisheit und Alugheit.

Willst du, Freund, die erhabensten Höhn der Weisheit ersliegen, Wag' es auf die Gefahr, daß dich die Klugheit verlacht. Die Kurzsichtige sieht nur das User, das dir zurückslieht, Jenes nicht, wo dereinst landet dein muthiger Flug.

#### Die Uebereinstimmung.

Wahrheit suchen wir beide, du außen im Leben, ich innen In dem Herzen, und so findet sie Jeder gewiß.. Ist das Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer; It es das Herz, dann gewiß spiegelt es innen die Welt.

#### Politische Lehre.

Alles sei recht, was du thust; doch dabei laß es bewenden, Freund, und enthalte dich ja, Alles, was recht ist, zu thun. Wahrem Eiser genügt, daß das Vorhandne vollkommen Sei; der falsche will stets, daß das Vollkommene sei.

### Majestas populi.

Majestät der Menschennatur! dich soll ich beim Hausen Suchen? Bei Wenigen nur hast du von jeher gewohnt. Einzelne Wenige zählen, die Uebrigen alle sind blinde Nieten; ihr leeres Gewühl hüllet die Treffer nur ein.

#### An einen Weltverbefferer.

"Alles opfert' ich hin," sprichst du, "der Menscheit zu helsen; Eitel war der Ersolg, Haß und Berfolgung der Lohn." — Soll ich dir sagen, Freund, wie ich mit Menschen es halte? Traue dem Spruche! Noch nie hat mich der Führer getäuscht. Bon der Menscheit — du kannst von ihr nie groß genug denken; Wie du im Busen sie trägst, prägst du in Thaten sie aus. Auch dem Menschen, der dir im engen Leben begegnet, Reich' ihm, wenn er sie mag, freundlich die helsende Hand. Nur sur sur kegen und Thau und surs Wohl der Menschengeschlechter Laß du den Himmel, Freund, sorgen, wie gestern, so heut.

### Meine Antipathie.

Herzlich ist mir das Laster zuwider, und doppelt zuwider Ist mir's, weil es so viel schwatzen von Tugend gemacht. "Wie, du hassest die Tugend?" — Ich wollte, wir übten sie alle, Und so spräche, will's Gott, serner kein Mensch mehr davon.

### An die Aftronomen.

Schwatzet mir nicht so viel von Nebelflecken und Sonnen! Ist die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt? Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume; Aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht.

#### Aftronomische Schriften.

So unermeßlich ist, so unendlich erhaben ber Himmel! Aber der Kleinigkeitsgeist zog auch den Himmel herab.

#### Der beste Staat.

"Woran erkenn' ich den besten Staat?" Woran du die beste Frau kennst — daran, mein Freund, daß man von Beiden nicht spricht.

#### Mein Glaube.

Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, Die du mir nennst. — Und warum keine? — Aus Religion.

### Inneres und Aenferes.

"Gott nursiehet das Herz." — Drum eben, weil Gott nur das Herz sieht, Sorge, daß wir doch auch etwas Erträgliches sehn.

#### Freund und Feind.

Thener ist mir der Freund, doch auch den Feind kann ich nützen; Zeigt mir der Freund, was ich kann, lehrt mich der Feind, was ich soll.

### Licht und Farbe.

Wohne, du ewiglich Eines, dort bei dem ewiglich Einen! Farbe, du wechselnde, komm freundlich zum Menschen herab!

### Shone Individualität.

Einig sollst du zwar sein, doch Eines nicht mit dem Ganzen. Durch die Vernunft bist du Eins, einig mit ihm durch das Herz. Stimme des Ganzen ist deine Vernunst, dein Herz bist du selber: Wohl dir, wenn die Vernunst immer im Herzen dir wohnt.

#### Die Mannigfaltigkeit.

Viele sind gut und verständig; doch zählen für Einen nur Alle, Denn sie regiert der Begriff, ach! nicht das liebende Herz. Traurig herrscht der Begriff, aus tausendsach wechselnden Formen Bringet er dürftig und leer ewig nur eine hervor; Aber von Leben rauscht es und Lust, wo bildend die Schönheit Herrschet; das ewige Eins wandelt sie tausendsach neu.

#### Die drei Alter der Natur.

Leben gab ihr die Fabel, die Schule hat sie entseelet, Schaffendes Leben auss neu gibt die Bernunft ihr zurück.

#### Der Gening.

Wiederholen zwar kann der Verstand, was da schon gewesen; Was die Natur gebaut, bauet er wählend ihr nach. Ueber Natur hinaus baut die Vernunft, doch nur in das Leere. Du nur, Genius, mehrst in der Natur die Natur.

#### Der Nachahmer.

Sutes aus Gutem, das kann jedweder Berständige bilden; Aber der Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor. An Gebildetem nur darfst du, Nachahmer, dich üben; Selbst Gebildetes ist Stoff nur dem bildenden Geist.

#### Genialität.

Wodurch gibt sich der Genius kund? Wodurch sich der Schöpfer Kund gibt in der Natur, in dem unendlichen All: Klar ist der Aether und doch von unermeßlicher Tiefe; Offen dem Aug, dem Verstand bleibt er doch ewig geheim.

#### Die Forscher.

Alles will jetzt den Menschen von innen, von außen ergründen; Wahrheit, wo rettest du dich hin vor der wüthenden Jagd? Dich zu fangen, ziehen sie aus mit Netzen und Stangen; Aber mit Geistestritt schreitest du mitten hindurch.

## Die schwere Berbindung.

Warum will sich Geschmack und Genie so selten vereinen? Fener sürchtet die Kraft, dieses verachtet den Zaum.

#### Correctheit.

Frei von Tadel zu sein, ist der niedrigste Grad und der höchste; Denn nur die Ohnmacht führt oder die Größe dazu.

## Das Naturgeset,

So war's immer, mein Freund, und so wird's bleiben: die Ohumacht Hat die Regel für sich, aber die Kraft den Erfolg.

#### Wahl.

Kannst du nicht Allen gefallen durch deine That und dein Kunstwerk, Mach' es Wenigen recht; Vielen gefallen, ist schlimm.

#### Tonkunft.

Leben athme die bildende Kunst, Geist fordr' ich vom Dichter; Aber die Seele spricht nur Polyhymnia aus.

#### Sprache.

Warum kann der lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen? Spricht die Seele, so spricht, acht schon die Seele nicht mehr.

#### An den Dichter.

Laß die Sprache dir sein, was der Körper den Liebenden. Er nur Ist's, der die Wesen treunt und der die Wesen vereint.

## Der Meister.

Jeben anderen Meister erkennt man an Dem, was er ausspricht; Was er weise verschweigt, zeigt mir den Meister des Styls.

#### Der Gürtel.

In dem Gürtel bewahrt Aphrodite der Reize Geheimniß: Was ihr den Zauber verleiht, ist, was sie bindet, die Scham.

#### Dilettant.

Weil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache, Die für dich dichtet und denkt, glaubst du schon Dichter zu sein?

#### Die Kunstschwäßer.

Gutes in Künsten verlangt ihr! Seid ihr denn würdig des Guten, Das nur der ewige Krieg gegen euch selber erzeugt?

#### Die Philosophicen.

Welche wohl bleibt von allen den Philosophieen? Ich weiß nicht. Aber die Philosophie, hoff' ich, soll ewig bestehn.

#### Die Gunft der Musen.

Mit dem Philister stirbt auch sein Ruhm. Du, himmlische Muse, Trägst, die dich lieben, die du liebst, in Mnemospnens Schooß.

### Der Homerustopf als Siegel.

Treuer alter Homer, dir vertrau' ich das zarte Geheimniß; Um der Liebenden Glück wisse der Sänger allein.

## Die beste Staatsverfassung.

Diese nur kann ich dafür erkennen, die Jedem erleichtert, Gut zu benken, doch nie, daß er so denke, bedarf.

# An die Gesetgeber.

Setzet immer voraus, daß der Mensch im Ganzen das Rechte Will; im Einzelnen nur rechnet mir niemals darauf.

## Das Ehrwürdige.

Ehret ihr immer das Ganze; ich kann nur Einzelne achten: Immer in Einzelnen nur hab' ich das Ganze erblickt.

## Salscher Studirtrieb.

O, viel neue Feinde der Wahrheit! Mir blutet die Seele, Seh' ich das Eulengeschlecht, das zu dem Lichte sich drängt.

## Auelle der Verjungung.

Glaubt mir, es ist kein Märchen, die Quelle der Jugend, sie rinnet Wirklich und immer. Ihr fragt, wo? In der dichtenden Kunst.

#### Ber Naturkreis.

Alles, du Ruhige, schließt sich in beinem Reiche: so kehret Auch zum Kinde ber Greis kindisch und kindlich zuruck.

## Ber Genius mit der umgekehrten Sackel.

Lieblich sieht er zwar aus mit seiner erloschenen Fackel; Aber, ihr Herren, der Tod ist so ästhetisch doch nicht.

## Tugend des Weibes.

Tugenden brauchet der Mann, er stürzt sich wagend ins Leben, Tritt mit dem stärkeren Glück in den bedenklichen Kampf. Eine Tugend genüget dem Weib; sie ist da, sie erscheinet Lieblich dem Herzen, dem Aug lieblich erscheine sie stets!

## Die schönste Erscheinung.

Sahest du nie die Schönheit im Augenblicke des Leidens, Niemals hast du die Schönheit gesehn. Sahst du die Freude nie in einem schönen Gesichte, Niemals hast du die Freude gesehn.

### Sorum des Weibes.

Frauen, richtet mir nie des Mannes einzelne Thaten; Aber über den Mann sprechet das richtende Wort!

## Weibliches Artheil.

Männer richten nach Gründen; des Weibes Urtheil ist seine Liebe: wo es nicht liebt, hat schon gerichtet das Weib.

## Ber Skrupel.

Was vor züchtigen Ohren dir laut zu sagen erlaubt sei? Was ein züchtiges Herz leise zu thun dir erlaubt.

### Pas weibliche Ideal.

An Amanda.

Ueberall weichet das Weib dem Manne; nur in dem Höchsten Weichet dem weiblichsten Weib immer der männlichste Mann. Was das Höchste mir sei? Des Sieges ruhige Klarheit, Wie sie sie von deiner Stirn, holde Amanda, mir strahlt. Schwimmt auch die Wolke des Grams um die heiterglänzende Scheibe, Schöner nur malt sich das Bild auf dem vergoldeten Duft. Dünke der Mann sich frei! Du bist es; denn ewig nothwendig Weißt du von keiner Wahl, keiner Nothwendigkeit mehr. Was du auch gibst, stets gibst du dich ganz; du bist ewig nur Eines, Auch dein zartester Laut ist dein harmonisches Selbst. Hier ist ewige Jugend bei niemals versiegender Fülle, Und mit der Blume zugleich brichst dn die goldene Frucht.

### Erwartung und Erfüllung.

In den Ocean schifft mit tausend Masten der Jüngling; Still, auf gerettetem Boot, treibt in den Hasen der Greis.

## Das gemeinsame Schicksal.

Siehe, wir hassen, wir streiten, es trennet uns Neigung und Meinung; Aber es bleichet indeß dir sich die Locke, wie mir.

## Menschliches Wirken.

An dem Eingang der Bahn liegt die Unendlichkeit offen, Doch mit dem engesten Kreis höret der Weiseste auf.

#### Der Bater.

Wirke, so viel du willst, du stehest doch ewig allein da, Bis an das All die Natur dich, die gewaltige, knüpft.

## Liebe und Begierde.

Recht gesagt, Schlosser! Man liebt, was man hat, man begehrt, was man nicht hat; Denn nur das reiche Gemüth liebt, nur das arme begehrt.

## Gute und Größe.

Nur zwei Tugenden gibt's. O, wären sie immer vereinigt, Immer die Güte auch groß, immer die Größe auch gut!

## Die Triebfedern.

Immer treibe die Furcht den Sklaven mit eisernem Stabe; Freude, führe du mich immer an rosigtem Band.

## Naturforscher

#### und Transcendental=Philosophen.

Feindschaft sei zwischen euch! Noch kommt das Bündniß zu frühe; Wenn ihr im Suchen ench treunt, wird erst die Wahrheit erkannt.

## Beutscher Genius.

Ringe, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit! Beides gelang dir; doch nie glückte der gallische Sprung.

### Kleinigkeiten.

### Der epische Hexameter.

Schwindelnd trägt er dich fort auf rastlos strömenden Wogen, hinter dir siehst du, du siehst vor dir nur himmel und Meer.

#### Das Distichon.

Im Herameter steigt des Springquells flüssige Säule, Im Pentameter drauf fällt sie melodisch herab.

#### Die achtzeilige Stanze.

Stanze, dich schuf die Liebe, die zärtlich schmachtende — dreimal Fliehest du schamhaft und kehrst dreimal verlangend zurück.

#### Der Obelist.

Aufgerichtet hat mich auf hohem Gestelle der Meister. Stehe, sprach er, und ich steh' ihm mit Kraft und mit Lust.

#### Der Triumphbogen.

Fürchte nicht, sagte der Meister, des himmels Bogen; ich stelle Dich unendlich, wie ihn, in die Unendlichkeit hin.

#### Die schöne Brüde.

Unter mir, über mir rennen die Wellen, die Wagen, und gütig Gönnte ber Meister mir selbst, auch mit hinüber zu gehn.

#### Das Thor.

Schmeichelnd locke das Thor den Wilden herein zum Gesetze; Froh in die freie Natur führ' es den Bürger heraus!

#### Die Petersfirche.

Suchst du das Unermeßliche hier, du hast dich geirret; Meine Größe ist die, größer zu machen dich selbst.

### Beutschland und seine Bürften.

Große Monarchen erzengtest du und bist ihrer würdig, Den Gebietenden macht nur der Gehorchende groß. Aber versuch' es, o Deutschland, und mach' es deinen Beherrschern Schwerer, als Könige groß, leichter, nur Menschen zu sein.

## An die Proselytenmacher.

Nur ein Weniges Erde beding' ich mir außer der Erde, Sprach der göttliche Mann, und ich bewege sie leicht. Einen Augenblick nur vergönnt mir, außer mir selber Mich zu begeben, und schnell will ich der Eurige sein.

## Das Verbindungsmittel.

Wie verfährt die Natur, um Hohes und Niedres im Menschen Zu verbinden? Sie stellt Eitelkeit zwischen hinein.

### Ber Beitpunkt.

Eine große Epoche hat das Jahrhundert geboren; Aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht.

## Beutsches Lustspiel.

Thoren hätten wir wohl, wir hätten Fraten die Menge; Leider helfen sie nur selbst zur Komödie nichts.

## Buchhandler - Anzeige.

Nichts ist der Menschheit so wichtig, als ihre Bestimmung zu kennen: Um zwölf Groschen Courant wird sie bei mir jetzt verkauft.

## Gefährliche Nachfolge.

Freunde, bedenket euch wohl, die tiefere, kühnere Wahrheit Laut zu sagen; sogleich stellt man sie euch auf den Kopf.

### Griechheit.

Kanm hat das kalte Fieber der Galkomanie uns verlassen, Bricht in der Gräkomanie gar noch ein hitziges aus. Griechheit, was war sie? Verstand und Maß und Klarheit! Drum dächt' ich,

Etwas Geduld noch, ihr Herrn, eh' ihr von Griechheit uns sprecht! Eine würdige Sache versechtet ihr; nur mit Verstande, Bitt' ich, daß sie zum Spott und zum Gelächter nicht wird.

## Die Sonntagskinder.

Jahre lang bildet der Meister und kann sich nimmer genug thun; Dem genialen Geschlecht wird es im Traume beschert. Was sie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren; Ach, was haben die Herrn doch für ein kurzes Gedärm!

• •• ••

### Die Philosophen.

Lehrling.

Gut, daß ich euch, ihr Herrn, in pleno beisammen hier finde; Deun das Eine, was noth, treibt mich herunter zu euch.

Aristoteles.

Gleich zur Sache, mein Freund! Wir halten die Jenaer Zeitung hier in der Hölle und sind längst schon von Allem belehrt.

Lehrling.

Desto besser! so gebt mir, ich geh' euch nicht eher vom Halse, Einen allgültigen Satz, und der auch allgemein gilt.

Erster.

Cogito, ergo sum. Ich denke, und mithin so bin ich! Ist das Eine nur wahr, ist es das Andre gewiß.

Lehrling.

Denk' ich, so bin ich. Wohl! Doch wer wird immer auch denken. Oft schon war ich, und hab' wirklich an gar nichts gedacht.

3meiter.

Weil es Dinge doch gibt, so gibt es ein Ding aller Dinge; In dem Ding aller Ding' schwimmen wir, wie wir so sind.

Dritter.

Just das Gegentheil sprech' ich. Es gibt kein Ding als mich selber; Alles Andre, in mir steigt es als Blase nur auf.

Bierter.

Zweierlei Dinge lass' ich passiren, die Welt und die Seele; Keins weiß vom andern, und doch deuten sie beide auf Eins.

Künfter.

Von dem Ding weiß ich nichts und weiß auch nichts von der Seele; Beide erscheinen mir nur, aber sie sind doch kein Schein.

Sechster.

Ich bin Ich und setze mich selbst, und setz' ich mich selber Als nicht gesetzt, nun gut, hab' ich ein Nicht-Ich gesetzt. Siebenter.

Vorstellung wenigstens ist! Ein Vorgestelltes ist also; Ein Vorstellendes auch, macht mit der Vorstellung Drei. Lehrling.

Damit lock' ich, ihr Herrn, noch keinen Hund aus dem Ofen. Einen erklecklichen Satz will ich, und der auch was setzt! Achter.

Auf theoretischem Feld ist weiter nichts mehr zu finden; Aber der praktische Satz gilt doch: du kannst, denn du sollst! Lehrling.

Dacht' ich's boch! Wissen sie nichts Bernünftiges mehr zu erwiedern, Schieben sie's Einem geschwind in das Gewissen hinein.

David Hume.

Rede nicht mit dem Volk! Der Kant hat sie alle verwirret. Mich frag', ich bin mir selbst auch in der Hölle noch gleich.

Rechtsfrage.

Jahre lang schon bedien' ich mich meiner Nase zum Riechen; Hab' ich benn wirklich an sie auch ein erweisliches Recht?

Buffendorf.

Ein bedenklicher Fall! Doch die erste Possession scheint Für dich zu sprechen, und so brauche sie immerhin fort!

Bemiffensfcrupel.

Gerne dien' ich den Freunden, doch thu' ich es leider mit Neigung, Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin.

Entscheidung.

Da ist kein anderer Rath, du mußt suchen, sie zu verachten, Und mit Abschen alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut.

### **6.** 6.

Jeber, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verstäudig; Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus.

## Die Homeriden.

Wer von euch ist der Sänger der Jliaß? Weil's ihm so gut schmeckt, Ist hier von Hehnen ein Pack Göttinger Würste für ihn — "Mir her! ich sang der Könige Zwist!" — "Ich die Schlacht bei den Schiffen!" —

"Mir die Würste! ich sang, was auf dem Jda geschah!" — Friede! zerreißt mich nur nicht! Die Würste werden nicht reichen. Der sie schickte, er hat sich nur auf Einen versehn.

## Ber moralische Bichter.

Ja, der Mensch ist ein ärmlicher Wicht, ich weiß — doch das wollt' ich Eben vergessen und kam, ach, wie gereut mich's, zu dir!

## Ber erhabene Stoff.

Deine Muse besingt, wie Gott sich der Meuschen erbarmte, Aber ist das Poesie, daß er erbärmlich sie fand?

### Der Kunftgriff.

Wollt ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen? Malet die Wolluft — nur malet den Tenfel dazu!

#### Beremiade.

Alles in Deutschland hat sich in Prosa und Versen verschlimmert, Ach, und hinter uns liegt weit schon die goldene Zeit! Philosophen verderben die Sprache, Poeten die Logik,

Und mit dem Menschenverstand kommt man durchs Leben nicht mehr.

Aus der Aesthetik, wohin sie gehört, verjagt man die Tugend,

Jagt sie, den lästigen Gast, in die Politik hinein.

Wohin wenden wir uns? Sind wir natürlich, so sind wir

Platt; und genieren wir uns, nennt man es abgeschmackt gar.

Schöne Naivetät der Stubenmädchen zu Leipzig,

Komm doch wieder, o komm, witige Ginfalt, zurud!

Romm, Komödie, wieder, du ehrbare Wochenvisite,

Siegmund, du suger Amant, Mascarill, spaßhafter Anecht!

Trauerspiele voll Salz, voll epigrammatischer Nadeln, Und du, Menuetschritt unsers geborgten Kothurns! Philosoph'scher Roman, du Gliedermann, der so geduldig

Still hält, wenn die Natur gegen den Schneider sich wehrt.

Alte Prosa, komm wieder, die Alles so ehrlich heraussagt, Was sie denkt und gedacht, auch, was der Leser sich denkt. Alles in Deutschland hat sich in Prosa und Bersen verschlimmert, Ach, und hinter uns liegt weit schon die goldene Zeit!

## Wissenschaft.

Einem ist sie die hohe, die himmlische Göttin, dem Andern Eine tuchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt.

### Kant und seine Ausleger.

Wie doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung Sett! Wenn die Könige baun, haben die Kärrner zu thun.

# Shakespeares Schatten.

Parodie.

Endlich erblickt' ich auch die hohe Kraft des Herakles, Seinen Schatten. Er selbst, leider, war nicht mehr zu sehn. Ringsum schrie, wie Vögelgeschrei, das Geschrei der Tragöden Und das Hundegebell der Dramaturgen um ihn.

Schauerlich stand das Ungethüm da. Gespannt war der Bogen. Und der Pfeil auf der Sehn' traf noch beständig das Herz. "Welche noch kühnere That, Unglücklicher, wagest du jeto, Bu den Berstorbenen selbst niederzusteigen ins Grab!" -Wegen Tirefias' mußt' ich herab, ben Seber zu fragen, Wo ich den alten Kothurn fände, der nicht mehr zu sehn. "Glauben sie nicht der Natur und den alten Griechen, so holst du Eine Dramaturgie ihnen vergeblich herauf." D, die Natur, die zeigt auf unsern Bühnen sich wieder, Splitternackend, daß man jegliche Rippe ihr zählt. "Wie? So ist wirklich bei euch der alte Kothurnus zu sehen, Den zu holen ich selbst stieg in bes Tartarus Nacht?" -Nichts mehr von diesem tragischen Sput. Kaum einmal im Jahre Geht dein geharnischter Geist über die Bretter hinmeg. "Auch aut! Philosophie hat eure Gefühle geläutert, Und vor dem heitern Humor fliehet der schwarze Affect." Ja, ein berber und trockener Spaß, nichts geht uns darüber; Aber der Jammer auch, wenn er nur naß ist, gefällt. "Also sieht man bei euch den leichten Tanz der Thalia Neben bem ernsten Gang, welchen Melpomene geht?" Keines von Beiden! Uns kann nur das Christlich-Moralische rühren Und was recht populär, häuslich und bürgerlich ist. "Was? Es dürfte tein Cafar auf enren Buhnen sich zeigen, Kein Achill, tein Orest, keine Andromacha mehr?" Nichts! Man siehet bei uns nur Pfarrer, Commerzienräthe, Kähndriche, Secretärs oder Husarenmajors. "Aber, ich bitte bich, Freund, was kann benn dieser Misere Großes begegnen, was tann Großes benn burch fie geschehn?" Was? Sie machen Kabale, sie leihen auf Pfänder, sie stecken Silberne Löffel ein, wagen ben Pranger und mehr. "Woher nehmt ihr denn aber das große, gigantische Schickfal, Welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt?" -Das find Grillen! Uns felbst und unfre guten Befannten, Unsern Jammer und Noth suchen und finden wir hier. "Aber das habt ihr ja alles bequemer und beffer zu Hause; Warum entfliehet ihr euch, wenn ihr euch selber nur sucht?" Nimm's nicht übel, mein Heros, das ist ein verschiedener Casus: Das Geschick, das ist blind, und der Poet ist gerecht. "Also eure Natur, die erbärmliche, trifft man auf euren Bühnen, die große nur nicht, nicht die unendliche an?" Der Poet ist der Wirth und der letzte Actus die Reche; Wenn sich das Laster erbricht, sett sich die Tugend zu Tisch.

## Die Bluffe.

Rhein.

Treu, wie dem Schweizer gebührt, bewach' ich Germaniens Grenze; Aber der Gallier hüpft über den duldenden Strom.

Rhein und Mosel.

Schon so lang' umarm' ich die lotharingische Jungfrau; Aber noch hat kein Sohn unsre Berbindung beglückt.

Donau in \*\*.

Mich umwohnt mit glänzendem Ang das Bolk der Phajaken; Immer ist's Sonntag, es dreht immer am Herd sich der Spieß.

Main.

Meine Burgen zerfallen zwar; doch getröstet erblick' ich Seit Jahrhunderten noch immer das alte Geschlecht.

Saale.

Kurz ist mein Lauf und begrüßt der Fürsten, der Bölker so viele; Aber die Fürsten sind gut, aber die Bölker sind srei.

Flm.

Meine Ufer sind arm; doch höret die leisere Welle, Führet der Strom sie vorbei, manches unsterbliche Lied.

Pleisse.

Flach ist mein User und seicht mein Bach, es schöpften zu durstig Meine Poeten mich, meine Prosaiker aus.

Elbe.

All ihr andern, ihr sprecht nur ein Kauderwelsch — unter den Flüssen Deutschlands rede nur ich, und auch in Meißen nur, deutsch.

Spree.

Sprache gab mir einst Ramler und Stoff mein Cafar; da nahm ich Meinen Mund etwas voll, aber ich schweige seitdem.

Befer.

Leider von mir ist gar nichts zu sagen; auch zu dem kleinsten Epigramme, bedenkt, geb' ich der Muse nicht Stoff.

Gesundbrunn en zu \*\*.

Seltsames Land! Hier haben die Flüsse Geschmack und die Quellen, Bei den Bewohnern allein hab' ich noch keinen verspürt.

Pegnit.

Ganz hypochondrisch bin ich vor langer Weile geworden, Und ich sließe nur fort, weil es so hergebracht ist.

Die \*\* den Flusse.

Unser einer hat's halter gut in \*\*der Herren Ländern; ihr Joch ist sanst, und ihre Lasten sind leicht.

#### Salzach.

Aus Juvaviens Bergen ström' ich, das Erzstift zu salzen, Lenke dann Bayern zu, wo es an Salze gebricht.

Der anonyme Fluß.

Fastenspeisen dem Tisch des frommen Bischofs zu liefern, Goß der Schöpfer mich aus durch das verhungerte Land.

Les fleuves indiscrets.

Jett kein Wort mehr, ihr Flüsse! Man sieht's, ihr wißt euch so wenig Zu bescheiben, als einst Diderots Schätzchen gethan.

### Der Metaphysiker.

"Wie tief liegt unter mir die Welt! Kaum seh' ich noch die Menschlein unten wallen! Wie trägt mich meine Kunst, die höchste unter allen, So nahe an des Himmels Zelt!" So ruft von seines Thurmes Dache Der Schieferdecker, so der kleine große Mann, Hans Metaphysikus, in seinem Schreibgemache. Sag' an, du kleiner großer Mann, Der Thurm, von dem dein Blick so vornehm niederschauet, Wovon ist er — worauf ist er erbauet? Wie kamst du selbst hinauf — und seine kahlen Höhn, Wozu sind sie dir nütz, als in das Thal zu sehn?

### Die Weltweisen.

Der Sat, durch welchen alles Ding Bestand und Form empfangen. Der Nagel, woran Zeus den Ring Der Welt, die sonst in Scherben ging, Vorsichtig aufgehangen, Den nenn' ich einen großen Geist, Der mir ergründet, wie er heißt, Wenn ich ihm nicht drauf helse — Er heißt: Zehn ist nicht Zwölse.

Der Schnee macht kalt, das Feuer breunt, Der Mensch geht auf zwei Füßen, Die Sonne scheint am Firmament, Das kann, wer auch nicht Logik kennt, Durch seine Sinne wissen. Doch wer Metaphysik studiert, Der weiß, daß, wer verbrennt, nicht friert, Weiß, daß das Nasse seuchtet Und daß das Helle leuchtet. Homerus singt sein Hochgedicht, Der Held besteht Gesahren; Der brave Mann thut seine Pslicht Und that sie, ich verhehl' es nicht, Eh noch Weltweise waren; Doch hat Genie und Herz vollbracht, Was Lock' und Des Cartes nie gedacht, Sogleich wird auch von diesen Die Möglichkeit bewiesen.

Im Leben gilt der Stärke Recht, Dem Schwachen trott der Kühne, Wer nicht gebieten kann, ist Knecht; Sonst geht es ganz erträglich schlecht Auf dieser Erdenbühne. Doch wie es wäre, sing' der Plan Der Welt nur erst von vornen an, Ist in Moralspstemen Aussührlich zu vernehmen.

"Der Mensch bedarf des Menschen sehr Zu seinem großen Ziele; Nur in dem Ganzen wirket er, Viel Tropfen geben erst das Meer, Viel Wasser treibt die Mühle. Drum slieht der wilden Wölse Stand Und knüpft des Staates dauernd Band." So lehren vom Katheder Herr Puffendorf und Feder.

Doch weil, was ein Professor spricht, Nicht gleich zu Allen dringet, So übt Natur die Mutterpslicht Und sorgt, daß nie die Kette bricht Und daß der Reif nie springet. Einstweilen, bis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, Erhält sie das Getriebe Durch Hunger und durch Liebe.

## Pegasus im Joche.

Auf einem Pferdemarkt — vielleicht zu Hahmarket, Wo andre Dinge noch in Waare sich verwandeln, Bracht' einst ein hungriger Poet Der Musen Roß, es zu verhandeln. एक्षा स्टब्स

Hell wieherte der Hippograph Und bäumte sich in prächtiger Parade; Erstaunt blieb Jeder stehn und rief: Das eble, königliche Thier! Nur Schade, Daß seinen schlanken Wuchs ein häßlich Flügelpaar Entstellt! Den schönsten Postzug würd' es zieren. Die Race, sagen sie, sei rar, Doch wer wird burch bie Luft tutschieren? Und Reiner will sein Geld verlieren. Ein Pachter endlich faßte Muth. Die Flügel zwar, spricht er, die schaffen keinen Nuten; Doch die kann man ja binden oder stutzen, Dann ist das Pferd zum Ziehen immer gut. Ein zwanzig Pfund, die will ich wohl dran wagen. Der Täuscher, hochvergnügt, die Waare loszuschlagen, Schlägt hurtig ein. "Ein Mann, ein Wort!" Und hans trabt frisch mit seiner Beute fort.

Das edle Thier wird eingespannt; Doch fühlt es kaum die ungewohnte Bürde, So rennt es fort mit wilder Flugbegierde Und wirft, von edelm Grimm entbrannt, Den Karren um an eines Abgrunds Rand. Schon gut, denkt Hans. Allein darf ich dem tollen Thiere Kein Fuhrwerk mehr vertraun. Erfahrung macht schon klug. Doch morgen fahr' ich Passagiere, Da stell' ich es als Borspann in den Zug. Die muntre Krabbe soll zwei Pferde mir ersparen; Der Koller gibt sich mit den Jahren.

Der Anfang ging ganz gut. Das leichtbeschwingte Pferd Belebt der Klepper Schritt, und pfeilschnell sliegt der Wagen. Doch was geschieht? Den Blick den Wolken zugekehrt, Und ungewohnt, den Grund mit sestem Huf zu schlagen, Berläßt es bald der Käder sichre Spur, Und, treu der stärkeren Natur, Durchrennt es Sumpf und Moor, geackert Feld und Hecken; Der gleiche Taumel faßt das ganze Postgespann, Kein Rusen hilft, kein Zügel hält es an, Bis endlich, zu der Wandrer Schrecken, Der Wagen, wohlgerüttelt und zerschellt, Auf eines Berges steilem Gipfel hält.

Das geht nicht zu mit rechten Dingen, Spricht Hans mit sehr bedenklichem Gesicht, So wird es nimmermehr gelingen; Laß sehn, ob wir den Tollwurm nicht Durch magre Kost und Arbeit zwingen. Die Probe wird gemacht. Bald ist das schöne Thier, Eh noch drei Tage hingeschwunden, Zum Schatten abgezehrt. Ich hab's, ich hab's gefunden! Ruft Hans. Jetzt frisch, und spannt es mir Gleich vor den Pflug mit meinem stärksten Stier!

Gesagt, gethan. In lächerlichem Zuge Erblickt man Ochs und Flügelpserd am Pfluge. Unwillig steigt der Greif und strengt die letzte Macht Der Sehnen an, den alten Flug zu nehmen. Umsonst; der Nachbar schreitet mit Bedacht, Und Phöbus' stolzes Roß muß sich dem Stier bequemen, Bis nun, vom langen Widerstand verzehrt, Die Kraft aus allen Gliedern schwindet, Von Gram gebeugt das edle Götterpferd Zu Boden stürzt und sich im Staube windet.

Berwünschtes Thier! bricht endlich Hansens Grimm Laut scheltend aus, indem die Hiebe flogen; So bist du denn zum Ackern selbst zu schlimm, Mich hat ein Schelm mit dir betrogen.

Indem er noch in seines Jornes Wuth Die Peitsche schwingt, kommt slink und wohlgemuth Ein lustiger Gesell die Straße hergezogen. Die Cither klingt in seiner leichten Hand, Und durch den blonden Schmuck der Haare Schlingt zierlich sich ein goldnes Band. Wohin, Freund, mit dem wunderlichen Paare? Ruft er den Bau'r von Weitem an. Der Bogel und der Ochs an einem Seile, Ich bitte dich, welch ein Gespann! Willst du auf eine kleine Weile Dein Pferd zur Probe mir vertraun? Gib Acht, du sollst dein Wunder schaun.

Der Hippogryph wird ausgespannt, Und lächelnd schwingt sich ihm der Jüngling auf den Rücken. Kaum fühlt das Thier des Meisters sichre Hand, So knirscht es in des Zügels Band Und steigt, und Blitze sprühn aus den beseelten Blicken. Nicht mehr das vor ge Wesen, königlich, Ein Geist, ein Gott, erhebt es sich, Entrollt mit einem Mal in Sturmes Wehen Der Schwingen Pracht, schießt brausend himmelan, Und eh der Blick ihm folgen kann, Entschwebt es zu den blauen Höhen.

### Das Spiel des Lebens.

Wollt ihr in meinen Kasten sehn? Des Lebens Spiel, die Welt im Kleinen, Gleich soll sie eurem Aug' erscheinen; Nur müßt ihr nicht zu nahe stehn, Ihr müßt sie bei der Liebe Kerzen Und nur bei Amors Fackel sehn.

Schaut her! Nie wird die Bühne leer: Dort bringen sie das Kind getragen, Der Knabe hüpft, der Jüngling stürmt einher, Es kämpft der Mann, und Alles will er wagen.

Ein Jeglicher versucht sein Glück, Doch schmal nur ist die Bahn zum Rennen; Der Wagen rollt, die Achsen brennen, Der Held dringt kühn voran, der Schwächling bleibt zurück, Der Stolze fällt mit lächerlichem Falle, Der Kluge überholt sie alle.

Die Frauen seht ihr an den Schranken stehn, Mit holdem Blick, mit schönen Händen Den Dank dem Sieger auszuspenden.

## Einem jungen Freunde,

als er fich der Weltweisheit widmete.

Schwere Prüsungen mußte der griechische Jüngling bestehen, Eh das eleusische Haus nun den Bewährten empfing. Bist du bereitet und reif, das Heiligthum zu betreten, Wo den verdächtigen Schatz Pallas Athene verwahrt? Weißt du schon, was deiner dort harrt? wie theuer du kausest? Daß du ein ungewiß Gut mit dem gewissen bezahlst? Fühlst du dir Stärke genug, der Kämpse schwersten zu kämpsen, Wenn sich Verstand und Herz, Sinn und Gedanken entzwein? Muth genug, mit des Zweisels unsterblicher Hydra zu ringen Und dem Feind in dir selbst männlich entgegen zu gehn? Wit des Auges Gesundheit, des Herzens heiliger Unschuld Zu entlarven den Trug, der dich als Wahrheit versucht? Fliehe, bist du des Führers im eigenen Busen nicht sicher, Fliehe den lockenden Kand, ehe der Schlund dich verschlingt! Manche gingen nach Licht und stürzten in tiesere Nacht nur;

Sicher im Dämmerschein wandelt die Kindheit dahin.

## Poesie des Lebens.

Mn \*\*\*

"Wer möchte sich an Schattenbildern weiden, Die mit erborgtem Schein das Wesen überkleiden, Mit trügrischem Besitz die Hossnung hintergehn? Entblößt muß ich die Wahrheit sehn. Soll gleich mit meinem Wahn mein ganzer Himmel schwinden, Soll gleich den freien Geist, den der erhabne Flug Ins grenzenlose Reich der Möglichkeiten trug, Die Gegenwart mit strengen Fesseln binden; Er lernt sich selber überwinden, Ihn wird das heilige Gebot Der Pslicht, das furchtbare der Noth Nur desto unterwürfger sinden. Wer schon der Wahrheit milde Herrschaft scheut, Wie trägt er die Nothwendigkeit?"

So rufft du aus und blickft, mein strenger Freund, Aus der Erfahrung sicherm Porte Verwerfend hin auf Alles, was nur scheint. Erschreckt von deinem ernsten Worte, Entflieht der Liebesgötter Schaar, Der Musen Spiel verstummt, es ruhn der Horen Tänze, Still trauernd nehmen ihre Kränze Die Schwestergöttinnen vom schön gelockten Haar, Apoll zerbricht die goldne Leier Und Hermes seinen Wunderstab, Des Traumes rosenfarbner Schleier Fällt von des Lebens bleichem Antlit ab, Die Welt scheint, was sie ist, ein Grab. Von seinen Augen nimmt die zauberische Binde Cytherens Sohn, die Liebe sieht, Sie sieht in ihrem Götterkinde Den Sterblichen, erschrickt und flieht, Der Schönheit Jugendbild veraltet, Auf deinen Lippen selbst erkaltet Der Liebe Ruß, und in ber Freude Schwung Ergreift dich die Bersteinerung.

### An Goethe,

. als er den Mahomet von Boltaire auf die Bühne brachte.

Du selbst, der uns von falschem Regelzwange Zur Wahrheit und Natur zurückgeführt, Der, in der Wiege schon ein Held, die Schlange Erstickt, die unsern Genius umschnürt, Du, den die Kunst, die göttliche, schon lange Mit ihrer reinen Priesterbinde ziert, Du opferst auf zertrümmerten Altären Der Aftermuse, die wir nicht mehr ehren?

Einheim'scher Kunst ist dieser Schauplatz eigen, Hier wird nicht fremden Götzen mehr gedient; Wir können muthig einen Lorbeer zeigen, Der auf dem deutschen Pindus selbst gegrünt. Selbst in der Künste Heiligthum zu steigen, Hat sich der deutsche Genius erkühnt, Und auf der Spur des Griechen und des Britten Ist er dem bessern Ruhme nachgeschritten.

Denn dort, wo Sklaven knien, Despoten walten, Wo sich die eitle Aftergröße bläht, Da kann die Kunst das Edle nicht gestalten, Bon keinem Ludwig wird es ausgesät; Aus eigner Fülle muß es sich entsalten, Es borget nicht von ird'scher Majestät, Nur mit der Wahrheit wird es sich vermählen, Und seine Gluth durchstammt nur freie Seelen.

Drum nicht, in alte Fesseln uns zu schlagen, Erneuerst du dies Spiel der alten Zeit, Nicht, uns zurückzusühren zu den Tagen Charakterloser Minderjährigkeit. Es wär' ein eitel und vergeblich Wagen, Zu fallen ins bewegte Rad der Zeit; Geslügelt fort entführen es die Stunden, Das Neue kommt, das Alte ist verschwunden.

Erweitert jetzt ist des Theaters Enge, In seinem Raume drängt sich eine Welt; Nicht mehr der Worte rednerisch Gepränge, Nur der Natur getreues Bild gefällt; Verbannet ist der Sitten falsche Strenge, Und menschlich handelt, menschlich fühlt der Held; Die Leidenschaft erhebt die freien Töne, Und in der Wahrheit sindet man das Schöne.

Doch leicht gezimmert nur ist Thespis' Wagen, Und er ist gleich dem acheront'schen Kahn; Nur Schatten und Jdole kann er tragen, Und drängt das rohe Leben sich heran, So droht das leichte Fahrzeug umzuschlagen, Das nur die slücht'gen Geister fassen kann. Der Schein foll nie die Wirklichkeit erreichen, Und siegt Natur, so muß die Kunst entweichen.

Denn auf dem bretternen Gerüst der Scene Wird eine Idealwelt aufgethan. Nichts sei hier wahr und wirklich, als die Thräne; Die Rührung ruht auf keinem Sinnenwahn. Aufrichtig ist die wahre Melpomene, Sie kündigt nichts als eine Fabel an Und weiß durch tiese Wahrheit zu entzücken; Die falsche stellt sich wahr, um zu berücken.

Es droht die Kunst vom Schauplatz zu verschwinden, Ihr wildes Reich behauptet Phantasie; Die Bühne will sie wie die Welt entzünden, Das Niedrigste und Höchste menget sie. Nur bei dem Franken war noch Kunst zu sinden, Erschwang er gleich ihr holdes Urbild nie; Gebannt in unveränderlichen Schranken Hält er sie sest, und nimmer darf sie wanken.

Ein heiliger Bezirk ist ihm die Scene; Berbannt aus ihrem sestlichen Gebiet Sind der Natur nachlässig rohe Töne, Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied; Es ist ein Reich des Wohllauts und der Schöne, In edler Ordnung greifet Glied in Glied, Zum ernsten Tempel süget sich das Ganze, Und die Bewegung borget Reiz vom Tanze.

Nicht Muster zwar darf uns der Franke werden! Aus seiner Kunst spricht kein lebend'ger Geist; Des falschen Anstands prunkende Geberden Berschmäht der Sinn, der nur das Wahre preist! Ein Führer nur zum Bessern soll er werden, Er komme, wie ein abgeschiedner Geist, Zu reinigen die oft entweihte Scene Zum würd'gen Sit der alten Melpomene.

### An Demoiselle Slevoigt,

bei ihrer Berheirathung mit Herrn Dr. Sturm, von einer mütterlichen und fünf schwesterlichen Freundinnen.

Zieh, holde Braut, mit unserm Segen, Zieh hin auf Hymens Blumenwegen! Wir sahen mit entzücktem Blick Der Seele Anmuth sich entfalten, Die jungen Reize sich gestalten Und blühen für der Liebe Glück. Dein schönes Loos, du hast's gefunden; Es weicht die Freundschaft ohne Schmerz Dem süßen Gott, der dich gebunden; Er will, er hat dein ganzes Herz.

Bu theuren Pflichten, zarten Sorgen, Dem jungen Busen noch verborgen, Ruft dich des Kranzes ernste Zier. Der Kindheit tändelnde Gefühle, Der freien Jugend flücht'ge Spiele, Sie bleiben sliehend hinter dir, Und Hymens ernste Fessel bindet, Wo Amor leicht und flatternd hüpft; Doch für ein Herz, das schön empfindet, Ist sie aus Blumen nur geknüpft.

Und willst du das Geheimniß wissen, Das immer grün und unzerrissen Den hochzeitlichen Kranz bewahrt? Es ist des Herzens reine Güte, Der Anmuth unverweltte Blüthe, Die mit der holden Scham sich paart, Die, gleich dem heitern Sonnenbilde, In alle Herzen Wonne lacht, Es ist der sanste Blick der Milde Und Würde, die sich selbst bewacht.

# Ber griechische Genius an Meyer in Italien.

Tausend Andern verstummt, die mit tanbem Herzen ihn fragen, Dir, dem Berwandten und Freund, redet vertraulich der Geist.

### Einem Freunde ins Stammbuch.

herrn von Medeln aus Bafel.

Unerschöpflich an Reiz, an immer erneuerter Schönheit Ift die Natur! Die Kunst ist unerschöpflich, wie sie. Heil dir, würdiger Greiß! für beide bewahrst du im Herzen Reges Gefühl, und so ist ewige Jugend dein Loos.

### In das Folio-Stammbuch

eines Runftfreundes.

Die Weisheit wohnte sonst auf großen Foliobogen, Der Freundschaft war ein Taschenbuch bestimmt; Jetzt, da die Wissenschaft ins Kleinre sich gezogen Und leicht, wie Kork, in Almanachen schwimmt, Hast du, ein hochbeherzter Mann, Dies ungeheure Haus den Freunden aufgethan. Wie, fürchtest du denn nicht, ich muß dich ernstlich fragen, An so viel Freunden allzuschwer zu tragen?

### Das Geschenk.

Ring und Stab, o seid mir auf Rheinweinstaschen willsommen! Ja, wer die Schafe so tränket, der heißt mir ein Hirt. Dreimal gesegneter Trank! dich gewann mir die Muse, die Muse Schickt dich, die Kirche selbst drückte das Siegel dir auf.

### Wilhelm Tell. 1

Wenn rohe Kräfte feindlich sich entzweien Und blinde Wuth die Kriegesslamme schürt; Wenn sich im Kampse tobender Parteien Die Stimme der Gerechtigkeit verliert; Wenn alle Laster schamlos sich befreien, Wenn freche Wilkür an das Heil'ge rührt, Den Anker löst, an dem die Staaten hängen: — Da ist kein Stoff zu freudigen Gesängen.

Doch wenn ein Bolk, das fromm die Heerden weidet, Sich selbst genug, nicht fremden Guts begehrt, Den Zwang abwirft, den es unwürdig leidet, Doch selbst im Zorn die Menschlichkeit noch ehrt, Im Glücke selbst, im Siege sich bescheidet:

— Das ist unsterblich und des Liedes werth.
Und solch ein Bild darf ich dir freudig zeigen, Du kennst's, denn alles Große ist dein eigen.

### Dem Erbpringen von Weimar,

als er nach Paris reiste. In einem freundschaftlichen Zirkel gesungen. So bringet denn die letzte volle Schale Dem lieben Wandrer dar.

1 Mit diesen Stanzen begleitete der Berfasser das Exemplar seines Schauspiels Wilhelm Tell, das er dem damaligen Kurfürsten Erzkanzler übersendete.

Der Abschied nimmt von diesem stillen Thale, Das seine Wiege war.

Er reißt sich aus den väterlichen Hallen, Aus lieben Armen los,

Nach jener stolzen Bürgerstadt zu wallen, Bom Raub der Länder groß.

Die Zwietracht flieht, die Donnerstürme schweigen, Gefesselt ist der Krieg,

Und in den Krater darf man niedersteigen, Aus dem die Lava stieg.

Dich führe durch das wild bewegte Leben Ein gnädiges Geschick!

Ein reines Herz hat dir Natur gegeben, D bring es rein zuruck!

Die Länder wirst du sehen, die das wilde Gespann des Kriegs zertrat;

Doch lächelnd grüßt der Friede die Gefilde Und streut die goldne Saat.

Den alten Bater Rhein wirst du begrüßen, Der deines großen Ahns

Gebenken wird, so lang sein Strom wird fließen Ins Bett bes Oceans.

Dort huldige des Helden großen Manen Und opfere dem Ahein,

Dem alten Grenzenhüter der Germanen, Bon seinem eignen Wein.

Daß dich der vaterländ'sche Geist begleite, Wenn dich das schwanke Brett Hinüberträgt auf jene linke Seite, Wo deutsche Treu vergeht.

## Ber Antritt des neuen Jahrhunderts.

M . +++

Edler Freund! Wo öffnet sich dem Frieden, Wo der Freiheit sich ein Zusluchtsort? Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden, Und das neue öffnet sich mit Mord.

Und das Band der Länder ist gehoben, Und die alten Formen stürzen ein; Nicht das Weltmeer hemmt des Krieges Toben, Nicht der Nilgott und der alte Rhein. Zwo gewalt'ge Nationen ringen Um der Welt alleinigen Besitz; Aller Länder Freiheit zu verschlingen, Schwingen sie den Dreizack und den Blit. Gold muß ihnen jede Landschaft wägen, Und, wie Brennus in der rohen Zeit, Legt der Franke seinen ehrnen Degen In die Wage der Gerechtigkeit. Seine Handelsflotten streckt ber Britte Gierig wie Polypenarme aus, Und das Reich der freien Amphitrite Will er schließen, wie sein eignes Haus. Ru des Südpols nie erblickten Sternen Dringt sein rastlos ungehemmter Lauf; Alle Inseln spürt er, alle fernen Küsten — nur das Paradies nicht auf. Ach, umsonst auf allen Länderkarten Spähst du nach dem seligen Gebiet, Wo der Freiheit ewig grüner Garten, Wo der Menschheit schöne Jugend blüht. Endlos liegt die Welt vor deinen Blicken. Und die Schifffahrt selbst ermißt sie kaum; Doch auf ihrem unermegnen Rücken Ift für zehen Glückliche nicht Raum. In des Herzens heilig stille Räume Mußt du fliehen aus des Lebens Drang! Freiheit ist nur in bem Reich der Tranme, Und das Schöne blüht nur im Gesang.

### Sängers Abschied.

Die Muse schweigt; mit jungfräulichen Wangen, Erröthen im verschämten Angesicht, Tritt sie vor dich, ihr Urtheil zu empfangen; Sie achtet es, doch fürchtet sie es nicht. Des Guten Beisall wünscht sie zu erlangen, Den Wahrheit rührt, den Flimmer nicht besticht; Nur wem ein Herz empfänglich für das Schöne Im Busen schlägt, ist werth, daß er sie kröne.

Nicht länger wollen diese Lieder leben, Als bis ihr Klang ein fühlend Herz erfreut, Mit schönern Phantasieen es umgeben, Zu höheren Gefühlen es geweiht; Bur fernen Nachwelt wollen sie nicht schweben, Sie tönten, sie verhallen in der Zeit. Des Augenblickes Lust hat sie geboren, Sie sliehen fort im leichten Tanz der Horen.

Der Lenz erwacht, auf den erwärmten Triften Schießt frohes Leben jugendlich hervor, Die Staude würzt die Luft mit Nektardüften, Den Himmel füllt ein muntrer Sängerchor, Und Jung und Alt ergeht sich in den Lüften Und freuet sich und schwelgt mit Aug' und Ohr. Der Lenz entslieht! Die Blume schießt in Samen, Und keine bleibt von allen, welche kamen.

## Semese

in zwei Scenen.

#### Berfonen:

Juno. Semele, Prinzessin von Theben. Jupiter. Mercur

Die handlung ift im Palafte bes Rabmus ju Theben.

### Erfte Scene.

Juno (steigt aus ihrem Wagen, von einer Wolke umgeben). Hinweg den geslügelten Wagen, Pfauen Junos, erwartet mein Auf Cithärons wolkigtem Gipfel.

(Wagen und Wolke vrschwinden.) Ha, sei gegrüßt, Haus meines grauen Zornes! Sei grimmig mir gegrüßt, seindselig Dach, Verhaßtes Pflaster! — Hier also die Stätte, Wo wider meinen Torns Jupiter Im Angesicht des keuschen Tages frevelt! Hier, wo ein Weib sich, eine Sterbliche, Erfrecht, ein staubgebildetes Geschöpf, I en Donnerer aus meinem Arm zu schmeicheln, An ihren Lippen ihn gefangen hält! Juno! Juno! Einsam Stehst du, stehst verlassen

Und dir beugt fich jedes Knie. Was ist ohne Liebe Ehre? Was der Himmel ohne sie?

Behe, beinen Stolz zu beugen, Mußte Benus aus bem Schaume steigen! Götter bethörte. Menschen und Götter ihr zaubrischer Blick! Wehe, deinen Gram zu mehren, Mußt' Bermione gebären, Und vernichtet ist bein Glück!

Bin ich nicht Fürstin ber Götter? Nicht Schwester des Donnerers, Nicht die Gattin des herrschenden Zeus? Aechzen nicht die Achsen des Himmels Meinem Gebot? Umrauscht nicht mein Haupt die olympische Krone? Ha, ich fühle mich! Kronos' Blut in den unsterblichen Adern, Königlich schwillt mein göttliches Herz. Rache! Rache! Soll sie mich ungestraft schmähen? Ungestraft unter die ewigen Götter Werfen den Streit und die Eris rufen In den fröhlichen himmlischen Saal? Eitle! Bergessene! Stirb und lerne am straischen Strom Göttliches unterscheiden von irdischem Staub! Deine Riesenrüstung mag dich erdrücken, Nieder dich schmettern Deine Göttersucht!

Rachegepanzert Steig' ich vom hohen Olympus herab. Süße, verstrickende, Schmeichelnde Reden Hab' ich ersonnen; Tod und Verderben Lauern darin.

Horch, ihre Tritte! Sie nabt! Naht dem Sturz, dem gewissen Verderben! Berhille dich, Gottheit, in sterblich Gewand!

(Sie geht ab.)

Semele (ruft in die Scene).

Die Sonne neigt sich schon! Jungfrauen, eilt, Durchwürzt ben Saal mit sußen Ambraduften,

Streut Rosen und Narcissen rings umber, Bergeßt auch nicht das goldgewebte Polster -Er kommt noch nicht — die Sonne neigt sich schon — Juno (in Gestalt einer Alten hereinstürzend). Gelobet seien die Götter, meine Tochter! Semele. Ha! Wach' ich! Träum' ich? Götter! Beroe! Juno. Sollt' ihre alte Amme Semele Bergessen haben? Semele: Beroe! Beim Zeus! Laß an mein Herz dich drücken — beine Tochter! Du lebst? Was führt von Epidaurus bich Hieher zu mir? Wie lebst du? Du bist boch Noch immer meine Mutter? Deine Mutter! Juno. Eh nanntest du mich so. Du bist es noch, Semele. Wirst's bleiben, bis von Lethes Taumeltrank Ich trunken bin. Buno. Bald wird wohl Beroe Bergessenheit aus Lethes Wellen trinken; Die Tochter Kadmus' trinkt vom Lethe nicht. Semele. Wie, meine Gute? Rathselhaft war sonst Nie beine Rebe, nie geheimnisvoll; Der Geist der grauen Haare spricht aus dir; Ich werde, sagst du, Lethes Trank nicht kosten? So sagt' ich, ja! Was aber spottest du Der grauen Haare? — Freilich haben sie Roch keinen Gott bestricket, wie die blonden! Semele. Berzeih der Unbesonnenen! Wie wollt' ich Der grauen Haare spotten? Werben wohl Die meinen ewig blond vom Nacken fließen? Was aber war's, das zwischen beinen Zähnen Du murmeltest? — Gin Gott? Juno. Sagt' ich, ein Gott? Run ja, die Götter wohnen überall! Sie anzustehn steht schwachen Menschen schön. Die Götter sind, wo du bist - Semele! Was fragst bu mich? Boshaftes Herz! Doch sprich: Semele. Was führte dich von Epidaurus her? Das doch wohl nicht, daß gern die Götter wohnen Um Semele? Beim Jupiter, nur das! Zuno. Welch Feuer fuhr in beinen Wangen auf, Als ich das Jupiter aussprach? — Nichts anders

Als jenes, meine Tochter — Schrecklich ras't Die Pest zu Epidaurus, töbtend Gift Ist jeder Hauch, und jeder Athem würget; Den Sohn verbrennt die Mutter, seine Braut Der Bräutigam, die feuerstammenden Holzstöße machen Tag aus Mitternacht, Und Rlagen heulen rastlos in die Luft; Unüberschwänglich ist das Weh! — Entrüstet Blickt Zeus auf unser armes Volk herab; Bergebens strömt ihm Opferblut, vergebens Zermartert am Altare seine Knie Der Priester, taub ist unserm Flehn sein Ohr — Drum sandt' zu Kadmus' Königstochter mich Mein wehbelastet Baterland, ob ich Bon ihr erbitten konnte, seinen Grimm Bon uns zu wenden — Beroe, die Amme, Bilt viel, gedachten fie, bei Semelen - bei Beus Gilt Semele so viel — mehr weiß ich nicht, Bersteh' noch weniger, was sie bamit Bedeuten: Semele vermag bei Zeus so viel. Semele (heftig und vergeffen).

Die Pest wird morgen weichen — sag's dem Volk! Zeus liebt mich! sag's! heut muß die Pest noch weichen!

Juno (auffahrend, mit Staunen).

Ha! ist es wahr, was tausendzüngiges Gerücht Vom Jda bis zum Hämus hat geplaudert? Zeus liebt dich? Zeus grüßt dich ihn aller Pracht, Worin des Himmels Bürger ihn bestaunen, Wenn in Saturnias Umarmungen er sinkt? — Laßt, Götter, laßt die grauen Haare nun Zum Orkus sahren — satt hab' ich gelebt — In seiner Götterpracht steigt Kronos' großer Sohn Zu ihr, zu ihr, die einst an dieser Brust Getrunken hat — zu ihr —

Semele. D Beroe! Er kam, Ein schöner Jüngling, reizender, als keiner Auroras Schooß entstossen, paradiesisch reiner, Als Helperus, wenn er baljamisch haucht, In Aethersluth die Glieder eingetaucht, Voll Ernst sein Gang und majestätisch, wie Hyperions, wenn Köcher, Pseil' und Bogen Die Schultern niederschwirren, wie Vom Ocean sich heben Silberwogen, Auf Maienlüften hinten nachgestogen Sein Lichtgewand, die Stimme Melodie,

Wie Silberklang aus fließenden Krystallen — Entzückender, als Orpheus' Saiten schallen — Juno. Ha! meine Tochter! — Die Begeisterung Erhebt bein Berg zum belikon'ichen Schwung! Wie muß das Hören sein! wie himmelvoll das Bliden! Wenn icon die sterbende Erinnerung Bon hinnen rudt in belphischem Entzuden? -Wie aber? Warum schweigst du mir Das Kostbarste? Kronions höchste Zier, Die Majestät auf rothen Donnerkeilen, Die durch zerrigne Wolken eilen, Willst du mir geizig schweigen? — Lichereiz Mag auch Prometheus und Deukalion Berliehen haben — Donner wirft nur Zeus! Die Donner, die zu beinen Füßen Er niederwarf, die Donner sind es nur, Die zu der Herrlichsten auf Erden dich gemacht. — Semele. Wie, mas sagst bu? Hier ift von keinen Donnern Die Rede. -Juno (lächelnd). Semele! Auch Scherzen steht dir schön! Semele. So himmlisch, wie mein Jupiter, war noch Rein Sohn Deukalions - von Donnern weiß ich nichts! Fi! Eifersucht! Juno. Rein, Berve! Beim Beus! Semele. Juno. Du schwörst? Beim Zeus! Bei meinem Zeus! Semele. Du sáwörk? Buno (schreiend). Unglückliche! Semele (angfilia). Wie wird bir? Berve! Juno. Sprich's noch einmal, das Wort, das zur Elendesten Auf Tellus' ganzem großen Rund dich macht! — Berlorene! Das war nicht Zeus! Nicht Zeus? Semele. Abscheuliche! Ein liftiger Betrüger Aus Attika, der unter Gottes Larve Dir Ehre, Scham und Unschuld wegbetrog — (Semele finkt um.) Ja, stürz' nur hin! Steh ewig niemals auf! Laß ew'ge Nacht dein Licht verschlingen, laß Um dein Gehör sich lagern ew'ge Stille! Bleib ewig hier, ein Felsenzaden, kleben! — O Schande! Schande! die den keuschen Tag Zurück in Hekates Umarmung schleudert! So, Götter! Götter! so muß Beroe 18 Shiller, Berte. L.

Nach sechzehn schwer durchlebten Trennungsjahren Die Tochter Radmus' wiedersehn! — Frohlocend Zog ich von Epidaurus her; — mit Scham Muß ich zurück nach Epidaurus kehren. — Berzweiflung bring' ich mit! D Jammer! D mein Bolk! Die Pest mag ruhig bis zur zweiten Ueberschwemmung Fortwüthen, mag mit aufgebäumten Leichen Den Deta übergipfeln, mag Bang Briechenland in ein Gebeinhaus manbeln, Eh Semele den Grimm der Götter beugt. Betrogen ich und du und Griechenland und Alles! Semele (richtet fich gitternd auf und ftredt einen Arm nach ihr aus). O meine Beroe! Suno. Ermuntre dich, mein Herz! Vielleicht ist's Zeus! Wahrscheinlich doch wohl nicht! Bielleicht ist's dennoch Zeus! Jetzt muffen wir's erfahren! Rett muß er sich enthüllen, oder du Fliehst ewig seine Spur, gibst den Abscheulichen Der ganzen Todesrache Thebens preis. Schau, theure Tochter, auf — schau deiner Beroe Ins Angesicht, das sympathetisch bir Sich öffnet — wollen wir ihn nicht Versuchen, Semele? Rein, bei ben Göttern! Semele. Ich würd' ihn dann nicht finden -Buno. Würdest du Wohl minder elend sein, wenn du in bangen Zweifeln Kortschmachtetest — und wenn er's dennoch wäre — Semele (verbirgt das Haupt in Junos Schook). Ad! Er ist's nicht! Und sich in allem Glanz, Worin ihn der Olympus je gesehn, Dir sichtbar stellte? — Semele! wie nun? Dann sollte dich's gereuen, ihn versucht Zu haben? Semele (auffahrend). Ha! enthüllen muß er sich! Juno (schneu). Eh darf er nicht in deine Arme sinken ---Enthüllen muß er sich — Drum höre, gutes Rind! Was dir die redlich treue Amme räth, Bus Liebe mir jetzt zugelispelt, Liebe Vollbringen wird — sprich, wird er bald erscheinen? Semele. Ch noch Hyperion in Tethys' Bette steigt, Versprach er zu erscheinen — Wirklich? Ha! Buno (vergeffen, heftig).

Bersprach er? heut schon wieder! (Faßt fic). Lag ihn kommen, Und wenn er eben liebestrunken nun Die Arme auseinander schlingt nach dir, So trittst du - mert' dir's - wie vom Blitz Gerührt, zurück. Ha! wie er staunen wird! Richt lange lässest du, mein Kind, ihn stannen; Du fährst so fort, mit frost'gen Gisesblicken Ihn wegzustoßen — wilder, feuriger Bestürmt er dich — die Sprödigkeit ber Schönen Ist nur ein Damm, ber einen Regenstrom Zurückepreßt, und ungestümer prallen Die Kluthen an — Jetzt hebst du an zu weinen — Biganten mocht' er stehn, mocht' ruhig niederschaun, Wenn Typheus' hundertarmiger Grimm Den Ossa und Olymp nach seinem Erbthron jagte — Die Thränen einer Schönen fällen Zeus — Du lächelst? — Gelt! die Schülerin Ist weiser hier als ihre Meisterin? — Mun bittest bu ben Gott, bir eine fleine, fleine, Unschuld'ge Bitte zu gewähren, die Dir seine Lieb' und Gottheit siegeln sollte -Er schwört's beim Styr! — Der Styr hat ihn gebannt! Entschlüpsen darf er nimmermehr! Du sprichst: "Ch sollst du diesen Leib nicht kosten, bis "In aller Kraft, worin bich Kronos' Tochter "Umarmt, du zu der Tochter Kadmus' steigest!" Laß dich's nicht schrecken. Semele, wenn er Die Grauen seiner Gegenwart, die Feuer, Die um ihn frachen, dir die Donner, die Den Kommenden umrollen, zu Popanzen Aufstellen wird, den Wunsch dir zu entleiden: Das sind nur leere Schrecken, Semele — Die Götter thun mit dieser herrlichsten Der Herrlichkeiten gegen Menschen karg -Beharre du nur ftarr auf beiner Bitte, Und Juno selbst wird neidisch auf dich schielen. Semele. Die Häßliche mit ihren Ochsenaugen! Er hat mir's oft im Augenblick der Liebe Geklagt, wie sie mit ihrer schwarzen Galle Ihn martere -Juno (ergrimmt, verlegen bei Seite).

Ha! Wurm! den Tod für diesen Hohn! Semele. Wie? meine Beroe! — Was hast du da gemurmelt? Suno (verlegen). Nichts — meine Semele! Die schwarze Galle quält Auch mich — Ein scharfer, strafender Blick Muß oft bei Buhlenden für schwarze Galle gelten -

Und Ochsenaugen sind so wüste Augen nicht. Bemele. O pfui doch, Beroel die garstigsten, Die je in einem Kopfe fteden tonnen! Und noch dazu die Wangen gelb und grün, Des gift'gen Neides sichtbarliche Strafe -Mich jammert Zeus, daß ihn die Reiferin Mit ihrer ekelhaften Liebe keine Nacht Berschont und ihren eifersücht'gen Grillen, Das muß Frions Rad im Himmel sein. Suno (in der äußersten Berwirrung und Wuth auf und ab rasend). Nichts mehr davon! Wie, Beroe! so bitter? Semele. Hab' ich wohl mehr gesagt, als wahr ist, mehr, Als flug ist? -Mehr hast du gesagt, Buno. Als wahr ist, mehr, als klug ist, junges Weib! Preis' dich beglückt, wenn beine blauen Augen Dich nicht zu früh in Charons Nachen lächeln! Saturnia hat auch Altär' und Tempel Und wandelt unter Sterblichen — die Göttin Rächt nichts so sehr als höhnisch Nasenrumpfen. Semele. Sie wandle hier und sei bes Hohnes Zeugin! Bas kummert's mich? — Mein Jupiter beschützt Mir jedes Haar, was kann mir Juno laiden? Doch laß uns davon schweigen, Beroe! Zeus muß mir heute noch in seiner Pracht erscheinen, Und wenn Saturnia darob den Pfad Bum Ortus finden sollte -Diesen Pfad Buno (beiseite). Wird eine Andre wohl noch vor ihr finden. Wenn je ein Blitz Kronions trifft! — (Zu Semele.) Ja, Semele, sie mag vor Neid zerbersten, Wenn Kadmus' Tochter, Griechenland zur Schau, Hoch im Triumphe zum Olympus steigt! Semele (leichtfertig lächelnb). Meinst du, Man werd' in Griechenland von Kadmus' Tochter hören? Juno. Ha! ob man auch von Sidon bis Athen Bon einem Andern höret! Semele! Götter, Götter werden sich vom Himmel neigen, Götter vor dir niederknien, Sterbliche in demuthsvollem Schweigen Bor des Riesentödters Braut sich beugen Und in gitternder Entfernung -

Semele (frisch aufhüpfend, ihr um den Hals fallend). Berve! Juno. Ewigkeiten — grauen Welten Wird's ein weißer Marmor melden: hier verehrt' man Gemele! Semele, der Frauen schönste, Die den Donnerschleuderer Vom Olymp zu ihren Kuffen In den Staub herunterzwang. Und auf Famas tausendfach rauschenden Flügeln Wird's von Meeren schallen und brausen von Hügeln -Semele (außer sich). Pythia! Apollo! — Wenn er doch Nur erschiene! Buno. Und auf dampfenden Altären Werden sie dich göttlich ehren -Semele (begeistert). Und erhören will ich sie! Seinen Grimm mit Bitten sohnen, Löschen seinen Blitz in Thränen! Glücklich, glücklich machen will ich sie! Armes Ding! das wirst du nie. -Juno (vor sic). (Nachdenkend.) Bald zerschmilzt — — — boch — garstig mich zu heißen! Nein! Das Mitleid in den Tartarus! (Bu Semele). Flieh nur! Flieh nur, meine Liebe, Daß dich Zeus nicht merke! Laß ihn lang Deiner harren, daß er feuriger Nach dir schmachte Semele. Beroe! der Himmel Hat erkoren dich zu seiner Stimme! Ich Glückjel'ge! vom Olympus neigen Werden sich die Götter, vor mir niederknien Sterbliche in demuthsvollem Schweigen -Laß nur — laß — ich muß von hinnen fliehn! (Eilig ab.) Juno (siegiauchzend ihr nachblidenb). Schwaches, stolzes, leichtbetrognes Weib! Fressendes Feuer seine schmachtenden Blide, Seine Ruffe Zermalmung, Gewittersturm Seine Umarmung dir! — Menschliche Leiber Mögen nicht ertragen die Gegenwart Deß, der die Donner wirft! — Ha! (In rafender Entzüdung.) Wenn nun ihr wächserner sterblicher Leib Unter des Feuertriefenden Armen Niederschmilzt, wie vor der Sonne Gluth

Flockigter Schnee — der Meineidige,

Statt ber sanften, weicharmigten Braut, Seine eignen Schrecken umhalst — wie frohlockend bann Will ich herüber vom Cithäron weiden mein Ange, Aufen herüber, daß in der Hand ihm der Donnerkeil Niederbebt: Pfui doch! umarme Nicht so unsanft. Saturnius! (Sie eilt davon.) (Symbbonie.)

### Bweite Scene.

Der vorige Saal. Plögliche Klarheit.

Bens in Jünglingsgeftalt. Mereur in Entfernung. Sohn Majas! Mercur (knieend, mit gesenktem Haupt). Reus! Auf! Eile! Schwing Beus. Die Klügel fort nach des Stamanders Ufer! Dort weint am Grabe seiner Schäferin Ein Schäfer — Niemand soll weinen, Wenn Saturnius liebet — Ruf die Todte ins Leben zurud. Mercur (aufstehend). Deines Hauptes ein allmächtiger Wink Führt mich in einem Hui dahin, zurück In einem Hui -Verzeuch! Als ich ob Argos flog. Beus. Ram wallend mir ein Opferdampf entgegen Aus meinen Tempeln — Das ergötte mich, Daß mich das Bolt so ehrt — Erhebe beinen Flug Bu Ceres, meiner Schwester — so spricht Zeus: Zehntausendfach soll sie auf fünfzig Jahr' Den Argiern die Halmen wiedergeben — Mercur. Mit zitternder Gile Bollstreck' ich beinen Born — mit jauchzender, Allvater, beine Huld; benn Wollust ist's Den Göttern, Menschen zu beglücken; zu verderben Die Menschen, ist den Göttern Schmerz — Gebeut! Wo soll ich ihren Dank vor beine Ohren bringen, Nieden im Staub oder droben im Göttersit?

Nieden im Göttersit! — Im Palaste Meiner Semele! Fleuch! (Mercur geht ab.) —— — Sie kommt mir nicht entgegen,

Wie sonst, an ihre wollustschwellende Brust Den König des Olympus zu empfangen? Warum kommt meine Semele mir nicht Entgegen? — Dedes — todtes — grauenvolles Schweigen Herrscht ringsumber im einsamen Balast,

Der sonst so wild und so bacchantisch lärmte — Rein Lüftchen regt sich — auf Cithärons Gipfel Stand siegfrohlodend Juno -- ihrem Zeus Will Semele nicht mehr entgegen eilen — (Paufe, er fährt auf.) Ha! sollte wohl die Frevlerin gewagt In meiner Liebe Heiligthum sich haben? Saturnia — Cithäron — ihr Triumph Entsetzen, Ahnung! — Semele — — Getroft! -Getrost! Ich bin bein Zeus! Der weggehauchte Himmel Soll's lernen: Semele! ich bin bein Bens! Wo ist die Lust, die sich erfrechen wollte, Rauh anzuwehn, die Zeus die Seine nennt? — Der Ränke spott' ich - Semele, wo bist bu? -Lang schmachtet' ich, mein weltbelastet Haupt An deinem Busen zu begraben, meine Sinnen Bom wilden Sturm ber Beltregierung eingelullt, Und Zügel, Steu'r und Wagen weggetraumt, Und im Genuß ber Seligkeit vergangen! D Wonnerausch! Selbst Göttern suger Taumel! Glücksel'ge Trunkenheit! — Was ist Uranos' Blut. Was Nektar und Ambrosia, was ist Der Thron Olymps, des Himmels goldnes Scepter, Was Allmacht, Ewigkeit, Unsterblichkeit, ein Gott Ohne Liebe? Der Schäfer, der an seines Stroms Gemurmel Der Lämmer an der Gattin Brust vergißt, Beneidete mir meine Keile nicht. Sie naht — sie kommt — O Perle meiner Werke, Beib! — Anzubeten ift der Künstler, der Dich schuf — — Ich schuf dich — bet' mich an, Zeus betet an vor Zeus, der dich erschuf! ha! wer im ganzen Wesenreiche, wer Berdammet mich? — Wie unbemerkt, verächtlich Berschwinden meine Welten, meine strahlenquillenden Gestirne, meine tanzenden Systeme, Mein ganzes großes Saitenspiel, wie es Die Weisen nennen, wie das alles todt Wegen eine Seele! Semele (kommt näher, ohne aufzuschauen). Mein Stolz, mein Thron ein Staub! D Semele! (Fliegt ihr entgegen, fle will fliehen.) Du fliehst? — Du schweigst? — Ha! Semele! du fliehst?

Semele (ihn wegstoßend). Hinweg! Beus (nach einer Pause des Erstaunens).

Träumt Jupiter? Will die Natur

Zu Grunde stürzen? — So spricht Semele? — Wie, keine Antwort? — Gierig streckt mein Arm Nach dir sich aus — So pochte nie mein Herz Der Tochter Agenors entgegen, so Schlug's nie an Ledas Brust, so brannten meine Lippen Nach Danaes verschloßnen Küssen nie, Als jeto —

Semele. Schweig, Berrather!

Beus (unwillig, järtlich). Semele!

Semele. Fleuch!

Beus (mit Majestät sie ansehend). Ich bin Zeus!

Bemele. Du Zeus?

Erzittre, Salmoneus, mit Schrecken wird Er wiederfordern den gestohlnen Schnuck.

Den du gelästert hast --- Du bist nicht Zeus!

Beus (groß). Der Weltbau dreht im Wirbel sich um mich Und nennt mich so —

Semele. Ha! Gotteslästerung!

Beus (sanfter). Wie, meine Göttliche? Von wannen dieser Ton? Wer ist der Wurm, der mir dein Herz entwendet?

Semele. Mein Herz war Dem geweiht, deß Aff' du bist — Oft kommen Menschen unter Götterlarve,

Ein Weib zu fangen — Fort! Du bist nicht Zeus!

Beus. Du zweifelst? Kann an meiner Gottheit Semele Roch zweifeln?

Semele (wehmüthig). Wärst du Zeus! Kein Sohn Des Morgennimmerseins soll diesen Mund berühren. Zeus ist dies Herz geweiht — — D wärst du Zeus! Beus. Du weinest? Zeus ist da, und Semele soll weinen?

Sprich, fordre! und die knechtische Natur
Soll zitternd vor der Tochter Kadmus' liegen!
Gebeut! und Ströme machen gählings Halt!
Und Helikon und Kaukasus und Cynthus
Und Athos, Mykale und Rhodope und Pindus,
Bon meines Binkes Allgewalt
Entsesselt, küssen Thal und Tristen
Und tanzen, Flocken gleich, in den versinsterten Lüsten.
Gebeut! und Nord= und Ost= und Wirbelwind
Belagern den allmächtigen Trident,
Durchrütteln Posidaons Throne,
Empöret steigt das Meer, Gestad' und Damm zu Hohne,
Der Blitz prahlt mit der Nacht, und Pol und Himmel krachen,
Der Donner brüllt aus tausendsachem Rachen,

(Niederfallend.)

Der Ocean lauft gegen den Olympus Sturm, Dir flötet der Orkan ein Siegeslied entgegen, Gebeut -Semele. Jd bin ein Weib, ein sterblich Weib, Wie kann vor seinem Topf der Töpfer liegen, Der Künstler knien vor seiner Statue? Pygmalion beugt sich vor seinem Meisterstücke — Reus betet an vor seiner Semele! Semele (heftiger weinend). Steh auf — steh auf — O weh mir armen Mädchen! Zeus hat mein Herz, nur Götter kann ich lieben. Und Götter lachen mein, und Zeus verachtet mich! Beus. Beus, ber zu beinen Füßen liegt Semele. Steh auf! Zeus thronet über höhern Donnerkeilen Und spottet eines Wurms in Junos Armen. Beus (mit Heftigkeit). Ha! Semele und Juno! — Wer Ein Wurm? Semele. D unaussprechlich glücklich wär' Die Tochter Kadmus' — wärst du Zeus — D weh! Du bist nicht Zeus! Beus (steht auf). Jch bin's! (Redt die Hand aus, ein Regenbogen sieht im Saal. Die Musik begleitet die Ericheinung.) Kennst du mich nun? Semele. Stark ist des Menschen Arm, wenn ihn die Götter stützen, Dich liebt Saturnius — Nur Götter kann Ich lieben — Beus Noch! noch zweifelst du, Ob meine Kraft nur Göttern abgeborget, Nicht gottgeboren sei? — Die Götter, Semele, Berleihn den Menschen oft wohlthätige Kräfte, Doch ihre Schrecken leihen Götter nie -Tod und Verderben ist der Gottheit Siegel, Tödtend enthüllt sich Jupiter dir! (Er redt die Hand aus, Anall, Feuer, Rauch und Erdbeben. Musik begleitet hier und in Bufunft ben Zauber.) Semele. Zieh deine Hand zurück! — D Gnade, Gnade Dem armen Volk! Dich hat Saturnius Gezeuget ---Ha! Leichtfertige! Beus. Soll Zeus dem Starrsinn eines Weibes wohl Planeten drehn und Sonnen stillstehn heißen? Zeus wird es thun! — Oft hat ein Göttersohn

Den seuerschwangern Bauch der Felsen aufgeritt,

```
Doch seine Kraft erlahmt in Tellus' Schranken;
  Das kann nur Zeus!
    (Er redt die Hand aus, die Sonne verschwindet, es wird plöglich Racht.)
Semele (fturzt vor ihm nieder). Allmächtiger! — O wenn
  Du lieben könntest!
                                            (Es wird wiederum Tag.)
                      Ha! die Tochter Kadmus' fragt
Beus.
  Aronion, ob Aronion lieben tonnte?
  Ein Wort — und er wirft seine Gottheit ab,
  Wird Fleisch und Blut und stirbt und wird geliebt.
Semele. Das thäte Reus?
                           Sprich, Semele, was mehr?
Beus.
  Apollo selbst gestand, es sei Entzücken,
  Mensch unter Menschen sein — Ein Wink von dir — Ich bin's!
Semele (fällt ihm um den Hals).
  O Jupiter, die Weiber Epidaurus' schelten
  Ein thöricht Mädchen beine Semele,
  Die, von dem Donnerer geliebet, nichts
  Von ihm erbitten kann
                            Erröthen sollen
Beus (heftig).
  Die Weiber Epidaurus'! — Bitte! bitte nur!
  Und bei dem Styr, deß schrankenlose Macht
  Selbst Götter stlavisch beugt — wenn Zeus dir zaudert,
  So soll der Gott in einem einzigen Nu
  Hinunter mich in die Bernichtung donnern!
Semele (froh aufspringend).
  Daran erkenn' ich meinen Jupiter!
  Du schwurest mir — der Styr hat es gehört!
  So laß mich denn nie anders dich umarmen,
  Als wie —
Beus (erschroden schreiend). Unglückliche! halt ein!
Semele. Saturnia -
Beus (will ihr ben Mund zuhalten). Berstumme!
Semele.
                                            Dich umarmt!
Beus (bleich, von ihr weggewandt).
  Zu spät! Der Laut entrann! — Der Styr! — Du haft den Tod
  Erbeten, Semele!
                    Ha! so liebt Jupiter?
Semele.
Beus. Den Himmel gab' ich drum, hätt' ich dich minder nur
  Geliebt! (Mit taltem Entsegen fie anstarrend.) Du bist verloren! -
Semele.
                                                          Jupiter!
Beus (grimmig vor sich hinredend).
  Ha! merk' ich nun dein Siegfrohlocken, Juno?
  Verwünschte Eifersucht! — D diese Rose stirbt!
  Zu schön — oh weh! — zu kostbar für den Acheron!
Semele. Du geizest nur mit beiner Herrlichkeit!
```

Beus. Fluch über meine Herrlichkeit, die dich Berblendete! Fluch über meine Größe, Die dich zerschmettert! Fluch, Fluch über mich, Daß ich mein Glück auf morschen Staub gebaut! Semele. Das find nur leere Schrecken, Zeus! mir bangt Vor deinem Droben nicht! Bethörtes Kind! Beus. Geh — nimm das letzte Lebewohl auf ewig Bon deinen Freundinnen — nichts — nichts vermag Dich mehr zu retten — Semele! ich bin bein Zeus! Auch das nicht mehr — Geh -Reibischer! ber Styr! — Semele. Du wirst mir nicht eutschlüpfen. (Sie geht ab.) Beus. Nein! triumphieren soll fie nicht. — Erzittern Soll sie — und kraft der tödtenden Gewalt, Die Erd' und himmel mir jum Schemel macht, Will an den schroffsten Felsen Thraciens Mit diamantnen Ketten ich die Arge schmieden — Auch diesen Schwur -(Mercur ericeint in Entfernung.) Was will bein rascher Flug? Mercur. Feurigen, geflügelten, weinenden Dank Der Glücklichen Verderbe sie wieder! Beus! . Mercur (erftaunt). Glücklich soll Niemand sein! Beus. Sie stirbt — (Der Borhang fällt).

------

## Die Räuber.

### Ein Schauspiel.

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, 1g n 1s sanat.

Happocrales.

### Borrebe.

Man nehme diese Schauspiel für nichts Anderes, als eine dramatische Geschichte, die die Vortheile der dramatischen Methode, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen, benutzt, ohne sich übrigens in die Schranken eines Theaterstücks einzuzäunen, oder nach dem so zweiselhaften Gewinn bei theatralischer Verkörperung zu geizen. Man wird mir einräumen, daß es eine widersinnige Zumusthung ist, binnen drei Stunden drei außerordentliche Menschen zu erschöpsen, deren Thätigkeit von vielleicht tausend Räderchen abhänget, so wie es in der Natur der Dinge unmöglich kann gegründet sein, daß sich drei außerordentliche Menschen auch dem durchdringenosten Geisterkenner innerhalb vierundzwanzig Stunden entblößen. Hier war Fülle in einsander gedrungener Realitäten vorhanden, die ich unmöglich in die allzu

engen Palissaden des Aristoteles und Batteux einkeilen konnte.

Run ist es aber nicht sowohl die Masse meines Schauspiels, als vielmehr sein Inhalt, der es von der Bühne verbannet. Die Dekonomie desselben machte es nothwendig, daß mancher Charakter auftreten mußte, der das feinere Gefühl der Tugend beleidigt und die Zärtlickkeit unserer Jeder Menschenmaler ift in diese Nothwendigkeit ge-Sitten empört. sett, wenn er anders eine Copie der wirklichen Welt, und keine idealischen Affectationen. keine Compendien-Menschen will geliefert haben. Es ist einmal so die Mode in der Welt, daß die Guten durch die Bösen schattiert werden und die Tugend im Contrast mit dem Laster das lebendigste Co= lorit erhält. Wer sich den Zweck vorgezeichnet hat, das Laster zu fturgen und Religion, Moral und bürgerliche Gejete an ihren Feinden zu räden, ein solcher muß das Laster in seiner nackten Abscheulichkeit enthüllen und in seiner kolossatischen Größe vor das Auge der Menschheit stellen, — er selbst muß augenblicklich seine nächtlichen Labyrinthe durchwanbern, — er muß sich in Empfindungen hineinzuzwingen wissen, unter deren Widernatürlichkeit sich seine Seele sträubt.

Das Laster wird hier mit sammt seinem ganzen innern Räderwerk entfaltet. Es löst in Franzen alle die verworrenen Schauer des Gewissens in ohnmächtige Abstractionen auf, skeletisiert die richtende Empfindung und scherzt die ernsthafte Stimme der Religion hinweg. Wer es einmal so weit gebracht hat (ein Ruhm, den wir ihm nicht beneiden), seinen Berstand auf Unkosten seines Herzens zu verseinern, dem ist das Heiligste nicht heilig mehr — dem ist die Menschheit, die Gottheit nichts — beide Welten sind nichts in seinen Augen. Ich habe versucht, von einem Mißmenschen dieser Art ein treffendes, sebendiges Contersei hinzuwersen, die vollständige Mechanik seines Lasterspstems auseinander zu gliedern — und ihre Kraft an der Wahrheit zu prüsen. Man unterrichte sich demnach im Bersolg dieser Geschichte, wie weit ihr's

gelungen hat. — Ich bente, ich habe die Natur getroffen.

Nächst an diesem stehet ein Anderer, der vielleicht nicht wenige meiner Leser in Berlegenheit setzen möchte. Ein Geist, den das äußerste Laster nur reizet um der Größe willen, die ihm anhänget; um ber Rraft willen, die es erheischet; um der Gefahren willen, die es begleiten. Ein merkwürdiger, wichtiger Mensch, ausgestattet mit aller Kraft, nach der Richtung, die diese bekommt, nothwendig entweder ein Brutus oder ein Catilina zu werden. Unglückliche Conjuncturen entscheiden für das Zweite, und erst am Ende einer ungeheuren Berirrung gelangt er zu dem Ersten. Falsche Begriffe von Thätigkeit und Einfluß, Fülle von Kraft, die alle Gesetze übersprudelt, mußten sich natürlicher Weise an bürgerlichen Berhältnissen zerschlagen, und zu diesen enthusiastischen Träumen von Größe und Wirtsamfeit durfte sich nur eine Bitterfeit gegen die unidealische Welt gesellen, so war der seltsame Don Quixote fertig, den wir im Räuber Moor verabscheuen und lieben, bewundern und bedauern. Ich werde es hoffentlich nicht erst anmerken bürfen, daß ich dieses Gemälde so wenig nur allein Räubern vorhalte, als die Satire bes Spaniers nur allein Ritter geißelt.

Auch ist jetzt der große Geschmack, seinen Witz auf Kosten der Religion spielen zu lassen, daß man beinahe sür kein Genie mehr passiert, wenn man nicht seinen gottlosen Satyr auf ihren heiligsten Wahrheiten sich herumtummeln läßt. Die edle Einfalt der Schrift muß sich in alltäglichen Assembleen von den sogenannten witzigen Köpsen mißhandeln und ins Lächerliche verzerren lassen; denn was ist so heilig und ernsthaft, das, wenn man es falsch verdreht, nicht belacht werden kann?

— Ich kann hoffen, daß ich der Religion und der wahren Moral keine gemeine Rache verschafft habe, wenn ich diese muthwilligen Schriftverächter in der Verson meiner schändlichsten Räuber dem Abscheu der

Welt überliefere.

Aber noch mehr. Diese unmoralischen Charaktere, von denen vorhin gesprochen murde, mußten von gewissen Seiten glänzen, ja oft von Seiten des Geistes gewinnen, was sie von Seiten des Herzens verlieren. Hierin habe ich nur die Natur gleichsam wörtlich abgeschrieben. Jedem, auch dem Lasterhaftesten, ist gewissermaßen der Stempel des göttlichen Ebenbildes aufgedrückt, und vielleicht hat der große Bösewicht keinen so weiten Weg zum großen Rechtschaffenen, als der kleine; denn die

Moralität hält gleichen Gang mit den Kräften, und je weiter die Fähigkeit, desto weiter und ungeheurer ihre Berirrung, desto imputabler ihre Ber-

fälschung.

Klopstocks Adramelech weckt in uns eine Empfindung, worin Bewunderung in Abscheu schmilzt. Miltons Satan folgen wir mit schauberndem Erstaunen durch das unwegsame Chaos. Die Medea der alten Dramatiker bleibt bei all ihren Gräueln noch ein großes, staunenswürdiges Weib, und Shakespeares Richard hat so gewiß am Leser einen Bewunderer, als er auch ihn haffen würde, wenn er ihm vor der Sonne ftunde. Wenn es mir darum zu thun ift, gange Menschen hinzustellen, jo muß ich auch ihre Bollkommenheiten mitnehmen, die auch dem Bofesten nie ganz fehlen. Wenn ich vor dem Tiger gewarnt haben will, so darf ich seine schöne blendende Fleckenhaut nicht übergeben, damit man nicht den Tiger beim Tiger vermisse. Auch ist ein Diensch, der ganz Bosheit ift, schlechterdings fein Gegenstand ber Kunst und äußert eine gurud. stoßende Kraft, statt daß er die Aufmerksamkeit der Leser sesseln sollte. Man würde umblättern, wenn er rebet. Gine edle Geele erträgt fo wenig anhaltende moralische Dissonanzen, als das Ohr das Gefritzel eines Messers auf Glas.

Aber eben darum will ich selbst mißrathen haben, dieses mein Schauspiel auf der Bühne zu wagen. Es gehört beiderseits, beim Dichter und seinem Leser, schon ein gewisser Gehalt von Geisteskraft dazu: bei jenem, daß er das Laster nicht ziere, bei diesem, daß er sich nicht von einer schönen Seite bestechen lasse, auch den häßlichen Grund zu schäpen. Meinerseits entscheide ein Dritter — aber von meinen Lesern bin ich es nicht ganz versichert. Der Pöbel, worunter ich keineswegs die Gassenkerr allein will verstanden wissen, der Pöbel wurzelt (unter uns gesagt) weit um und gibt zum Unglück — den Ton an. Zu kurzssichtig, mein Ganzes aufzureichen, zu kleingeistisch, mein Großes zu begreisen, zu boshaft, mein Gutes wissen zu wollen, wird er, sürcht' ich, sast meine Absicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie des Lasters, das ich stürze, darin zu sinden meinen und seine eigene Einfalt den armen Dichter entgelten lassen, dem man gemeiniglich Alles, nur nicht Gerechtigkeit widersahren läßt.

Es ist das ewige Da capo mit Abdera und Demokrit, und unsere guten Hippokrate müßten ganze Plantagen Nieswurz erschöpsen, wenn sie dem Unwesen durch ein heilsames Decoct abhelsen wollten. Noch so viele Freunde der Wahrheit mögen zusammenstehen, ihren Mitbürgern auf Kanzel und Schaubühne Schule zu halten, der Pöbel hört nie auf, Pöbel zu sein, und wenn Sonne und Mond sich wandeln, und Himmel und Erde veralten wie ein Kleid. Vielleicht hätt' ich, den Schwach-herzigen zu frommen, der Natur minder getreu sein sollen; aber wenn jener Käser, den wir alle kennen, auch den Mist aus den Perlen stört, wenn man Erempel hat, daß Feuer verbrannt und Wasser ersäuft habe, soll darum Perle — Feuer — und Wasser consisciert werden?

Ich darf meiner Schrift, zufolge ihrer merkwürdigen Katastrophe, mit Recht einen Platz unter den moralischen Büchern versprechen; das Laster nimmt den Ausgang, der seiner würdig ist. Der Verirrte tritt wieder in das Geleise der Gesetze. Die Tugend geht siegend davon. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mich verstehen zu wollen, von dem kann ich erwarten, daß er — nicht den Dichter bewundere, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschätze.

Beschrieben in der Oftermesse 1781.

Der Berausgeber.

### Personen:

Magimilian, regierender Graf von Moor. Rarl, Rarl, Franz, { seine Söhne. Amalia von Edelreich. Spiegelberg, Soweizer, Grimm, Razmann, Libertiner, nachher Banbiten. Shufterle, Roller, Rosinsty, Sowarg, Bermann, Baffard von einem Ebelmann. Daniel, haustnecht des Grafen von Moor. Baftor Mofer. Gin Bater. Räuberbande. Rebenpersonen.

Der Ort ber Geschichte ift Deutschland. Die Zeit ohngefähr 2 Jahre.

## Erfter Akt.

### Erfte Scene.

### Franten.

Saal im Moorischen Schloß. - Franz. Der alte Moor.

Franz. Aber ist Euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blaß.

D. n. Moor. Ganz wohl, mein Sohn, — was hattest du mir zu sagen?

Franz. Die Post ist angekommen — ein Brief von unserm Corre-

D. a. Moor (begierig). Nachrichten von meinem Sohne Karl? Franz. Hm! Hm! — So ist es. Aber ich fürchte — ich weiß nicht — ob ich — Eurer Gesundheit? — Ist Euch wirklich ganz wohl, mein Bater? D. a. Moor. Wie dem Fisch im Wasser! Von meinem Sohne schreibt er? — Wie kommst du zu dieser Besorgniß? Du hast mich zweimal gefragt.

Franz. WennIhr krank seid — nur die leiseste Ahnung habt, es zu werden, so laßt mich — ich will zu gelegenerer Zeit zu Euch reden. (Halb

vor fic.) Diese Zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen Körper.

D. a. Moor. Gott! Gott! was werd' ich hören?

Franz. Laßt mich vorerst auf die Seite gehn und eine Thräne des Mitleids vergießen um meinen verlornen Bruder — ich sollte schweisgen auf ewig — denn er ist Euer Sohn; ich sollte seine Schande verhüllen auf ewig — denn er ist mein Bruder. — Aber Euch gehorchen, ist meine erste, traurige Pflicht — darum vergebt mir.

D. a. Moor. O Karl! Karl! wüßtest du, wie deine Aufsührung das Vaterherz soltert! wie eine einzige frohe Nachricht von dir meinem Leben zehen Jahre zusetzen würde — mich zum Jüngling machen würde — da mich nun jede, ach! — einen Schritt näher ans Grab rückt!

Franz. Ist es Das, alter Mann, so lebt wohl — wir alle würden

noch heute die Haare ausraufen über Eurem Sarge.

D. a. Moor. Bleib! — Es ist noch um den kleinen kurzen Schritt zu thun — laß ihm seinen Willen! (Indem er sich niedersett.) Die Sünden seiner Bäter werden heimgesucht im dritten und vierten Glied — laß ihn's vollenden.

Franz (nimmt den Brief aus der Tasche). Ihr kennt unsern Correspondenten! Seht! den Finger meiner rechten Hand wollt' ich drum geben, dürft' ich sagen, er ist ein Lügner, ein schwarzer, giftiger Lügner -- Faßt Euch! Ihr vergebt mir, wenn ich Euch den Brief nicht

sebst lesen lasse — Noch dürft Ihr nicht Alles hören.

D. a. Moor. Alles, Alles — mein Sohn, du ersparst mir die Kriscke. Franz (liest). "Leipzig, vom Isten Mai. — Verbände mich nicht "eine unverbrüchliche Zusage, dir auch nicht das Geringste zu verheh"len, was ich von den Schicksalen deines Bruders auffangen kann,
"liebster Freund, nimmermehr würde meine unschuldige Feder an dir
"zur Tyrannin geworden sein. Ich kann aus hundert Briesen von dir
"abnehmen, wie Nachrichten dieser Art dein brüderliches Herz durchboh"ren müssen; mir ist's, als säh' ich dich schon um den Nichtswürdigen,
"den Abscheulichen" — — (Der alte Woor verbirgt sein Gesicht.) Seht,
Bater! ich lese Euch nur das Glimpslichste — "den Abscheulichen in tau"send Thränen ergossen;" — Ach, sie slossen — stürzten stromweis von dieser mitleidigen Wange — "mir ist's, als säh' ich schon deinen
"alten, frommen Bater todtenbleich" — Jesus Maria! Ihr seid's, eh'
ihr noch das Mindeste wisset?

D. a. Moor. Beiter! Beiter!

Franz. — "todtenbleich in seinen Stuhl zurücktaumeln und dem "Tage fluchen, an dem ihm zum erstenmal Vater entgegengestammelt "ward. Man hat mir nicht Alles entdecken mögen, und von dem Weni-

"gen, das ich weiß, erfährst du nur Weniges. Dein Bruder scheint "nun das Maß seiner Schande gefüllt zu haben; ich wenigstens kenne "nichts über dem, was er wirklich erreicht hat, wenn nicht sein Genie "das meinige hierin übersteigt. Gestern um Mitternacht hatte er den "großen Entschluß, nach vierzigtausend Ducaten Schulden" — ein hübssches Taschengeld, Bater — "nachdem er zuvor die Tochter eines reichen "Bankiers allhier entjungsert und ihren Galan, einen braven Jungen "von Stand, im Duell auf den Tod verwundet, mit sieben Andern, "die er mit in sein Luderleben gezogen, dem Arm der Justiz zu ents "laufen." — Bater! Um Gotteswillen! Bater, wie wird Euch?

D. a. Moor. Es ist genug. Laß ab, mein Sohn!

Franz. Ich schone Eurer — "Man hat ihm Steckbriefe nachgeschickt, "die Beleidigten schreien laut um Genugthuung, ein Preis ist auf seinen "Kopf gesett — der Name Moor" — Nein! meine armen Lippen sollen nimmermehr einen Bater ermorden! (Zerreißt den Brief.) Glaubt es nicht, Bater! glaubt ihm keine Silbe!

D. a. Moor (weint bitterlich). Mein Namel Mein ehrlicher Namel Franz (fällt ihm um den Hals). Schändlicher, dreimal schändlicher Rarl! Ahnete mir's nicht, da er, noch ein Anabe, den Mädels so nachschlenderte, mit Gassenjungen und elendem Gesindel auf Wiesen und Bergen sich herumhetete, den Anblick der Kirche, wie ein Miffethäter bas Gefängniß, floh und die Pfennige, die er Euch abquälte, dem ersten dem besten Bettler in den hut warf, während daß wir daheim mit frommen Gebeten und heiligen Predigtbüchern uns erhauten? — Ahnete mir's nicht, da er die Abenteuer des Julius Casar und Alexander Magnus und anderer ftodfinsterer Beiden lieber las, als die Geschichte bes bußsertigen Tobias? — Hundertmal hab' ich's Euch geweissagt, benn meine Liebe zu ihm war immer in den Schranken der kindlichen Pflicht — ber Junge wird uns alle noch in Elend und Schande flurzen! — D, daß er Moors Namen nicht trüge! daß mein Herz nicht so warm für ihn schlüge! Die gottlose Liebe, die ich nicht vertilgen kann, wird mich noch einmal vor Gottes Richterstuhl anklagen.

D. a. Moor. Oh — meine Aussichten! Meine goldenen Träume! Franz. Das weiß ich wohl. Das ist es ja, was ich eben sagte. Der seurige Geist, der in dem Buben lodert, sagtet Ihr immer, der ihn für jeden Reiz von Größe und Schönheit so empfindlich macht, — diese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt, — diese Weichheit des Gesühls, die ihn bei jedem Leiden in weinende Sympathie dahinschmelzt, — dieser männliche Muth, der ihn auf den Wipsel hundertjähriger Sichen treibet und über Gräben und Palissaden und reißende Flüsse jagt, — dieser kindische Shrgeiz, dieser unüberwindliche Starrsinn und alle diese schönen glänzenden Lugenden, die im Vatersöhnchen keimten, wechden ihn dereinst zu einem warmen Freund eines Freundes, zu einem trefslichen Bürger, zu einem Helden, zu einem großen, großen Manne machen — Seht Ihr's nun, Vater! — der seurige Geist hat sich

entwickelt, ausgebreitet, herrliche Früchte hat er getragen. Seht diese Offenheit, wie hubsch sie sich zur Frechheit herumgedreht hat! sehet diese Weichheit, wie zärtlich sie fur Koketten girret, wie so empfindsam für die Reize einer Phryne! Seht dieses feurige Genie, wie es das Del seines Lebens in sechs Jährchen so rein weggebrannt hat, daß er bei lebendigem Leibe umgeht, und da kommen die Leute und sind so unverschämt und sagen: c'est l'amour qui a fait ça! Ah! seht doch diesen kühnen, un= ternehmenden Ropf, wie er Plane schmiedet und aussührt, vor denen die Heldenthaten eines Cartouches und Howards verschwinden! — Und wenn erst diese prächtigen Reime zur vollen Reife erwachsen — was läßt sich auch von einem so zarten Alter Bollkommenes erwarten? -Bielleicht, Bater, erlebet Ihr noch die Freude, ihn an der Fronte eines Heeres zu erbliden, das in der heiligen Stille der Wälder residieret und dem müdem Wanderer seine Reise um die Hälfte der Bürde erleichtert — vielleicht könnt Ihr noch, eh Ihr zu Grabe geht, eine Wallfahrt nach seinem Monumente thun, das er sich zwischen Himmel und Erden errichtet — vielleicht, o Bater, Bater — seht Euch nach einem aubern Namen um, sonst beuten Krämer und Gaffenjungen mit Fingern auf Euch, die Euren Herrn Sohn auf dem Leipziger Marktplat im Portrait gesehen haben.

D. a. Moor. Und auch du, mein Franz, auch du? O meine Kin-

der! wie sie nach meinem Herzen zielen!

Franz. Ihr seht, ich kann auch witig sein, aber mein Wit ist Storpionstich. — Und dann der trockne Alltagsmensch, der kalte, hölzerne Franz, und wie die Titelchen alle heißen mögen, die Euch der Contrast zwischen ihm und mir mocht' eingegeben haben, wenn er Euch auf dem Schooße saß, oder in die Backen zwickte — der wird einmal zwischen seinen Grenzsteinen sterben und modern und vergessen werden, wenn der Ruhm dieses Universalkops von einem Pole zum andern sliegt — Hal mit gefaltnen Händen dankt dir, o Himmel! der kalte, trockne, hölzerne Franz — daß er nicht ist, wie dieser!

D. a. Moor. Bergib mir, mein Kind; zürne nicht auf einen Bater, der sich in seinen Planen betrogen sindet. Der Gott, der mir durch Karln Thränen zusendet, wird sie durch dich, mein Franz, aus meinen

Augen wischen.

Franz. Ja, Bater, aus Euren Augen soll er sie wischen. Euer Franz wird sein Leben dran setzen, das Eurige zu verlängern. Euer Leben ist das Orakel, das ich vor Allem zu Rathe ziehe über Dem, was ich thun will; der Spiegel, durch den ich Alles betrachte — keine Pslicht ist mir so heilig, die ich nicht zu brechen bereit din, wenn's um Euer kostdares Leben zu thun ist. — Ihr glaubt mir das?

D. a. Moor. Du hast noch große Pflichten auf bir, mein Sohn —

Gott segne dich für Das, was du mir warst und sein wirst!

Franz. Nun sagt mir einmal — wenn Ihr diesen Sohn nicht den Euren nennen müßtet, Ihr wär't ein glücklicher Mann?

D. a. Moor. Stille! o stille! da ihn die Wehmutter mir brachte, hub ich ihn gen Himmel und rief: Bin ich nicht ein glücklicher Mann?

Franz. Das sagtet Ihr. Nun, habt Ihr's gefunden? Ihr beneidet den schlechtesten Eurer Bauern, daß er nicht Vater ist zu diesem — Ihr habt Kummer, so lang Ihr diesen Sohn habt. Dieser Kummer wird wachsen mit Karln. Dieser Kummer wird Euer Leben untergraben.

D. a. Moor. Oh! er hat mich zu einem achtzigjährigen Manne

gemacht.

Franz. Nun also — wenn Ihr dieses Sohnes Euch entäußertet?

D. a. Moor (auffahrend). Franz! Franz! was fagst du?

Franz. Ist es nicht diese Liebe zu ihm, die Euch all den Gram macht? Ohne diese Liebe ist er such nicht da. Ohne diese strafbare, diese verdammliche Liebe ist er Euch gestorben — ist er Euch nie geboren. Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Bätern und Söhnen. Liebt Ihr ihn nicht mehr, so ist diese Abart auch Euer Augapfel gewesen disher; nun aber, ärgert dich dein Auge, sagt die Schrift, so reiß es aus. Es ist besser, einäugig gen Himmel, als mit zwei Augen in die Hölle. Es ist besser, kinderlos gen Himmel, als wenn Beide, Bater und Sohn, in die Hölle sahren. So spricht die Gottheit.

D. a. Moor. Du willst, ich soll meinen Sohn verfluchen?

Franz. Nicht doch! nicht doch! — Euren Sohn sollt Ihr nicht versstuchen. Was heißt Ihr Euren Sohn? — dem Ihr das Leben gegeben habt, wenn er sich auch alle ersinnliche Mühe gibt, das Eurige zu verstürzen?

D. a. Moor. Oh, das ist allzuwahr! das ist ein Gericht über mich.

Der Herr hat's ihm geheißen.

Franz. Seht Ihr's, wie kindlich Euer Busenkind an Euch handelt. Durch Eure väterliche Theilnehmung erwürgt er Euch, mordet Euch durch Eure Liebe, hat Euer Vaterherz selbst bestochen, Euch den Garaus zu machen. Seid Ihr einmal nicht mehr, so ist er Herr Eurer Güter, König seiner Triebe. Der Damm ist weg, und der Strom seiner Lüste kann jetzt freier dahin brausen. Denkt Euch einmal an seine Stelle! Wie oft muß er den Vater unter die Erde wünschen — wie oft den Bruder — die ihm im Lauf seiner Excesse so unbarmherzig im Weg stehen? Ist das aber Liebe gegen Liebe? ist das kindliche Dankbarkeit gegen väterliche Milde, wenn er dem geilen Kitzel eines Augenblicks zehn Jahre Eures Lebens ausopfert? wenn er den Ruhm seiner Väter, der sich schon sieben Jahrhunderte unbesteckt erhalten hat, in einer wollüstigen Minute auß Spiel setz? Heißt Ihr das Euren Sohn? Antwortet! heißt Ihr das einen Sohn?

D. a. Moor. Ein unzärtliches Kind! ach! aber mein Kind boch!

mein Kind doch!

Franz. Ein allerliebstes, köstliches Kind, dessen ewiges Studium ist, keinen Vater zu haben — O daß Ihr's begreifen lerntet! daß Euch die Schuppen sielen vom Auge! Aber Eure Nachsicht muß ihn in seinen Liederlichkeiten besestigen, Euer Borschub ihnen Rechtmäßigkeit geben. Ihr werdet freilich den Fluch von seinem Haupteladen; auf Euch, Vater,

auf Euch wird der Fluch der Verdammniß fallen.

D. a. Moor. Gerecht! sehr gerecht! — Mein, mein ist alle Schuld! Franz. Wie viele Tausende, die voll sich gesoffen haben vom Becher der Wollust, sind durch Leiden gebessert worden! Und ist nicht der körpersliche Schmerz, der jedes Uebermaß begleitet, ein Fingerzeig des göttslichen Willens? Sollte ihn der Mensch durch seine grausame Zärtlichkeit verkehren? Soll der Bater das ihm anvertraute Pfand auf ewig zu Grund richten? — Bedenkt, Bater, wenn Ihr ihn seinem Elend auf einige Zeit preisgeben werdet, wird er nicht entweder umkehren müssen und sich bessehen verdet, wird er nicht entweder umkehren müssen und sich bessehen, und dann — wehe dem Bater, der die Kathschlüsse einer höheren Weisheit durch Verzärtlung zernichtet! — Nun, Bater?

D. a. Moor. Ich will ihm schreiben, daß ich meine Hand von

ihm wende.

Franz. Da thut Ihr recht und klug baran.

D. a. Moor. Daß er nimmer vor meine Augen komme.

Franz. Das wird eine heilsame Wirkung thun. D. a. Moor (zärtlich). Bis er anders worden!

Franz. Schon recht! schon recht — Aber, wenn er nun kommt mit der Larve des Heuchlers, Euer Mitleid erweint, Eure Bergebung sich erschmeichelt und morgen hingeht und Eurer Schwachheit spottet im Arm seiner Huren? — Nein, Vater! Er wird freiwillig wiederkehren, wenn ihn sein Gewissen rein gesprochen hat.

D. a. Moor. So will ich ihm das auf der Stelle schreiben.

Franz. Halt! noch ein Wort, Vater! Eure Entrüstung, fürchte ich, möchte Euch zu harte Worte in die Feder wersen, die ihm das Herz zerspalten würden — und dann — glaubt Ihr nicht, daß er das schon für Verzeihung nehmen werde, wenn Ihr ihn noch eines eigenhändigen Schreibens werth haltet? Darum wird's besser sein, Ihr überlaßt das Schreiben mir.

D. a. Moor. Thu das, mein Sohn. — Ach, es hätte mir doch das Herz gebrochen! Schreib ihm — —

Franz (schneu). Dabei bleibt's also?

D. a. Moor. Schreib ihm, daß ich tausend blutige Thränen, tausend schlaflose Nächte — aber bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung!

Franz. Wollt Ihr Euch nicht zu Bette legen, Vater? Es griff Euch

hart an.

D. a. Moor. Schreib ihm, daß die väterliche Brust — Ich sage dir, bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung! (Geht traurig ab.)

Franz (mit Lacen ihm nachsehend). Tröfte dich, Alter! du wirst ihn nimmer an diese Brust drücken; der Weg dazu ist ihm verrammelt, wie der Himmel der Hölle — Er war aus deinen Armen gerissen, ehe du wußtest, daß du es wollen könntest — Da müßt' ich ein erbärmlicher Stumper sein, wenn ich's nicht einmal so weit gebracht hätte, einen Sohn vom Herzen des Baters loszulösen, und wenn er mit ehernen Banben baran geklammert wäre — Ich hab' einen magischen Kreis von Flüchen um dich gezogen, den er nicht überspringen foll — Glück zu, Franz! weg ist das Schooßkind — der Wald ist heller. Ich muß diese Papiere vollends aufheben, wie leicht könnte Jemand meine Handschrift kennen? (Er liest die zerrissenen Briefstücke zusammen.) Und Gram wird auch den Alten bald fortschaffen, — und ihr muß ich diesen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran hängen bleiben sollte.

Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein, und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen. — Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? warum nicht der Einzige? Warum mußte fie mir diese Burde von Häßlichkeit aufladen? gerade mir? Nicht anders, als ob fie bei meiner Geburt einen Rest gesetzt hatte. Warum gerade mir die Lappländersnase? gerade mir dieses Mohrenmaul? diese Hottentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken. Mord und Tod! Wer hat ihr die Bollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Könnte ihr Jemand darum hosieren, eh er entstund? oder sie beleidigen, eh er selbst wurde?

Warum ging sie so parteilich zu Werke?

Nein! nein! ich thu' ihr Unrecht. Gab sie uns doch Erfindungsgeist mit, setzte uns nackt und armselig ans Ufer dieses großen Oceans Welt — Schwimme, wer schwimmen kann, und wer zu plump ist, geh unter! Sie gab mir nichts mit; wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht zum Größten und Kleinsten; Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Ueberwältiger, und die Schranken

unserer Kraft sind unsere Gesetze.

Wohl gibt es gewisse gemeinschaftliche Pacta, die man geschlossen hat, die Pulse des Weltzirkels zu treiben. Ehrlicher Name! — wahr= haftig eine reichhaltige Münze, mit der sich meisterlich schachern läßt, wer's versteht, sie gut auszugeben. Gewissen — o ja, freilich! ein tüchtiger Lumpenmann, Sperlinge von Kirschbäumen wegzuschrecken! — auch das ein gut geschriebener Wechselbrief, mit dem auch der Bankerottierer zur Roth noch hinauslangt.

In der That sehr lobenswitrdige Anstalten, die Narren im Respect und ben Bobel unter dem Pantoffel zu halten, damit die Gescheidten es desto bequemer haben. Ohne Anstand, recht schnakische Anstalten! Kommen mir vor wie die Hecken, die meine Bauern gar schlau um ihre Felder herumführen, daß ja kein Hase brüber sett, ja beileibe kein Hase! — Aber der gnädige Herr gibt seinem Rappen den Sporn und galoppiert weich über der weiland Ernte.

Armer Hase! Es ist doch eine jämmerliche Rolle, der Hase sein

muffen auf dieser Welt — Aber ber gnädige Herr braucht Hasen!

Also frisch drüber hinweg! Wer nichts fürchtet, ist nicht weniger mächtig, als Der, ben Alles fürchtet. Es ist jetzt Mobe, Schnallen an den Beinkleidern zu tragen, womit man sie nach Belieben weiter und enger schniirt. Wir wollen uns ein Gewissen nach der neuesten Façon anmessen lassen, um es hübsch weiter aufzuschnallen, wie wir zulegen. Was können wir dafür? Geht zum Schneider! Ich habe Langes und Breites von einer sogenannten Blutliebe schwaten gehört, das einem ordentlichen Hausmann den Kopf heiß machen könnte - Das ift bein Bruder! — das ist verdolmetscht: er ist aus eben dem Ofen geschossen worden, aus dem du geschossen bist — also sei er dir heilig! — Merkt doch einmal diese verzwickte Consequenz, diesen possierlichen Schluß von der Nachbarschaft der Leiber auf die Harmonie der Geister, von eben derselben Heimath zu eben derselben Empfindung, von einerlei Kost zu einerlei Neigung. Aber weiter — es ist bein Bater! er hat dir das Leben gegeben, du bist sein Fleisch, sein Blut — also sei er dir heilig! Wiederum eine schlaue Consequenz! Ich möchte boch fragen, warum hat er mich gemacht? doch wohl nicht gar aus Liebe zu mir, der erst ein Ich werden sollte? Hat er mich gekannt, ehe er mich machte? Oder hat er mich gedacht, wie er mich machte? Ober hat er mich gewünscht, da er mich machte? Wußte er, was ich werden würde? Das wollt' ich ihm nicht rathen, sonst möcht' ich ihn dafür strafen, daß er mich doch gemacht hat! Kann ich's ihm Dank wissen, daß ich ein Mann wurde? So wenig, als ich ihn verklagen könnte, wenn er ein Weib aus mir gemacht hätte. Rann ich eine Liebe erkennen, die sich nicht auf Achtung gegen mein Selbst gründet? Ronnte Achtung gegen mein Selbst vorhanden sein, das erst dadurch entstehen sollte, davon es die Boraus= setzung sein muß? Wo steckt benn nun das Heilige? Etwa im Actus selber, durch den ich entstund? — Als wenn dieser etwas mehr wäre. als viehischer Proces zur Stillung viehischer Begierden? Ober steckt es vielleicht im Resultat dieses Actus, das doch nichts ist, als eiserne Nothwendigkeit, die man so gern wegwunschte, wenn's nicht auf Unkosten von Fleisch und Blut geschen müßte? Soll ich ihm etwa darum gute Worte geben, daß er mich liebt? Das ist eine Eitelkeit von ihm, die Schooffunde aller Künstler, die sich in ihrem Werk kokettieren, war' es auch noch so häßlich. — Sehet also, das ist die ganze Hererei, die ihr in einen heiligen Nebel verschleiert, unfre Furchtsamkeit zu mißbrauchen. Soll auch ich mich dadurch gängeln lassen, wie einen Knaben?

Frisch also! muthig ans Werk! — Ich will Alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, daß ich nicht Herr bin. Herr muß ich sein, daß ich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswirdigkeit

gebricht. (Ab.)

#### Bweite Scene.

Schente an ben Grengen von Sachfen.

Rarl von Moor in ein Buch vertieft. Spiegelberg trintent am Tifc.

Karl v. Moor (legt das Buch weg). Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Seculum, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen.

Spiegelberg (stellt ihm ein Glas hin und trinkt). Den Josephus mußt du lesen.

Moor. Der lohe Lichtfunke Prometheus' ist ausgebranut, dasür nimmt man jetzt die Flamme von Bärlappenmehl — Theaterseuer, das keine Pseise Tabak anzündet. Da krabbeln sie nun, wie die Ratten auf der Keule des Hercules, und studieren sich das Mark aus dem Schädel, was das für ein Ding sei, das er in seinen Hoden gesührt hat. Ein französischer Abbé dociert, Alexander sei ein Hasensuß gewesen; ein schwindsüchtiger Prosessor hält sich bei jedem Wort ein Fläschchen Salmiakgeist vor die Rase und liest ein Collegium über die Krast. Kerls, die in Ohnmacht sallen, wenn sie einen Buben gemacht haben, kritteln über die Taktik des Hannibals — seuchtohrige Buben sischen Phrases aus der Schlacht bei Cannä und greinen über die Siege des Scipio, weil sie sie exponieren müssen.

Spiegelberg. Das ist ja recht alexandrinisch geflennt.

Moor. Schöner Preis für euren Schweiß in der Feldschlacht, daß ihr jett in Gymnasien lebet und eure Unsterblichkeit in einem Bücher-riemen mühsam fortgeschleppt wird. Kostbarer Ersatz eures verpraßten Blutes, von einem Nürnberger Krämer um Lebkuchen gewickelt — oder, wenn's glücklich geht, von einem französischen Tragödienschreiber auf Stelzen geschraubt und mit Drahtsäden gezogen zu werden. Hahaha!

Spiegelberg (trinkt). Lies den Josephus, ich bitte dich drum.

Moor. Pfui! pfui über das schlappe Kastraten-Jahrhundert, zu nichts nütze, als die Thaten der Borzeit wiederzukäuen und die Helden des Alterthums mit Commentationen zu schinden und zu verhunzen mit Trauerspielen. Die Kraft seiner Lenden ist versiegen gegangen, und nun muß Bierhese den Menschen fortpflanzen helsen.

Spiegelberg. Thee, Bruder, Thee!

Moor. Da verrammeln sie sich die gesunde Natur mit abgeschmacten Conventionen, haben das Herz nicht, ein Glas zu leeren, weil sie Gesundheit dazu trinken müssen — belecken den Schuhputzer, daß er sie vertrete bei Ihro Gnaden, und hudeln den armen Schelm, den sie nicht sürchten. Bergöttern sich um ein Mittagessen, und möchten einander vergisten um ein Unterbett, das ihnen beim Ausstreich überboten wird. — Verdammen den Sadducäer, der nicht sleißig genug in die Kirche kommt, und berechnen ihren Judenzins am Altare — fallen auf die Knie, damit sie ja ihren Schlamp ansbreiten können, — wenden kein Aug' von dem Pfarrer, damit sie sehen, wie seine Perrücke frisiert ist. — Fallen in Ohnmacht, wenn sie eine Gans bluten sehen, und klatschen

in die Hände, wenn ihr Nebenbuhler bankerott von der Börse geht — — So warm ich ihnen die Hand drückte — "nur noch einen Tag" — Umssonst! — Ins Loch mit dem Hund! — Bitten! Schwüre! Thränen! (Auf den Boden stampfend.) Hölle und Teufel!

Spiegelberg. Und um so ein paar tausend lausige Ducaten —

Moor. Nein, ich mag nicht daran denken! Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust und meinen Willen schnüren in Gesetze. Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerslug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freisheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. Sie verpalissadieren sich ins Bauchsell eines Tyrannen, hosieren der Laune seines Magens und lassen sich klemmen von seinen Winden. — Ah! daß der Geist Hermanns noch in der Asche glimmte! — Stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Kom und Sparta Nonnenklöster sein sollen. (Er wirft den Degen auf den Tisch und steht aus.)

Spiegelberg (aufspringend). Bravo! Bravissimo! Du bringst mich eben recht auf das Chapitre. Ich will dir was ins Ohr sagen, Moor, das schon lang mit mir umgeht, und du bist der Mann dazu — sauf, Bruder, sauf! — wie wär's, wenn wir Juden würden und das König=

reich wieder aufs Tapet brächten!

Moor (lacht aus vollem Halse). Ah! Nun merk' ich — nun merk' ich — du willst die Vorhaut aus der Mode bringen, weil der Barbier die

deinige schon hat?

Spiegelberg. Daß dich, Bärenhäuter! Ich bin freilich wunderbarerweis schon voraus beschnitten. Aber, sag', ist das nicht ein schlauer und
herzhafter Plan? Wir lassen ein Manisest ausgehen in alle vier Enden
der Welt und citieren nach Palästina, was kein Schweinesleisch ist. Da
beweis' ich nun durch triftige Documente, Herodes, der Vierfürst, sei
mein Großahnherr gewesen, und so serner. Das wird ein Victoria abgeben, Kerl, wenn sie wieder ins Trockene kommen und Jerusalem
wieder ausbauen dürsen. Jetzt frisch mit den Türken aus Asien, weil's
Eisen noch warm ist, und Cedern gehauen aus dem Libanon, und Schiffe
gebaut, und geschachert mit alten Borten und Schnallen das ganze Volk.
Mitterweile —

Moor (nimmt ihn lächelnd bei der Hand). Kamerad! mit den Narren-

streichen ist's nun am Ende.

Spiegelberg (flukig). Pfui, du wirst doch nicht gar den verlorenen Sohn spielen wollen? Ein Kerl, wie du, der mit dem Degen mehr auf die Gesichter gekritzelt hat, als drei Substituten in einem Schaltjahr ins Besehlbuch schreiben! Soll ich dir von der großen Hundsleiche vorerzählen? Ha! ich muß nur dein eigenes Bild wieder vor dich rusen, das wird Feuer in deine Adern blasen, wenn dich sonst nichts mehr begeistert. Weißt du noch, wie die Herren vom Collegio deiner Dogge das Bein hatten abschießen lassen, und du zur Revanche ließest ein Fasten ausschreiben in der ganzen Stadt? Man schwollte über dein Rescript.

Aber du, nicht faul, lässest alles Fleisch auftaufen in ganz L.., daß in acht Stund kein Knoch mehr zu nagen ist in der ganzen Rundung, und die Fische ansangen im Preise zu steigen. Magistrat und Bürgerschaft düsselten Rache. Wir Bursche frisch heraus zu siedzehnhundert, und du an der Spitze, und Metzger und Schneider und Krämer hinterher, und Wirth und Barbierer und alle Zünste, und sluchen, Sturm zu lausen wider die Stadt, wenn man den Burschen ein Haar krümmen wollte. Da ging's aus, wie's Schießen zu Hornberg, und mußten abziehen mit langer Rase. Du lässest Doctores kommen, ein ganzes Concilium, und botst drei Ducaten, wer dem Hund ein Recept schreiben würde. Wir sorgten, die Herren werden zu viel Ehr' im Leib haben und Nein sagen, und hatten's schon verabredt, sie zu forcieren. Aber das war unnöthig, die Herren schungen sich um die drei Ducaten, und kam's im Abstreich herab auf drei Batzen; in einer Stund sind zwölf Recepte gesschrieben, daß das Thier anch bald drauf verreckte.

Moor. Schändliche Rerls!

Spiegelberg. Der Leichenpomp wird veranstaltet in aller Pracht, Carmina gab's die schwere Meng' um den Hund, und zogen wir aus des Nachts gegen Tausend, eine Laterne in der einen Hand, unsre Rausdegen in der andern, und so fort durch die Stadt mit Glockenspiel und Geklimper, dis der Hund beigesetzt war. Drauf gab's ein Fressen, das währt dis an den lichten Morgen, da bedanktest du dich bei den Herren für das herzliche Beileid und ließest das Fleisch verkausen ums halbe Geld. Mort de ma vie! da hatten wir dir Respect, wie eine Garnison in einer eroberten Festung —

Moor. Und bu schämst bich nicht, damit groß zu prahlen? Hast

nicht einmal so viel Scham, dich dieser Streiche zu schämen?

Spiegelberg. Geh, geh! Du bist nicht mehr Moor. Weißt du noch, wie tausendmal du, die Flasche in der Hand, den alten Filzen hast aufgezogen und gesagt: er soll nur drauf sos schaben und scharren, du wollest dir dafür die Gurgel absausen? — Weißt du noch? he? weißt du noch? O du heilloser, erbärmlicher Prahlhans! das war noch männlich gesprochen und edelmännisch, aber —

Moor. Verflucht seist du, daß du mich dran erinnerst! verflucht ich, daß ich es sagte! Aber es war nur im Dampfe des Weins, und

mein Herz hörte nicht, was meine Zunge prahlte.

Spiegelberg (soüttelt den Kopf). Nein! nein! nein! das kann nicht sein. Unmöglich, Bruder, das kann dein Ernst nicht sein. Sag, Brüderschen, ist es nicht die Noth, die dich so stimmt? Komm. laß dir ein Stücken aus meinen Bubenjahren erzählen. Da hatt' ich neben meinem Haus einen Graben, der, wie wenig, seine acht Schuh breit war, wo wir Buben uns in die Wette bemühten, hinüber zu springen. Aber das war umsonst. Pflumpf! lagst du, und ward ein Gezisch und Gelächter über dir, und wurdest mit Schneeballen geschmissen über und über. Neben meinem Haus lag eines Jägers Hund an einer Kette, eine

so bissige Bestie, die dir die Mädels wie der Blitz am Rockzipfel hatte, wenn sie sich's versahn und zu nah dran vorbeistrichen. Das war nun mein Seelengaudium, den Hund überall zu necken, wo ich nur konnte, und wollt' halb krepieren vor Lachen, wenn mich dann das Luder so gistig anstierte und so gern auf mich sosgerannt wär', wenn's nur gekonnt hätte. — Was geschieht? Ein andermal mach' ich's ihm auch wieder so und werf' ihn mit einem Stein so derb an die Ripp', daß er vor Wuth von der Kette reißt und auf mich dar, und ich, wie alle Donnerwetter, reißaus und davon — Tausend Schwerenoth! da ist dir just der vermaledeite Graben dazwischen. Was zu thun? Der Hund ist mir hart an den Fersen und witthig, also kurz resolviert — ein Anlauf genommen — drüben bin ich. Dem Sprung hatt' ich Leib und Leben zu danken; die Bestie hätte mich zu Schanden gerissen.

Moor. Aber wozu jetzt das?

Spiegelberg. Dazu — daß du sehen sollst, wie die Kräfte wachsen in der Noth. Darum laß ich mir's auch nicht bange sein, wenn's auß Aeußerste kommt. Der Muth wächst mit der Gefahr; die Kraft erhebt sich im Drang. Das Schicksal muß einen großen Mann aus mir haben wollen, weil's mir so quer durch den Weg streicht.

Moor (ärgerlich). Ich wüßte nicht, wozu wir den Muth noch haben

sollten, und noch nicht gehabt hätten.

Spiegelberg. So? — Und du willst also deine Gaben in dir verwittern lassen? dein Pfund vergraben? Meinst du, deine Stänkereien in Leipzig machen die Grenzen des menschlichen Witzes aus? Da laß uns erst in die große Welt kommen. Paris und London! — wo man Ohrsfeigen einhandelt, wenn man Einen mit dem Namen eines ehrlichen Mannes grüßt. Da ist es auch ein Seelenjubilo, wenn man das Handwerk ins Große prakticiert. — Du wirst gassen! du wirst Augen machen! Wart, und wie man Handschriften nachmacht, Würsel verdreht, Schlösser ausbricht und den Kossern das Eingeweid' ausschüttet — das sollst du noch von Spiegelberg lernen! Die Canaille soll man an den nächsten besten Galgen knüpsen, die bei geraden Fingern verhungern will.

Moor (zerstreut). Wie? Du hast es wohl gar noch weiter gebracht? Spiegelberg. Ich glaube gar, du setzest ein Mißtrauen in mich. Wart, laß mich erst warm werden! du sollst Wunder sehen; dein Gehirnschen soll sich im Schädel umdrehen, wenn mein treißender Witz in die Wochen kommt. — (Steht auf, hitig.) Wie es sich aufhellt in mir! Große Gedanken dämmern auf in meiner Seele. Riesenplane gähren in meinem schöpferischen Schädel. Versluchte Schlassucht (sich vorn Kopf schlagend), die bisher meine Kräfte in Ketten schlug, meine Aussichten sperrte und spannte! Ich erwache, sühle, wer ich bin — wer ich werden muß!

Moor. Du bist ein Narr. Der Wein bramarbasiert aus beinem

Gehirne.

Spiegelberg (hikiger). Spiegelberg, wird es heißen, kannst du heren, Spiegelberg? Es ist Schade, daß du kein General worden bist, Spie-

gelberg, wird der König sagen, du hättest die Destreicher durch ein Knopsloch gejagt. Ja, hör' ich die Dokters jammern, es ist unverantwortlich, daß der Mann nicht die Medicin studiert hat, er hätte ein neues Kropspulver ersunden. Ach! und daß er das Camerale nicht zum Fach genommen hat, werden die Sullys in ihren Cabinetten seuszen, er hätte aus Steinen Louisd'ore hervorgezaubert. Und Spiegelberg wird es heißen in Osten und Westen, und in den Koth mit euch, ihr Memmen, ihr Kröten, indeß Spiegelberg mit ausgespreiteten Flügeln zum Tempel des Nachruhms emporsliegt.

Moor. Glück auf den Weg! Steig du auf Schandsäusen zum Gipfel des Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen Haine, in den Armen meiner Amalia lockt mich ein edler Vergnügen. Schon die vorige Woche hab' ich meinem Vater um Vergebung geschrieben, hab' ihm nicht den kleinsten Umstand verschwiegen, und wo Aufrichtigkeit ist, ist auch Mitsleid und Hilfe. Laß uns Abschied nehmen, Moritz. Wir sehen uns heut, und nie mehr. Die Post ist angelangt. Die Verzeihung meines Vaters

ift schon innerhalb dieser Stadtmauern.

Koller. Wißt ihr auch, daß man uns auskundschaftet?

Grimm. Daß wir keinen Augenblick sicher sind, aufgehoben zu werden?

Moor. Mich wundert's nicht. Es gehe, wie es will! Saht ihr den Schwarz nicht? sagt' er euch von keinem Brief, den er an mich hätte?

Roller. Schon lang sucht er dich, ich vermuthe so etwas.

Moor. Wo ist er? wo, wo? (Will eilig fort.)

Roller. Bleib! wir haben ihn hierher beschieden. Du zitterst? — Moor. Ich zittre nicht. Warum sollt' ich auch zittern? Kameraden! dieser Brief — Freut euch mit mir! Ich bin der Glücklichste unter der Sonne, warum sollt' ich zittern?

Sowarz tritt auf.

Moor (fliegt ihm entgegen). Bruder! Bruder! den Brief! den Brief! Schwarz (gibt ihm den Brief, den er hastig aufbricht). Was ist dir? wirst du nicht wie die Wand?

Moor. Meines Bruders Hand!

Schwarz. Was treibt benn der Spiegelberg?

Grimm. Der Kerl ist unsinnig. Er macht Gestus wie beim Sanct Beits=Tanz.

Schufterle. Sein Verstand geht im Ring herum. Ich glaub', er macht Verse.

Razmann. Spiegelberg! He, Spiegelberg! — Die Bestie hört nicht. Grimm (schüttelt ihn). Kerl! träumst du, oder — ?

Spiegelberg (der sich die ganze Zeit über mit den Pantomimen eines Projectmachers im Stubeneck abgearbeitet hat, springt wild auf) La bourse ou la vie!
(und packt Schweizern an der Gurgel, der ihn gelassen an die Wand wirft. — Moor
läßt den Brief fallen und rennt hinaus. Alle fahren auf.)

Roller (ihm nach). Moor! wonaus, Moor? was beginnst du? Grimm. Was hat er? was hat er? Er ist bleich wie die Leiche. Schweizer. Das müssen schöne Neuigkeiten sein! Laß doch sehen!

Roller (nimmt ben Brief von der Erde und liest).

"Unglücklicher Bruder!" der Anfang klingt lustig. "Kur kürzlich "muß ich dir melden, daß deine Hoffnung vereitelt ist — du sollst hin"gehen, läßt dir der Bater sagen, wohin dich deine Schandthaten sühren.
"Auch, sagt er, werdest du dir keine Hoffnung machen, jemals Inade
"zu seinen Füßen zu erwimmern, wenn du nicht gewärtig sein wollest,
"im untersten Gewöld seiner Thürme mit Wasser und Brod so lang
"tractiert zu werden, dis deine Haare wachsen wie Adlerssedern, und
"deine Nägel wie Bogelsklauen werden. Das sind seine eigenen Worte.
"Er besiehlt mir, den Brief zu schließen. Leb wohl auf ewig! Ich be"daure dich—
Franz von Moor."

Schweizer. Ein zuckersußes Brüderchen! In der That! — Franz

heißt die Canaille?

Spiegelberg (sachte herbeischleichend). Von Wasser und Brod ist die Rede? Ein schönes Leben! Da hab' ich anders für euch gesorgt! Sagt' ich's nicht, ich müßt' am Ende sür euch alle denken?

Schweizer. Was sagt der Schafskopf? der Esel will für uns alle

denken?

Spiegelberg. Hasen, Krüppel, lahme Hunde seid ihr Alle, wenn ihr

das Herz nicht habt, etwas Großes zu wagen!

Roller. Nun, das wären wir freilich, du hast recht! — aber wird es uns auch aus dieser vermaledeiten Lage reißen, was du wagen wirst? wird es? —

Spiegelberg (mit einem stolzen Gelächter). Armer Tropf! aus dieser Lage reißen? hahaha! — aus dieser Lage reißen? — und auf mehr raffiniert dein Fingerhut voll Gehirn nicht? und damit trabt deine Mähre zum Stalle? Spiegelberg müßte ein Hundsfott sein, wenn er mit dem nur anfangen wollte. Zu helden, sag ich dir, zu Freiherrn, zu Fürsten, zu Göttern wird's euch machen!

Razmann. Das ist viel auf einen Hieb, wahrlich! Aber es wird wohl eine halsbrechende Arbeit sein! den Kopf wird's wenigstens

tosten.

Spiegelberg. Es will nichts als Muth, denn was den Witz betrifft, den nehm' ich ganz über mich. Muth sag' ich, Schweizer! Muth, Roller, Grimm, Razmann, Schufterle! Muth! —

Schweizer. Muth? Wenn's nur das ist — Muth hab' ich genug,

nm barfuß mitten durch die Hölle zu gehn.

Schufterle. Muth genug, mich unterm lichten Galgen mit dem leib-

haftigen Tenfel um einen armen Sünder zu balgen.

Spiegelberg. So gefällt mir's! Wenn ihr Muth habt, tret' Einer auf und jag': er habe noch etwas zu verlieren, und nicht Alles zu gewinnen!

Schwarz. Wahrhaftig, da gäb's Manches zu verlieren, wenn ich Das verlieren wollte, was ich noch zu gewinnen habe!

Razmann. Ja, zum Teufel! und Manches zu gewinnen, wenn

ich Das gewinnen wollte, was ich nicht verlieren kann.

Schufterle. Wenn ich Das verlieren müßte, was ich auf Borgs auf dem Leibe trage, so hätt' ich allenfalls morgen nichts mehr zu verlieren.

Spiegelberg. Also denn! (Er stellt sich mitten unter sie mit beschwörenbem Ton.) Wenn noch ein Tropfen deutschen Heldenbluts in euren Adern
rinnt — kommt! Wir wollen uns in den böhmischen Wäldern niederlassen, dort eine Räuberbande zusammenziehen und — Was gafft ihr
mich an? — ist euer bischen Muth schon verdampst?

Roller. Du bist wohl nicht der erste Gauner, der über den hohen Galgen weggesehen hat — und doch — Was hätten wir sonst noch für

eine Wahl übrig?

Spiegelberg. Wahl? Was? Nichts habt ihr zu wählen! Wollt ihr im Schuldthurm steden und zusammenschnurren, bis man zum jüngsten Tag posaunt? wollt ihr euch mit der Schaufel und Haue um einen Bissen trocken Brod abqnälen? wollt ihr an der Leute Fenster mit einem Bänkelsängerlied ein mageres Almosen erpressen? oder wollt ihr zum Kalbssell schwören — und da ist erst noch die Frage, ob man euren Gesichtern traut — und dort unter der milzsüchtigen Laune eines gebieterischen Corporals das Fegseuer zum Voraus abverdienen? oder bei klingendem Spiel nach dem Takt der Trommel spazieren gehn? oder im Gallioten-Paradies das ganze Cisen-Magazin Bulcans hinterher schleisen? Seht, das habt ihr zu wählen, da ist es beisammen, was ihr wählen könnt!

Roller. So unrecht hat der Spiegelberg eben nicht. Ich hab' auch meine Plane schon zusammen gemacht, aber sie treffen endlich auf eins. Wie wär's, dacht' ich, wenn ihr euch hinsetztet und ein Taschenbuch, oder einen Almanach, oder so was Aehnlichs zusammensudeltet und um

den lieben Groschen recensiertet, wie's wirklich Mode ift?

Schufterle. Zum Henker! ihr rathet nah zu meinen Projecten. Ich dachte bei mir selbst, wie, wenn du ein Pietist würdest und wöchentlich beine Erbauungsstunden hieltest?

Grimm. Getroffen! und wenn das nicht geht, ein Atheist! Wir könnten die vier Evangelisten aufs Maul schlagen, ließen unser Buch

burch ben Schinder verbrennen, und so ging's reißend ab.

Razmann. Ober zögen wir wider die Franzosen zu Felde — ich kenne einen Dokter, der sich ein Haus aus purem Quecksilber gebauet hat, wie das Epigramm auf der Hausthüre lautet.

Schweizer (steht auf und gibt Spiegelberg die Hand). Moritz, du bist ein großer Mann! — ober es hat ein blindes Schwein eine Eichel gefunden.

Schwarz. Bortreffliche Plane! honette Gewerbe! Wie doch die grossen Geister sympathisieren! Jetzt fehlte nur noch, daß wir Weiber und Kupplerinnen würden, oder gar unsere Jungserschaft zu Markte trieben.

Spiegelberg. Possen! Possen! Und was hindert's, daß ihr nicht das Meiste in Einer Person sein könnt? Mein Plan wird euch immer am höchsten poussieren, und da habt ihr noch Ruhm und Unsterblichkeit! Seht, arme Schlucker! auch so weit muß man hinausdenken! auch auf den Nachruhm, das süße Gesiihl von Unvergeßlichkeit —

Roller. Und obenan in der Liste der ehrlichen Leute! Du bist ein Meisterredner, Spiegelberg, wenn's drauf ankommt, aus einem ehrlichen Mann einen Hallunken zu machen — Aber sag' doch Einer, wo

der Moor bleibt?

Spiegelberg. Ehrlich, sagst du? Meinst du, du seist nachher weniger ehrlich, als du jetzt bist? Was heißt du ehrlich? Reichen Filzen ein Drittheil ihrer Sorgen vom Hals schaffen, die ihnen nur den goldnen Schlaf verscheuchen, das stockende Geld in Umlauf bringen, das Gleichzewicht der Güter wieder herstellen, mit einem Wort, das goldne Alter wieder zurückrusen, dem lieden Gott von manchem lästigen Kostgänger helsen, ihm Krieg, Pestilenz, theure Zeit und Dokters ersparen—siehst du, das heiß' ich ehrlich sein, daß heiß' ich ein würdiges Werkzeug in der Hand der Vorsehung abgeben, — und so bei jedem Braten, den man ist, den schmeichelhaften Gedanken zu haben: den haben dir deine Finten, dein Löwenmuth, deine Nachtwachen erworben — von Groß und Klein respectiert zu werden —

Roller. Und endlich gar bei lebendigem Leibe gen Himmel fahren und trotz Sturm und Wint, trotz dem gefräßigen Magen der alten Urahne Zeit unter Sonn' und Mond und allen Fixsternen schweben, wo selbst die unvernünftigen Bögel des Himmels, von edler Begierde herbeigelockt, ihr himmlisches Concert musicieren, und die Engel mit Schwänzen ihr hochheiliges Spnedrium halten? nicht wahr? — und wenn Monarchen und Potentaten von Motten und Würmern verzehrt werden, die Ehre haben zu dürfen, von Jupiters königlichem Bogel Visiten anzunehmen? — Moritz, Moritz, Moritz! nimm dich in Acht!

nimm dich in Acht vor dem dreibeinigten Thiere!

Spiegelberg. Und das schreckt dich, Hasenherz? Ist doch schon mansches Universalgenie, das die Welt hätte reformieren können, auf dem Schindanger versault, und spricht man nicht von so Einem Jahrhunsderte, Jahrtausende lang, da mancher König und Kurfürst in der Gesschichte überhüpst würde, wenn sein Geschichtschreiber die Lücke in der Successionsleiter nicht scheute und sein Buch dadurch nicht um ein paar Octavseiten gewönne, die ihm der Verleger mit baarem Gelde bezahlt — Und wenn dich der Wanderer so hin und her sliegen sieht im Winde — der muß auch kein Wasser im Hirn gehabt haben, brummt er in den Vart und seufzt über die elenden Zeiten.

Schweizer (flopft ihn auf die Achsel). Meisterlich, Spiegelberg! meister-

lich! Was, zum Teufel, steht ihr da und zaudert?

Schwarz. Und laß es auch Prostitution heißen — was folgt weiter? Kann man nicht auf den Fall immer ein Pülverchen mit sich

führen, das Einen so im Stillen übern Acheron fördert, wo kein Hahn darnach fräht! Rein, Bruder Morit! dein Borschlag ist gut. So lautet auch mein Katechismus.

Schufterle. Blig! Und der meine nicht minder. Spiegelberg, du

hast mich geworben.

Razmann. Du hast, wie ein anderer Orpheus, die heulende Bestie, mein Gewiffen, in den Schlaf gesungen. Nimm mich gang, wie ich da bin!

Grimm. Si omnes consentiunt ego non dissentio. Wohlgemerkt, ohne Komma. Es ist ein Aufstreich in meinem Kopf: Pietisten -Quactfalber — Recensenten und Jauner. Wer am meisten bietet, ber hat mich. Nimm biese hand, Morit!

Roller. Und auch du, Schweizer? (Gibt Spiegelberg die rechte Hand.)

Also verpfand' ich meine Seele bem Teufel.

Spiegelberg. Und beinen Namen ben Sternen! Bas liegt baran, wohin auch die Seele fährt? Wenn Schaaren vorausgesprengter Kouriere unsere Niederfahrt melden, daß sich die Satane festäglich herausputen, sich den tausendjährigen Ruß aus den Wimpern stäuben, und Myriaden gehörnter Röpfe aus der rauchenden Mündung ihrer Schwefel-Ramine hervorwachsen, unsern Einzug zu sehen? Rameraden! (aufgesprungen) frisch auf, Kameraden! was in der Welt wiegt diesen Rausch bes Entzückens auf? Rommt, Rameraben!

Roller. Sachte nur! sachte! Wohin? Das Thier muß auch seinen

Ropf haben, Kinder!

Spiegelberg (giftig). Was predigt der Zauderer? Stand nicht der Kopf schon, eh noch ein Glied sich regte? Folgt, Kameraden! Roller. Gemach, sag' ich. Auch die Freiheit muß ihren Herrn

Ohne Oberhaupt ging Rom und Sparta zu Grunde.

Spiegelberg (geschmeibig). Ja — haltet — Roller sagt recht. Und das muß ein erleuchteter Ropf sein. Bersteht ihr? Ein feiner, politischer Kopf muß das sein. Ja, wenn ich mir's denke, was ihr vor einer Stunde waret, was ihr jett seib, — burch Ginen glücklichen Gedanken seid — Ja, freilich, freilich mußt ihr einen Chef haben — Und wer Diesen Gedanken entsponnen, sagt, muß das nicht ein erleuchteter politiicher Kopf sein?

Roller. Wenn sich's hoffen ließe — träumen ließe — Aber ich

fürchte, er wird es nicht thun.

Spiegelberg. Warum nicht? Sag's keck heraus, Freund! — So schwer es ist, das tämpfende Schiff gegen die Winde zu lenken, so schwer fie auch drückt, die Last der Kronen — sag's unverzagt, Roller! vielleicht wird er's doch thun.

Roller. Und leck ist das Ganze, wenn er's nicht thut. Ohne den

Moor find wir Leib ohne Seele.

Spiegelberg (unwillig von ihm weg). Stockfisch!

Moor (tritt herein in wilber Bewegung und läuft heftig im Zimmer auf und

nieber, mit sich selber). Menschen — Menschen! falsche, heuchlerische Krostodilbrut! Ihre Augen sind Wasser! ihre Herzen sind Erz! Küsse auf den Lippen! Schwerter im Busen! Löwen und Leoparden süttern ihre Jungen, Raben tischen ihren Kleinen auf dem Aas, und Er, Er — Bosheit hab' ich dulden gelernt, kann dazu lächeln, wenn mein erboster Feind mir mein eigen Herzblut zutrinkt — aber wenn Blutliebe zur Verrätherin, wenn Vaterliebe zur Megäre wird: und so fange Fener, männliche Gelassenheit! verwilde zum Tiger, sanstmüthiges Lamm! und jede Faser recke sich auf zu Grimm und Verderben!

Roller. Höre, Moor! Was denkst du davon? Ein Räuberleben ist doch auch besser, als bei Wasser und Brod im untersten Gewölbe

der Thürme?

Moor. Warum ist dieser Geist nicht in einen Tiger gefahren, der sein wüthendes Gebiß in Menschensleisch haut? Ist das Vatertreue? Ist das Liebe für Liebe? Ich möchte ein Bär sein und die Bären des Nordlands wider dies mörderische Geschlecht anhetzen — Reue und keine Gnade! — Oh ich möchte den Ocean vergisten, daß sie den Tod aus allen Quellen saufen! Vertrauen, unüberwindliche Zuversicht, und kein Erbarmen!

Roller. So höre doch, Moor, was ich dir sage!

Moor. Es ist unglaublich, es ist ein Traum, eine Täuschung — So eine rührende Bitte, so eine lebendige Schilderung des Elends und der zersließenden Reue — die wilde Bestie wär' in Mitleid zerschmolzen! Steine hätten Thränen vergossen, und doch — man würde es für ein boshaftes Pasquill auß Menschengeschlecht halten, wenn ich's aussagen wollte — und doch, doch — oh daß ich durch die ganze Natur das Horn des Aufruhrs blasen könnte, Luft, Erde und Meer wider das Hyänenzgezücht ins Tressen zu führen!

Grimm. Höre doch, höre! vor Rasen hörst du ja nicht.

Moor. Weg, weg von mir! Ist dein Name nicht Mensch! Hat dich das Weib nicht geboren? — Aus meinen Augen, du mit dem Menschengesicht! — Ich hab ihn so unaussprechlich geliebt! so liebte kein Sohn; ich hätte tausend Leben für ihn — (Schäumend auf die Erde stampsend.) Ha! — wer mir jetzt ein Schwert in die Hand gäb', dieser Otterbrut eine brennende Wunde zu versetzen! wer mir sagte, wo ich das Herz ihres Lebens erzielen, zermalmen, zernichten — Er sei mein Freund, mein Engel, mein Gott — ich will ihn anbeten!

Roller. Eben diese Freunde wollen ja wir sein, laß dich doch weisen! Schwarz. Komm mit uns in die böhmischen Wälder! Wir wollen

eine Räuberbande sammeln, und du — (Moor fliert ihn an.)

Schweizer. Du sollst unser Hauptmann sein! Du mußt unser Hauptmann sein!

Spiegelberg (wirft sich wild in einen Sessel). Sklaven und Memmen! Moor. Wer blies dir das Wort ein? Höre, Kerl! (indem er Schwarzen hart ergreift) das hast du nicht aus deiner Menschensele hervorgeholt!

wer blies dir das Wort ein? Ja, bei dem tausendarmigen Tod! das wollen wir! das müssen wir! der Gedanke verdient Vergötterung — Räuber und Mörder! — So wahr meine Seele lebt, ich bin euer Hauptmann!

Alle (mit lärmendem Geschrei). Es lebe der Hauptmann! Spiegelberg (aufspringend, vor sich). Bis ich ihm hinhelfe!

Moor. Siehe, da fällt's wie der Staar von meinen Augen, was für ein Thor ich war, daß ich ins Käsicht zurück wollte! — Mein Geist dürstet nach Thaten, mein Athem nach Freiheit. — Mörder, Känber! — mit diesem Wort war das Gesetz unter meine Füße gerollt — Menschen Menschheit vor mir verborgen, da ich an Menscheit appellierte, weg denn von mir, Sympathie und menschliche Schonung! — Ich habe keinen Bater mehr, ich habe keine Liebe mehr, und Blut und Tod soll mich vergessen lehren, daß mir jemals etwas theuer war! — Kommt, kommt! — Oh ich will mir eine fürchterliche Zerstreuung machen — es bleibt dabei, ich bin euer Hauptmann! und Glück zu dem Meister unter euch, der am wildesten sengt, am gräßlichsten mordet, denn ich sage euch, er soll königlich belohnet werden — Tretet her um mich ein Zeder, und schwöret mir Treu und Gehorsam zu bis in den Tod! — Schwört mir das bei dieser männlichen Rechte!

Alle (geben ihm die Hand). Wir schwören dir Tren und Gehorsam bis in den Tod!

Moor. Nun, und bei dieser männlichen Rechte schwör' ich euch hier, treu und standhaft euer Hauptmann zu bleiben bis in den Tod! Den soll dieser Arm gleich zur Leiche machen, der jemals zagt oder zweifelt, oder zurücktritt! Ein Gleiches widersahre mir von Jedem unter euch, wenn ich meinen Schwur verletze! Seid ihr's zufrieden? (Spiegelberg läuft wüthend auf und nieder.)

Alle (mit aufgeworfenen hüten). Wir find's zufrieden.

Moor. Nun denn, so laßt uns gehn! Fürchtet euch nicht vor Tod und Gefahr, denn über uns waltet ein unbeugsames Fatum! Jeden ereilet endlich sein Tag, es sei auf dem weichen Kissen von Flaum, oder im rauhen Gewühl des Gesechts, oder auf offenem Galgen und Rad! Eins davon ist unser Schickal! (Sie gehen ab.)

Spiegelberg (ihnen nachsehend, nach einer Pause). Dein Register hat ein Loch. Du hast das Gift weggelassen. (Ab.)

### Britte Scene.

Im Moorischen Schloß. Amaliens Zimmer. Franz. Amalia.

Franz. Du siehst weg, Amalia? Berdien' ich weniger als Der, den der Bater verflucht hat?

Amalia. Weg! — Ha des liebevollen, barmherzigen Baters, der seinen Sohn Wölfen und Ungeheuern preisgibt! Daheim labt er sich mit süßem köstlichem Wein und pflegt seiner morschen Glieder in Kissen Schiller, Werte. I.

von Eider, während sein großer, herrlicher Sohn darbt — Schämt euch, ihr Unmenschen! schämt euch, ihr Drachenseelen, ihr Schande der Menschheit! — seinen einzigen Sohn!

Franz. Ich bächte, er hätt' ihrer zween.

Amalia. Ja, er verdient solche Söhne zu haben, wie du bist. Auf seinem Todbett wird er umsonst die welken Hände ausstrecken nach seinem Karl und schaudernd zurücksahren, wenn er die eiskalte Hand seines Franzens sast — Oh es ist süß, es ist köstlich süß, von deinem Vater verstucht zu werden! Sprich, Franz, liebe brüderliche Seele, was muß man thun, wenn man von ihm verstucht sein will?

Franz. Du schwärmst, meine Liebe, du bist zu bedauern.

Amalia. O ich bitte dich — bedauerst du deinen Bruder? — Nein, Unmensch, du hassest ihn! Du hassest mich doch auch?

Franz. Ich liebe dich, wie mich selbst, Amalia!

Amalia. Wenn du mich liebst, kannst du mir wohl eine Bitte ab-

Franz. Reine, keine, wenn sie nicht mehr ist, als mein Leben.

Amalia. O, wenn das ist! Eine Bitte, die du so leicht, so gern erfüllen wirst — (stolz) Hasse mich! Ich müßte seuerroth werden vor Scham, wenn ich an Karln denke und mir eben einsiel', daß du mich nicht hassest. Du versprichst mir's doch? — Jetzt geh und laß mich, ich

bin so gern allein!

Franz. Allerliebste Träumerin! wie sehr bewundere ich dein sanftes, liebevolles Herz. (Ihr auf die Brust Nopsend.) Hier, hier herrschte Karl wie ein Gott in seinem Tempel, Karl stand vor dir im Wachen, Karl regierte in deinen Träumen, die ganze Schöpfung schien dir nur in den Einzigen zu zersließen, den Einzigen wiederzustrahlen, den Einzigen dir entgegen zu tönen.

Amalia (bewegt). Ja wahrhaftig, ich gesteh' es. Euch Barbaren

zum Trut will ich's vor aller Welt gestehen — ich lieb' ihn!

Franz. Unmenschlich, grausam! Diese Liebe so zu belohnen! Die zu vergessen —

Amalia (auffahrend). Was, mich vergessen?

Franz. Hattest du ihm nicht einen King an den Finger gesteckt? einen Diamantring, zum Unterpfand deiner Treu! — Freilich nun, wie kann auch ein Jüngling den Reizen einer Metze Widerstand thun? Wer wird's ihm auch verdenken, da ihm sonst nichts mehr übrig war wegzugeben, — und bezahlte sie ihn nicht mit Wucher dafür mit ihren Liebkosungen, ihren Umarmungen?

Amalia (aufgebracht). Meinen Ring einer Mete?

Franz. Pfui, pfui! das ist schändlich. Wohl aber, wenn's nur das wäre! — Ein Ring, so kostbar er auch ist, ist im Grunde bei jedem Juden wieder zu haben — Vielleicht mag ihm die Arbeit daran nicht gefallen haben, vielleicht hat er einen schönern dafür eingehandelt.

Amalia (beftig). Aber meinen Ring — ich fage meinen Ring?

Franz. Keinen andern, Amalia — Ha! solch ein Kleinod, und an meinem Finger — und von Amalia! — Bon hier sollt' ihn der Tod nicht gerissen haben — Nicht wahr, Amalia? nicht die Kostbarkeit des Diamants, nicht die Kunst des Gepräges — die Liebe macht seinen Werth aus — Liebstes Kind, du weinest? Wehe über Den, der diese köstlichen Tropsen aus so himmlischen Augen preßt — ach, und wenn du erst Alles wüßtest, ihn selbst sähest, ihn unter der Gestalt sähest? —

Amalia. Ungeheuer! wie, unter welcher Gestalt?

Franz. Stille, stille, gute Seele, frage mich nicht aus! (Wie vor fic, aber laut.) Wenn es boch wenigstens nur einen Schleier hätte, bas garstige Laster, sich dem Auge der Welt zu entstehlen! Aber da blickt's schrecklich durch den gelben, bleifarbenen Augenring; da verräth sich's im todtenblassen, eingefallenen Gesicht und dreht die Knochen häßlich hervor — ba stammelt's in der halben, verstümmelten Stimme — ba predigt's fürchterlich laut vom zitternden hinschwankenden Gerippe da durchwühlt es der Anochen innerstes Mark und bricht die mannhafte Stärke der Jugend - ba, da spritt es den eitrichten fressenden Schaum aus Stirn und Wangen und Mund und der ganzen Fläche des Leibes zum scheußlichen Aussatz hervor und nistet abscheulich in den Gruben der viehischen Schande — pfui, pfui! mir ekelt. Nasen, Augen, Ohren schütteln sich — Du hast jenen Elenden gesehen, Amalia, der in unserm Siechenhause seinen Geist auskeuchte, die Scham schien ihr scheues Ange vor ihm zuzublinzeln — du ruftest Webe über ihn aus. Ruf dies Bild noch einmal gang in beine Seele zurud, und Rarl fteht vor bir! -Seine Ruffe find Best, seine Lippen vergiften die beinen!

Amalia (folägt ibn). Schamlofer Läfterer!

Franz. Graut dir vor diesem Karl? Ekelt dir schon von dem matten Gemälde? Geh, gaff' ihn selbst an, deinen schönen, englischen, göttlichen Karl! Geh, sauge seinen balsamischen Athem ein und laß dich von den Ambrosiadüsten begraben, die aus seinem Rachen dampfen. Der bloße Hauch seines Mundes wird dich in jenen schwarzen, todähnlichen Schwindel hauchen, der den Geruch eines berstenden Aases und den Anblick eines leichenvollen Walplatzes begleitet.

Amalia (wendet ihr Geficht ab).

Franz. Welches Auswallen der Liebe! Welche Wollust in der Umarmung — aber ist es nicht ungerecht, einen Menschen um seiner siechen Außenseite willen zu verdammen? Auch im elendesten Aesopischen Krüppel kann eine große, liebenswürdige Seele, wie ein Rubin aus dem Schlamme, glänzen. (Boshaft lächelnd.) Auch aus blattrichten Lippen kann ja die Liebe —

Freilich, wenn das Laster auch die Festen des Charakters erschüttert, wenn mit der Keuschheit auch die Tugend davon sliegt, wie der Dust aus der welken Rose verdampst — wenn mit dem Körper auch der Geist zum Krsppel verdirbt —

Amalia (froh aufspringend). Ha! Rarl! nun erkenn' ich bich wieder!

Du bist noch ganz! ganz! Alles war Lüge! — Weißt du nicht, Bösewicht, daß Karl unmöglich das werden kann? (Franz steht einige Zeit tiefsinnig, dann dreht er sich plötzlich, um zu gehen.) Wohin so eilig? sliehst du

por beiner eigenen Schande?

Franz (mit verhülltem Gesicht). Laß mich! laß mich! — meinen Thränen den Lauf lassen — tyrannischer Bater! den besten deiner Söhne so hinzugeben dem Elend — der ringsumgebenden Schande — laß mich, Amalia! ich will ihm zun Füßen fallen, auf den Knieen will ich ihn beschwören, den ausgesprochenen Fluch auf mich, auf mich zu laden — mich zu enterben — mich — mein Blut — mein Leben — Alles —

Amalia (fäut ihm um den Hals). Bruder meines Rarls, bester, liebster

Franz!

Franz. O Amalia! wie lieb' ich dich um dieser unerschütterten Treue gegen meinen Bruder — Berzeih, daß ich es wagte, deine Liebe auf diese harte Probe zu setzen! — Wie schön hast du meine Wünsche gerechtsertigt! — Mit diesen Thränen, diesen Seuszern, diesem himm-lischen Unwillen — auch für mich, für mich — unsere Seelen stimmten so zusammen.

Amalia. O nein, das thaten sie nie!

Franz. Ach, sie stimmten so harmonisch zusammen, ich meinte immer, wir müßten Zwillinge sein! und wär' der leidige Unterschied von außen nicht, wobei leider freilich Karl verlieren muß, wir würden zehnmal verwechselt. Du bist, sagt' ich oft zu mir selbst, ja, du bist der ganze Karl, sein Echo, sein Ebenbild!

Amalia (schüttelt den Kopf). Nein, nein, bei jenem keuschen Lichte des Himmels! kein Aederchen von ihm, kein Fünkchen von seinem Gefühle —

Franz. So ganz gleich in unsern Neigungen — die Rose war seine liebste Blume — welche Blume war mir über die Rose? Er liebte die Musik unaussprechlich, und ihr seid Zeugen, ihr Sterne! ihr habt mich so oft in der Todtenstille der Nacht beim Claviere belauscht, wenn Alles um mich begraben lag in Schatten und Schlummer — und wie kannst du noch zweiseln, Amalia, wenn unsere Liebe in einer Vollkommen menheit zusammentras, und wenn die Liebe die nämliche ist, wie könnten ihre Kinder entarten?

Amalia (fieht ihn verwundernd an).

Franz. Es war ein stiller, heiterer Abend, der letzte, eh' er nach Leipzig abreiste, da er mich mit sich in jene Laube nahm, wo ihr so oft zusammensaßet in Träumen der Liebe — stumm blieben wir lang — zuletzt ergriff er meine Hand und sprach leise mit Thränen: ich verlasse Amalia, ich weiß nicht — mir ahnet's, als hieß' es auf ewig — verlasssie nicht, Bruder! — sei ihr Freund — ihr Karl — wenn Karl — nimmer — wiederkehrt — (er stürzt vor ihr nieder und küßt ihr die Hand mit Heftigkeit.) Nimmer, nimmer, nimmer wird er wiederkehren, und ich hab's ihm zugesagt mit einem heiligen Eide!

Amalia (zurückeringenb). Berräther, wie ich dich ertappe! In eben dieser Laube beschwur er mich, keiner andern Liebe — wenn er sterben sollte — Siehst du, wie gottlos, wie abscheulich du — Geh aus meinen Augen!

Franz. Du kennst mich nicht, Amalia, du kennst mich gar nicht! Amalia. Dich kenne dich, von jetzt an kenn' ich dich — und du wolltest ihm gleich sein? Vor dir sollt' er um mich geweint haben? vor

dir? Ehe hätt' er meinen Namen auf den Pranger geschrieben! Weh den

Augenblick!

Franz. Du beleidigst mich!

Amalia. Geh, sag' ich. Du hast mir eine kostbare Stunde gestohlen, sie werbe dir an deinem Leben abgezogen.

Franz. Du hassest mich.

Amalia. Ich verachte dich, geh!

Franz (mit den Füßen stampfend). Wart! so sollst du vor mir zittern!

Mich einem Bettler aufopfern? (Zornig ab.)

Amalia. Geh, Lotterbube — Jett bin ich wieder bei Karln Bettler, sagt er? so hat die Welt sich umgedreht, Bettler sind Könige, und Könige sind Bettler! — Ich möchte die Lumpen, die er anhat, nicht mit dem Purpur der Gesalbten vertauschen — Der Blick, mit bem er bettelt, das muß ein großer, ein königlicher Blick sein — ein Blick, der die Herrlichkeit, den Pomp, die Triumphe der großen und Reichen zernichtet! In den Staub mit dir, du prangendes Geschmeide! (Sie reißt sich die Perlen vom Sals.) Seib verdammt, Gold und Silber und Juwelen zu tragen, ihr Großen und Reichen! Seid verdammt, an üppigen Mablen zu zechen! Berdammt, euren Gliedern wohl zu thun auf weichen Polstern der Wolluft! Karl! Karl! so bin ich dein werth — (Ab.)

## Zweiter Akt.

## Erfte Scene.

Frang bon Moor nachdentend in feinem Bimmer.

Es dauert mir zu lange — ber Doctor will, er sei im Umkehren — das Leben eines Alten ist boch eine Ewigkeit! — Und nun wär' freie, ebene Bahn bis auf diesen ärgerlichen gaben Klumpen Fleisch, ber mir, gleich bem unterirdischen Zauberhund in den Geistermarchen, den Weg

zu meinen Schätzen verrammelt.

Müssen denn aber meine Entwürfe sich unter das eiserne Joch des Mechanismus beugen? - Soll sich mein hochfliegender Beift an ben Schneckengang ber Materie ketten laffen? — Ein Licht ausgeblasen, das ohnehin nur mit den letten Deltropfen noch wuchert — mehr ist's nicht — Und doch möcht' ich das nicht gern selbst gethan haben, um der Leute willen. Ich möcht' ihn nicht gern getöbtet, aber abgelebt. Ich möcht' es machen wie der gescheidte Arzt, nur umgekehrt. — Nicht der Natur durch einen Querstreich den Weg verrannt, sondern sie in ihrem eigenen Gange befördert. Und wir vermögen doch wirklich die Bedins gungen des Lebens zu verlängern, warum sollten wir sie nicht auch ver-

fürzen können?

Philosophen und Mediciner lehren mich, wie treffend die Stimmungen des Geists mit den Bewegungen der Maschine zusammensauten. Gichtrische Empfindungen werden jederzeit von einer Dissonanz der mechanischen Schwingungen begleitet — Leidenschaften mißhandeln die Lebenskraft — der überladene Geist drückt sein Gehäuse zu Boden — Wie denn nun? — Wer es verstünde, dem Tod diesen ungedahnten Weg in das Schloß des Lebens zu ebenen? — den Körper vom Geist aus zu verderben — ha! ein Originalwerk! — wer das zu Stand brächte? — Ein Werk ohne Gleichen! — Sinne nach, Moor! — Das wär' eine Kunst, die's verdiente, dich zum Ersinder zu haben. Hat man doch die Gistmischerei beinahe in den Kang einer ordentlichen Wissenschaft ershoben und die Natur durch Experimente gezwungen ihre Schranken anzugeben, daß man nunmehr des Herzens Schläge Jahr' lang vorauszrechnet und zu dem Pulse spricht: dis hieher und nicht weiter! — Wer

sollte nicht auch hier seine Flügel versuchen?

Und wie ich nun werde zu Werk gehen müssen, diese süße, friedliche Eintracht der Seele mit ihrem Leibe zu stören? Welche Gattung von Empfindnissen ich werde mählen mussen? Welche wohl den Flor des Lebens am grimmigsten anseinden? Born? — dieser heißhungrige Wolf frift sich zu schnell satt — Sorge? — dieser Wurm nagt mir zu langsam - Gram? - diese Ratter schleicht mir zu trage -Furcht? — die Hoffnung läßt sie nicht umgreifen — Was? sind das all die Henker des Menschen? — Ist das Arsenal des Todes so bald erschöpft? — (Tieffinnend.) Wie? — Nun? — Was? Rein! — Ha! (Auffahrend.) Schreck! — Was kann ber Schreck nicht? — Was kann Bernunft, Religion wider dieses Giganten eiskalte Umarmung? — Und doch? — Wenn er auch diesem Sturm stünde? — Wenn er? — O so komme du mir zu Hilfe, Jammer, und du, Reue, höllische Eumenide, grabende Schlange, die ihren Fraß wiederkäut und ihren eigenen Roth wiederfrißt, ewige Zerstörerinnen und ewige Schöpferinnen eures Giftes! und du, heulende Selbstverklagung, die du dein eigen Haus verwüstest und deine eigene Mutter verwundest — Und kommt auch ihr mir zu Hilfe, wohlthätige Grazien selbst, sanftlächelnde Bergangenheit, und du mit dem überquellenden Füll= horn, blühende Zukunft, haltet ihm in euren Spiegeln die Freuden des himmels vor, wenn euer fliebender Juß seinen geizigen Armen

<sup>1</sup> Eine Frau in Paris soll es durch ordentlich angestellte Bersuche mit Giftpulvern so weit gebracht haben, daß sie den entfernten Todestag mit ziemlicher Zuverlässigkeit voraus bestimmen konnte. Pfui über unsere Aerzte, die diese Frau im Prognosticieren beschämt!

entgleitet — So fall' ich, Streich auf Streich, Sturm auf Sturm, dieses zerbrechliche Leben an, bis den Furientrupp zuletz schließt — die Berzweiflung! Triumph! Triumph! — Der Plan ist fertig — schwer und kunstvoll wie keiner — zuverlässig — sicher — denn (spöttisch) des Zergliederers Messer sindet ja keine Spuren von Wunde oder corrossivischem Gift.

(Entschloffen.) Wohlan denn! (Hermann tritt auf.) Ha! Deus ex ma-

china! Hermann!

Bermann. Bu Guren Diensten, gnäbiger Junker!

Franz (gibt ihm die Hand). Die du keinem Undankbaren erweisest.

Hermann. Ich hab' Proben davon.

Franz. Du sollst mehr haben mit nächstem — mit nächstem, Hermann! — Ich habe dir etwas zu sagen, Hermann.

Hermann. Ich höre mit tausend Ohren.

Franz. Ich kenne dich, du bist ein entschloßner Kerl — Soldatenherz — Haar auf der Zunge! — Mein Bater hat dich sehr beleidigt, Hermann!

Hermann. Der Teufel hole mich, wenn ich's vergeffe!

Franz. Das ist der Ton eines Manns! Rache geziemt einer männlichen Brust. Du gefällst mir, Hermann. Nimm diesen Beutel, Hermann. Er sollte schwerer sein, wenn ich erst Herr wäre.

hermann. Das ist ja mein ewiger Wunsch, gnäbiger Junter; ich

dank' Euch.

Franz. Wirklich, Hermann? wünschest du wirklich, ich wäre Herr?
— aber mein Bater hat das Mark eines Löwen, und ich bin der jüngere Sohn.

Hermann. Ich wollt', Ihr war't der altere Sohn, und Euer Bater .

hätte das Mark eines schwindsüchtigen Mädchens.

Franz. Ha! wie dich der ältere Sohn dann belohnen wollte! wie er dich aus diesem unedlen Staub, der sich so wenig mit deinem Geist und Adel verträgt, ans Licht emporheben wollte! — Dann solltest du, ganz wie du da dist, mit Gold überzogen werden und mit vier Pferden durch die Straßen dahinrasseln, wahrhaftig! das solltest du! — Aber ich vergesse, wovon ich dir sagen wollte — hast du das Fräulein von Edelreich schon vergessen, Hermann?

Hermann. Wetter Element! was erinnert Ihr mich an bas?

Frang. Mein Bruder hat fie dir weggefischt.

germann. Er foll dafür bugen!

Franz. Sie gab dir einen Korb. Ich glaube gar, er warf bich die Treppen hinunter.

hermann. Ich will ihn dafür in die Bolle ftogen.

Franz. Er sagte: man ranne sich einander ins Ohr, du seist zwischen dem Rindsleisch und Meerrettig gemacht worden, und dein Vater habe dich nie ansehen können, ohne an die Brust zu schlagen und zu seufzen: Gott sei mir Sünder gnädig!

Hermann (with). Blit, Donner und Hagel, seid still!

Franz. Er rieth dir, deinen Adelbrief im Aufstreich zu verkaufen und deine Strumpfe damit fliden zu laffen.

Hermann. Alle Teufel! ich will ihm die Augen mit den Nägeln

auskraten.

Franz. Was? du wirst bose? was kannst du bose auf ihn sein? was kannst du ihm Boses thun? was kann so eine Rate gegen einen Löwen? Dein Zorn versüßt ihm seinen Triumph nur. Du kannst nichts thun, als beine Zähne zusammenschlagen und beine Wuth an

trodnem Brode auslassen.

Hermann (ftanipft auf den Boden). Ich will ihn zu Staub zerreiben. Franz (klopft ihm auf die Achsel). Pfui, Hermann! du bist ein Cavalier. Du mußt den Schimpf nicht auf bir sitzen kassen. Du mußt bas Fraulein nicht fahren lassen, nein, das mußt du um alle Welt nicht thun, Hermann! Hagel und Wetter! ich würde das Aeußerste versuchen, wenn ich an beiner Stelle wäre.

Hermann. Ich ruhe nicht, bis ich ihn und ihn unterm Bo-

den hab'.

Franz. Nicht so stürmisch, Hermann! Komm näher — du sollst Amalia haben!

Hermann. Das muß ich, trut dem Teufel! das muß ich!

Franz. Du sollst sie haben, sag' ich dir, und das von meiner Hand. Romm näher, sag' ich — du weißt vielleicht nicht, daß Karl so gut als enterbt ist?

Hermann (näher tommend). Unbegreiflich! das erste Wort, das

ich höre.

Franz. Sei ruhig und höre weiter! du sollst ein andermal mehr davon hören — ja ich sage dir, seit eilf Monaten so gut als verbannt. Aber schon bereut der Alte den voreiligen Schritt, den er doch, (lacend) will ich hoffen, nicht selbst gethan hat. Auch liegt ihm die Edelreich täglich hart an mit ihren Vorwürfen und Klagen. Ueber kurz oder lang wird er ihn in allen vier Enden der Welt aufsuchen lassen, und gute Nacht, Hermann! wenn er ihn findet. Du kannst ihm ganz demüthig die Kutsche halten, wenn er mit ihr in die Kirche zur Trauung fährt.

Hermann. Ich will ihn am Crucifix erwürgen.

Franz. Der Bater wird ihm bald die Herrschaft abtreten und in Ruhe auf seinen Schlössern leben. Jett hat der stolze Strudelkopf den Zügel in Händen, jetzt lacht er seiner Hasser und Reider — und ich, der ich dich zu einem wichtigen großen Manne machen wollte, ich selbst, Hermann, werde tiefgebiickt vor seiner Thürschwelle —

Hermann (in Hige). Nein, so wahr ich Hermann heiße, das sollt Ihr nicht! wenn noch ein Klinkden Verstand in diesem Gehirne glostet, das

sollt Ihr nicht!

Franz. Wirst du es hindern? Auch dich, mein lieber Hermann, wird er seine Beißel fühlen lassen, wird dir ins Angesicht speien, wenn du ihm auf der Straße begegnest, und wehe dir dann, wenn du die Achsel zuckt oder das Maul frümmst — siehe, so steht's mit deiner Anwerbung ums Fräulein, mit deinen Aussichten, mit deinen Entwürfen.

Hermann. Sagt mir, was soll ich thun?

Franz. Höre denn, Hermann, daß du siehst, wie ich mir dein Schicksal zu Herzen nehme als ein redlicher Freund — geh — kleide dich um — mach dich ganz unkenntlich, laß dich beim Alten melden, gib vor, du kämest geraden Wegs aus Böhmen, hättest mit meinem Bruder dem Treffen bei Prag beigewohnt — hättest ihn auf der Walstatt den Geist ausgeben sehen —

Hermann. Wird man mir glauben?

Franz. Hoho! dafür laß mich sorgen! Nimm dieses Paket. Hier sindest du deine Commission aussührlich. Und Documente dazu, die den Zweisel selbst glaubig machen sollen — Mach jetzt nur, daß du fortkommst, und ungesehen! Spring durch die Hinterthüre in den Hof, von da über die Vartenmauer — die Katastrophe dieser Tragi-Komödie überlaß mir!

Hermann. Und die wird sein: Bivat der neue Herr, Franciscus

von Moor!

Franz (streichelt ihm die Baden). Wie schlau du bist? — denn siehst du, auf diese Art erreichen wir alle Zwecke zumal und bald. Amalia gibt ihre Hoffnung auf ihn auf. Der Alte mißt sich den Tod seines Sohnes bei, und — er kränkelt — ein schwankendes Gebäude braucht des Erdbebens nicht, um übern Haufen zu sallen — er wird die Nach-richt nicht überleben — dann bin ich sein einziger Sohn — Amalia hat ihre Stützen verloren und ist ein Spiel meines Willens — da kannst du leicht denken — kurz, Alles geht nach Wunsch — aber du mußt dein Wort nicht zurücknehmen.

Hermann. Was sagt Ihr? (Frohlodend.) Eh soll die Kugel in ihren Lauf zurückehren und in dem Eingeweid ihres Schützen wüthen —

rechnet auf mich! Laßt nur mich machen — Abieu!

Franz (ihm nachrufend). Die Ernte ist dein, lieber Hermann! — (Auein.) Wenn der Ochse den Kornwagen in die Scheune gezogen hat, so muß er mit Heu vorlieb nehmen. Dir eine Stallmagd, und keine Amalia! (Geht ab.)

## Bweite Scene.

Des alten Moors Schlafzimmer.

Der alte Moor schlafend in einem Lehnsessel. Amalia.

Amalia (sachte herbeischleichend). Leise, leise! er schlummert. (Sie stellt sich vor den Schlasenden.) Wie schön, wie ehrwürdig! — ehrwürdig, wie man die Heiligen malt — nein, ich kann dir nicht zürnen! Weißlockigstes Haupt, dir kann ich nicht zürnen! Schlummre sanft, wache froh auf, ich allein will hingehn und leiden.

D. a. Moor (träumend). Mein Sohn! mein Sohn! mein Sohn!

Amalia (ergreift seine Hand). Horch, horch! sein Sohn ist in seinen Träumen.

D. a. Moor. Bist du da? bist du wirklich? Ach wie siehst du so elend! Sieh mich nicht an mit diesem kummervollen Blick! ich bin elend genug.

Amalia (wedt ihn schneu). Seht auf, lieber Greis! Ihr träumtet

nur. Faßt Euch!

D. a. Moor (hat wach). Er war nicht da? drückt' ich nicht seine Hände? Garstiger Franz! willst du ihn auch meinen Träumen entreißen? Amalia. Merkst du's, Amalia?

D. a. Moor (ermuntert sich). Wo ist er? wo? wo bin ich? Du da,

Amalia?

Amalia. Wie ist Guch? Ihr schlieft einen erquidenden Schlummer.

D. a. Moor. Mir träumte von meinem Sohn. Warum hab' ich nicht fortgeträumt? Vielleicht hätt' ich Verzeihung erhalten aus seinem Munde.

Amalia. Engel grollen nicht — er verzeiht Euch. (Faßt seine Hand

mit Wehmuth.) Bater meines Karls! ich verzeih' Euch.

D. a. Moor. Nein, meine Tochter! diese Todtenfarbe deines Ansgesichts verdammet den Vater. Armes Mädchen! Ich brachte dich um die Freuden deiner Jugend — o fluche mir nicht!

Amalia (füßt seine Hand mit Zärtlichkeit). Euch?

D. a. Moor. Kennst du dieses Bild, meine Tochter?

Amalia. Karls! —

D. a. Moor. So sah er, als er ins sechzehnte Jahr ging. Jetzt ist er anders — Oh, es wüthet in meinem Jnnern — diese Milde ist Un-willen, dieses Lächeln Verzweislung — Nicht wahr, Amalia? Es war an seinem Geburtstage in der Jasminlaube, als du ihn maltest? — Oh meine Tochter! Eure Liebe machte mich so glücklich.

Amalia (immer das Auge auf das Bild geheftet). Nein! nein! er ist's nicht. Bei Gott! das ist Karl nicht — Hier, hier (auf Herz und Stirne zeigend). So ganz, so anders. Die träge Farbe reicht nicht, den himm-lischen Geist nachzuspiegeln, der in seinem feurigen Auge herrschte. Weg

damit! dies ist so menschlich! Ich war eine Stümperin.

D. a. Moor. Dieser huldreiche, erwärmende Blick — war' er vor meinem Bette gestanden, ich hätte gelebt mitten im Tode! Nie, nie

wär' ich gestorben!

Amalia. Nie, nie wär't Ihr gestorben! Es wär' ein Sprung gewesen, wie man von einem Gedanken auf einen andern und schönern hüpft — dieser Blick hätt' Euch übers Grab hinüber geleuchtet. Dieser Blick hätt' Euch über die Sterne getragen.

D. a. Moor. Es ist schwer, es ist traurig! Ich sterbe, und mein Sohn Karl ist nicht hier — ich werde zu Grabe getragen, und er weint nicht an meinem Grabe — Wie süß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gebet eines Sohnes — das ist Wiegengesang.

Amalia (schwärmend). Ja süß, himmlisch süß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gesang des Geliebten — vielleicht träumt man auch im Grabe noch fort — ein langer, ewiger, unendlicher Traum von Karln, dis man die Gloce der Auserstehung läutet — (aufspringend. entzück) und von jetzt an in seinen Armen auf ewig. (Pause. Sie geht and Clavier und spielt)

Willst dich, Hektor, ewig mir entreißen, Wo des Aeaciden mordend Eisen Dem Patroklus schrecklich Opfer bringt? Wer wird künstig deinen Kleinen lehren Speere wersen und die Götter ehren, Wenn hinnuter dich der Kanthus schlingt?

D. a. Moor. Ein schönes Lied, meine Tochter. Das mußt du mir vorspielen, eh ich sterbe.

Amalia. Es ist der Abschied Andromachas und Hektors — Karl und ich haben's oft zusammen zu der Laute gesungen. (Spielt fort.)

Theures Weib, geh, hol' die Todeslanze, Laß mich fort zum wilden Kriegestanze! Meine Schultern tragen Jlium. Ueber Ustyanax unste Götter! Heltor fällt, ein Baterlands Erretter, Und wir sehn uns wieder in Elysium.

#### Daniel.

Daniel. Es wartet draußen ein Mann auf Euch. Er bittet, vor-

gelaffen zu werden, er hab' Euch eine wichtige Zeitung.

D. a. Moor. Mir ist auf der Welt nur etwas wichtig, du weißt's, Amalia — Ist's ein Unglücklicher, der meiner Hilse bedarf? Er soll nicht mit Seuszen von hinnen gehn.

Amalia. Ist's ein Bettler, er soll eilig herauf kommen. (Daniel ab.) D. a. Moor. Amalia! Amalia! schone meiner! Amalia (spielt fort).

> Nimmer lausch' ich beiner Wassen Schalle, Einsam liegt dein Eisen in der Halle, Priams großer Heldenstamm verdirbt! Du wirst hingehn, wo kein Tag mehr scheinet, Der Cochtus durch die Wüsten weinet, Deine Liebe in dem Lethe stirbt. All mein Sehnen, all mein Denken Soll der schwarze Lethesluß ertränken, Aber meine Liebe nicht! Horch! der Wilde rast schon an den Mauern — Gürte mir das Schwert um, laß das Trauern! Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht.

#### Frang. Bermann verfappt. Daniel.

Franz. Hier ist der Mann. Schreckliche Botschaften, sagt er, warten auf Euch. Könnt Ihr sie hören?

D. a. Moor. Ich kenne nur eine. Tritt her, mein Freund, und

schone mein nicht! Reicht ihm einen Becher Bein!

Hermann (mit veränderter Stimme). Gnädiger Herr! laßt es einen armen Mann nicht entgelten, wenn er wider Willen Euer Herz durchbohrt. Ich bin ein Fremdling in diesem Lande, aber Euch kenn' ich sehr gut, Ihr seid der Bater Karls von Moor.

D. a. Moor. Woher weißt du das? Hermann. Ich kannte Euren Sohn —

Amalia (auffahrend). Er lebt? lebt? Du kennst ihn? wo ist er? wo, wo? (Will hinwegrennen.)

D. a. Moor. Du weißt von meinem Sohn?

Hermann. Er studierte in Leipzig. Bon da zog er, ich weiß nicht wie weit, herum. Er durchschwärmte Deutschland in die Runde und, wie er mir sagte, mit unbedecktem Haupt, barsuß, und erbettelte sein Brod vor den Thüren. Fünf Monate drauf brach der leidige Krieg zwischen Preußen und Destreich wieder aus, und da er auf der Welt nichts mehr zu hoffen hatte, zog ihn der Hall von Friedrichs siegreicher Trommel nach Böhmen. Erlaubt mir, sagte er zum großen Schwerin, daß ich den Tod sterbe auf dem Bette der Helden, ich hab' keinen Vater mehr! —

D. a. Moor. Sieh mich nicht an, Amalia!

Hermann. Man gab ihm eine Fahne. Er flog den preußischen Siegesflug mit. Wir kamen zusammen unter ein Zelt zu liegen. Er sprach viel von seinem alten Bater und von bessern, vergangenen Tagen—und von vereitelten Hoffnungen—uns standen die Thränen in den Augen.

D. a. Moor (verhüllt sein Haupt in das Riffen). Stille, o stille!

Hermann. Acht Tage drauf war das heiße Treffen bei Prag — ich darf Euch sagen, Euer Sohn hat sich gehalten wie ein wackerer Kriegs-mann. Er that Wunder vor den Augen der Armee. Fünf Regimenter mußten neben ihm wechseln, er stand. Feuerkugeln sielen rechts und links, Euer Sohn stand. Eine Kugel zerschmetterte ihm die rechte Hand, Euer Sohn nahm die Fahne in die linke, und stand —

Amalia (in Entzüdung). Hektor, Hektor! Hört Ihr's? er stand —

Hermann. Ich traf ihn am Abend der Schlacht niedergesunken unter Kugelgepfeise, mit der Linken hielt er das stürzende Blut, die Rechte hatte er in die Erde gegraben. Bruder! rief er mir entgegen, es lief ein Gemurmel durch die Glieder: der General sei vor einer Stunde gefallen — Er ist gefallen, sagt' ich, und du? — Nun, wer ein braver Soldat ist, rief er und ließ die linke Hand los, der solge seinem General, wie ich! Bald darauf hauchte er seine große Seele dem Helden zu.

Franz (wild auf Hermann losgehend). Daß der Tod deine verfluchte Zunge versiegle! Bist du hieher kommen, unserem Vater den Todesstoß

zu geben? — Bater! Amalia! Bater!

Hermann. Es war der letzte Wille meines sterbenden Kameraden. Nimm dies Schwert, röchelte er, du wirst's meinem alten Bater überliesern; das Blut seines Sohnes klebt daran; er ist gerochen, er mag sich weiden. Sag' ihm, sein Fluch hätte mich gejagt in Kampf und Tod, ich sei gefallen in Verzweiflung! Sein letzter Seuszer war Amalia.

Amalia (wie aus einem Tobesschlummer aufgejagt). Sein letzter Seufzer

Amalia.

D. a. Moor (gräßlich schreiend, sich die Haare ausraufend). Mein Fluch ihn gejagt in den Tod! gefallen in Verzweiflung!

Franz (umberirrend im Zimmer). Oh! was habt Ihr gemacht, Bater?

Mein Karl, mein Bruder!

Hermann. Hier ist das Schwert, und hier ist auch ein Portrait, das er zu gleicher Zeit aus dem Busen zog! Es gleicht diesem Fräulein auf ein Haar. Dies soll meinem Bruder Franz, sagte er, — ich weiß nicht, was er damit sagen wollte.

Franz (wie erstaunt). Mir? Amalias Portrait? Mir, Karl, Ama-

lia? Mir?

Amalia (heftig auf hermann losgebend). Feiler bestochener Betrüger! (Faßt ihn hart an.)

Hermann. Das bin ich nicht, gnädiges Fräulein. Sehet selbst, ob's

nicht Euer Bild ist — Ihr mögt's ihm wohl selbst gegeben haben.

Franz. Bei Gott! Amalia, das deine! Es ist wahrlich das deine! Amalia (gibt ihm das Bild zurüch). Mein, mein! D Himmel und Erde! D. a. Moor (schreiend, sein Gesicht zersteischend). Wehe, wehe! mein Fluch ihn gejagt in den Tod! gefallen in Verzweiflung!

Franz. Und er gedachte meiner in der letzten schweren Stunde des Scheidens, meiner! Englische Seele — da schon das schwarze Panier

des Todes über ihm rauschte — meiner! —

D. a. Moor (tallend). Mein Fluch ihn gejagt in den Tod, gefallen

mein Sohn in Berzweiflung! -

Hermann. Den Jammer steh' ich nicht aus. Lebt wohl, alter Herr! (Leise zu Franz.) Warum habt Ihr auch das gemacht, Junker? (Geht schnell ab.)

Amalia (aufspringend, ihm nach). Bleib, bleib! Was waren seine letzten Worte?

Hermann (zurückrufend). Sein letzter Seufzer war Amalia. (Ab.)

Amalia. Sein letzter Seufzer war Amalia! — Nein, du bist kein Betrüger! So ist es wahr — wahr — er ist todt! — todt! — (hin und her taumelnd, bis sie umsinkt) todt — Karl ist todt —

Franz. Was seh' ich? Was steht da auf dem Schwert? geschrieben

mit Blut — Amalia!

Amalia. Von ihm?

Franz. Seh'ich recht oder träum'ich? Siehe da mit blutiger Schrift: Franz, verlaß meine Amalia nicht. Sieh doch! sieh doch! — und auf der andern Seite: Amalia, deinen Eid zerbrach der

all gewaltige Tod. — Siehst du nun, siehst du nun? er schrieb's mit erstarrender Hand, schrieb's mit dem warmen Blut seines Herzeus, schrieb's an der Ewigkeit seierlichem Rande! Sein sliehender Geist verzog, Franz und Amalia noch zusammen zu knüpfen.

Amalia. Heiliger Gott! es ist seine Hand. — Er hat mich nie

geliebt!

(Schnell ab.)

Franz (auf den Boden stampfend). Berzweifelt! meine ganze Kunst erliegt an dem Starrkopf.

D. a. Moor. Wehe, wehe! Verlaß mich nicht, meine Tochter! —

Franz, Franz! gib mir meinen Sohn wieder!

Franz. Wer war's, der ihm den Fluch gab? Wer war's, der seinen Sohn jagte in Kampf und Tod und Verzweiflung? — Oh! er war ein Engel, ein Kleinod des Himmels. Fluch über seine Henker! Fluch, Fluch über Euch selber! —

D. a. Moor (schlägt mit geballter Faust wider Brust und Stirn). Er war ein Engel, war Kleinod des Himmels! Fluch, Fluch, Berderben, Fluch über mich selber! Ich bin der Bater, der seinen großen Sohn erschlug. Mich liebt' er bis in den Tod! mich zu rächen, rannte er in Kampf und Tod! Ungeheuer, Ungeheuer! (Wüthet wider sich selber.)

Franz. Er ist dahin, was helsen späte Klagen? (Höhnisch lachend.) Es ist leichter morden, als lebendig machen. Ihr werdet ihn nimmer

aus seinem Grabe zurudholen.

D. a. Moor. Nimmer, nimmer, nimmer aus dem Grabe zurückholen. Hin, verloren auf ewig! Und du hast mir den Fluch aus dem Herzen geschwätzt, du — du — Meinen Sohn mir wieder!

Franz. Reizt meinen Grimm nicht. Ich verlaß Euch im Tode! — D. a. Moor. Scheusal! Scheusal! schaff mir meinen Sohn wieder! (Fährt aus dem Sessel, will Franzen an der Gurgel fassen, der ihn zurücschleudert.) Franz. Kraftlose Knochen! ihr wagt es — Sterbt! Verzweifelt!

#### Der alte Moor.

Tausend Flüche donnern dir nach! du hast mir meinen Sohn aus den Armen gestohlen. (Voll Berzweislung din und her geworfen im Sessel.) Wehe, wehe! Verzweiseln, aber nicht sterben! — Sie sliehen, verlassen mich im Tode — meine guten Engel sliehen von mir, weichen alle die Heiligen vom eisgrauen Mörder — Wehe, wehe! Will mir Keiner das Haupt halten, will Keiner die ringende Seele entbinden? Keine Söhne! teine Töchter! teine Freunde! — Menschen nur — will Keiner, allein — verlassen — Wehe, wehe! — Verzweiseln, aber nicht sterben!

#### Amalia mit verweinten Augen.

D. a. Moor. Amalia! Bote des Himmels! Kommst du, meine Seele zu lösen?

Amalia (mit sanfterem Ton). Ihr habt einen herrlichen Sohn verloren,

D. a. Moor. Ermordet, willst du sagen. Mit diesem Zeugniß

belastet, tret' ich vor den Richterstuhl Gottes.

Amalia. Nicht also, jammervoller Greis! der himmlische Bater rückt ihn zu sich. Wir wären zu glücklich gewesen auf dieser Welt. —

Droben, droben über den Sonnen - Wir febn ihn wieder.

D. a. Moor. Wiedersehen, wiedersehen! Dh, es wird mir durch die Seele schneiden ein Schwert — wenn ich ein Heiliger ihn unter den Heiligen finde — Mitten im Himmel werden durch mich schauern Schauer der Hölle! Im Anschauen des Unendlichen mich zermalmen die Erinnerung: ich hab' meinen Sohn ermordet!

Amalia. Oh, er wird Ench die Schmerzerinnerung aus der Seele lächeln! Seid doch heiter, lieber Bater! ich bin's so ganz. Hat er nicht schon den himmlischen Hörern den Namen Amalia vorgesungen auf der seraphischen Harfe, und die himmlischen Hörer lispelten leise ihn nach? Sein letzter Seufzer war ja Amalia! Wird nicht sein erster Jubel Amalia sein?

D. a. Moor. Himmlischer Trost quillt von deinen Lippen! Er wird mir lächeln, sagst du? vergeben? Du mußt bei mir bleiben, Geliebte

meines Karls, wenn ich sterbe.

Amalia. Sterben ist Flug in seine Arme. Wohl Euch! Ihr seid zu beneiden. Warum sind diese Gebeine nicht mürb? warum diese Haare nicht grau? Wehe über die Kräfte der Jugend! Willsommen, du mark-loses Alter, näher gelegen dem Himmel und meinem Karl!

#### Franz tritt auf.

D. a. Moor. Tritt her, mein Sohn! Bergib mir, wenn ich vorhin zu hart gegen dich war! Ich vergebe dir Alles. Ich möchte so gern im Frieden den Geist aufgeben.

Frang. Habt Ihr genug um Euren Sohn geweint? So viel ich

sehe, habt Ihr nur einen.

D. a. Moor. Jakob hatte der Söhne zwölf, aber um seinen Joseph bat er blutige Thränen geweint.

Franz. Hum!

D. a. Moor. Geh, nimm die Bibel, meine Tochter, und lies mir die Geschichte Jakobs und Josephs! Sie hat mich immer so gerührt, und damals bin ich noch nicht Jakob gewesen.

Amalia. Welches soll ich Euch lesen? (Rimmt die Bibel und blättert.)

D. a. Moor. Lies mir den Jammer des Berlassenen, als er ihn nimmer unter seinen Kindern sand — und vergebens sein harrte im Kreis seiner eilse — und sein Klagelied, als er vernahm, sein Joseph sei ihm genommen auf ewig —

Amalia (liest). "Da nahmen sie Josephs Rock, und schlachteten "einen Ziegenbock, und tauchten den Rock in das Blut, und schickten den "bunten Rock hin, und ließen ihn ihrem Bater bringen, und sagen: die"sen haben wir sunden, siehe, ob's deines Sohnes Rock sei, oder nicht?"

(Franz geht plötlich hinweg.) "Er kannte ihn aber und sprach: Es ist meines "Sohnes Rock, ein boses Thier hat ihn gefressen, ein reißend Thier hat "Joseph zerrissen."

D. a. Moor (fäut aufs Riffen gurud). Gin reißend Thier hat Joseph

zerrissen!

Amalia (ließt weiter). "Und Jakob zerriß seine Kleider, und legte "einen Sack um seine Lenden, und trug Leide um seinen Sohn lange "Zeit, und all seine Söhne und Töchter traten auf, daß sie ihn tröste= "ten; aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit "Leid hinunterfahren —"

D. a. Moor. Hör' auf! Mir wird sehr übel.

Amalia (hinzuspringend, läßt das Buch fallen). Hilf Himmel! Was ist das?

D. a. Moor. Das ist der Tod! — Schwarz — schwimmt — vor meinen — Augen — ich bitt' dich — ruf dem Pastor — daß er mir — das Abendmahl reiche — Wo ist — mein Sohn Franz?

Amalia. Er ist gestohen! Gott erbarme sich unser!

D. a. Moor. Gestohen — gestohen von des Sterbenden Bett? — — Und das all — all — von zwei Kindern voll Hoffnung — du hast sie — gegeben — hast sie — genommen — — dein Name sei — —

Amalia (mit einem plöglichen Schrei). Todt! Alles todt! (Ab in Ber-

zweiflung.)

#### Franz hüpft frohlodend herein.

Tobt, schreien fie, tobt! Jest bin ich Herr. Im ganzen Schlosse zetert es: tobt. — Wie aber, schläft er vielleicht nur? — Freilich, ach freilich! das ist nun freilich ein Schlaf, wo es ewig niemals "Guten Morgen" heißt — Schlaf und Tod sind nur Zwillinge. Wir wollen einmal die Namen wechseln! Wackerer, willkommener Schlaf! Wir wollen dich Tod heißen! (Er drückt ihm die Augen zu.) Wer wird nun kommen und es magen, mich vor Gericht zu fordern? oder mir ins Angesicht zu sagen: du bist ein Schurke! Weg benn mit bieser lästigen Larve von Sanftmuth und Tugend! Nun sollt ihr den nackten Franz sehen und euch entsetzen! Mein Bater überzuckerte seine Forderungen, schuf sein Gebiet zu einem Familienzirkel um, saß liebreich lächelnd am Thor und grüßte sie Brüder und Kinder. — Meine Augbraunen sollen über euch herhangen wie Gewitterwolken, mein herrischer Name schweben wie ein drohender Romet über diesen Gebirgen, meine Stirne soll euer Wetterglas sein! Er streichelte und koste den Nacken, der gegen ihn störrig zuruchthlug. Streicheln und kosen ift meine Sache nicht. Ich will euch die zackigten Sporen ins Fleisch hauen und die scharfe Beißel versuchen. — In meinem Gebiet soll's so weit kommen, daß Kartoffeln und dunn Bier ein Tractament für Festtage werben, und webe Dem, ber mir mit vollen, feurigen Baden unter die Augen tritt! Bläffe der Armuth und ftlavischen Furcht find meine Leibfarbe; in diese Liverei will ich euch kleiden! (Er geht ab.)

#### Dritte Scene.

Die bohmischen Balber.

Spiegelberg. Razmann. Ränberhaufen.

Razmann. Bist da? bist's wirklich? So laß dich doch zu Brei zusammendrücken, lieber Herzensbruder Morit! Willsommen in den böhmischen Wäldern! Bist ja groß worden und stark. Stern-Kreuz-Bataillon! Bringst ja Rekruken mit einen ganzen Trieb, du trefflicher Werber!

Spiegelberg. Gelt, Bruder? gelt? Und das ganze Kerl dazu! — Du glaubst nicht, Gottes sichtbarer Segen ift bei mir: war dir ein armer hungriger Tropf, hatte nichts als diesen Stab, da ich über den Jordan ging, und jett find unserer acht und fiebenzig, meistens ruinierte Krämer, rejicierte Magister und Schreiber aus den schwäbischen Provinzen; das ist dir ein Corps Kerles, Bruder, deliciose Bursche, sag' ich dir, wo als einer bem andern die Anöpfe von den Hosen stiehlt und mit geladener Flinte neben ihm sicher ist - nnd haben vollauf und stehen dir in einem Renommée vierzig Meilen weit, das nicht zu begreifen ift. Da ist dir feine Zeitung, wo bu nicht ein Artitelchen von bem Schlautopf Spiegelberg wirst getroffen haben; ich halte sie mir auch pur deswegen — vom Ropf bis zun Füßen haben fie mich dir hingestellt, du meinst, du sähst mich; sogar meine Rockfnöpfe haben sie nicht vergessen. Aber wir führen sie erbarmlich am Narrenseil herum. Ich geh' letthin in die Druderei, geb' vor, ich hätte den berüchtigten Spiegelberg gesehen, und dictier' einem Strizler, ber bort saß, das leibhafte Bild von einem bortigen Burmboctor in die Feber; das Ding kommt um, der Kerl wird eingezogen, parforce inquiriert, und in der Angst und in der Dummheit gesteht er bir, hol' mich ber Teufel! gesteht bir, er fei ber Spiegelberg — Donner und Wetter! ich war eben auf dem Sprung, mich beim Magistrat anzugeben, daß die Canaille mir meinen Namen so verhunzen soll — wie ich sage, drei Monat drauf hangt er. Ich mußte nachher eine derbe Prise Toback in die Nase reiben, als ich am Galgen vorbeispazierte und den Psendo-Spiegelberg in seiner Glorie da parabieren sah — und unterdessen daß Spiegelberg hangt, schleicht sich Spiegelberg ganz sachte aus ben Schlingen und deutet ber superklugen Gerechtigkeit hinterruds Gelsohren, daß 's zum Erbarmen ift.

Raymann (lacht). Du bist eben noch immer der Alte.

Spiegelberg. Das bin ich, wie du siehst, an Leib und Seel. Narr! einen Spaß muß ich dir doch erzählen, den ich neulich im Cäcilien-Aloster angerichtet habe. Ich treffe das Kloster auf meiner Wanderschaft so gegen die Dämmerung, und da ich eben den Tag noch keine Patrone verschossen hatte — du weißt, ich hasse das diem perdidi auf den Tod — so mußte die Nacht noch durch einen Streich verherrlicht werden, und sollt's dem Teufel um ein Ohr gelten! Wir halten uns ruhig dis in die späte Nacht. Es wird mausstill. Die Lichter gehen aus. Wir denken, die Nonnen könnten jetzt in den Federn sein. Inn nehm' ich meinen

Rameraden Grimm mit mir, heiß' die andern warten vorm Thor, bis sie mein Pfeischen hören würden. — versichere mich des Klosterwächters. nehm' ihm die Schluffel ab, schleich' mich hinein, wo die Mägde schliefen, praktizier' ihnen die Kleider weg, und heraus mit dem Pack zum Thor. Wir gehen weiter von Zelle zu Zelle, nehmen einer Schwester nach der andern die Rleider, endlich auch der Aebtissin — Jett pfeif' ich, und meine Kerls braußen fangen an zu stürmen und zu hasselieren, als käm' der jüngste Tag, und hinein mit bestialischem Gepolter in die Zellen der Schwestern! - hahaha! - ba hättest du die hat sehen sollen, wie die armen Thierchen in der Finstere nach ihren Röcken tappten und sich jämmerlich geberdeten, wie sie zum Teufel waren, und wir indeß wie alle Donnerwetter zugesetzt, und wie sie sich vor Schreck und Bestürzung in Bettlacken wickelten, oder unter dem Ofen zusammenkrochen wie Raten, andere in der Angst ihres Herzens die Stube so besprenzten. daß du hättest das Schwimmen drin lernen können, und das erbärmliche Gezeter und Lamento. und endlich gar die alte Schnurre, die Aebtissin, angezogen wie Eva vor dem Fall — bu weißt, Bruder, daß mir auf diesem weiten Erdenrund fein Geschöpf so zuwider ift, als eine Spinne und ein altes Weib, und nun dent' dir einmal die schwarzbraune, runzlichte, zottigte Bettel vor mir herumtanzen und mich bei ihrer jungfräulichen Sittsamkeit beschwören — alle Teufel! ich hatte schon den Ellbogen angesett, ihr die übriggebliebenen wenigen edlen vollends in den Mastdarm zu stoßen — kurz resolviert! entweder heraus mit dem Silbergeschirr, mit dem Rlosterschatz und allen den blanken Thälerchen, oder — meine Kerls verstanden mich schon — ich sage dir. ich hab' aus dem Kloster mehr denn tausend Thaler Werths geschleift. und den Spaß obendrein, und meine Kerls haben ihnen ein Andenken hinterlassen, sie werden ihre neun Monate drau zu schleppen haben.

Razmann (auf ben Boben stampfend). Daß mich der Donner da weg

hatte!

Spiegelberg. Siehst du? Sag' du mehr, ob das kein Luderleben ist? und dabei bleibt man frisch und stark, und das Corpus ist noch beisammen und schwillt dir stündlich wie ein Prälats Bauch — ich weiß nicht, ich muß was Magnetisches an mir haben, das dir alles Lumpengesindel auf Gottes Erdboden anzieht wie Stahl und Eisen.

Razmann. Schöner Magnet du! Aber so möcht' ich Henkers doch

wiffen, mas für Hexereien du brauchst -

Spiegelberg. Hexereien? Braucht keiner Hexereien — Kopf mußt du haben! Ein gewisses praktisches Judicium, das man freilich nicht in der Gerste frißt — denn siehst du, ich psleg' immer zu sagen: einen honetten Mann kann man aus jedem Weidenstotzen formen, aber zu einem Spitzbuben will's Grütz — auch gehört dazu ein eigenes Nationalgenie, ein gewisses, daß ich so sage, Spitzbubenklima, und da rath' ich dir, reis' du ius Graubünder Land, das ist das Athen der heutigen Gauner.

Razmann. Bruder! manhat mir überhauptdas ganzeItaliengerühmt.

Spiegelberg. Ja, ja! man muß Niemand sein Recht vorenthalten, Italien weist auch seine Männer auf, und wenn Deutschland so fortmacht, wie es bereits auf dem Weg ist, und die Bibel vollends hin-ausvotiert, wie es die glänzendsten Aspecten hat, so kann mit der Zeit auch noch aus Deutschland was Gutes kommen — überhaupt aber, nuß ich dir sagen, macht das Klima nicht sonderlich viel, das Genie kommt überall fort, und das Uebrige, Bruder — ein Holzapfel, weißt du wohl, wird im Paradiesgärtlein selber ewig keine Ananas — aber daß ich dir weiter sage — wo bin ich stehen geblieben?

Ragmann. Bei den Runftgriffen!

Spiegelberg. Ja recht, bei den Kunstgriffen. Go ist bein Erstes, wenn du in die Stadt kommft, du ziehst bei ben Bettelvögten, Stadtpatrollanten und Zuchtfnechten Kundschaft ein, wer so am fleißigsten bei ihnen einspreche, die Ehre gebe, und diese Kunden suchst du auf — ferner niftest du dich in die Raffeehauser, Bordelle, Wirthshäuser ein, spahft, fondierst, wer am meisten über die wohlfeile Zeit, die fünf pro Cent, itber die einreißende Best der Polizeiverbesserungen schreit, wer am meisten über die Regierung schimpft, oder wider die Physiognomit eifert und dergleichen, Bruder! das ift die rechte Höhe! die Ehrlichkeit wackelt wie ein hobler Bahn, du darfft nur den Pelikan ansetzen - oder beffer und fürzer: bu gehft und wirfft einen vollen Bentel auf die offene Strafe, versteckst dich irgendwo und merkst dir wohl, wer ihn aushebt — eine Weile drauf jagst du hinterher, suchst, schreist und tragst nur so im Borbeigehen: haben der Herr nicht etwa einen Geldbeutel gefunden? Sagt er ja, — nun so hat's der Teufel gesehen: längnet er's aber: der herr verzeihen — ich wiißte mich nicht zu entsinnen, — ich bedaure (auffpringend) Bruder! Triumph, Bruder! Lösch deine Laterne aus, schlauer Diogenes! - du haft beinen Mann gefunden.

Raymann. Du bist ein ausgelernter Praktifus.

Spiegelberg. Mein Gott als ob ich noch jemals dran gezweifelt hätte — Run bu deinen Mann in dem Hamen hast, mußt bu's auch fein schlau angreifen, daß du ihn hebst! - Giehst du, mein Gohn! das hab' ich so gemacht: — Cobald ich einmal die Fährte hatte, hängt' ich mich meinem Candidaten an wie eine Klette, saufte Brüderschaft mit ihm, und Notabene! zechfrei mußt du ihn halten! da geht freilich ein Schönes brauf, aber bas achtest du nicht - - bu gehst weiter, bu führst ihn in Spielcompagnieen und bei liederlichen Menschern ein, verwickelst ihn in Schlägereien und schelmische Streiche, bis er an Saft und Kraft und Geld und Gewiffen und gutem Ramen benfrutt wird; benn incibenter muß ich dir jagen, du richtest nichts ans, wenn du niat leib und Seele verderbst - Glaube mir, Binder! das hab' ich aus meiner starten Praxi wohl fünfzigmal aberahiert, wenn der el, rliche Mann ein= mal aus bem Heft gejagt ift, jo ift der Teufel Meifier - ber Saritt ift bann fo leicht - o fo leicht, als ber Sprung von einer hure zu einer Betschwester. — Horch doch! was für ein Knall war das?

Razmann. Es war gedonnert, nur fortgemacht!

Spiegelberg. Noch ein fürzerer, besserer Weg ist ber, du pliinderst beinem Mann Haus und Hof ab, bis ihm kein Bemd mehr am Leibe hebt, alsdann kommt er dir von selber — lern' mich die Pfiffe nicht, Bruder -- frag' einmal das Rupfergesicht dort — Schwere Noth! ben hab' ich schön ins Garn gekriegt — ich hielt ihm vierzig Dukaten hin, die sollt' er haben, wenn er mir seines Herrn Schluffel in Bachs drucken wollte — denk' einmal! die dumme Bestie thut's, bringt mir, hol' mich der Teufel! die Schlussel und will jetzt das Geld haben — Monsieur. sagt' ich, weiß Er auch, daß ich jett diese Schlüssel gerades Wegs zum Polizeilieutenant trage und Ihm ein Logis am lichten Galgen miethe? — Tausend Sakerment! da hättest du den Rerl sehen sollen die Augen aufreißen und ansangen zu zappeln wie ein nasser Pudel — — "Um's Himmels willen, hab' der Herr doch Einsicht! ich will — will — Was will Er? will Er jetzt gleich ben Zopf hinaufschlagen und mit mir zum Teufel gehn? — "D von Herzen gern, mit Freuden" — Hahaha! guter Schlucker, mit Speck fangt man Mäuse — Lach' ihn boch aus, Mazmann! hahaha!

Razmann. Ja, ja, ich muß gestehen. Ich will mir diese Lection mit goldenen Ziffern auf meine Hirntafel schreiben. Der Satan mag

seine Leute kennen, daß er dich zu seinem Mäkler gemacht hat.

Spiegelberg. Gelt, Bruder? und ich denke, wenn ich ihm zehen stelle, läßt er mich frei ausgehen — gibt ja jeder Verleger seinem Sammler das zehente Exemplar gratis, warum soll der Teusel so jüdisch zu Werk gehn? Razmann! ich rieche Pulver —

Razmann. Sapperment! ich riech's auch schon lang. — Gib Acht, es wird in der Näh was gesetzt haben! — Ja, ja, wie ich dir sage, Morits, du wirst dem Hauptmann mit deinen Rekruten willkommen sein

— er hat auch schon brave Kerl angelockt

Spiegelberg. Aber die meinen! die meinen - Pah -

Razmann. Nun ja! sie mögen hübsche Fingerchen haben — aber ich sage dir, der Ruf unsers Hauptmanns hat auch schon ehrliche Kerl in Versuchung geführt.

Spiegelberg. Ich will nicht hoffen.

Razmann. Sans Spaß! und sie schämen sich nicht, unter ihm zu dienen. Er mordet nicht um des Raubes willen, wie wir — nach dem Geld schien er nicht mehr zu fragen, sobald er's vollauf haben konnte, und selbst sein Drittheil an der Beute, das ihn von Rechtswegen trifft, verschenkt er an Waisenkinder, oder läßt damit arme Jungen von Hoff=nung studieren. Aber soll er dir einen Landjunker schröpfen, der seine Bauern wie das Vieh abschindet, oder einen Schurken mit goldnen Bor=ten unter den Hammer kriegen, der die Gesetze falschmünzt und das Auge der Gerechtigkeit übersilbert, oder sonst ein Herrchen von dem Gelichter — Kerl! da ist er dir in seinem Element und haust teuselmäßig, als wenn jede Faser an ihm eine Furie wäre.

Briegelberg. Bum! Bum!

Razmann. Neulich erfuhren wir im Wirthshaus, bag ein reicher Graf von Regensburg durchkommen würde, der einen Proces von einer Million durch die Pfiffe seines Advokaten durchgesett hätte; er sag eben am Tisch und brettelte, — Wie viel sind unserer? frug er mich, indem er hastig aufstand; ich sah ihn die Unterlippe zwischen die Zähne klemmen, welches er nur thut, wenn er am grimmigsten ist - Nicht mehr als fünf! sagt' ich — Es ist genug! sagt' er, warf der Wirthin das Geld auf den Tisch, ließ den Wein, den er fich hatte reichen laffen, unberührt stehen - wir machten uns auf ben Weg. Die ganze Zeit über sprach er fein Wort, lief abseitwärts und allein, nur daß er uns von Zeit zu Zeit fragte, ob wir noch nichts gewahr worden wären, und uns befahl, das Dhr an die Erde zu legen. Endlich so kommt der Graf hergefahren, der Wagen schwer bepackt, der Advokat saß bei ihm drinn, voraus ein Reiter, nebenher ritten zwei Knechte — da hättest du den Mann sehen follen, wie er, zwei Terzerolen in der Hand, vor uns her auf den Wagen zusprang! und die Stimme, mit der er rief: Salt! - Der Rutscher, der nicht halt machen wollte, mußte vom Bod herabtanzen; ber Graf ichoß aus dem Wagen in ben Wind, die Refter flohen — Dein Geld, Canaille! rief er donnernd — er lag wie ein Stier unter dem Beil — und bist du der Schelm, der die Gerechtigfeit zur feilen hure macht? Der Advokat zitterte, daß ihm die Bahne klapperten, - ber Dolch ftat in seinem Bauch wie ein Pfahl in dem Weinberg — Ich habe das Meine gethan! rief er und wandte fich stolz von uns weg; das Plündern ift eure Sache. Und somit verschwand er in den Wald

Spiegelberg. Hum! Bruder, was ich dir vorhin erzählt habe,

bleibt unter uns, er brancht's nicht zu wissen. Berftehst du?

Razmann. Recht, recht, ich verfteb'.

Spiegelberg. Du kennst ihn ja! Er hat so seine Grillen. Du ver- stehst mich.

Razmann. Ich versteh', ich versteh'.

#### Sowarz in vollem Lauf.

Razmann. Wer da? was gibt's da? Passagiers im Wald? Schwarz. Hurtig! wo sind die Andern? — Tausendsakerment! Jhr steht da und plaudert! Wißt ihr denn nicht — wißt ihr denn gar nicht? — und Roller —

Razmann. Was denn? was denn?

Schwarz. Roller ift gehangen, noch vier Andere mit.

Razmann. Roller? Schwere Noth! seit wann — woher weißt du's? Schwarz. Schon über drei Wochen sitt er, und wir ersahren nichts, schon drei Rechtstäge sind über ihn gehalten worden, und wir hören nichts; man hat ihn auf der Tortur examiniert, wo der Hauptmann sei? — der wackere Bursche hat nichts bekannt; gestern ist ihm der Proces gemacht worden, diesen Morgen ist er dem Teusel extra Post zugefahren.

Razmann. Bermalebeit! weiß es ber Hauptmann?

Schwarz. Erst gestern ersährt er's. Er schäumt wie ein Eber. Du weißt's, er hat immer am meisten gehalten auf Roller, und nun die Tortur erst — Strick und Leiter sind schon an den Thurm gebracht worden, es half nichts; er selbst hat sich schon in Kapuzinerskutte zu ihm geschlichen und die Person mit ihm wechseln wollen; Roller schlug's hartnäckig ab; jetzt hat er einen Eid geschworen, daß es uns eiskalt über die Leber lief, er wolle ihm eine Lodessackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Mir ist dang für die Stadt. Er hat schon lang eine Pique auf sie, weil sie so schändlich bigott ist, und du weißt, wenn er sagt: ich will's thun! so ist's so viel, als wenn's unser einer gethan hat.

Ramann. Das ist wahr! ich kenne den Hauptmann. Wenn er dem Teufel sein Wort drauf gegeben hätte, in die Hölle zu sahren, er würde nie beten, wenn er mit einem halben Bater Unser kelig werden könnte!

- Aber ach, der arme Roller! der arme Roller! -

Spiegelberg. Memento mori! Aber das regt mich nicht an. (Trillert ein Liedgen.)

Geh' ich vorbei am Rabensteine, So blinz' ich nur das rechte Auge zu Und denk', du hängst mir wohl alleine Wer ist ein Narr, ich oder du?

Razmann (aufspringend). Horch! ein Schuß (Schießen und Lärmen.) Spiegelberg. Noch einer! Razmann. Wieder einer! der Hauptmann!

> (Hinter ber Scene gesungen.) Die Nürenberger henken Reinen, Sie hätten ihn denn vor.

Da capo.

Schweizer. Roller (hinter ber Scene). Holla ho! Holla ho! Roller! Roller! Hollen mich zehn Teufel!

Schweizer. Roller (hinter ber Scene). Razmann! Schwarz! Spiegel= berg! Razmann!

Razmann. Roller! Schweizer! Blitz, Donner, Hagel und Wetter! (Fliegen ihm entgegen.)

Ränber Moor zu Pferd. Schweizer. Roller. Grimm. Schufterle. Ränbertrupp mit Roth und Staub bededt treten auf.

Räuber Moor (vom Pferd springend). Freiheit! Freiheit! — Du bist im Trocknen, Roller! — Fiihr' meinen Rappen ab, Schweizer, und wasch' ihn mit Wein. (Wirft sich auf die Erde.) Das hat gegolten!

Razmann (zu Roller). Nun, bei der Feueresse des Pluto! bist bu

vom Rad auferstanden?

Schwarz. Bist du sein Geist? oder bin ich ein Narr? oder bist du's wirklich?

Roller (in Athem). Ich bin's. Leibhaftig. Ganz. Wo glaubst du, daß ich herkomme?

Schwarz. Da frag die Here! Der Stab war schon über dich gebrochen. Roller. Das war er freilich, und noch mehr. Ich komme recta vom Galgen her. Laß mich nur erst zu Athem kommen. Der Schweizer wird dir erzählen. Gebt mir ein Glas Branntenwein! — Du auch wieder da, Moritz? Ich dachte, dich wo anders wieder zu sehen — Gebt mir doch ein Glas Branntenwein! meine Knochen fallen auseinander — o mein Hauptmann! wo ist mein Hauptmann?

Schwarz. Gleich, gleich! — so sag doch, so schwätz doch! wie bist du davon gekommen? wie haben wir dich wieder? Der Kopf geht mir

um. Bom Galgen ber, sagft du?

Roller (stürzt eine Flasche Branntenwein hinunter). Ah! das schmeckt, das brennt ein! — Gerades Wegs vom Galgen her, sag' ich. Ihr steht da und gafft und könnt's nicht träumen — ich war auch nur drei Schritte von der Sakermentsleiter, auf der ich in den Schooß Abrahams steigen sollte — so nah, so nah — war dir schon mit Haut und Haar auf die Anatomie verhandelt! hättest mein Leben um'n Prise Schnupftabak haben

können. Dem Hauptmann dant' ich Luft , Freiheit und Leben.

Schweizer. Es war ein Spaß, der sich hören läßt. Wir hatten den Tag vorher durch unsre Spionen Wind gekriegt, der Roller liege tüchtig im Salz, und wenn der Himmel nicht bei Zeit noch einfallen wollte, so werde er morgen am Tag — das war als heut — den Weg alles Fleisches gehen müssen — Auf! sagt der Hauptmann, was wiegt ein Freund nicht? — Wir retten ihn, oder retten ihn nicht, so wollen wir ihm wenigstens doch eine Todessackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Die ganze Bande wird aufgeboten. Wir schicken einen Expressen an ihn, der's ihm in einem Zettelchen beibrachte, das er ihm in die Suppe wars.

Roller. Ich verzweifelte an dem Erfolg.

Schweizer. Wir paßten die Zeit ab, bis die Passagen leer waren. Die ganze Stadt zog dem Spektakel nach, Reiter und Fußgänger durcheinander und Wagen, der Lärm und der Galgenpsalm jolten weit. Jett, sagt der Hauptmann, brennt an, brennt an! Die Kerl flogen wie Pfeile, stedken die Stadt an dreiunddreißig Eden zumal in Brand, wersen seurige Lunten in die Nähe des Pulverthurms, in Kirchen und Scheunen — Morbleu! es war keine Viertelstunde vergangen, der Nordostwind, der auch seinen Zahn auf die Stadt haben muß, kam uns trefslich zu statten und half die Flamme dis hinauf in die obersten Giebel jagen. Wir indes Gasse aus Gasse nieder, wie Furien — Feuerjo! Feuerjo! durch die ganze Stadt — Geheul — Geschrei — Gepolter — fangen an die Brandglocken zu brummen, knallt der Pulverthurm in die Lust, als wär' die Erde mitten entzwei geborsten, und der Himmel zerplatt, und die Hölle zehntausend Klaster tieser versunken.

Roller. Und jetzt sah mein Gefolge zurück — da lag die Stadt wie Gomorrha und Sodom, der ganze Horizont war Feuer, Schwefel und Rauch, vierzig Gebirge brüllen den infernalischen Schwank in die Rund herum nach, ein panischer Schreck schmeißt Alle zu Boden — jetzt nutz' ich den Zeitpunkt, und risch, wie der Wind! — ich war losgebunden, so nah war's dabei — da meine Begleiter versteinert wie Loths Weib zurückschau'n, Reißaus! zerrissen die Haufen! davon! Sechzig Schritte weg werf' ich die Kleider ab, stürze mich in den Fluß, schwimm' unterm Wasser sort, die ich glaubte, ihnen aus dem Gesichte zu sein. Wein Hauptmann schon parat mit Pferden und Kleidern — so din ich entstommen. Moor! Moor! möchtest du bald auch in den Pfesser gerathen, daß ich dir Gleiches mit Gleichem vergelten kann!

Razmann. Ein bestialischer Wunsch, für den man dich hängen sollte

— aber es war ein Streich zum Zerplaten.

Koller. Es war Hilfe in der Noth; ihr könnt's nicht schäten. Ihr hättet sollen — den Strick um den Hals — mit lebendigem Leib zu Grabe marschieren, wie ich, und die sakermentalischen Anstalten und Schindersceremonien, und mit jedem Schritt, den der scheue Fuß vorwärts wankte, näher und fürchterlich näher die versluchte Maschine, wo ich einlogiert werden sollte, im Glanz der schrecklichen Morgensonne steigend, und die lauernden Schindersknechte und die gräßliche Musik — noch raunt sie in meinen Ohren — und das Gekrächz hungriger Raben, die an meinem halbsaulen Antecessor zu Dreißigen hingen, und Das alles, alles — und obendrein noch der Vorschmack der Seligkeit, die mir blühete! — Bruder, Bruder! und auf einmal die Losung zur Freiheit — Es war ein Knall, als ob dem Himmelssaß ein Reif gesprungen wäre — Hört, Canaillen! ich sag' euch, wenn man aus dem glühenden Ofen ins Eiswasser springt. kann man den Absall nicht so start fühlen, als ich, da ich am andern Ufer war.

Spiegelberg (lact). Armer Schluder! Nun ist's ja verschwitzt. (Trinkt

ihm qu.) Bur glücklichen Wiedergeburt!

Roller (wirft sein Glas weg). Nein, bei allen Schätzen des Mammons! ich möchte das nicht zum zweitenmal erleben. Sterben ist etwas mehr

als Harlekinssprung, und Todesangst ift arger als Sterben.

Spiegelberg. Und der hüpfende Pulverthurm — merkt du's jetzt, Razmann? — drum stank auch die Luft so nach Schwefel stundenweit, als würde die ganze Garderobe des Wolochs unter dem Firmament ausgelüftet — Es war ein Weisterstreich, Hauptmann! ich beneide dich drum.

Schweizer. Macht sich die Stadt eine Freude darans, meinen Kame= raden wie ein verhetztes Schwein abthun zu sehen, was, zum Henker! sollen wir uns ein Gewissen daraus machen, unserem Kameraden zu lieb die Stadt drauf gehen zu sassen? Und nebenher hatten unsere Kerls noch das gesundene Fressen, über den alten Kaiser zu plündern. — Sagt einmal, was habt ihr weggekapert? Einer von der Bande. Ich hab' mich während des Durcheinanders in die Stephanskirche geschlichen und die Borten vom Altartuch abgetrennt; der liebe Gott da, sagt' ich, ist ein reicher Mann und kann ja Goldfäden aus einem Batenstrick machen.

Schweizer. Du hast wohl gethan — was soll auch der Plunder in einer Kirche? Sie tragen's dem Schöpfer zu, der über den Trödelkrum lachet, und seine Geschöpfe dürfen verhungern. — Und du, Spangeler — wo hast du dein Netz ausgeworfen?

Ein Bweiter. Ich und Bügel haben einen Kaufladen geplündert

und bringen Zeug für unser funfzig mit.

Ein Pritter. Zwei goldene Saduhren habe ich weggebirt, und ein

Dutend filberne Loffel dagu.

Schweizer. Gut, gut. Und wir haben ihnen Eins angerichtet, dran sie vierzehn Tage werden zu löschen haben. Wenn sie dem Feuer wehren wollen, so müssen sie die Stadt durch Wasser ruinieren — Weißt du nicht, Schusterle, wie viel es Todte gesetzt hat?

Schufterle. Drei und achtzig, sagt man. Der Thurm allein hat

ihrer sechzig zu Staub zerschmettert.

Rauber Moor (sehr ernst). Roller, bu bist theuer bezahlt.

Schusterle. Pah! pah! was heißt aber das? — ja, wenn's Männer gewesen wären — aber da waren's Wickelkinder, die ihre Laken vergolden, eingeschnurrte Mütterchen, die ihnen die Mücken wehrten, ausgedörrte Ofenhocker, die keine Thüre mehr finden konnten — Patienten, die nach dem Doctor winselten, der in seinem gravitätischen Trab der Hatz nachgezogen war — Was leichte Beine hatte, war ausgeslogen der Komödie nach, und nur der Bodensatz der Stadt blieb zurück, die Häuser zu hüten.

Moor. Dh der armen Gewürme! Krante, sagst du, Greise und

Rinber? —

Schusterle. Ja zum Tensel! und Kindbetterinnen dazu, und hochschwangere Weiber, die besürchteten, unterm lichten Galgen zu abortieren; junge Frauen, die besorgten, sich an den Schindersstücken zu versehen und ihrem Kind im Neutterleib den Galgen aus den Buckel zu brennen — Arme Poeten, die keinen Schuh anzuziehen hatten, weil sie ihr einziges Paar in die Mache gegeben, und was das Hundsgesindel mehr ist; es sohnt sich der Nühe nicht, daß man davon redt. Wie ich von ungefähr so an einer Baracke vorbei gehe! hör' ich drinnen ein Gezeter, ich guck hinein, und wie ich's beim Lichte besehe, was war's? Ein Kind war's, noch frisch und gesund, das sag auf dem Boden unterm Tisch, und der Tisch wollte eben angehen — Armes Thierchen, sagt' ich, du verfrierst ja hier, und wari's in die Flamme —

Moor. Wirklich, Schufterle? — Und diese Flamme brenne in deinem Busen, bis die Ewigkeit grau wird! — Fort, Unzeheuer! Laß dich nimmer unter meiner Bande sehen! — Murrt ihr? Ucberlegt ihr? — Wer überlegt, wenn ich besehle? -- Fort mit ihm, sag' ich — Es sind

noch mehr unter euch, die meinem Grimm reif sind. Ich kenne dich, Spiegelberg. Aber ich will nächstens unter euch treten und fürchterlich Musterung halten. (Sie geben zitternd ab.)

#### Moor allein, heftig auf und ab gehend.

Höre sie nicht, Rächer im Himmel! — Was kann ich dafür? was kannst du dafür, wenn deine Pestilenz, deine Theurung, deine Wasserssluthen den Gerechten mit dem Bösewicht ausstressen? Wer kann der Flamme besehlen, daß sie nicht auch durch die gesegneten Saaten wüthe, wenn sie das Genist der Hornissel zerstören soll? — O psui über den Kindermord! den Weibermord! den Krankenmord! — Wie beugt mich diese That! Sie hat meine schönsten Werke vergistet — Da steht der Knabe, schamroth und ausgehöhnt vor dem Auge des Himmels, der sich ansmaßte, mit Jupiters Kenle zu spielen, und Phymäen niederwarf, da er Titanen zeischmettern sollte — Geh! geh! du bist der Mann nicht, das Rachschwert der obern Tribunale zu regieren, du erlagst bei dem ersten Griff — Hier entsag' ich dem frechen Plan, gehe, mich in irgend eine Klust der Erde zu verkriechen, wo der Tag vor meiner Schande zu-rücktritt.

#### Räuber eilig.

Sieh dich vor, Hauptmann! Es spukt! Ganze Hausen böhmischer Reiter schwadronieren im Holz herum — der höllische Blaustrumpf muß ihnen verträtscht haben —

#### Reue Räuber.

Hauptmann, Hauptmann! Sie haben uns die Spur abgelauert — rings ziehen ihrer etliche Tausend einen Cordon um den mittlern Wald.

#### Reue Ränber.

Weh, weh, weh! Wird sind gefangen, gerädert, wir sind geviertheilt! Biel Tausend Husaren, Dragoner und Fäger sprengen um die Anhöhe und halten die Luftlöcher besetzt. (Moor geht ab.)

# Shweizer. Grimm. Roller. Schwarz. Schufterle. Spiegelberg. Razmann. Ränbertrupp.

Ichweizer. Haben wir sie aus den Federn geschüttelt? Freu' dich doch, Roller! Das hab' ich mir lange gewünscht, mich mit so Commiß=brodrittern herumzuhauen — Wo ist der Hauptmann? Ist die ganze Bande beisammen? Wir haben doch Pulver genug?

Razmann. Pulver die schwere Meng. Aber unser sind achtzig in

Allem, und so immer kaum Einer gegen ihrer Zwanzig.

Schweizer. Desto besser! und laß es sünfzig gegen meinen großen Ragel sein — Haben sie so lang gewartet, bis wir ihnen die Streu unsterm Arsch angezündet haben — Brüder, Brüder! so hat's keine Noth. Sie setzen ihr Leben an zehen Kreuzer, sechten wir nicht für Hals und Freiheit? — Wir wollen über sie her wie die Sündsluth und auf ihre

Köpfe herabseuern wie Wetterleuchten — Wo, zum Teufel! ist benn ber Hauptmann?

Spiegelberg. Er verläßt uns in dieser Noth. Können wir denn nicht

mehr entwischen?

Schweizer. Entwischen?

Spiegelberg. Oh! warum bin ich nicht geblieben in Jerusalem!

Schweizer. So wollt' ich boch, daß du im Kloak ersticktest, Drecksfeele du! Bei nackten Ronnen hast du ein großes Maul, aber wenn du zwei Fäuste siehst, — Memme, zeige dich jetzt, oder man soll dich in eine Sauhaut nähen und durch Hunde verhetzen lassen.

Razmann. Der Hauptmann, ber Hauptmann!

#### Moor langfam vor fic.

Moor. Ich habe sie vollends ganz einschließen lassen, jetzt milssen sie fechten wie Berzweifelte. (Laut.) Kinder! Nun gilt's! Wir sind versloren, oder wir müssen sechten wie angeschossene Eber.

Schweizer. Ha! ich will ihnen mit meinen Fangern den Bauch schlitzen, daß ihnen die Kutteln schuhlang heransplatzen! — Führ' uns

an, Hauptmann! Wir folgen bir in den Rachen des Todes.

Moor. Ladet alle Cewehre! Es fehlt doch an Pulver nicht?

Schweizer (springt auf). Pulver genug, die Erde gegen den Mond zu sprengen!

Razmann. Jeder hat flinf Paar Pistolen geladen, Jeder noch drei

Rugelbüchsen dazu.

Moor. Gut, gut! Und nun muß ein Theil auf die Bäume klettern, ober sich ins Dickicht verstecken und Feuer auf sie geben im Hinterhalt — Schweizer. Da gehörst du hin, Spiegelberg!

Moor. Wir andern, wie Furien, fallen ihnen in die Flanken.

Schweizer. Darunter bin ich, ich!

Moor. Zugleich muß Jeder sein Pfeischen hören lassen, im Wald herumjagen, daß unsere Auzahl schrecklicher werde; auch müssen alle Hunde los und in ihre Glieder gehetzt werden, daß sie sich trennen, zersstreuen und euch in den Schuß rennen. Wir drei, Roller, Schweizer und ich, sechten im Gedränge.

Schweizer. Meisterlich, vortrefflich! — Wir wollen sie zusammenwettern, daß sie nicht wissen, wo sie die Ohrseigen herkriegen. Ich habe wohl ehe eine Kirsche vom Maul weggeschossen. Laß sie nur anlausen. (Schusterle zupft Schweizern, dieser nimmt den Hauptmann beiseite und spricht leise

mit ihm.)

Moor. Schweig!

Schweizer. Ich bitte bich —

Moor. Weg! Er dank' es seiner Schande, sie hat ihn gerettet. Er soll nicht sterben, wenn ich und mein Schweizer sterben und mein Roller. Laß ihn die Kleider ausziehen, so will ich sagen, er sei ein Reisender, und ich habe ihn bestohlen — Sei ruhig, Schweizer! Ich schwöre darauf, er wird doch noch gehangen werden.

#### Bater tritt auf.

Pater (vor sich, stutt). Ist Das das Drachennest? — Mit eurer Erstaubniß, meine Herren! Ich bin ein Diener der Kirche, und draußen stehen Siebenzehnhundert, die jedes Haar auf meinen Schläfen bewachen.

Schweizer. Bravo! bravo! Das war wohlgesprochen, sich den Ma=

gen warm zu halten.

Moor. Schweig, Kamerad! — Sagen Sie kurz, Herr Pater! was

haben Gie hier zu thun?

Pater. Mich sendet die hohe Obrigkeit, die über Leben und Tod spricht — Ihr Diebe — ihr Mordbrenner, — ihr Schelmen — giftige Otterbrut, die im Finstern schleicht und im Berborgenen sticht — Ausstat der Menschheit — Höllenbrut, — köstliches Mahl für Kaben und Ungezieser — Colonie für Galgen und Rad —

Schweizer. Hund! hor' auf zu schimpfen, oder — (Er brudt ihm ben

Rolben vors Beficht.)

Moor. Pfui doch, Schweizer! du verdirbst ihm ja das Concept — er hat seine Predigt so brav auswendig gelernt — Nur weiter, mein Herr!

— "für Galgen und Rad?"

Pater. Und du, seiner Hauptmann! Herzog der Beutelschneider! Gaunerkönig! Großmogol aller Schelmen unter der Sonne! — Ganzähnlich jenem ersten abscheulichen Rädelssührer, der tausend Legionen schuldloser Engel in rebellisches Feuer fachte und mit sich hinab in den tiesen Pfuhl der Verdammniß zog — das Zettergeschrei verlassener Mützter heult deinen Fersen nach, Blut sausst du wie Wasser, Menschen wägen auf deinem mörderischen Dolch keine Luftblase auf. —

Moor. Sehr wahr, sehr wahr! Nur weiter!

Pater. Was? sehr wahr, sehr wahr? Ist das auch eine Antwort? Moor. Wie, mein Herr? drauf haben Sie sich wohl nicht gefaßt

gemacht? Weiter, nur weiter! Bas wollten Sie weiter fagen?

Pater (im Gifer). Entsetlicher Mensch! hebe dich weg von mir! Picht nicht das Blut des ermordeten Reichsgrafen an deinen versluchten Fingern? Hast du nicht das Heiligthum des Herrn mit diebischen Händen durchbrochen und mit einem Schelmengriff die geweihten Gefäße des Nachtmahls entwandt? Wie? hast du nicht Feuerbrände in unsere gottesssürchtige Stadt geworfen? und den Pulverthurm über die Häupter guter Christen herabgestürzt? (Mit zusammengeschlagenen Händen.) Gräuliche, gräuliche Frevel, die bis zum Himmel hinausstinken, das jüngste Gericht wassen, daß es reißend daherbricht! reif zur Vergeltung, zeitig zur letzen Posaune!

Moor. Meisterlich gerathen bis hieher! aber zur Sache! Was läßt

mir der hochlöbliche Magistrat durch Sie kund machen?

Pater. Was du nie werth bist, zu empfangen — Schau' um dich, Mordbrenner! was nur dein Auge absehen kann, bist du eingeschlossen von unsern Reitern — hier ist kein Raum zum Entrinnen mehr — so gewiß Kirschen auf diesen Eichen wachsen, und diese Tannen Pfirsiche

tragen, so gewiß werbet ihr unversehrt diesen Eichen und diesen Zannen ben Rücken kehren.

Moor. Hörst du's wohl, Schweizer? — Aber nur weiter!

Pater. Höre denn, wie gütig, wie langmüthig das Gericht mit dir Böswicht verfährt: wirst du jetzt gleich zum Kreuz kriechen und um Gnade und Schonung siehen, siehe, so wird dir die Strenge selbst Ersbarmen, die Gerechtigkeit eine liebende Mutter sein — sie drückt das Auge bei der Hälfte beiner Verbrechen zu und läßt es — denk' doch! — und läßt es bei dem Rade bewenden.

Schweizer. Hast du's gehört, Hauptmann? Soll ich hingehn und diesem abgerichteten Schäferhund die Gurgel zusammenschnüren, daß

ihm der rothe Saft aus allen Schweißlöchern sprudelt? —

Roller. Hauptmann! — Sturm, Wetter und Hölle! — Hauptmann! — wie er die Unterlippe zwischen die Zähne klemmt! Soll ich diesen Kerl das oberst zu unterst unters Firmament wie einen Regel aufsetzen?

Schweizer. Mir! mir! Laß mich knieen, vor dir niederfallen! Mir laß die Wollust, ihn zu Brei zusammenzureiben! (Pater schreit.)

Moor. Weg von ihm! Wag' es Keiner, ihn anzurühren! — (Zum Pater, indem er seinen Degen gieht.) Seben Sie, herr Bater! hier stehn Reunundfiebenzig, beren Hauptmann ich bin, und weiß Reiner auf Wint und Commando zu fliegen ober nach Kanonenmusik zu tanzen, und draußen stehn Siebenzehnhundert, unter Musketen ergraut — aber hören Sie nun! so redet Moor, ber Mordbrenner Hauptmann: Wahr ist's, ich habe ben Reichsgrafen erschlagen, die Dominicustirche angezundet und geplündert, hab' Feuerbrande in eure bigotte Stadt geworfen und den Pulverthurm über die Häupter guter Christen herabgestürzt — aber Das ift noch nicht alles. Ich habe noch mehr gethan. (Er ftredt seine rechte hand aus.) Bemerten Gie die vier tostbaren Ringe, die ich an jedem Finger trage? — Weben Sie bin und richten Sie Punkt für Punkt ben Berren des Gerichts über Leben und Tod aus, was Sie seben und boren werben — diesen Rubin zog ich einem Minister vom Finger, ben ich auf ber Jagb zu ben Füßen seines Fürsten niederwarf. Er hatte sich aus bem Böbelstaub zu seinem ersten Günstling emporgeschmeichelt, der Fall seines Nachbars war seiner Hoheit Schemel — Thranen der Waisen huben ihn auf. Diesen Demant zog ich einem Finanzrath ab, ber Chrenstellen und Aemter an die Meistbietenben vertaufte und den trauernden Patrioten von seiner Thure stieß. — Diesen Achat trag' ich einem Pfaffen Ihres Gelichters zur Ehre, ben ich mit eigener Sand erwürgte, als er auf offener Kanzel geweint hatte, daß die Inquisition so in Berfall fame — ich könnte Ihnen noch mehr Geschichten von meinen Ringen erzählen, wenn mich nicht schon bie paar Worte gereuten, die ich mit Ihnen verschwendet habe -

Pater. O Pharao! Pharao!

Moor. Hört ihr's wohl? Habt ihr den Seufzer bemerkt? Steht er nicht da, als wollte er Feuer vom Himmel auf die Rotte Korah her-

unter beten, richtet mit einem Achselzucken, verdammt mit einem driftlichen Ach! — Kann der Mensch benn so blind sein? Er, der die hundert Augen des Argus hat, Flecken an seinem Bruder zu spähen, kann er so gar blind gegen sich selbst sein? — Da donnern sie Sanftmuth und Duldung aus ihren Wolfen, und bringen dem Gott der Liebe Menschenopfer, wie einem fenerarmigen Moloch — predigen Liebe des Nächsten, und fluchen den achtzigjährigen Blinden von ihren Thuren hinmeg - fturmen wider den Geiz, und haben Peru um goldner Spangen willen entvölkert und die Heiben wie Zugvieh vor ihre Wagen gespannt. — Sie zerbrechen sich die Köpfe, wie es doch möglich gewesen wäre, daß die Natur hätte können einen Ischariot schaffen, und nicht der Schlimmste unter ihnen wurde den dreieinigen Gott um zehen Silberlinge verrathen. — D über euch Pharisäer, euch Falschmünzer der Wahrheit, euch Affen der Gottheit! Ihr scheut euch nicht, vor Kreuz und Altären zu fnieen, zerfleischt eure Rücken mit Riemen und foltert euer Fleisch mit Fasten; ihr wähnt mit diesen erbarmlichen Gauteleien Demjenigen einen blauen Dunst vorzumachen, den ihr Thoren doch den Allwissenden nennt, nicht anders, als wie man der Großen am bittersten spottet, wenn man ihnen schmeichelt, daß sie die Schmeichler hassen; ihr pocht auf Ehrlichfeit und eremplarischen Wandel, und ber Gott, der euer Berg durchschaut, würde wider den Schöpfer ergrimmen, wenn er nicht eben Der wäre, der das Ungeheuer am Nilus erschaffen hat. — Schafft ihn aus meinen Augen !

Pater. Daß ein Bosewicht noch fo ftolz sein tann!

Moor. Richt genug — Jett will ich stolz reden. Geh hin und sage bem hochlöblichen Gericht, das über Leben und Tod würfelt - 3ch bin fein Dieb, ber sich mit Schlaf und Mitternacht verschwört und auf ber Leiter groß und herrisch thut -- Was ich gethan habe, werd' ich ohne Zweisel einmal im Schuldbuch des Himmels lesen; aber mit seinen erbärmlichen Verwesern will ich kein Wort mehr verlieren. Sag' ihnen, mein Handwerk ist Wiedervergeltung — Rache ist mein Gewerbe. (Er fehrt ihm ben Ruden ju.)

Pater. Du willst also nicht Schonung und Gnade? — Gut, mit bir bin ich fertig. (Wendet sich zu der Bande.) Co höret denn ihr, mas die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen thut! - Werdet ihr jetzt gleich diesen verurtheilten Miffethäter gebunden überliefern, feht, so soll euch die Strafe eurer Gränel bis auf das lette Andenken erlassen sein — die heilige Kirche wird euch verlorne Schafe mit erneuerter Liebe in ihren Mutterschoof aufnehmen, und Jedem unter euch soll der Weg zu einem Ehrenamt offen stehn. (Mit triumphierendem Lächeln.) Run, nun? Wie schmeckt das, Euer Majestät? — Frisch also! Bindet ihn, und seid frei!

Moor. Hört ihr's auch? Hört ihr? Was stutt ihr? Was steht ihr verlegen da? Gie bietet euch Freiheit, und ihr seid wirklich schon ihre Gefangenen. — Sie schenkt euch das Leben, und das ift keine Prablerei, benn ihr feid mahrhaftig gerichtet - Gie verheißt euch Ehren und Meinter, und mas kann euer Loos anders sein, wenn ihr auch obsiegtet, als Schmach und Fluch und Berfolgung. — Sie kündigt euch Bersöhnung vom Himmel an, und ihr seid wirklich verdammt. Es ist kein Haar an Keinem unter euch, das nicht in die Hölle fährt. Ueberlegt ihr noch? Wankt ihr noch? Ist es so schwer, zwischen Himmel und Hölle zu wählen? Helsen Sie doch, Herr Pater!

Pater (vor fic). Ist der Kerl unsinnig? — (Laut.) Sorgt ihr etwa, daß dies eine Falle sei, euch lebendig zu fangen? — Leset selbst, hier ist der Generalpardon unterschrieben. (Er gibt Schweizern ein Papier.) Könnt

ihr noch zweifeln?

Moor. Seht doch, seht doch! Was könnt ihr mehr verlangen? — Unterschrieben mit eigener Hand — es ist Gnade über alle Grenzen — oder fürchtet ihr wohl, sie werden ihr Wort brechen, weil ihr einmal gehört habt, daß man Verräthern nicht Wort hält? — O seid außer Furcht! Schon die Politik könnte sie zwingen, Wort zu halten, wenn sie es auch dem Satan gegeben hätten. Wer würde ihnen in Zukunst noch Glauben beimessen? Wie würden sie je einen zweiten Gebrauch davon machen können? — Ich wollte drauf schwören, sie meinen's aufrichtig. Sie wissen, daß ich es bin, der euch empört und erbittert hat; euch halten sie für unschuldig. Eure Verbrechen legen sie für Jugendsehler, sür Uebereilungen aus. Wich allein wollen sie haben, ich allein verdiene zu büßen. Ist es nicht so, Herr Pater?

Pater. Wie heißt der Teufel, der aus ihm spricht? — Ja freilich,

freilich ist es so - ber Kerl macht mich wirbeln.

Bloor. Wie, noch keine Antwort? deukt ihr wohl gar mit den Waffen noch durchzureißen? Schaut doch um euch, schaut doch um euch! das werdet ihr doch nicht denken, das wäre jetzt kindische Zuversicht. — Oder schmeichelt ihr euch wohl gar, als Helden zu fallen, weil ihr saht, daß ich mich auß Getümmel freute? — Oh glaubt das richt! Ihr seid nicht Moor! — Ihr seid heillose Diebe! elende Werkzeuge meiner größeren Plane, wie der Strick verächtlich in der Hand des Henkers! — Diebe können nicht fallen, wie Helden sallen. Das Leben ist den Dieben Gewinn, dann kommt was Schreckliches nach — Diebe haben das Recht, vor dem Tode zu zittern. — Höret, wie ihre Hörner könen! Sehet, wie drohend ihre Säbel daher blinken! Wie? noch unschlüssig? seid ihr toll? seid ihr wahnwizig? — Es ist unverzeihlich! Ich dank' euch mein Leben nicht, ich schäme mich eures Opfers!

Pater (äußerst erstaunt). Ich werde unsinnig, ich laufe davon! Hat

man je von so was gehört?

Moor. Oder fürchtet ihr wohl, ich werde mich selbst erstechen und durch einen Selbstmord den Vertrag zernichten, der nur an dem Lebendigen haftet? Nein, Kinder, das ist eine unnütze Furcht. Hier werf' ich
meinen Dolch weg, und meine Pistolen, und dies Fläschchen mit Gift,
das mir noch wohlkommen sollte — ich bin so elend, daß ich auch die
Herrschaft über mein Leben verloren habe — Was, noch un chlüssig?
Der glaubt ihr vielleicht, ich werde mich zur Wehr setzen, wenn ihr

mich binden wollt? Seht! hier bind' ich meine rechte Hand an diesen Eichenast, ich bin ganz wehrlos, ein Kind kann mich umwerfen — Wer ist der Erste, der seinen Hauptmann in der Noth verläßt?

Roller (in wilder Bewegung). Und wenn die Hölle uns ueunfach umzin= gelte! (Schwenkt seinen Degen.) Wer kein Hund ift, rette den Hauptmann!

Schweizer (zerreißt den Pardon und wirft die Stücke dem Pater ins Gesicht). In unsern Augeln Pardon! Fort, Canaille, sag' dem Senat, der dich gesandt hat, du träfst unter Moors Bande keinen einzigen Verräther an. — Rettet, rettet den Hauptmann!

Alle (farmen). Rettet, rettet, rettet ben Sauptmann!

Moor (sich losreißend, freudig). Jetzt sind wir frei — Kameraden! Ich fühle eine Armee in meiner Faust — Tod oder Freiheit! Wenigstens sollen sie Keinen lebendig haben!

(Man blast jum Angriff. Larm und Getummel. Sie geben ab mit gezogenem

Degen.)

# Dritter Akt.

# Erfte Scene.

Mmalia im Garten, fpielt auf ber Laute.

Schön wie Engel, voll Walhallas Wonne, Schön vor allen Jünglingen war er, Himmlisch mild sein Blick, wie Maiensonne, Kückgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Sein Umarmen — wüthendes Entzücken! — Mächtig, feurig klopfte Herz an Herz, Mund und Ohr gefesselt — Nacht vor unsern Blicken —

Und der Geist gewirbelt himmelwärts.
Seine Küsse — paradiesisch Fühlen! — Wie zwo Flammen sich ergreifen, wie Harfentöne in einander spielen

Bu ber himmelvollen Harmonie,

Stürzten, flogen, rasten Geist und Geist zusammen, Lippen, Wangen brannten, zitterten, — Seele rann in Seele — Erd und Himmel schwammen Wie zerronnen um die Liebenden.

Er ist hin — Bergebens, ach! vergebens Stöhnet ihm der bange Seufzer nach. Er ist hin — und alle Lust des Lebens Wimmert hin in ein verlornes Ach!

## Franz tritt auf.

Franz. Schon wieder hier, eigensinnige Schwärmerin? Du hast dich vom frohen Mahle hinweggestohlen und den Gästen die Freude verdorben.

Amalia. Schabe für diese unschuldigen Freuden! bas Tobtenlied muß noch in beinen Ohren murmeln', das beinem Bater zu Grabe hallte —

Franz. Willst du denn ewig klagen? Laß die Todten schlafen und mache die Lebendigen glücklich! Ich komme -

Amalia. Und wann gehst du wieder?

Franz. O weh! Kein so finsteres stolzes Gesicht! du betrübst mich, Amalia. Ich tomme, dir zu fagen -

Amalia. Ich muß wohl hören, Franz von Moor ist ja gnädiger

Herr worden.

Franz. Ja recht, das war's, worüber ich dich vernehmen wollte — Maximilian ist schlafen gegangen in der Bäter Gruft. Ich bin Herr. Aber ich möchte es vollends gang sein, Amalia. — Du weißt, was du unserm Hause warst, du wardst gehalten wie Moors Tochter, selbst den Tod überlebte seine Liebe zu dir, das wirst du wohl niemals vergessen?

Amalia. Niemals, niemals. Wer bas auch so leichtfinnig beim

frohen Mahle hinwegzechen könnte!

Franz. Die Liebe meines Vaters mußt du in seinen Söhnen belohnen, und Karl ist todt — Staunst du? schwindelt dir? Ja mahrhaftig, der Gedanke ist auch so schmeichelnd erhaben, daß er selbst den Stolz eines Weibes betäubt. Franz tritt die Hoffnungen der edelsten Fräuleins mit Füßen, Franz kommt und bietet einer armen, ohne ihn hilflosen Waise sein Herz, seine Hand und mit ihr all sein Gold an und all seine Schlöffer und Balder. — Franz, ber Beneidete, der Gefürch= tete, erklärt sich freiwillig für Amalias Sklaven

Amalia. Warum spaltet der Blitz die ruchlose Zunge nicht, die das Frevelwort ausspricht! Du hast meinen Geliebten ermordet, und

Amalia soll dich Gemahl nennen! Du -

Franz. Nicht so ungestilm, allergnäbigste Prinzessin! — Freilich krummt Franz sich nicht wie ein girrender Seladon vor dir — freilich hat er nicht gelernt, gleich dem schmachtenden Schäfer Arkadiens, dem Echo ber Grotten und Felsen seine Liebesklagen entgegen zu jammern – Franz spricht, und wenn man nicht antwortet, so wird er — befehlen.

Amalia. Wurm du, befehlen? mir befehlen? — und wenn man

den Befehl mit Hohnlachen zurückschickt?

Franz. Das wirst du nicht. Noch weiß ich Mittel, die den Stolz eines einbildischen Starrtopfs so hübsch niederbeugen können — Klöster und Mauern!

Amalia. Bravo! herrlich! und in Kloster und Mauern mit beinem Basilistenanblick auf ewig verschont, und Muße genug, an Karln zu denken, zu hangen. Willkommen mit deinem Rloster! Auf, auf mit deinen Mauern!

Franz. Haha! ift es Das? — Gib Acht! Jetzt hast du mich die Kunst gelehrt, wie ich dich qualen soll — Diese ewige Grille von Karl soll dir 22

Shiller, Berte. 1.

mein Anblick gleich einer feuerhaarigen Furie aus dem Ropfe geißeln; das Schreckbild Franz soll hinter dem Bild deines Lieblings im Hinterhalt lauern, gleich dem verzauberten Hund, der auf unterirdischen Goldkästen liegt — an den Haaren will ich dich in die Kapelle schleisen, den Degen in der Hand dir den ehlichen Schwur aus der Seele pressen, dein jungfräuliches Bette mit Sturm ersteigen und deine stolze Scham mit noch größerem Stolze besiegen.

Amalia (gibt ihm eine Maulschelle). Nimm erst das zur Aussteuer hin. Franz (aufgebracht). Ha! wie das zehnsach und wieder zehnsach gesahndet werden soll! — nicht meine Gemahlin — die Ehre sollst du nicht haben — meine Maitresse sollst du werden, daß die ehrlichen Bauernsweiber mit Fingern auf dich deuten, wenn du es wagst und über die Gasse gehst. Knirsche nur mit den Zähnen — speie Feuer und Mord aus den Augen — mich ergötzt der Grimm eines Weibes, macht dich nur schöuer, begehrenswerther. Komm — dieses Sträuben wird meinen Triumph zieren und mir die Wollust in erzwungnen Umarmungen würzen — Komm mit in meine Kammer — ich glühe vor Sehnsucht — jetzt gleich sollst du mit mir gehn. (Will sie fortreißen.)

Amalia (fällt ihm um den Hals). Verzeih mir, Franz! (Wie er sie umarmen will, reißt sie ihm den Degen von der Seite und tritt hastig zurück.) Siehst du, Bösewicht, was ich jetzt aus dir machen kann? — Ich bin ein Weib, aber ein rasendes Weib — Wag' es einmal mit unzüchtigem Griff meinen Leib zu betasten — dieser Stahl soll deine geile Brust mitten durchrennen, und der Geist meines Oheims wird mir die Hand dazu

führen. Fleuch auf der Stelle! (Sie jagt ihn bavon.)

Ah! wie mir wohl ist — Jetzt kann ich frei athmen — ich fühlte mich stark wie das funkensprühende Roß, grimmig wie die Tigerin dem siegbrüllenden Räuber ihrer Jungen nach — In ein Kloster, sagt er — Dank dir für diese glückliche Entdeckung! — Jetzt hat die betrogene Liebe ihre Freistatt gefunden — das Kloster — das Kreuz des Erlösers ist die Freistatt der betrognen Liebe. (Sie will gehn.)

## hermann tritt foudtern berein.

Hermann. Fräulein Amalia! Fräulein Amalia!

Amalia. Ungliidlicher! Was störest bu mich?

Hermann. Dieser Centner muß von meiner Seele, eh er sie zur Hölle drückt. (Wirft sich vor ihr nieder.) Vergebung! Vergebung! Ich hab' Euch sehr beleidigt, Fräulein Amalia.

Amalia. Steh auf! Geh! ich will nichts wissen. (Will fort.)

Hermann (der sie zurüchält). Nein! Bleibt! Bei Gott! Bei dem ervi= gen Gott! Ihr sollt Alles wissen!

Amalia. Keinen Laut weiter — Ich vergebe bir — Ziehe heim in

Frieden. (Will hinweg eilen.)

hermann. So höret nur ein einziges Wort — es wird Euch all' Eure Ruhe wiedergeben. Amalia (kommt jurud und blidt ihn verwundernd an). Wie, Freund? — Wer im himmel und auf Erden kann mir meine Ruhe wiedergeben?

Hermann. Das tann von meinen Lippen ein einziges Wort -

Höret mich an!

Amalia (mit Mitleiden seine Hand ergreifend). Guter Mensch — Kann ein Wort von deinen Lippen die Riegel der Ewigkeit aufreißen?

Hermann (fleht auf). Karl lebt noch! Amalia (fereiend). Unglücklicher!

hermann. Richt anders - Mun noch ein Wort - Guer Obeim -

Amalia (gegen ibn berfturgenb). Du lügst -

Hermann. Euer Oheim — Amalia. Karl lebt noch!

Bermann. Und Guer Obeim -

Ámalia. Karl lebt noch?

Hermann. Auch Euer Oheim — Verrathet mich nicht. (Eilt hinaus.) Amalia (fleht lang wie versteinert. Dann fährt fle wild auf, eilt ihm nach). Karl lebt noch!

## Dweite Scene.

## Gegend an ber Donau.

Die Ranber gelagert auf einer Anhöhe unter Baumen, die Pferbe weiben am Sügel hinunter.

Moor. Hier muß ich liegen bleiben. (Wirft sich auf die Erde.) Meine Glieder wie abgeschlagen. Meine Zunge trocken wie eine Scherbe. (Schweizer verliert sich unvermerkt.) Ich wollt' euch bitten, mir eine Hand-voll Wassers aus diesem Strome zu holen, aber ihr seid alle matt bis in den Tod.

Schwarz. Auch ift ber Wein all in unsern Schläuchen.

Moor. Seht doch, wie schön das Getreide steht! — Die Bäume brechen fast unter ihrem Segen. — Der Weinstock voll Hoffnung.

Grimm. Es gibt ein fruchtbares Jahr.

Moor. Meinst du? — Und so würde doch ein Schweiß in der Welt bezahlt. Einer? — Aber es kann ja über Nacht ein Hagel fallen und Alles zu Grund schlagen.

Schwarz. Das ist leicht möglich. Es kann Alles zu Grund gehen,

wenig Stunden vorm Schneiben.

Moor. Das sag' ich ja. Es wird Alles zu Grund gehn. Warum soll dem Menschen Das gelingen, was er von der Ameise hat, wenn ihm Das sehlschlägt, was ihn den Göttern gleich macht? — oder ist hier die Mark seiner Bestimmung?

Schwarz. Ich tenne sie nicht.

Moor. Du hast gut gesagt und noch besser gethan, wenn du sie nie zu kennen verlangtest! — Bruder — ich habe die Menschen gesehen, ihre Bienensorgen und ihre Riesenprojecte — ihre Götterplane und ihre Mäusegeschäfte, das wunderseltsame Wettrennen nach Glückseit; — Dieser dem Schwung seines Rosses anvertrant — ein Anderer der Nase seines Esels — ein Dritter seinen eigenen Beinen; dieses bunte Lotto des Lebens, worein so Mancher seine Unschuld und — seinen Himmel sett, einen Treffer zu haschen, und — Nullen sind der Auszug — am Ende war kein Treffer darin. Es ist ein Schauspiel, Bruder, das Thränen in deine Augen lock, wenn es dein Zwerchsell zum Gelächter kitelt.

Schwarz. Wie herrlich die Sonne dort untergeht!

Moor (in den Anblid versentt). So stirbt ein Held! — Unbetenswürdig!

Grimm. Du scheinst tief gerührt.

Moor. Da ich noch ein Bube war — war's mein Lieblingsgedanke, wie sie zu leben, zu sterben wie sie — (Wit verbissenem Schmerz.) Es war ein Bubengedanke!

Grimm. Das will ich hoffen.

Moor (drückt den Hut übers Gesicht). Es war eine Zeit — Laßt mich allein. Kameraden!

Schwarz. Moor! Moor! Was zum Henter? — Wie er seine Farbe

verändert!

Grimm. Alle Tenfel! was hat er? wird ihm übel?

Moor. Es war eine Zeit, wo ich nicht schlafen konnte, wenn ich mein Nachtgebet vergessen hatte —

Grimm. Bist du wahnsinnig? Willst du bich von beinen Buben=

jahren hofmeistern laffen?

Moor (legt fein Haupt auf Grimms Bruft). Bruder! Bruder!

Grimm. Wie? sei doch kein Kind — ich bitte bich —

Moor. Wär' ich's — wär' ich's wieder!

Grimm. Pfui! pfui!

Iieblichen Abend.

Moor. Ja, Freunde! biefe Welt ift fo schön.

Ichwarz. Nun, das war wohl gesprochen.

Moor. Diefe Erbe fo herrlich.

Grimm. Recht — recht — so hör' ich's gerne.

Moor (zurückgefunken). Und ich so häßlich auf dieser schönen Welt — und ich ein Ungeheuer auf dieser herrlichen Erde.

Grimm. O weh, o weh!

Moor. Meine Unschuld! meine Unschuld! — Seht! es ist Alles hinausgegangen, sich im friedlichen Strahl des Frühlings zu sonnen — Warum ich allein die Hölle saugen aus den Freuden des Himmels? — Daß Alles so glücklich ist, durch den Geist des Friedens Alles so verschwistert! — Die ganze Welt eine Jamilie und ein Vater dort oben — Mein Vater nicht — ich allein der Verstoßene, ich allein ausgemustert aus den Reihen der Reinen — mir nicht der süße Name Kind — nimmer mir der Geliebten schmachtender Blick — nimmer, nimmer des Vusenfreundes Umarmung. (Wisd zurücksabrend.) Umlagert von Mörsdern — von Nattern umzischt — angeschmiedet an das Laster mit eisernen

Banden — hinausschwindelnd ins Grab des Verderbens auf des Lasters schwankendem Rohr — mitten in den Blumen der glücklichen Welt ein heulender Abbadonna!

Ander (zu den Uebrigen). Unbegreiflich! ich hab' ihn nie so gesehen. Moor (mit Wehmuth). Daß ich wiederkehren dürfte in meiner Mutter Leib! daß ich ein Bettler geboren werden dürfte! — Nein! ich wollte nicht mehr, o himmel — daß ich werden dürfte wie dieser Taglöhner einer! — Dich wollte mich abnüden, daß mir das Blut von den Schläsfen rollte — mir die Wollust eines einzigen Mittagsschlaß zu erkaufen — die Seligkeit einer einzigen Thräne.

Grimm (zu den Andern). Nur Geduld, der Parorysmus ist schon

im Fallen.

Moor. Es war eine Zeit, wo sie mir so gern flossen — o ihr Tage des Friedens! du Schloß meines Vaters — ihr grünen schwärmerischen Thäler! O all ihr Elysiums - Scenen meiner Kindheit! — werdet ihr nimmer zurückehren — nimmer mit köstlichem Säuseln meinen brennenden Vusen kühlen? — Traure mit mir, Natur — Sie werden nimmer zurückehren, nimmer mit köstlichem Säuseln meinen brennenden Busen kühlen. — Dahin! dahin, unwiederbringlich! —

### Someizer mit Baffer im But.

Schweizer. Sauf zu, Hauptmann — hier ist Wasser genug, und frisch wie Eis.

Schwarz. Du blutest ja — was hast du gemacht?

Ichweizer. Narr, einen Spaß, der mich bald zwei Beine und einen Hals gekostet hätte. Wie ich so auf dem Sandhügel am Fluß hintrolle, glitsch! so rutscht der Plunder unter mir ab und ich zehn rheinländische Schuh lang hinunter — da lag ich, und wie ich mir eben meine fünf Sinne wieder zurechtsetze, treff' ich dir das klarste Wasser im Kies. Genug diesmal für den Tanz, dacht' ich, dem Hauptmann wird's wohl schmecken.

Moor (gibt ihm den hut zurück und wischt ihm sein Gesicht ab). Sonst sieht man ja die Narben nicht, die die böhmischen Reiter in deine Stirne gezeichnet haben — dein Wasser war gut, Schweizer — diese Narben stehen

dir schön.

Schweizer. Pah! hat noch Platz genug für ihrer dreißig.

Moor. Ja, Kinder — es war ein heißer Nachmittag — und nur einen Mann verloren — mein Roller starb einen schönen Tod. Man würde einen Marmor auf seine Gebeine setzen, wenn er nicht mir gestorben wäre. Nehmet vorlieb mit diesem. (Er wischt sich die Augen.) Wie viel waren's doch von den Feinden, die auf dem Platz blieben?

Schweizer. Hundert und sechzig Husaren — drei und neunzig Dra-

goner, gegen vierzig Jäger — dreihundert in Allem.

Moor. Dreihundert für Einen! — Jeder von euch hat Anspruch an diesen Scheitel! (Er entblößt sich das Haupt.) Hier heb' ich meinen Dolch auf. So wahr meine Seele lebt! Ich will euch niemals verlassen.

. . . . . . . . . . . .

Schweizer. Schwöre nicht! Du weißt nicht, ob du nicht noch glucklich werden und bereuen wirst.

Moor. Bei den Gebeinen meines Rollers! Ich will

euch niemals verlassen.

#### Rofinsty tommt.

Kosinsky (vor sich). In dieser Revier herum, sagen sie, werd' ich ihn antressen — he, holla! was sind das für Gesichter? — sollten's — wie? wenn's Diese — sie sind's, sind's! — ich will sie anreden.

Schwarz. Gebt Acht! wer kommt da?

Kosinsky. Meine Herrn! verzeihen Siel Ich weiß nicht, geh' ich recht oder unrecht?

Moor. Und wer müssen wir sein, wenn Sie recht gehn?

Kofinsky. Männer!

Schweizer. Ob wir das auch gezeigt haben, Hauptmann?

Kosinsky. Männer such' ich, die dem Tod ins Gesicht sehen und die Gesahr wie eine zahme Schlange um sich spielen lassen, die Freiheit höher schätzen als Ehre und Leben, deren bloßer Name, willtommen dem Armen und Unterdrückten, die Beherztesten seig und Tyrannen bleich macht.

Schweizer (zum Hauptmann). Der Bursche gefällt mir. — Höre, guter

Freund! bu haft beine Leute gefunden.

Kofinsky. Das bent' ich und will hoffen, balb meine Brüber. — So könnt ihr mich benn zu meinem rechten Manne weisen, benn ich such' euren Hauptmann, ben großen Grafen von Moor.

Schweizer (gibt ihm die Hand mit Wärme). Lieber Junge! wir buteu

einander.

Moor (näher kommend). Kennen Sie auch ben Hauptmann?

Kosinsky. Du bist's — in dieser Miene — wer sollte dich ansehen und einen Andern suchen? (Starrt ihn lange an.) Ich habe mir immer ge= wünscht, den Mann mit dem vernichtenden Blicke zu sehen, wie er saß auf den Ruinen von Carthago — jetzt wlinsch' ich es nicht mehr.

Schweizer. Blithub!

Moor. Und was führt Sie zu mir?

Kosinsky. D Hauptmann! mein mehr als grausames Schicksal—
ich habe Schissbruch gelitten auf der ungestümen See dieser Welt, die Hoffnungen meines Lebens hab' ich müssen sehen in den Grund sinken, und blieb mir nichts übrig, als die marternde Erinnerung ihres Verlustes, die mich wahnsinnig machen würde, wenn ich sie nicht durch anderwärtige Thätigkeit zu ersticken suchte.

Moor. Schon wieder ein Kläger wider die Gottheit! — Nur weiter. Kosinsky. Ich wurde Soldat. Das Unglück verfolgte mich auch da — ich machte eine Jahrt nach Ostindien mit, mein Schiff scheiterte an Klippen — nichts als sehlgeschlagene Plane! Ich höre endlich weit und breit erzählen von deinen Thaten, Mord brennereien, wie sie sie

nannten, und bin hieher gereist breißig Meilen weit, mit dem sesten Entschluß, unter dir zu dienen, wenn du meine Dienste annehmen willst — Ich bitte dich, würdiger Hauptmann, schlage mir's nicht ab!

Ichweizer (mit einem Sprung). Heisa! Heisa! So ist ja unser Roller zehnhundertfach vergütet! Ein ganzer Mordbruder für unsre Bande!

Moor. Wie ist bein Name?

Kofinsky. Kofinsty.

Moor. Wie, Kosinsky? weißt du auch, daß du ein leichtsinniger Knabe bist und über den großen Schritt deines Lebens weggautelst, wie ein unbesonnenes Mädchen — hier wirst du nicht Bälle wersen oder Regelkugeln schieben, wie du dir einbildest.

Kosinsky. Ich weiß, was du sagen willst — Ich bin vier und zwanzig Jahr alt, aber ich habe Degen blinken gesehen und Kugeln um

mich surren gehört.

Moor. So, junger Herr? — Und hast du dein Fechten nur darum gelernt, arme Reisende um einen Reichsthaler niederzustoßen, oder Weiber hinterriscks in den Bauch zu stechen? Geh, geh! du bist deiner Amme entlausen, weil sie dir mit der Ruthe gedroht hat.

Schweizer. Was zum Henker, Hauptmann! was denkst du? willst du diesen Hercules fortschicken? Sieht er nicht gerade so drein, als wollt' er den Marschall von Sachsen mit einem Rührlöffel über den Ganges sagen?

Moor. Weil dir deine Lappereien mißglücken, kommst du und willst ein Schelm, ein Meuchelmörder werden? — Mord, Knabe, verstehst du das Wort auch? Du magst ruhig schlafen gegangen sein, wenn du Mohn-köpfe abgeschlagen hast, aber einen Mord auf der Seele zu tragen —

Kosinsky. Jeden Mord, den du mich begehen heißt, will ich ver-

antworten.

Moor. Was? bist du so klug? Willst du dich anmaßen, einen Mann mit Schmeicheleien zu fangen? Woher weißt du, daß ich nicht böse Träume habe, oder auf dem Todbett nicht werde blaß werden? Wie viel hast du schon gethan, wobei du an Verantwortung ge-dacht hast?

Kosinsky. Wahrlich! noch sehr wenig, aber boch diese Reise zu dir,

edler Graf!

Moor. Hat dir dein Hofmeister die Geschichte des Robins in die Hände gespielt — man sollte dergleichen unvorsichtige Canaillen auf die Galeere schmieden —, die deine kindische Phantasie erhitzte und dich mit der tollen Sucht zum großen Mann ansteckte? Kitzelt dich nach Namen und Ehre? willst du Unsterdlichkeit mit Mordbrennereien erkaufen? Merk' dir's, ehrgeiziger Jüngling! Für Mordbrenner grünet kein Lorbeer! Auf Banditensiege ist kein Triumph gesetzt — aber Fluch, Gesahr, Tod, Schande — Siehst du auch das Hochgericht dort auf dem Hügel?

Spiegelberg (unwillig auf und abgehend). Et wie dumm! wie abscheulich, wie unverzeihlich dumm! Das ist die Manier nicht! ich hab's anders

gemacht.

Kofinsky. Was soll Der fürchten, der den Tod nicht fürchtet? Moor. Brav! unvergleichlich! Du hast bich wacker in den Schulen gehalten, du hast beinen Seneca meisterlich auswendig gelernt. — Aber, lieber Freund, mit dergleichen Sentenzen wirst du die leidende Natur nicht beschwätzen, damit wirst du tie Pfeile des Schmerzens nimmer= mehr stumpf machen. — Besinne bich recht, mein Sohn! (Er nimmt seine Hand.) Denk', ich rathe dir als ein Bater — lern' erst die Tiefe des Abgrunds kennen, eh du hineinspringst! Wenn du noch in der Welt eine einzige Freude zu erhaschen weißt — es fonnten Augenblicke tommen, wo du — aufwachst — und bann — möcht' es zu spät sein. Du trittst hier gleichsam aus dem Kreise der Menschheit — entweder mußt du ein höherer Mensch sein, oder du bist ein Teufel — Noch einmal, mein Sohn! wenn dir noch ein Funken von Hoffnung irgend anderswo glimmt, so verlaß diesen schrecklichen Bund, den nur Berzweiflung eingeht, wenn ihn nicht eine höhere Weisheit gestiftet hat — Man kann sich täuschen - glaube mir, man tann Das für Stärke bes Beistes halten, was boch am Ende Berzweiflung ist — Glaube mir, mir! und mach' bich eilig hinweg.

Kosinsky. Nein! ich sliehe jetzt nicht mehr. Wenn dich meine Bitten nicht rühren, so höre die Geschichte meines Unglücks. — Du wirst mir dann selbst den Dolch in die Hände zwingen, du wirst — Lagert euch

hier auf dem Boden und hört mir aufmerksam zu!

Moor. Ich will sie hören.

Kosinsky. Wisset also, ich bin ein böhmischer Edelmann und wurde durch den frühen Tod meines Vaters Herr eines ansehnlichen Ritters guts. Die Gegend war paradiesisch — denn sie enthielt einen Engel — ein Mädchen, geschmückt mit allen Reizen der blühenden Jugend und keusch wie das Licht des Himmels. Doch, wem sag' ich das? Es schallt an euren Ohren vorüber — ihr habt niemals geliebt, seid niemals geliebt worden —

Ichweizer. Sachte, sachte! unser Hauptmann wird feuerroth.

Moor. Hör' auf! ich will's ein andermal hören — morgen, näch-

stens, oder — wenn ich Blut gesehen habe.

Kosinsky. Blut, Blut — höre nur weiter! Blut, sag' ich dir, wird deine ganze Seele süllen. Sie war bürgerlicher Geburt, eine Deutsche — aber ihr Anblick schmelzte die Borurtheile des Adels hinweg. Mit der schüchternsten Bescheidenheit nahm sie den Trauring von meiner Hand, und übermorgen sollte ich meine Amalia vor den Altar sühren.

Moor (fteht fonell auf).

Kosinsky. Mitten im Taumel der auf mich wartenden Seligkeit, unter den Zurüstungen zur Vermählung — werd' ich durch einen Expressen nach Hof citiert. Ich stellte mich. Man zeigte mir Briefe, die ich gesschrieben haben sollte, voll verrätherischen Inhalts. Ich erröthete über der Bosheit — man nahm mir den Degen ab, warf mich ins Gefängsniß, alle meine Sinnen waren hinweg.

Schweizer. Und unterdessen — nur weiter! ich rieche den Braten schon.

Kosinsky. Hier lag ich einen Monat lang und wußte nicht, wie mir geschah. Mir bangte für meine Amalia, die meines Schicksals wegen jede Minute einen Tod würde zu leiden haben. Endlich erschien der erste Minister des Hoses, wünschte mir zur Entdeckung meiner Unschuld G. ück mit zuckersüßen Worten, liest mir den Brief der Freiheit vor, gibt mir meinen Degen wieder. Jetzt im Triumphe nach meinem Schloß, in die Arme meiner Amalia zu sliegen, — sie war verschwunden. In der Mitternacht sei sie weggebracht worden, wüßte Niemand, wohin? und seitdem mit keinem Aug mehr gesehen. Hui! schoß mir's auf, wie der Blitz, ich slieg' nach der Stadt, sondiere am Hose — alle Augen wurzelten auf mir, Niemand wollte Bescheid geben — endlich entdeck' ich sie durch ein verborgenes Gitter im Palast — sie wars mir ein Billetchen zu.

Shweizer. Hab' ich's nicht gesagt?

Kosinsky. Hölle, Tod und Teufel! da stand's! man hatte ihr die Wahl gelassen, ob sie mich lieber sterben sehen, oder die Maitresse des Fürsten werden wollte. Im Kamps zwischen Shre und Liebe entschied sie für das Zweite, und (lachend) ich war gerettet.

Schweizer. Was thatst du da?

Kosinsky. Da stand ich, wie von tausend Donnern getrossen! — Blut! war mein erster Gedanke, Blut! mein letzter. Schaum auf dem Munde, renn' ich nach Haus, wähle mir einen dreispitzigen Degen, und damit in aller Jast in des Ministers Haus, denn nur er — er nur war der höllische Auppler gewesen. Man muß mich von der Gasse besmerkt haben, denn wie ich hinaustrete, waren alle Zimmer verschlossen. Ich suche, ich frage; er sei zum Fürsten gefahren, war die Antwort. Ich mache mich geraden Wegs dahin, man wollte nichts von ihm wissen. Ich gehe zurück, sprenge die Thüren ein, sinde ihn, wollte eben — aber da sprangen süns bis sechs Bediente aus dem Hinterhalt und entwanden mir den Degen.

Schweizer (stampft auf den Boden). Und er kriegte nichts, und du zogst leer ab?

Kosinsky. Ich ward ergriffen, angeklagt, peinlich processiert, instam — merkt's euch! — aus besonderer Gnade insam aus den Grenzen gejagt; meine Güter sielen als Präsent dem Minister zu, meine Amalia bleibt in den Klauen des Tigers, verseufzt und vertrauert ihr Leben, während daß meine Rache sasten und sich unter das Joch des Despotismus krümmen muß.

Schweizer (aufstehend, seinen Degen wegend). Das ist Wasser auf unsere Mühle, Hauptmann! Da gibt's was anzuzünden!

Moor (der bisher in heftigen Bewegungen hin und her gegangen, springt rasch auf, zu den Räubern). Ich muß sie sehen — Auf! rafft zusammen — du bleibst, Kosinsth — pact eilig zusammen!

Die Rauber. Wohin, mas?

Moor. Wohin? wer fragt wohin? (Heftig zu Schweizern.) Berräther, du willst mich zurüchalten? Aber bei der Hoffnung des Himmels! — Schweizer. Verräther ich? — Geh in die Hölle, ich folge dir!

Aloor (fällt ihm um den Hals). Bruderherz! du folgst mir — Sie weint, sie vertrauert ihr Leben. Auf! hurtig! Alle! nach Franken! In acht Tagen mussen wir dort sein. (Sie gehen ab.)

# Vierter Akt.

# Erfte Scene.

Ländliche Gegend um das Moorische Schloß. Ränber Moor. Kosinsky in der Ferne.

Moor. Geh voran und melde mich. Du weißt doch noch Alles, was du sprechen mußt?

Kosinsky. Ihr seid der Graf von Brand, kommt aus Mecklenburg, ich Euer Reitknecht — Sorgt nicht, ich will meine Rolle schon spielen. Leht wohl! (A6.)

Moor. Sei mir gegrüßt, Baterlandserde! (Er tüßt die Erde.) Bater-landshimmel! Baterlandssonne! — und Fluren und Hügel und Ströme und Wälder! seid alle, alle mir herzlich gegrüßt! — Wie so köstlich wehet die Luft von meinen Heimathgebirgen! wie strömt balsamische Wonne aus euch dem armen Flüchtling entgegen! — Elysium! dichterische Welt! Halt ein, Moor! dein Fuß wandelt in einem heiligen Tempel.

(Er kommt näher.) Sieh da, auch die Schwalbennester im Schloßhof — auch das Gartenthürchen! — und diese Ece am Zaun, wo du so oft den Kanger belauschtest und necktest — und dort unten das Wiesenthal, wo du der Held Alexander deine Macedonier ins Treffen bei Arbela führtest, und nebendran der grafigte Hügel, von welchem du den persi= schen Satrapen niederwarsst — und beine siegende Fahne flatterte hoch! (Er lächelt.) Die goldnen Maienjahre der Knabenzeit leben wieder auf in ber Seele des Elenden — da warst du so glücklich, warst so ganz, so wolfenlos heiter — und nun — da liegen die Trümmer beiner Entwürfe! Hier solltest du wandeln dereinst, ein großer, stattlicher, gepriesener Mann — hier dein Anabenleben in Amalias blühenden Kindern zum zweiten Mal leben — hier! hier der Abgott deines Volks — aber der böse Keind schmollte dazu! (Er fährt auf.) Warum bin ich hieher gekommen? daß mir's ginge wie dem Gefangenen, den der klirrende Eisenring aus Träumen der Freiheit aufjagt — nein, ich gehe in mein Elend zurlick! — Der Gefangene hatte das Licht vergessen, aber der Traum der Freiheit fuhr über ihm wie ein Blitz in die Nacht, der sie finsterer zurückläßt — Lebt wohl, ihr Baterlandsthäler! einst saht ihr den Knaben Karl, und der Anabe Karl war ein glücklicher Anabe — jetzt saht ihr den Mann, und er war in Berzweiflung. (Er breht sich schnell nach dem äußersten Ende der Gegend, allwo er plötslich stille steht und nach dem Schloß mit Wehmuth herüber blickt.) Sie nicht sehen, nicht einen Blick? — und nur eine Mauer gewesen zwischen mir und Amalia — Nein! sehen muß ich sie — muß ich ihn — es soll mich zermalmen! (Er kehrt um.) Bater! Bater! dein Sohn naht — weg mit dir, schwarzes, ranchendes Blut! weg, hohler, grasser, zuckender Todesblick! Nur die se Stundelaß mir frei — Amalia! Bater! dein Karl naht! (Er geht schneu auf das Schloß zu.) — Quäle mich, wenn der Tag erwacht, saß nicht ab von mir, wenn die Nacht kommt — quäle mich in schrecklichen Träumen! nur vergiste mir diese einzige Wollust nicht! (Er steht an der Pforte.) Wie wird mir? was ist Das, Moor? Sei ein Mann! — Todesschauer — Schreckenahuung — (Er geht hinein.)

# Aweite Stene.

## Salerie im Soloß.

#### Ränber Moor. Amalia treten auf.

Amalia. Und getrauten Sie sich wohl, sein Bildniß unter diesen Gemälden zu erkennen?

Moor. D gang gewiß. Sein Bild war immer lebendig in mir.

(An ben Gemälben herumgehenb.) Diefer ist's nicht.

Amalia. Errathen! — Er war der Stammvater des gräflichen Hauses und erhielt den Abel vom Barbarossa, dem er wider die See-räuber diente.

Moor (immer an den Gemälden). Dieser ist's auch nicht — auch Der nicht — auch nicht Jener dort — er ist nicht unter ihnen.

Amalia. Wie? Sehen Sie doch besser! ich dachte, Sie kennten ihn — Moor. Ich kenne meinen Bater nicht besser! Ihm sehlt der sanste müthige Zug um den Mund, der ihn aus Tausenden kenntlich machte — er ist's nicht.

Amalia. Ich erstaune. Wie? Achtzehn Jahre nicht mehr gesehen,

und noch —

Moor (schnell mit einer fliegenden Röthe). Die ser ist's! (Er steht wie vom Blit gerührt.)

Amalia. Ein vortrefflicher Mann!

Moor (in seinem Anblid versunken). Bater, Bater! vergib mir! — Ja, ein vortrefflicher Mann! — (Er wisch sic Augen.) Ein göttlicher Mann! Amalia. Sie scheinen viel Antheil an ihm zu nehmen.

Moor. Dh ein vortrefflicher Mann — und er sollte dabin sein?

Amalia. Dahin! wie unsere besten Freuden dahin gehn — (Sanft seine Hand ergreifend.) Lieber Herr Graf, es reift keine Seligkeit unter dem Monde.

Moor. Sehr wahr, sehr wahr — und sollten Sie schon diese traurige Erfahrung gemacht haben? Sie können nicht dreiundzwanzig Jahr alt sein.

Amalia. Und habe sie gemacht. Alles lebt, um traurig wieder zu

sterben. Wir interessieren uns nur darum, wir gewinnen nur darum, daß wir wieder mit Schmerzen verlieren.

Moor. Sie verloren schon etwas?

Amalia. Nichts! Alles! Nichts — wollen wir weiter gehen, Herr Graf? Moor. So eilig? Weß ist dies Bild rechter Hand dort? mich däucht, es ist eine unglückliche Physiognomie.

Amalia. Dies Bild linker Hand ist der Sohn des Grafen, der

wirkliche Herr — Kommen Sie, kommen Sie!

Moor. Aber dies Bild rechter Hand?

Amalia. Sie wollen nicht in den Garten gehn?

Moor. Aber dies Bild rechter Hand? — Du weinst, Amalia?

Amalia (schnell ab).

#### Moor.

Sie liebt mich! sie liebt mich! — Ihr ganzes Wesen sing an, sich zu empören, verrätherisch rollten die Thränen von ihren Wangen. Sie liebt mich! — Elender, das verdientest du um sie! Steh' ich nicht hier wie ein Gerichteter vor dem tödtlichen Block? Ist das der Sopha, wo ich au ihrem Halse in Wonne schwamm? Sind das die väterlichen Säle? (Ergrissen vom Anblick seines Vaters.) Du, du — Feuerslammen aus deinem Auge — Fluch, Fluch, Verwersung! — Wo bin ich? Nacht vor meinen Augen — Schrecknisse Gottes — Ich, ich hab' ihn getödtet!

(Er rennt bavon.)

i

### Frang von Moor in tiefen Gebanten.

Weg mit diesem Bild! weg, seige Memme! Was zagst du, und vor wem? Ist mir's nicht die wenigen Stunden, die der Graf in diesen Mauern wandelt, als schlich' immer ein Spion der Hölle meinen Fersen nach — Ich sollt' ihn kennen! Es ist so was Großes und Oftzgeschenes in seinem wilden sonnverbrannten Gesicht, das mich beben macht — Auch Amalia ist nicht gleichgültig gegen ihn! Läßt sie nicht so gierig schmachtende Blicke auf dem Kerl herumkreuzen, mit denen sie doch gegen alle Welt sonst so geizig thut? Sah ich's nicht, wie sie ein paar diebische Thränen in den Wein fallen ließ, den er hinter meinem Rücken so hastig in sich schlürste, als wenn er das Glas mit hineinziehen wollte? Ja, das sah ich, durch den Spiegel sah ich's mit diesen meinen Augen. Holla, Franz! sieh dich vor! dahinter steckt irgend ein verderbenzschwangeres Ungeheuer!

(Er fteht forschend bem Portrait Rarls gegenüber.)

Sein langer Gänsehals — seine schwarzen, feuerwerfenden Augen, hm! hm! — sein finsteres überhangendes, buschichtes Augenbraun. (Plöhlich zusammensahrend.) — Schadenfrohe Hölle! jagst du mir diese Uhnung ein? Es ist Karl! ja! jetzt werden mir alle Züge wieder lebenz dig — Er ist's! trutz seiner Larve! — Er ist's — trutz seiner Larve! — Er ist's — trutz seiner Larve! — Er ist's — Tod und Berdamnıniß! (Auf und ab mit heftigen Schritten.) Hab' ich darum meine Nächte verpraßt, — darum Felsen hinweggeräumt und Abgründe eben gemacht, — bin ich darum gegen alle Instincte der

Menschheit rebellisch worden, daß mir zuletzt dieser unstäte Landstreicher durch meine künstlichsten Wirbel tölple — Sachte! nur sachte! — Es ist nur noch Spielarbeit übrig — Bin ich doch ohnehin schon bis an die Ohren in Todsünden gewatet, daß es Unsinn wäre, zurückzuschwimmen, wenn das User schon so weit hinten liegt — ans Umkehren ist doch nicht mehr zu gedenken — Die Gnade selbst würde an den Bettelstab gesbracht und die unendliche Erbarmung bankerott werden, wenn sie sür meine Schulden all gut sagen wollte — Also vorwärts wie ein Mann — (Er seelt.) — Er versammle sich zu dem Geist seines Baters und komme! der Todten spott' ich. — Daniel! he, Daniel! — Was gilt's, den haben sie auch schon gegen mich ausgewiegelt? Er sieht so geheimnisvoll.

#### Daniel femmt.

Daniel. Was steht zu Beschl, mein Gebieter?

Franz. Nichts. Fort, fülle diesen Becher Wein, aber hurtig! (Daniel ab.) Wart, Alter! dich will ich fangen, ins Ange will ich dich sassen, so starr, daß dein getroffenes Gewissen durch die Larve erblassen soll! — Er soll sterben! Der ist ein Stümper, der sein Werk nur auf die Hälfte bringt und dann weggeht und müßig zugafft, wie es weiter damit werden wird.

#### Daniel mit Wein.

Franz. Stell' ihn hieher! Sieh mir sest ins Auge! Wie deine Kniee schlottern! wie du zitterst! Gesteh, Alter! was hast du gethan?

Daniel. Nichts, gnädiger Herr, so wahr Gott lebt und meine arme

Seele!

Franz. Trink diesen Wein aus! — Was? du zauderst? — Heraus, schnell! Was hast du in den Wein geworfen?

Daniel. Hilf Gott! Was? Ich — in den Wein?

Franz. Gift hast du in den Wein geworfen! Bist du nicht bleich wie Schnee? Gesteh, gesteh! Wer hat's dir gegeben? Nicht wahr, der Graf, der Graf hat dir's gegeben?

Daniel. Der Graf? Jesus Maria! Der Graf hat mir nichts gegeben. Franz (greift ihn hart an). Ich will dich würgen, daß du blau wirst, eisgrauer Lügner du! Nichts? Und was staket ihr denn so beisammen? Er und du und Amalia? Und was flüstertet ihr immer zusammen? Heraus danit! Was für Geheimnisse, was für Geheimnisse hat er dir anvertraut?

Daniel. Das weiß der allwissende Gott. Er hat mir feine Geheim-

niffe anvertraut.

Franz. Willst du es leugnen? Was für Kabalen habt ihr angezettelt, mich aus dem Weg zu räumen? Nicht wahr? Mich im Schlaf zu erstrosseln? Mir beim Bartscheeren die Gurgel abzuschneiden? Mir im Wein oder im Chocolade zu vergeben? Heraus, heraus! — oder mir in der Suppe den ewigen Schlaf zu geben? Heraus damit! ich weiß Alles.

Daniel. Go helfe mir Gott, wenn ich in Roth bin, wie ich Ench

jetzt nichts anders sage, als die reine lautere Wahrheit.

Franz. Diesmal will ich dir verzeihen. Aber gelt, er steckte dir gewiß Geld in deinen Bentel? Er drückte dir die Hand stärker, als der Brauch ist? so ungefähr, wie man sie seinen alten Bekannten zu drücken pflegt?

Daniel. Niemals, mein Gebieter.

Franz. Er sagte dir, zum Exempel, daß er dich etwa schon kenne? — daß du ihn fast kennen solltest? daß dir einmal die Decke von den Augen fallen würde — daß — was? davon sollt' er dir niemals gesagt haben?

Daniel. Nicht das Mindeste:

Franz. Daß gewisse Umstände ihn abhielten — daß man oft Masken nehmen musse, um seinen Feinden zuzukönnen — daß er sich rächen wolle, aufs grimmigste rächen wolle?

Daniel. Richt einen Laut von Diesem allem.

Franz. Was? gar nichts? Besinne dich recht. — Daß er den alten Herrn sehr genau — besonders genau gekannt — daß er ihn liebe — ungemein liebe — wie ein Sohn liebe —

Paniel. Etwas dergleichen erinnere ich mich von ihm gehört zu haben. Franz (blag). Hat er, hat er wirklich? Wie, so laß mich doch hören!

Er sagte, er sei mein Bruder?

Daniel (betroffen). Was, mein Gebieter? — Rein, das sagte er nicht. Aber wie ihn das Fräulein in der Galerie herumführte, ich putte eben den Staub von den Rahmen der Gemälde ab, stand er bei dem Portrait des seligen Herrn plötslich still, wie vom Donner gerührt. Das gnädige Fräulein deutete darauf hin und sagte: ein vortrefflicher Mann! Ja, ein vortrefflicher Mann! gab er zur Antwort, indem er sich die Augen wischte.

Franz. Höre, Daniel! Du weißt, ich bin immer ein gütiger Herr gegen dich gewesen, ich hab' dir Nahrung und Kleider gegeben und bein

ichwaches Alter in allen Geschäften geschonet --

Paniel. Dafür lohn' Euch der liebe Herr Gott! und ich hab' Euch

immer redlich gedienet.

Franz. Das wollt' ich eben sagen. Du hast mir in beinem Leben noch keine Widerrede gegeben, denn du weißt gar zu wohl, daß du mir Gehorsam schuldig bist in Allem, was ich dich heiße.

Daniel. In Allem von gangem Bergen, wenn es nicht wider Gott

und mein Bewiffen geht.

Franz. Possen, Possen! Schämst du dich nicht? Ein alter Mann, und an das Weihnachtsmärchen zu glauben! Geh, Daniel! das war ein dummer Gedanke. Ich bin ja Herr. Mich werden Gott und Gewissen strafen, wenn es ja einen Gott und ein Gewissen gibt.

Daniel (folägt bie Sanbe zusammen). Barmherziger himmel!

Franz. Bei deinem Gehorsam! Verstehst du das Wort auch? Bei deinem Gehorsam befehl' ich dir, morgen darf der Graf nimmer unter den Lebendigen wandeln.

Paniel. Hilf, heiliger Gott! Weswegen?

Frang. Bei beinem blinden Gehorsam! — und an dich werd' ich mich halten.

Daniel. An mich? Hilf, selige Mutter Gottes! An mich? Was

hab' ich alter Mann denn Bofes gethan?

Franz. Hier ist nicht lang Besinnszeit, dein Schicksal steht in meiner Hand. Willst du dein Leben im tiefsten meiner Thürme vollends ausschmachten, wo der Hunger dich zwingen wird, deine eigenen Knochen abzunagen, und der brennende Durst, dein eigenes Wasser wieder zu sausen? — Oder willst du lieber dein Brod essen in Frieden, und Ruhe haben in deinem Alter?

Daniel. Was, Herr? Fried' und Ruhe im Alter, und ein Tobtschläger?

Franz. Antwort' auf meine Frage!

Daniel. Meine grauen Haare, meine grauen Haarel

Franz. Ja oder Nein!

Paniel. Rein! — Gott erbarme fich meiner!

Franz (im Begriff zu geben). Gut, du sollst's nöthig haben. (Daniel batt ihn auf und fällt vor ihm nieder.)

Daniel. Erbarmen, Berr! Erbarmen!

Franz. Ja oder Nein!

Daniel. Gnädiger Herr, ich bin heute einundsiebenzig Jahr alt, und hab' Bater und Mutter geehret, und Niemand meines Wissens um des Hellers Werth im Leben vervortheilt, und hab' an meinem Glauben gehalten treu und redlich, und hab' in Eurem Hause gedienet vierundwierzig Jahr, und erwarte jest ein ruhig seliges Ende, ach, Herr, Herr! (umfaßt seine Aniee hestig) und Ihr wollt mir den letzten Trost rauben im Sterben, daß der Wurm des Gewissens mich um mein letztes Gebet bringe, daß ich ein Gräuel vor Gott und Menschen schlasen geben soll? Nein, nein, mein liebster bester, liebster gnädiger Herr! Das wollt Ihr nicht, Das könnt Ihr nicht wollen von einem einundsiebenzigjährigen Manne.

Franz. Ja oder Nein! was soll das Geplapper?

Daniel. Ich will Euch von nun an noch eifriger dienen, will meine dürren Sehnen in Eurem Dienst wie ein Taglöhner abarbeiten, will früher aufstehen, will später mich niederlegen — ach, und will Euch einschließen in mein Abend = und Morgengebet, und Gott wird das Gebet eines alten Mannes nicht wegwerfen.

Franz. Gehorsam ist besser, benn Opfer. Haft du je gehört, daß sich

ber Benfer zierte, wenn er ein Urtheil vollstreden sollte?

Daniel. Ach ja wohl! aber eine Unschuld erwürgen — einen —

Franz. Bin ich dir etwa Rechenschaft schuldig? Darf das Beil den Heuker fragen, warum dahin und nicht dorthin? — Aber sieh, wie langmüthig ich bin — ich biete dir eine Belohnung für Das, was du mir huldigtest.

Daniel. Aber ich hoffte, ein Christ bleiben zu durfen, da ich Euch

huldigte.

Franz. Keine Widerrede! Siehe, ich gebe dir einen ganzen Tag noch Bedenkzeit! Ueberlege es nochmals. Glück und Unglück — hörst du? verstehst du? das höchste Glück und das äußerste Unglück! Ich will Wunder thun im Peinigen.

Daniel (nach einigem Nachbenken). Ich will's thun, morgen will ich's

thun. (Ab.)

#### Franz.

Die Versuchung ist stark, und Der war wohl nicht zum Märtprer seines Glaubens geboren — Wohl bekomm's denn, Herr Graf! Allem Ausehen nach werden Sie morgen Abend Ihr Henkermahl halten! — Es kommt Alles nur darauf an, wie man davon denkt, und Der ist ein Marr, der wider seine Bortheile denkt. Den Bater, der vielleicht eine Bouteille Wein weiter getrunken hat, kommt der Kitzel an — und draus wird ein Mensch, und der Mensch war gewiß das Letzte, woran bei der ganzen Herculesarbeit gedacht wird. Nun kommt mich eben auch der Kitzel an — und dran krepiert ein Mensch, und gewiß ist hier mehr Berstand und Absichten, als dort bei seinem Entstehen war — Hängt nicht das Dasein der meisten Menschen mehrentheils an der Hitze eines Juliusmittags, ober am anziehenden Aublick eines Betttuchs, ober an ber wagrechten Lage einer schlafenden Rüchengrazie, ober an einem ausgelöschten Licht? — Ist die Geburt des Menschen das Werk einer viehischen Anwandlung, eines Ungefährs, wer sollte wegen der Berneinung seiner Geburt sich einkommen lassen, an ein bedeutendes Etwas zu denken? Verflucht sei die Thorheit unserer Ammen und Wärterinnen, die unsere Phantasie mit schrecklichen Märchen verderben und gräßliche Bilder von Strafgerichten in unser weiches Gehirnmark drücken. daß unwillfürliche Schauder die Glieder des Mannes noch in frostige Anast rittelu, unsere kühnste Entschlossenheit sperren, unsere erwachende Bernunft an Ketten abergläubischer Finsterniß legen — Mord! wie eine ganze Hölle von Furien um das Wort flattert — die Natur vergaß einen Mann mehr zu machen — die Nabelschnur ist nicht unterbunden worden — der Bater hat in der Hochzeitnacht glatten Leib bekommen und die ganze Schattenspielerei ist verschwunden. Es war etwas und wird nichts — heißt es nicht eben so viel, als: es war nichts und wird nichts, und um nichts wird kein Wort mehr gewechselt — ber Mensch entsteht aus Morast, und watet eine Weile im Morast, und macht Morast. und gahrt wieder zusammen in Morast, bis er zuletzt an ben Schuhsohlen seines Urenkels unfläthig anklebt. Das ist bas Ende vom Lieb der morastige Pirkel der menschlichen Bestimmung, und somit — glischliche Reise, Herr Bruder! Der milzsüchtige, podagrische Moralist von einem Gemissen mag runglichte Weiber aus Borbellen jagen und alte Wucherer auf dem Todesbett foltern — bei mir wird er nimmermehr Audienz bekommen. (Er gebt ab.)

## Dritte Scene.

Anderes Bimmer im Schloß.

Rauber Moor von ber einen, Daniel von ber andern.

Moor (hastig). Wo ist das Fräulein?

Daniel. Gnädiger Herr! Erlaubt einem armen Mann, Guch um etwas zu bitten.

Moor. Es ist dir gewährt, was willst du?

Daniel. Nicht viel und Alles, so wenig und doch so viel — laßt mich Eure Hand kussen!

Moor. Das sollst du nicht, guter Alter! (umarmt ihn) den ich Bater nennen möchte.

Daniel. Eure Sand, Eure Sand! ich bitt' Euch.

Moor. Du soust nicht.

Daniel. Ich muß! (Er greift sie, betrachtet sie schnell und fällt vor ihm nieder). Lieber, bester Karl!

Moor (erschrick, faßt sich, fremd). Freund, was sagst du? Ich verstehe dich nicht.

Paniel. Ja, leugnet es nur, verstellt Euch! Schön, schön! Ihr seid immer mein bester, köstlicher Junker — Lieber Gott, daß ich alter Mann noch die Freude — dummer Tölpel ich, daß ich Euch nicht gleich — Ei du himmlischer Bater! So seid Ihr ja wiedergekommen, und der alte Herr ist unterm Boden, und da seid Ihr ja wieder — was sür ein blinder Esel ich doch war (sich vor den Kopf schlagend), daß ich Euch nicht im ersten Hui — Ei du mein! Wer hätte sich Das träumen lassen! — Um was ich mit Thränen betete, — Jesus Christus! Da steht er ja leibhaftig wieder in der alten Stube!

Moor. Was ist das für eine Sprache? Seid Ihr vom hitzigen Fieber aufgesprungen? oder wollt Ihr eine Komödienrolle an mir probiren?

Daniel. Ei pfui doch, pfui doch! Das ist nicht fein, einen alten Anecht so zum Besten haben — Diese Narbe! He, wist Ihr noch? — Großer Gott! Was Ihr mir da für eine Angst einjagtet — ich hab' Euch immer so lieb gehabt, und was Ihr mir da für Herzeleid hättet anrichten können — Ihr saßt mir im Schooß — wist Ihr noch? — dort in der runden Stube — gelt, Bogel! Das habt Ihr freisich vergessen — auch den Kukuk, den Ihr so gern hörtet — denkt doch! der Kukuk ist zerschlagen, in Grundsboden geschlagen — die alte Eusel hat ihn verwettert, wie sie die Stube fegte — ja freisich, und da saßt Ihr mir im Schooß und riest: Hotto! und ich lief fort, Euch den Hottogaul zu holen — Jesus Gott! warum mußt' ich alter Esel auch fortlausen? — und wie mir's siedigheiß über den Buckel lief — wie ich das Zetergeschrei höre draußen im Dehrn, spring' herein, und da lief das helle Blut, und laget am Boden, und hattet — heilige Mutter Gottes! war mir's nicht, als wenn mir ein Kübel eiskalt Wasser übern Nacken spritte — aber so geht's,

wenn man nicht alle Angen auf die Kinder hat. Großer Gott, wenn's ins Ang gegangen wäre — War's dazu noch die rechte Hand. Nein Lebenstag, sagt' ich, soll mir kein Kind mehr ein Nesser oder eine Scheere, oder so was Spitziges, sagt' ich — in die Hände kriegen, sagt' ich — war zum Glück noch Herr und Frau verreiset — ja, ja, das soll mir mein Tag des Lebens eine Warnung sein, sagt' ich — Jemini, Jemini! ich hätte vom Dienst kommen können, ich hätte — Gott der Herr verzeih's Euch, gottloses Kind — aber Gottlob! es heilte glücklich, bis auf die wüste Narbe.

Moor. Ich begreife kein Wort von Allem, was du fagst.

Daniel. Ja gelt, gelt? Das war noch eine Zeit? Wie manches Buckerbrod, oder Biscuit, oder Macrone ich Euch hab' zugeschoben, hab' Euch immer am gernsten gehabt, und wißt Ihr noch, was Ihr mir drunten fagtet im Stall, wie ich Ench auf des alten herrn seinen Schweißfuchsen setzte und Euch auf der großen Wiese ließ herumjagen? Daniel, sagtet 3hr, laß mich nur einen großen Mann werden, Daniel, so sollst du mein Verwalter sein und mit mir in der Kutsche fahren, — ja, sagt' ich und lachte, wenn Gott Leben und Gesundheit schenft, und Ihr Euch eines alten Mannes nicht schämen werdet, sagt' ich, so will ich Euch bitten, mir das häuschen drunten im Dorf zu räumen, das schon eine qute Weil leer steht, und da wollt' ich mir ein Eimer zwanzig Wein einlegen und wirthschaften in meinen alten Tagen. - Ja, lacht nur, lacht nur! Gelt, junger Herr, das habt Ihr rein ausgeschwitt? — den alten Mann will man nicht kennen, da thut man so fremd, so fürnehm – o Ihr seid doch mein goldiger Junker — freilich halt ein Bischen luker gewesen — nehmt mir's nicht übel! — wie's eben das junge Fleisch meistens ist — am Ende kann noch Alles gut werden.

Moor (fällt ihm um den Hals). Ja, Daniel, ich will's nicht mehr verhehlen! Ich bin dein Karl, dein verlorner Karl! Was macht meine

Amalia?

Paniel (fängt an zu weinen). Daß ich alter Sünder noch die Freude haben soll, — und der Herr selig weinete umsonst! — Abe, abe, weißer Schädel! murbe Knochen, fahret in die Grube mit Freuden! Mein Herr und Meister lebt, ihn haben meine Augen gesehen!

Moor. Und will halten, was er versprochen hat, — nimm das, ehrlicher Grautopf, für den Schweißfuchsen im Stall; (brängt ihm einen

schweren Beutel auf) nicht vergeffen hab' ich ben alten Mann.

Moor. Nicht vergriffen, Daniel! (Daniel will niederfallen.) Steh auf! sage mir, was macht meine Amalia?

Paniel. Gottes Lohn! Gottes Lohn! Ei, Herr Jerem! — Eure Amalia, oh, die wird's nicht überleben, die wird sterben vor Freude!

Moor (heftig). Gie vergaß mich nicht?

Daniel. Bergessen? Wie schwätzt Ihr wieder? Euch vergessen? — ba hättet Ihr sollen dabei sein, hättet's sollen mit ansehen, wie sie sich

geberbete, als die Zeitung kam, Ihr wärt gestorben, die der gnädige Herr ausstreuen ließ —

Moor. Was sagst du? mein Bruder -

Daniel. Ja, Euer Bruder, der gnädige Herr, Ener Bruder — ich will Euch ein andermal mehr davon erzählen, wenn's Zeit dazu ist — und wie sauber sie ihm abkappte, wenn er ihr alle Tage, die Gott schickt, seinen Antrag machte und sie zur gnädigen Frau machen wollte. Dich muß hin, muß hin, ihr sagen, ihr die Botschaft bringen. (Win sort.)

Moor. Halt! fie darf's nicht wiffen, darf's Niemand wiffen,

auch mein Bruder nicht. —

Paniel. Euer Bruder? Nein, beileibe nicht, er darf's nicht wissen! Er gar nicht! — Wenn er nicht schon mehr weiß, als er wissen darf — Oh, ich sage Euch, es gibt garstige Menschen, garstige Brüder, garstige Herren — aber ich möcht' um alles Gold meines Herrn willen kein garstiger Knecht sein — der gnädige Herr hielt Euch todt.

Moor. Hm! was brumnist du da?

Paniel (leiser). Und wenn man freilich so ungebeten aufersteht —

Euer Bruder war des Herrn selig einziger Erbe -

Moor. Alter! — was murmelst du da zwischen den Zähnen, als wenn irgend ein Ungeheuer von Geheimniß auf deiner Zunge schwebte, das nicht heraus wollte und doch heraus sollte? Rede deutlicher!

Daniel. Aber ich will lieber meine alten Knochen abnagen vor Hunger, lieber vor Durst mein eigenes Wasser saufen, als Wohlleben die Fülle verdienen mit einem Todtschlag. (Schnell ab.)

## Moor auffahrend aus einer ichredlichen Paufe.

Betrogen, betrogen! da fährt es über meine Seele wie der Blit!
— Spitbübische Künste! Himmel und Hölle! Nicht du, Bater!
Spitbübische Künste! Mörder, Käuber durch spitbübische Künste! Angeschwärzt von ihm! verfälscht, unterdrückt meine Briese—
voll Liebe sein Herz — oh ich Ungehener von einem Thoren — voll Liebe sein Baterherz — oh Schelmerei, Schelmerei! Es hätte mich einen Fußfall gekostet — es hätte mich eine Thräne gekostet — oh ich blöder, blöder, blöder Thor! (Wider die Wand rennend). Ich hätte glücklich sein können — o Büberei, Büberei! das Glück meines Lebens bübisch, bübisch hinwegbetrogen. (Er läust wüthend auf und nieder.) Mörder, Käuber durch spitbübische Künste! — Er grollte nicht einmal. Nicht ein Gedanke von Fluch in seinem Herzen — Oh Bösewicht! unbegreislicher, schleichender, abscheulicher Bösewicht!

## Rofinsty fommt.

Kofinsky. Nun, Hauptmann, wo steckst du? Was ist's? Du willst noch länger hier bleiben, merk' ich.

Moor. Auf! Sattle die Pferde! Wir müssen vor Sonnenuntergang noch über den Grenzen sein!

Kosinsky. Du spaßest.

Moor (befehlend). Hurtig, hurtig! Zaudre nicht lang, laß Alles da! und daß kein Aug dich gewahr wird. (Kosinsky ab.)

#### Moor.

Ich fliehe aus diesen Mauern. Der geringste Berzug könnte mich wüthig machen, und er ist meines Baters Sohn — Bruder, Bruder! du hast mich zum Elendesten auf Erden gemacht, ich habe dich niemals beleidigt, es war nicht brüderlich gehandelt — Ernte die Früchte deiner Unthat in Ruhe, meine Gegenwart soll dir den Genuß nicht länger vergällen — aber gewiß, es war nicht brüderlich gehandelt. Finsterniß verlösche sie auf ewig, und der Tod rühre sie nicht auf.

#### Rofinsty.

Kosinsky. Die Pferde stehn gesattelt, Ihr könnt aufsigen, wenn Ihr wollt.

Moor. Presser, Presser! Warum so eilig? Soll ich sie nicht mehr sehn? Kosinsky. Ich zäume gleich wieder ab, wenn Ihr's haben wollt;

Ihr hießt mich ja über Hals und Ropf eilen.

Moor. Noch einmal! ein Lebewohl noch! ich muß den Gifttrank dieser Seligkeit vollends ausschlürfen, und dann — halt, Kosinskyl zehn Minuten noch — hinten am Schloßhof — und wir sprengen davon!

## Vierte Scene.

Im Garten.

Du weinst, Amalia? — und das sprach er mit einer Stimme, mit einer Stimme — mir war's, als ob die Natur sich verjüngete — die genossenen Lenze der Liebe dämmerten auf mit der Stimme! Die Nachtigall schlug wie damals — die Blumen hauchten wie damals — und ich lag wonneberauscht an seinem Hals — Ha! falsches, treuloses Herz! wie du deinen Meineid beschönigen willst! Nein, nein, weg aus meiner Seele, du Frevelbild! — ich hab' meinen Eid nicht gebrochen, du Einziger! Weg aus meiner Seele, ihr verrätherischen gottlosen Wünsche! im Herzen, wo Karl herrscht, darf kein Erdensohn nisten. — Aber warum, meine Seele, so immer, so wider Willen nach diesem Fremdling? Hängt er sich nicht so hart an das Bild meines Einzigen? Ist er nicht der ewige Begleiter meines Einzigen? Du weinst, Amalia? — Ha, ich will ihn sliehen! — sliehen! — Nimmer sehen soll mein Aug diesen Fremdling!

## Räuber Moor öffnet die Gartenthüre.

Amalia (fährt zusammen). Horch! Hauschte die Thüre nicht? (Sie wird Karln gewahr und springt auf.) Er — wohin? — was? — da hat mich's angewurzelt, daß ich nicht fliehen kann — Verlaß mich nicht, (Sott im Himmel! — Nein, du sollst mir meinen Karl nicht ent=reißen! Meine Seele hat nicht Raum für zwei Gottheiten, und ich bin ein sterbliches Mädchen! (Sie nimmt Karls Bild heraus.) Du, mein Karl, sei mein Genius wider diesen Fremdling, den Liebestörer! dich, dich

ansehen unverwandt, — und weg alle gottlosen Blicke nach Diesem. (Sie sitt flumm — das Auge flarr auf das Bild geheftet.)

Moor. Sie da, gnädiges Fräulein? — und traurig? — und eine Thräne auf diesem Gemälde? (Amalia gibt ihm keine Antwort.) — Und wer ist der Glückliche, um den sich das Aug eines Engels versilbert? darf

auch ich diesen Berherrlichten — (Er will bas Gemälde betrachten.)

Amalia. Nein, ja, nein!

Moor (zurückfahrend). Ha! — und verdient er diese Vergötterung? verdient er? —

Amalia. Wenn Sie ihn gekannt hätten!

Moor. Ich würd' ihn beneidet haben.

Amalia. Angebetet, wollen Sie sagen.

Moor. Ha!

Amalia. Oh, Sie hätten ihn so lieb gehabt — es war so viel, so viel in seinem Angesicht — in seinen Augen — im Ton seiner Stimme, das Ihnen so gleich kommt — das ich so liebe —

Moor (fieht gur Erde).

Amalia. Hier, wo Sie stehen, stand er tausendmal — und neben ihm Die, die neben ihm Himmel und Erde vergaß — hier durchirrte sein Aug die um ihn prangende Gegend — sie schien den großen belohnenden Blick zu empfinden und sich unter dem Wohlgefallen ihres Meisterbildes zu verschönern — hier hielt er mit himmlischer Musik die Hörer der Lüfte gefangen — hier an diesem Busch pflückte er Rosen, und pflückte die Rosen für mich — hier, hier lag er an meinem Halse, brannte sein Mund auf dem meinen, und die Blumen starben gern unter der Liebenden Fußtritt —

Moor. Er ist nicht mehr?

Amalia. Er segelt auf ungestümen Meeren — Amalias Liebe segelt mit ihm — er wandelt durch ungebahnte sandigte Wüsten — Amalias Liebe macht den brennenden Sand unter ihm grünen und die wilden Gesträuche blühen — der Mittag sengt sein entblößtes Haupt, nordischer Schnee schrumpft seine Sohlen zusammen, stürmischer Hagel regnet um seine Schläse, und Amalias Liebe wiegt ihn in Stürmen ein — Meere und Berge und Horizonte zwischen den Liebenden — aber die Seelen versetzen sich aus dem staubigten Kerker und treffen sich im Paradiese der Liebe — Sie scheinen traurig, Herr Graf?

Moor. Die Worte der Liebe machen auch meine Liebe lebendig. Amalia (blaß). Waß? Sie lieben eine Andre? — Weh mir, waß

hab' ich gesagt?

Moor. Sie glaubte mich todt, und blieb treu dem Todtgeglaubten — sie hörte wieder, ich lebe, und opferte mir die Krone einer Heiligen auf. Sie weiß mich in Wüsten irren und im Elend herumschwärmen, und ihre Liebe sliegt durch Wüsten und Elend mir nach. Auch heißt sie Amalia, wie Sie, gnädiges Fräulein.

Amalia. Wie beneid' ich Ihre Amalia!

Moor. Oh, sie ist ein unglückliches Mädchen; ihre Liebe ist für

Einen, der verloren ist, und wird — ewig niemals belohnt.

Amalia. Nein, sie wird im Himmel besohnt. Sagt man nicht, es gebe eine bessere Welt, wo die Traurigen sich freuen und die Liebenden sich wieder erkennen?

Moor. Ja, eine Welt, wo die Schleier hinwegfallen und die Liebe sich schrecklich wiederfindet — Ewigkeit heißt ihr Name — meine

Amalia ist ein unglückliches Mädchen.

Amalia. Ungludlich, und Sie lieben?

Moor. Unglücklich, weil sie mich liebt! Wie, wenn ich ein Todtschläger wäre? wie, mein Fräulein, wenn Ihr Geliebter Ihnen für jeden Kuß einen Mord aufzählen könnte? Wehe meiner Amalia! sie ist

ein unglückliches Mädchen.

Amalia (froh aufhüpfend). Ha! wie bin ich ein glückliches Mädchen! Mein Einziger ist Nachstrahl der Gottheit, und die Gottheit ist Huld und Erbarmen! Nicht eine Fliege konnt' er leiden sehen — Seine Seele ist so fern von einem blutigen Gedanken, als fern der Mittag von der Mitternacht ist.

Moor (kehrt sich schnell ab in ein Gebüsch, blidt ftarr in die Gegend).

Amalia (fingt und fpielt auf der Laute).

Willst dich, Hektor, ewig mir entreißen, Wo des Aeaciden mordend Eisen Dem Patroklus schrecklich Opfer bringt? Wer wird künftig deinen Kleinen lehren Speere wersen und die Götter ehren, Wenn hinunter dich der Xanthus schlingt?

Moor (nimmt die Laute ftillschweigend und fpielt).

Theures Weib, geh, hol die Todeslanze! — Laß — mich fort — zum wilden Kriegestanze — (Er wirft die Laute weg und flieht davon.)

Bunfte Scene.

Rahgelegener Wald. Racht. Ein altes verfallenes Schloß in der Mitte. Die Räuberbande gelagert auf der Erde.

Die Rauber fingen.

Stehlen, morden, huren, balgen Heißt bei uns nur die Zeit zerstreun. Morgen hangen wir am Galgen, Drum laßt uns heute lustig sein.
Ein freies Leben führen wir, Ein Leben voller Wonne; Der Wald ist unser Nachtquartier, Bei Sturm und Wind hantieren wir, Der Mond ist unser Mann, Der's Prakticieren trefslich kann.

Hei nasten wir bei Pfassen uns ein, Bei masten Pächtern morgen; Was drüber ist, da lassen wir sein Den lieben Herrgott sorgen.

Und haben wir im Traubensaft

Die Gurgel ausgebabet,

So machen wir uns Muth und Kraft Und mit dem Schwarzen Brüderschaft,

Der in der Hölle bratet.

Das Wehgeheul geschlagner Bäter, Der bangen Mütter Klaggezeter, Das Winseln der verlaßnen Braut Ift Schmaus für unfre Trommelhaut!

Ha! wenn sie euch unter dem Beile so zuden, Ausbrüllen wie Kälber, umfallen wie Muden,

Das tigelt unfern Augenstern,

Das schmeichelt unsern Ohren gern.

Und wenn mein Stündlein kommen nun,

Der Henker foll es holen!

So haben wir halt unsern Lohn

Und schmieren unfre Sohlen,

Ein Schlücken auf den Weg vom heißen Traubensohn,

Und hurra rax dax! geht's, als flögen wir davon.

Schweizer. Es wird Nacht, und der Hauptmann noch nicht da! Razmann. Und versprach doch Schlag acht Uhr wieder bei uns einzutreffen.

Ichweizer. Wenn ihm Leibes geschehen ware - Kameraden! wir

zünden an und morden den Sängling.

Spiegelberg (nimmt Razmann beiseite). Auf ein Wort, Razmann. Schwarz (zu Grimm). Wollen wir nicht Spionen ausstellen?

Grimm. Laß du ihn! Er wird einen Fang thun, daß wir uns

schämen müffen.

Schweizer. Da brennst du dich, beim Henter! Er ging nicht von uns wie Einer, der einen Schelmenstreich im Schild führt. Hast du vergessen, was er gesagt hat, als er uns über die Heide führte? — "Wer nur eine Rübe vom Acker stiehlt, daß ich's erfahre, läßt seinen Kopf hier, so wahr ich Moor heiße." — Wir dürsen nicht rauben.

Razmann (leise zu Spiegelberg). Wo will das hinaus — rede deutscher! Spiegelberg. Pst! Pst! — Ich weiß nicht, was du oder ich für Begriffe von Freiheit haben, daß wir an einem Karrn ziehen, wie Stiere, und dabei wunderviel von Independenz declamieren — Es ge-

fällt mir nicht.

Schweizer (zu Grimm). Was wohl dieser Windkopf hier an der Kun- kel hat?

Razmann (leise zu Spiegelberg). Du sprichst vom Hauptmann? —

Spiegelberg. Pst doch! Pst! — Er hat so seine Ohren unter uns herumlausen — Hauptmann, sagst du? wer hat ihn zum Hauptmann über uns gesetzt, oder hat er nicht diesen Titel usurpirt, der von Rechts-wegen mein ist? — Wie, legen wir darum unser Leben auf Würfel — baden darum alle Milzsuchten des Schicksals aus, daß wir am End noch von Glück sagen, die Leibeigenen eines Sclaven zu sein? — Leibeigene, da wir Fürsten sein könnten? — Bei Gott! Razmann — das hat mir niemals gefallen.

Ichweizer (zu den andern). Ja — du bist mir der rechte Held. — Frösche mit Steinen breit zu schmeißen — schon der Klang seiner Nase,

wenn er sich schneuzte, könnte dich durch ein Nadelöhr jagen —

Spiegelberg (zu Kazmann). Ja — und Jahre schon dicht' ich darauf: es soll anders werden. Razmann — — wenn du bist, wosür ich dich immer hielt — Razmann! man vermißt ihn — gibt ihn halb verloren — Razmann, mich däucht, seine schwarze Stunde schlägt — Wie? nicht einmal röther wirst du, da dir die Glocke zur Freiheit läutet? Hast nicht einmal so viel Muth, einen kühnen Wink zu verstehen?

Razmann. ha, Satan! worin verstrickst du meine Seele?

Spiegelberg. Hat's gefangen? — Gut! so folge! Ich hab' mir's gemerkt, wo er hinschlich — Komm! Zwei Pistolen fehlen selten, und dann — so sind wir die Ersten, die den Säugling erdrosseln. (Er will ihn fortreißen.)

Ichweizer (zieht wilthend sein Messer). Ha, Bestie! Eben recht erinnerst du mich an die böhmischen Wälder! — Warst du nicht die Memme, die anhub zu schnadern, als ste riefen: der Feind kommt? Ich hab' damals bei meiner Seele geflucht — Fahr hin, Meuchelmörder! (Er sticht ihn todt.)

Räuber (in Bewegung). Mordjo! Mordjo! — Schweizer — Spiegel-

berg — Reißt sie auseinander! —

Achweizer (wirft das Messer über ihn). Da! — und so krepier du — Ruhig, Kameraden — Laßt euch den Bettel nicht unterbrechen — Die Bestie ist dem Hauptmann immer giftig gewesen und hat keine Narbe auf ihrer ganzen Haut — Noch einmal, gebt euch zufrieden — Ha! über den Racker — Von hinten her will er Männer zu Schanden schmeißen? Männer von hinten her! — Ist uns darum der helle Schweiß über die Backen gelausen, daß wir aus der Welt schleichen wie Hundssötter? Bestie du! Haben wir uns darum unter Feuer und Rauch gebettet, daß wir zuletzt wie Ratten verrecken?

Grimm. Aber zum Teufel — Kamerad — was hattet ihr mit ein=

ander? — Der Hauptmann wird rasend werden.

Schweizer. Dafür laß mich sorgen — Und du, Heilloser (zu Razmann), du warst sein Helsershelser, du! — Pack dich aus meinen Augen — der Schusterle hat's auch so gemacht; aber dafür hängt er jetzt auch in der Schweiz, wie's ihm mein Hauptmann prophezeit hat — (Man schießt.)

Schwarz (aufspringend). Horch, ein Bistolschuß! (Man schießt wieber.)

Noch einer! Holla! der Hauptmann!

Grimm. Nur Geduld! Er muß zum drittenmal schießen! (Man bort noch einen Schuß.)

Ichwarz. Er ist's! — ist's — Salvier dich, Schweizer — laßt uns

ihm antworten! (Sie schießen.)

### Moor. Rofinsth treten auf.

Ich weizer (ihnen entgegen). Sei willkommen, mein Hauptmann — Ich bin ein Bischen vorlant gewesen, seit du weg bist. (Er führt ihn an die Leiche.) Sei du Richter zwischen mir und Diesem — von hin ten hat er dich ermorden wollen.

Räuber (mit Bestürzung). Bas? ben Hauptmann?

Moor (in den Anblid versunken, bricht heftig aus). D unbegreiflicher Finger der rachekundigen Nemesis! — War's nicht Dieser, der mir das Sirenenlied trillerte? — Weihe dies Messer der dunklen Bergelte-rin! Das hast du nicht gethan, Schweizer.

Ichweizer. Bei Gott! ich hab's wahrlich gethan, und es ist beim Teufel nicht das Schlechtste, was ich in meinem Leben gethan habe.

(Geht unwillig ab.)

Moor (nachdenkend). Ich verstehe — Lenker im Himmel — ich versstehe — die Blätter sallen von den Bäumen — und mein Herbst ist kommen — Schafft mir Diesen aus den Augen! (Spiegelbergs Leiche wird hinweggetragen.)

Grimm. Gibuns Ordre, Hauptmann — was sollen wir weiter thun? Moor. Bald — bald ist Alles ersüllet — Gebt mir meine Laute — Ich habe mich selbst verloren, seit ich dort war — Meine Laute, sag' ich — ich muß mich zurücklullen in meine Kraft — verlaßt mich! Räuber. Es ist Mitternacht, Hauptmann.

Moor. Doch waren's nur die Thränen im Schauspielhaus — den Römergesang muß ich hören, daß mein schlasender Genius wieder aufwacht — meine Laute her — Mitternacht, sagt ihr?

Schwarz. Wohl bald vorüber. Wie Blei liegt der Schlaf in uns.

Seit brei Tagen tein Auge gn.

Moor. Sinkt benn der balsamische Schlaf auch auf die Augen der Schelmen? Warum fliehet er mich? Ich bin nie ein Feiger gewesen, voer ein schlechter Kerl — Legt euch schlafen — Morgen am Tag gehen wir weiter.

Räuber. Gute Nacht, Hauptmann. (Sie lagern fic auf der Erde und schlafen ein.)

Tiefe Stille.

Moor nimmt die Laute und spielt.

## Brutus.

Sei willtommen, friedliches Gefilde, Nimm den Letzten aller Römer auf! Bon Philippi, wo die Mordschlacht brüllte, Schleicht mein gramgebeugter Lauf. Cassius, wo bist du? — Rom verloren! Hingewürgt mein brüderliches Heer, Meine Zuflucht zu des Todes Thoren! Keine Welt für Brutus mehr.

Casar.

Wer, mit Schritten eines Niebesiegten, Wandert dort vom Felsenhang? — Ha! wenn meine Augen mir nicht lügten, Das ist eines Kömers Gang. — Tibersohn — von wannen deine Reise? Dauert noch die Siebenhügelstadt? Oft geweinet hab' ich um die Waise, Daß sie nimmer einen Cäsar hat.

Brutus.

Ha! du mit der dreiundzwanzigsachen Wunde! Wer rief, Todter, dich ans Licht? Schaudre rückwärts zu des Orcus Schlunde, Stolzer Weiner! — Triumphiere nicht! Auf Philippis eisernem Altare Raucht der Freiheit letztes Opserblut; Rom verröchelt über Brutus' Bahre, Brutus geht zu Minos — Kreuch in deine Fluth! Cäsar.

Dein Todesstoß von Brutus' Schwerte! Auch du — Brutus — du? Sohn — es war dein Vater — Sohn — die Erde Wär' gefallen dir als Erbe zu! Geh — du bist der größte Kömer worden, Da in Vaters Brust dein Eisen drang. Geh — und heul' es dis zu jenen Pforten: Brutus ist der größte Kömer worden, Da in Vaters Brust sein Eisen drang, Geh — du weißt's nun, was an Lethes Strande Mich noch bannte — Schwarzer Schiffer, stoß vom Lande!

Brutus.

Bater, halt! — Im ganzen Sonnenreiche Hab' ich Einen nur gefannt,
Der dem großen Cäsar gleiche;
Diesen Einen hast du Sohn genannt.
Nur ein Cäsar mochte Rom verderbeu,
Nur nicht Brutus mochte Cäsar stehn.
Brutus will Thrannengut nicht erben;
Wo ein Brutus lebt, muß Cäsar sterben;
Seh du linkwärts, laß mich rechtwärts gehn.
(Er legt die Laute hin, geht tiesdenkend auf und nieder.)

Wer mir Bürge wäre? — es ist Alles so finster — verworrene Labyrinthe — kein Ausgang — kein leitendes Gestirn — wenn's aus wäre mit diesem letten Odemzug — Aus, wie ein schales Marionettenspiel — Aber wosür der heiße Hunger nach Glückseligkeit? Wosür das Joeal einer unerreichten Bolltommenheit? Das Hinaus-schieben unvollendeter Plane? — Wenn der armselige Druck dieses armseligen Dings (die Pistole vors Gesicht haltend) den Weisen dem Thoren — den Feigen dem Tapsern — den Edlen dem Schelmen gleichmacht? — Es ist doch eine so göttliche Harmonie in der seelenlosen Natur, warum sollte dieser Mißklaug in der vernünstigen sein? — Nein, nein! es ist etwas mehr, denn ich bin noch nicht glücklich gewesen.

Glaubt ihr, ich werde zittern? Geister meiner Erwürgten! ich werde nicht zittern. (Heftig zitternd.) — Euer banges Sterbegewinsel — ener schwarzgewürgtes Gesicht — enre fürchterlich kläffenden Wunden sind ja nur Glieder einer unzerbrechlichen Kette des Schicksals und hängen zuletzt an meinen Feierabenden, an den Launen meiner Ammen und Hofmeister, am Temperament meines Vaters, am Blut meiner Mutter — (Von Schauer geschüttelt.) Warum hat mein Perillus einen Ochsen aus mir gemacht, daß die Menschheit in meinem glühenden

Bauche bratet?

(Er sett die Bistole an.) Zeit und Ewigkeit — gekettet an einander durch ein einzig Moment! — Grauser Schlüssel, der das Gefängniß des Lebens hinter mir schließt und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht — sage mir — v sage mir — wohin —
wohin wirst du mich führen? — Fremdes, nie umsegeltes Land!
— Siehe, die Menschheit erschlappt unter die sem Bilde, die Spanntraft des Endlichen läßt nach, und die Phantasie, der muthwillige Affe der Sinne, gautelt unserer Leichtgläubigkeit seltsame Schatten vor
— Nein! nein! Ein Mann muß nicht straucheln — Sei, wie du willst,
namenlase Jenseits — bleibt mir nur dieses mein Selbst getreu — Sei, wie du willst, wenn ich nur mich selbst mit hinübernehme — Außendinge sind nur der Anstrich des Manns — Ich bin
mein Himmel und meine Hölle.

Wenn du mir irgend einen eingeäscherten Weltkreis allein ließest, den du aus deinen Augen verbannt hast, wo die einsame Nacht und die ewige Wiste meine Aussichten sind? — Ich würde dann die schweizgende Dede mit meinen Phantasieen bevölkern und hätte die Ewigkeit zur Muße, das verworrene Bild des allgemeinen Elends zu zergliedern. — Oder willt du mich durch immer neue Geburten und immer neue Schauplätze des Elends von Stuse zu Stuse — zur Vernichtung — sühren? Kann ich nicht die Lebensfäden, die mir jenseits gewoben sind, so leicht zerreißen, wie diesen? — Du kannst mich zu nichts machen — Diese Freiheit kannst du mir nicht nehmen. (Er lädt die Vistole. Plözlich hält er inne.) Und soll ich vor Furcht eines qualvollen Lebens sterben? — Soll ich dem Elend den Sieg über mich einräumen?

— Nein, ich will's dulben. (Er wirft die Pistole weg.) Die Qual erlahme an meinem Stolz! Ich will's vollenden. (Es wird immer finsterer.)

#### germann, ber burch ben Balb tommt.

Horch, horch! grausig heulet der Kauz — zwölf schlägt's drüben im Dorf — Wohl, wohl — das Bubenstück schläft — in dieser Wilde kein Lauscher. (Tritt an das Schloß und pocht.) Komm herauf, Jammersmann, Thurmbewohner! — Deine Mahlzeit ist bereitet.

Moor (facte zurücktretend). Bas foll das bedeuten?

Eine Stimme (aus bem Shloß). Wer pocht da? Bist bu's,

Hermann, mein Rabe?

Hermann. Bin's, Hermann, dein Rabe. Steig herauf ans Gitter und iß. (Eulen schreien.) Fürchterlich trillern deine Schlafkameraden, Alter — dir schmeckt?

Die Stimme. Hungerte mich sehr. Habe Dank, Rabensender, fürs Brod in der Wilste! — Und wie geht's meinem lieben Kind,

Hermann?

Hermann. Stille — Horch — Geräusch wie von Schnarchenden! Hörst du nicht was?

Stimme. Wie? Hörst du etwas?

Hermann. Den seufzenden Windlaut durch die Ritzen des Thurms — eine Nachtmusit, davon Einem die Zähne klappern und die Nägel blau werden — Horch, noch einmal — Immer ist mir, als hört' ich ein Schnarchen. — Du hast Gesellschaft, Alter — Huhnhu!

Stimme. Siehst bu etwas?

Hermann. Leb wohl — leb wohl — Grausig ist diese Stätte — Steig ab ins Loch — droben dein Helfer, dein Rächer — Berfluchter Sohn! — (Will sliehen.)

Moor (mit Entfeten hervortretend). Steh!

Hermann (fcreiend). Oh mir!

Moor. Steh, sag' ich!

Hermann. Weh! weh! Wun ift Alles verrathen!

Moor. Steh! Rede! Wer bist du? was hast du hier zu thun? Rede! Hermann. Erbarmen, o Erbarmen, gestrenger Herr! — Nur ein Wort höret an, eh Ihr mich umbringt.

Moor (indem er ben Degen zieht). Was werd' ich hören?

Hermann. Wohl habt Ihr mir's beim Leben verboten — ich konnt' nicht anders — durft' nicht anders — im Himmel ein Gott — Euer leiblicher Bater dort — mich jammerte sein — Stecht mich nieder!

Moor. Hier steckt ein Geheimniß — Heraus! Sprich! Ich will Alles

wissen.

Die Stimme (aus dem Schloß). Weh! Weh! Bist du's, Hermann, der

da redet? Mit wem redst du, Hermann?

Moor. Drunten noch Jemand — Was geht hier vor? (Läuft dem Thurme zu.) Fst's ein Gefangener, den die Menschen abschüttelten?

— Ich will seine Ketten lösen. — Stimme! noch einmal! wo ist die Ehüre?

Hermann. O habt Barmherzigkeit, Herr — dringt nicht weiter,

Herr — geht aus Erbarmen vorüber! (Berrennnt ihm ben Weg.)

Moor. Bierfach geschlossen! Weg da — Es muß heraus — Jett zum erstenmal komm mir zu Hilfe, Dieberei!

(Er nimmt Brechinstrumente und öffnet das Gitterthor. Aus dem Grunde steigt ein Alter, ausgemergelt wie ein Gerippe.)

Der Alte. Erbarmen einem Elenden! Erbarmen!

Moor (springt erschroden zurüd.) Das ist meines Baters Stimme! D. a. Moor. Habe Dank, o Gott! Erschienen ist die Stunde

ber Erlösung.

Moor. Geist des alten Moors! was hat dich beunruhigt in beinem Grab? Hast du eine Sünde in jene Welt geschleppt, die dir den Eingang in die Psorten des Paradieses verrammelt? Ich will Messen lesen lassen, den irrenden Geist in seine Heimath zu senden. Hast du das Gold der Wittwen und Waisen unter die Erde vergraben, das dich zu dieser mitternächtlichen Stunde heulend hernmtreibt? Ich will den unterirdischen Schatz aus den Klauen des Zauberdrachen reißen, und wenn er tausend rothe Flammen auf mich speit und seine spitzen Zähne gegen meinen Degen bleckt, — oder kommst du, auf meine Fragen die Räthsel der Ewigkeit zu entsalten? Rede, rede! ich bin der Mann der bleichen Furcht nicht.

D. a. Moor. Ich bin kein Geist. Taste mich an, ich lebe, oh ein

elendes, erbärmliches Leben!

Moor. Was? Du bist nicht begraben worden?

D. a. Moor. Ich bin begraben worden — das heißt: ein todter Hund liegt in meiner Bäter Gruft; und ich — drei volle Monde schmacht ich schon in diesem finstern unterirdischen Gewölbe, von keinem Strahle beschienen, von keinem warmen Lüftchen angeweht, von keinem Freunde besucht, wo wilde Raben krächzen und mitternächtliche Uhus heulen. —

Moor. Himmel und Erde! Wer hat Das gethan?

D. a. Moor. Berfluch' ihn nicht! — Das hat mein Sohn Franz gethan.

Moor. Franz? Franz? Oh ewiges Chaos!

D. a. Moor. Wenn du ein Mensch bist und ein menschliches Herz hast, Erlöser, den ich nicht kenne, o so höre den Jammer eines Baters, den ihm seine Söhne bereitet haben — drei Monden schon hab' ich's tauben Felsenwänden zugewinselt, aber ein hohler Wiederhall äffte meine Klagen nur nach. Darum, wenn du ein Mensch bist und ein menschliches Herz hast —

Moor. Diese Aufforderung konnte die wilden Bestien aus ihren

Löchern hervorrufen.

D. a. Moor. Ich lag eben auf dem Siechbett, hatte kaum angefangen, aus einer schweren Krankheit etwas Kräfte zu sammeln, so führte man einen Mann zu mir, der vorgab, mein Erstgeborner sei gestorben in

der Schlacht, und mit sich brachte ein Schwert, gefärbt mit seinem Blut, und sein letztes Lebewohl, und daß ihn mein Fluch gejagt hätte in Kampf und Tod und Verzweislung.

Moor (heftig von ihm abgewandt). Es ist offenbar!

D. a. Moor. Höre weiter! ich ward ohnmächtig bei der Botschaft. Man muß mich für todt gehalten haben, denn als ich wieder zu mir selber kam, lag ich schon in der Bahre, und ins Leichentuch gewickelt wie ein Todter. Ich fratte an dem Deckel der Bahre. Er ward auf= gethan. Es war finstere Nacht, mein Sohn Franz stand vor mir. — Was? rief er mit entsetzlicher Stimme, willst du denn ewig leben? und gleich flog der Sargbeckel wieder zu. Der Donner dieser Worte hatte mich meiner Sinne beraubt; als ich wieder erwachte, fühlt' ich ben Sarg erhoben und fortgeführt in einem Wagen eine halbe Stunde lang. Endlich ward er geöffnet — ich stand am Eingang dieses Gewöl= bes, mein Sohn vor mir, und der Mann, der mir das blutige Schwert von Karln gebracht hatte — zehnmal umfaßt' ich seine Kniee und bat und flehte, und umfaßte sie und beschwur — das Flehen seines Baters reichte nicht an sein Herz — Hinab mit dem Balg! donnerte es von seinem Munde, er hat genug gelebt, und hinab ward ich gestoßen ohn' Erbarmen, und mein Sohn Franz schloß hinter mir zu.

Moor. Es ist nicht möglich, nicht möglich! Ihr müßt Euch geirrt

haben.

D. a. Moor. Ich kann mich geirrt haben. Höre weiter, aber zürne doch nicht! So lag ich zwanzig Stunden, und kein Mensch gedachte meiner Noth. Auch hat keines Menschen Fußtritt je diese Ginode betreten, benn die allgemeine Sage geht, daß die Gespenster meiner Bäter in diesen Ruinen raffelnde Retten schleifen und in mitternächtlicher Stunde ihr Todtenlied raunen. Endlich hörte ich die Thüre wieder auf= gehen, dieser Mann brachte mir Brod und Wasser und entdecte mir, wie ich zum Tod des Hungers verurtheilt gewesen, und wie er sein Leben in Gefahr setze, wenn es herauskäm', daß er mich speise. ward ich kümmerlich erhalten diese lange Zeit, aber der unaufhörliche Frost — die faule Luft meines Unraths, — der grenzenlose Kummer meine Kräfte wichen, mein Leib schwand; tausendmal bat ich Gott mit Thränen um den Tod, aber das Maß meiner Strafe muß noch nicht gefüllet sein — ober muß noch irgend eine Freude meiner warten, daß ich so wunderbarlich erhalten bin. Aber ich leide gerecht — mein Rarl! mein Karl! — und er hatte noch keine grauen Haare.

Moor. Es ist genug. Auf! Ihr Klötze, ihr Eisklumpen! ihr trägen, fühllosen Schläfer! Auf! will Keiner erwachen? (Er thut einen Pistolschuß

über die ichlafenden Räuber)

Die Ränber (aufgejagt). He, holla! holla! was gibt's da?

Moor. Hat euch die Geschichte nicht aus dem Schlummer gerüttelt? der ewige Schlaf würde wach worden sein! Schant her, schaut her! die Gesetze der Welt sind Würfelspiel worden, das Band der Natur ist entzwei, die alte Zwietracht ist los, der Sohn hat seinen Bater erschlagen.

Die Rauber. Was fagt ber Hauptmann?

Moor. Nein, nicht erschlagen! das Wort ist Beschönigung! — der Sohn hat den Vater tausendmal gerädert, gespießt, gefoltert, geschunden! die Worte sind mir zu menschlich — worüber die Sünde roth wird, worüber der Kannibale schaudert, worauf seit Aeonen kein Tenfel gekommen ist. — Der Sohn hat seinen eigenen Vater — oh seht her, seht her! er ist in Ohnmacht gesunken, — in dieses Gewölbe hat der Sohn seinen Vater — Frost, — Blöße, — Hunger, — Durst — oh seht doch, seht doch! — es ist mein eigner Vater, ich will's nur gestehn.

Die Rauber (springen herbei und umringen ben Alten). Dein Bater?

dein Bater?

Schweizer (tritt ehrerbietig näher, fällt vor ihm nieder). Bater meines Hauptmanns! Ich küsse dir die Füße! du hast über meinen Dolch zu

befehlen.

Moor. Rache, Rache, Rache dir! grimmig beleidigter, entheiligter Greis! So zerreiß' ich von nun an auf ewig das brüberliche Band. (Er zerreißt sein Rleid von oben an bis unten). So versluch' ich jeden Tropfen brüberlichen Bluts im Antlit des offenen Himmels! Höre mich, Mond und Gestirne! Höre mich, mitternächtlicher Himmel, der du auf die Schandthat herunterblicktest! Höre mich, dreimal schrecklicher Gott, der da oben über dem Monde waltet, und rächt und verdammt über den Sternen, und seuerstammt über der Nacht! Hier sich — hier streck' ich empor die drei Finger in die Schauer der Nacht — hier schwör' ich, und so speie die Natur mich aus ihren Grenzen wie eine bösartige Bestie aus, wenn ich diesen Schwur verletze, schwör' ich, das Licht des Tages uicht mehr zu grüßen, dis des Batermörders Blut, vor diesem Steine verschüttet, gegen die Sonne dampst. (Er steht auf.)

Die Rauber. Es ist ein Belialsstreich! Sag' Einer, wir seien Schelmen! Nein, bei allen Drachen! so bunt haben wir's nie gemacht!

Moor. Ja, und bei allen schrecklichen Seufzern Derer, die jemals durch eure Dolche sturben, Derer, die meine Flamme fraß und mein fallender Thurm zermalmte, — eh' soll kein Gedanke von Mord oder Raub Platz sinden in eurer Brust, bis euer aller Kleider von des Berruchten Blute scharlachroth gezeichnet sind — Das hat euch wohl niemals geträumt, daß ihr der Arm höherer Majestäten seid? Der verworrene Knäul unsers Schicksals ist aufgelöst! Heute, heute hat eine unsichtbare Macht unser Handwert geadelt! Betet an vor Dem, der euch dies erhabene Loos gesprochen, der euch hieher geführt, der euch gewürdiget hat, die schrecklichen Enget seines sinstern Gerichtes zu sein! Entblößet eure Häupter! Knieet hin in den Staub und stehet geheiliget auf! (Sie knieen.)

Schweizer. Gebeut, Hauptmann! was sollen wir thun?

Moor. Steh auf, Schweizer, und rühre biese heiligen Locken an!

(Er führt ihn zu seinem Bater und gibt ihm eine Lode in die Hand.) Du weißt noch, wie du einsmals jenem böhmischen Reiter den Kopf spaltetest, da er eben den Säbel über mich zuckte und ich athemlos und erschöpft von der Arbeit in die Kniee gesunken war? dazumal verhieß ich dir eine Belohnung, die königlich wäre; ich konnte diese Schuld bisher niemals bezahlen —

Schweizer. Das schwurst du mir, es ist wahr, aber laß mich bich

ewig meinen Schuldner nennen!

Moor. Nein, jetzt will ich bezahlen. Schweizer, so ist noch kein Sterblicher geehrt worden, wie du! — Räche meinen Bater! (Schweizer steht auf.)

Schweizer. Großer Hauptmann! heut hast du mich zum erstenmal

stolz gemacht! — Gebeut, wo, wie, wann soll ich ihn schlagen?

Moor. Die Minuten sind geweiht, du mußt eilends gehn — Lies dir die Würdigsten aus der Bande und filhre sie gerade nach des Edelmanns Schloß! Zerr' ihn aus dem Bette, wenn er schläft oder in den Armen der Wollust liegt, schlepp' ihn vom Mahle weg, wenn er besossen ist, reiß ihn vom Crucisix, wenn er betend vor ihm auf den Knieen liegt! Aber ich sage dir, ich schärf' es dir hart ein, liefr' ihn mir nicht todt! Dessen Fleisch will ich in Stücken reißen und hungrigen Geiern zur Speise geben, der ihm nur die Haut ritt oder ein Haar tränkt! Ganz muß ich ihn haben, und wenn du ihn ganz und lebendig bringst, so sollst du eine Million zur Belohnung haben, ich will sie einem Könige mit Gesahr meines Lebens stehlen, und du sollst frei ausgehn wie die weite Lust — Hast du mich verstanden, so eile davon!

Schweizer. Genug, Hauptmann — hier hast du meine Hand darauf: Entweder du siehst Zweizurückkommen, oder gar Keinen. Schwei-

zers Wirgengel, kommt! (Ab mit einem Geschwader.)

Moor. Ihr übrigen zerstreut euch im Wald — Ich bleibe.

# Jünfter Akt.

## Erfte Scene.

Aussicht von vielen Zimmern. Finftere Nacht. Daniel kommt mit einer Laterne und einem Reisebündel.

Lebe wohl, theures Mutterhaus — Hab' so manch Gnts und Liebs in dir genossen, da der Herr seliger noch lebete — Thränen auf deine Gebeine, du lange Versaulter! Das verlangt er von einem alten Knecht — es war das Obdach der Waisen und der Port der Verlassenen, und dieser Sohn hat's gemacht zur Wördergrube — Lebe wohl, du guter Boden! wie oft hat der alte Daniel dich abgesegt — Lebe wohl, du lieber Ofen, der alte Daniel nimmt schweren Abschied von dir — es war dir Alles so vertraut worden — wird dir weh thun, alter

Elieser — aber Gott bewahre mich in Gnaben vor dem Trug und List des Argen — Leer kam ich hieher — leer zieh' ich wieder hin — aber meine Seele ist gerettet. (Wie er gehen will, kömmt)

#### Frang im Schlafrod hereingeftürgt.

Daniel. Gott steh mir beil mein herr! (Löscht die Laterne aus.)

Franz. Berrathen! Berrathen! Geister ausgespieen aus Gräbern — Losgerüttelt das Todtenreich aus dem ewigen Schlaf brüllt wider mich: Mörder! Mörder! — Wer regt sich da?

Paniel (ängstlich). Hilf, heilige Mutter Gottes! seid Ihr's, gestrenger Herre, der so gräßlich durch die Gewölbe schreit, daß alle Schläfer

auffahren?

Franz. Schläfer? Wer heißt euch schlafen? Fort, zünde Licht an! (Daniel ab, es kommt ein andrer Bedienter.) Es soll Niemand schlafen in dieser Stunde. Hörst du? Alles soll auf sein — in Waffen — alle Ge-wehre geladen — Sahst du sie dort den Bogengang hinschweben?

Bedienter. Wen, gnädiger Berr?

Franz. Wen, Dummtopf, wen? So kalt, so leer fragst du, wen? hat mich's doch angepact wie der Schwindel? Wen, Eselskops! wen? Geister und Teufel! Wie weit ist's in der Nacht?

Bedienter. Eben jetzt ruft der Nachtwächter 3mei an.

Franz. Was? will diese Nacht währen bis an den jüngsten Tag? Hörtest du keinen Tumult in der Nähe? kein Siegsgeschrei? kein Geräusch galoppierender Pferde? Wo ist Kar — der Graf, will ich sagen? Bedienter. Ich weiß nicht, mein Gebieter.

Franz. Du weißt's nicht? Du bist auch unter der Rotte? Ich will dir das Herz aus den Rippen stampfen! Mit deinem versluchten: Ich weiß nicht! Fort, hole den Pastor!

Bedienter. Gnädiger Berr!

Franz. Murrst du? zögerst du? (Erster Bedienter eilend ab.) Was? auch Bettler wider mich verschworen? Himmel, Hölle! Alles wider mich verschworen?

Paniel (tommt mit bem Licht). Mein Gebieter —

Franz. Nein! ich zittere nicht! Es war ledig ein Traum. Die Todten stehen noch nicht auf — Wer sagt, daß ich zittere und bleich bin? Es ist mir ja so leicht, so wohl.

Daniel. Ihr seid todteubleich, Eure Stimme ist bang und lallet. Franz. Ich habe das Fieber. Sage du nur, wenn der Pastor kommt, ich habe das Fieber. Ich will morgen zur Ader lassen, sage dem Pastor.

ich habe das Fieber. Ich will morgen zur Ader lassen, sage dem Pastor. Daniel. Befehlt Ihr, daß ich Euch Lebensbalsam auf Zucker tröpfle? Franz. Tröpsle mir auf Zucker! der Pastor wird nicht sogleich da sein. Weine Stimme ist bang und lallet, gib Lebensbalsam auf Zucker!

Paniel. Gebt mir erst die Schlüssel, ich will drunten holen im Schrank —

Franz. Rein, nein, nein! Bleib! oder ich will mit dir gehn. Du Shiller, Werte. 1.

siehst, ich kann nicht allein sein! wie leicht könnt' ich, du siehst ja — ohnmächtig — wenn ich allein bin. Laß nur, laß nur! Es wird vorübergehen, du bleibst.

Daniel. Dh, Ihr seid ernstlich krank.

Franz. Ja freilich, freilich! Das ist's Alles. — Und Krankheit versstöret das Gehirn und brütet tolle und wunderliche Träume aus — Träume bedeuten nichts — Nicht wahr, Daniel? Träume kommen ja aus dem Bauch, und Träume bedeuten nichts — ich hatte so eben einen lustigen Traum. (Er sinkt ohnmächtig nieder.)

Daniel. Jesus Christus! was ist das? Georg! Konrad! Bastian! Martin! so gebt doch nur eine Urkund von Euch! (Küttelt ihn.) Maria, Magdalena und Joseph! so nehmt doch nur Bernunft an! So wird's

heißen, ich hab' ihn todt gemacht! Gott erbarme sich meiner!

Franz (verwirrt). Weg. — weg! was rüttelst du mich so, scheußliches Todtengerippe — die Todten stehen noch nicht auf —

Daniel. D du ewige Güte! Er hat ben Berstand verloren.

Franz (richtet sich matt auf). Wo bin ich? — du, Daniel? was hab' ich gesagt? merke nicht drauf! ich hab' eine Lüge gesagt, es sei, was es wolle — komm! hilf mir auf! — es ist nur ein Anstoß von Schwindel — weil ich — weil ich — nicht ausgeschlasen habe.

Daniel. Wär' nur der Johann da! ich will Hilfe rufen, ich will

nach Aerzten rufen.

Franz. Bleib! setz dich neben mich auf diesen Sopha — so — du bist ein gescheiter Mann, ein guter Mann. Laß dir erzählen.

Daniel. Jetzt nicht, ein andermal! Ich will Guch zu Bette brin-

gen , Rube ift Euch beffer.

Franz. Nein, ich bitte bich, laß dir erzählen und lache mich derh aus! — Siehe, mir dauchte, ich hätte ein königlich Mahl gehalten, und mein Herz wär' guter Dinge, und ich läge berauscht im Rasen des Schloßgartens, und plötzlich — es war zur Stunde des Mittags — plötzlich, aber ich sage dir, lache mich derb aus! —

Daniel. Plötlich?

Franz. Plötslich traf ein ungeheurer Donner mein schlummerndes Ohr; ich taumelte bebend auf, und siehe, da war mir's, als säh' ich aufflammen den ganzen Horizont in seuriger Lohe, und Berge und Städte und Wälder wie Wachs im Osen zerschmolzen, und eine heulende Windsbraut segte von hinnen Meer, Himmel und Erde — da erscholl's wie aus ehernen Posaunen: Erde, gib deine Todten; gib deine Todten, Meer! Und das nackte Gesild begonn zu kreißen und auszuwersen Schädel und Rippen und Kinnbacken und Beine, die sich zusammenzogen in menschliche Leiber und daherströmten unübersehlich, ein sebendiger Sturm. Damals sah ich auswärts, und siehe, ich stand am Fuß des donnernden Sina, und über mir Gewimmel und unter mir, und oben auf der Höhe des Bergs auf drei rauchenden Stühlen drei Männer, vor deren Blick flohe die Creatur —

Daniel. Das ist ja das leibhafte Conterfei vom jüngsten Tage.

Franz. Nicht wahr, das ist tolles Gezeuge? Da trat hervor Einer, anzusehen wie die Sternennacht, ber hatte in seiner Sand einen eisernen Siegelring, ben hielt er zwischen Aufgang und Niedergang und sprach: Ewig, heilig, gerecht, unverfälschar! Es ist nur eine Wahrheit, es ist nur eine Tugend! Wehe, wehe, wehe dem zweiselnden Wurme! — Da trat hervor ein Zweiter, ber hatte in seiner Hand einen blitenden Spiegel, den hielt er zwischen Aufgang und Niedergang und sprach: Dieser Spiegel ist Wahrheit; Heuchelei und Larven bestehen nicht — Da erschraf ich und alles Bolt, benn wir sahen Schlangenund Tiger= und Leopardengesichter zurückgeworfen aus dem entsetzlichen Spiegel. — Da trat hervor ein Dritter, ber hatte in seiner Hand eine eberne Wage, die hielt er zwischen Aufgang und Niedergang und sprach: Tretet herzu, ihr Kinder von Abam — ich wäge die Gedanken in der Schale meines Zornes und die Werke mit dem Gewicht meines Grimms! —

Daniel. Gott erbarme sich meiner!

Franz. Schneebleich stunden Alle, ängstlich klopfte die Erwartung in jeglicher Bruft. Da war mir's, als hört' ich meinen Namen zuerft genannt aus den Wettern bes Berges, und mein innerstes Mart gefror in mir, und meine Bahne klapperten laut. Schnell begonn bie Bage zu klingen, zu bonnern ber Jels, und die Stunden zogen vorüber, eine nach der andern an der links hangenden Schale, und eine nach der andern warf eine Todsünde hinein —

Daniel. Oh, Gott vergeb' Euch!

Franz. Das that er nicht! — Die Schale wuchs zn einem Gebirge, aber die andere, voll vom Blut der Bersöhnung, hielt sie noch immer hoch in den Luften — Zulett tam ein alter Mann, schwer gebeuget von Gram, angebiffen den Arm von wüthendem hunger, aller Augen wandten sich scheu vor dem Mann, ich kannte ben Mann, er schnitt eine Locke von seinem filbernen Haupthaar, warf sie hinein in die Schale der Sünden, und siehe, sie sant, sant plötlich zum Abgrund, und die Schale ber Verföhnung flatterte hoch auf! — Da hört' ich eine Stimme schallen aus dem Rauche des Felsen: Inade, Gnade jedem Günder ber Erde und des Abgrunds! du allein bist verworfen! — (Tiefe Pause.) Nun. warum lachst du nicht?

Daniel. Kann ich lachen, wenn mir die Haut schaudert? Träume

kommen von Gott.

Franz. Pfui doch, pfui doch, sage das nicht! Heiß mich einen Narren, einen aberwißigen, abgeschmackten Narren! Thu das, lieber Daniel, ich bitte bich brum, spotte mich tüchtig aus!

Daniel. Träume tommen von Gott. Ich will für Guch beten.

Franz. Du lügst, sag' ich - geh ben Augenblick, lauf, spring, sieh, wo der Pastor bleibt, heiß ihn eilen, eilen; aber ich sage dir, du lügst.

Daniel (im Abgehn). Gott fei Euch gnäbig!

#### Franz.

Pöbelweisheit, Pöbelfurcht! — Es ist ja noch nicht ausgemacht, ob das Vergangene nicht vergangen ist, ober ein Auge findet über den Sternen - hum! wer raunte mir bas ein? Rächet denn droben über den Sternen Giner? — Rein, nein! Ja, ja! Fürchterlich zischelt's um mich: Richtet droben Giner über den Sternen! Entgegengehen dem Rächer über den Sternen diese Racht noch! Rein, sag' ich - Elender Schlupswinkel, hinter ben fich beine Feigheit versteden will - öd, einsam, tanb ist's droben über den Sternen - Wenn's aber doch etwas mehr wäre? Nein, nein, es ist nicht! Ich befehle, es ist nicht! Wenn's aber doch wäre? Weh dir, wenn's nachgezählt worden wäre! wenn's dir vorgezählt würde diese Nacht noch! — Warum schaudert mir so durch die Knochen? — Sterben! warum packt mich das Wort jo? Rechenschaft geben dem Rächer droben über den Sternen - und wenn er gerecht ist, Waisen und Wittwen, Unterdrückte, Geplagte heulen zu ihm auf, und wenn er gerecht ist? — warum haben sie gelitten, warum hast du über sie triumphieret? —

#### Baftor Mofer tritt auf.

Moser. Ihr ließt mich holen, gnädiger Herr. Ich erstaune. Das erstemal in meinem Leben! Habt Ihr im Sinn, über die Religion zu

spotten, oder fangt Ihr an, vor ihr zu zittern?

Franz. Spotten oder zittern, je nachdem du mir antwortest. — Höre, Moser, ich will dir zeigen, daß du ein Narr bist, oder die Welt fürn Narren halten willst, und du sollst mir antworten. Hörst du? Auf dein Leben sollst du mir antworten.

Moser. Ihr fordert einen Höheren vor Euren Richterstuhl. Der

Böhere wird Euch bermaleins antworten.

Franz. Jetzt will ich's wissen, jetzt diesen Augenblick, damit ich nicht die schändliche Thorheit begehe und im Drange der Noth den Götzen des Pöbels anruse. Ich hab's dir oft mit Hohnlachen beim Burgunder zugesoffen: Es ist kein Gott! — Jetzt red' ich im Ernste mit dir, ich sage dir: Es ist keiner! Du sollst mich mit allen Wassen widerlegen, die du in deiner Gewalt hast, aber ich blase sie weg mit dem Hauch meines Mundes.

Moser. Wenn du auch eben so leicht den Donner wegblasen könntest, der mit zehntausendsachem Centnergewicht auf deine stolze Seele fallen wird! Dieser allwissende Gott, den du Thor und Bösewicht mitten aus seiner Schöpfung zernichtest, braucht sich nicht durch den Mund des Staubes zu rechtsertigen. Er ist eben so groß in deinen Tyranneien, als irgend in einem Lächeln der siegenden Lugend.

Franz. Ungemein gut, Pfaffe! So gefällst du mir.

Moser. Ich stehe hier in den Angelegenheiten eines größeren Herrn und rede mit einem, der Wurm ist, wie ich, dem ich nicht gefallen will. Freilich müßt' ich Wunder thun können, wenn ich beiner halsstarrigen Bosheit das Geständniß abzwingen tonnte; — aber wenn deine Ueberzeugung so fest ist, warum ließest du mich rusen? Sage mir. doch,

warum ließest du mich in der Mitternacht rufen?

Franz. Weil ich lange Weile hab' und eben am Schachbrett keinen Geschmack finde. Ich will mir einen Spaß machen, mich mit Pfassen herumzubeißen. Mit dem leeren Schrecken wirst du meinen Muth nicht entmannen. Ich weiß wohl, daß Derjenige auf Ewigkeit hosst, der hier zu kurz gekommen ist; aber er wird garstig betrogen. Ich hab's immer gelesen, daß unser Wesen nichts ist, als Sprung des Geblüts, und mit dem letzen Blutstropsen zerrinnt auch Geist und Gedanke. Er macht alle Schwachheiten des Körpers mit, wird er nicht auch aushören bei seiner Zerstörung? nicht bei seiner Fäulung verdampsen? Laß einen Wassertropsen in deinem Gehirne verirren, und dein Leben macht eine plöyliche Pause, die zunächst an das Nichtsein grenzt, und ihre Fortdauer ist der Tod. Empfindung ist Schwingung einiger Saiten, und das zerschlagene Clavier tönet nicht mehr. Wenn ich meine sieben Schlösserschleisen lasse, wenn ich diese Benus zerschlage, so ist's Symmetrie und Schönheit gewesen ich diese Benus zerschlage, so ist's Symmetrie und Schönheit gewesen. Siehe da! Das ist eure unsterbliche Seele!

Moser. Das ist die Philosophie Eurer Verzweislung. Aber Euer eigenes Herz, das bei diesen Beweisen ängstlich bebend wider Eure Rippen schlägt, straft Euch Lügen. Diese Spinnweben von Systemen zerreißt das einzige Wort: Du mußt sterben! — Ich sordere Euch auf, das soll die Probe sein, wenn Ihr im Tode annoch seste steht, wenn Euch Eure Grundsätze auch da nicht im Sticke lassen, so sollt Ihr gewonnen haben; wenn Euch im Tode nur der mindeste Schauer anwandelt, weh

Euch bann! Ihr habt Euch betrogen.

Franz (verwirrt). Wenn mich im Tobe ein Schauer anwandelt?

Moser. Ich habe wohl mehr solche Elende gesehn, die bis hieher der Wahrheit Riesentrots boten; aber im Tode selbst flattert die Täusschung dahin. Ich will an Eurem Bette stehn, wenn Ihr sterbet — ich möchte so gar gern einen Tyrannen sehen dahinsahren — ich will dabei stehn und Euch starr ins Auge sassen, wenn der Arzt Eure kalte nasse Hand ergreift und den verloren schleichenden Puls kaum mehr sinden kann und ausschaut und mit jenem schrecklichen Achselzucken zu Euch spricht: Menschliche Hilse ist umsonst! Hütet Euch dann, o hütet Euch ja, daß Ihr da nicht ausseht wie Richard und Nero!

Franz. Rein, nein!

Moser. Auch dieses Nein wird dann zu einem heulenden Ja — Ein inneres Tribunal, das Ihr nimmermehr durch steptische Grübeleien besstechen könnt, wird jetzt erwachen und Gericht über Euch halten. Aber es wird ein Erwachen sein, wie des lebendig Begrabenen im Bauche des Kirchhofs; es wird ein Unwille sein, wie des Selbstmörders, wenn er den tödtlichen Streich schon gethan hat und bereut; es wird ein Blitzsein, der die Mitternacht Eures Lebens zumal überstammt; es wird ein Blitzsein, und wenn Ihr da noch seste steht, so sollt Ihr gewonnen haben!

Frang (unruhig im Zimmer auf und ab gebend). Pfaffengewäsche, Pfaffen-

gewäsche!

Moser. Jett zum erstenmal werden die Schwerter einer Ewigkeit durch Eure Seele schneiden, und jetzt zum Erstenmal zu spät. — Der Gedanke Gott weckt einen fürchterlichen Nachbar auf, sein Name heißt Richter. Sehet, Moor, Ihr habt das Leben von Tausenden an der Spitze Eures Fingers, und von diesen Tausenden habt Ihr Neun-hundertneunundneunzig elend gemacht. Euch sehlt zu einem Nero nur das römische Reich, und nur Peru zu einem Pizarro. Nun glaubt Ihr wohl, Gott werde es zugeben, daß ein einziger Mensch in seiner Welt wie ein Wüthrich hause und das Oberste zu unterst kehre? Glaubt Ihr wohl, diese Neunhundertundneunundneunzig seien nur zum Verzerben, nur zu Puppen Eures satanischen Spieles da? Dh, glaubt das nicht! Er wird jede Minute, die Ihr ihnen getödtet, jede Freude, die Ihr ihnen vergistet, jede Bollommenheit, die Ihr ihnen versperret habt, von Euch fordern dereinst, und wenn Ihr darauf antwortet, Moor, so sollt Ihr gewonnen haben.

Franz. Nichts mehr, kein Wort mehr! Willst du, daß ich deinen

schwarzlebrigen Grillen zu Gebote steh'?

Moser. Sehet zu, das Schicksal der Menschen stehet unter sich in fürchterlich schönem Gleichgewicht. Die Wagschale dieses Lebens sinkend, wird hochsteigen in jenem, steigend in diesem, wird in jenem zu Boden fallen. Aber was hier zeitliches Leiden war, wird dort ewiger Triumph; was hier endlicher Triumph war, wird dort ewige unendliche Berzweiflung.

Franz (wisd auf ihn losgehend). Daß dich der Donner stumm mache, Lügengeist du! Ich will dir die verfluchte Zunge aus dem Munde reißen!

Moser. Fühlt Ihr die Last der Wahrheit so früh? Ich habe ja noch nichts von Beweisen gesagt. Laßt mich nur erst zu den Beweisen —

Franz. Schweig, geh in die Hölle mit deinen Beweisen! Zernichtet wird die Seele, jag' ich dir, und sollst mir nicht darauf antworten!

Moser. Darum winseln auch die Geister des Abgrunds, aber Der im Himmel schüttelt das Haupt. Meint Ihr dem Arm des Vergelters im öden Reich des Nichts zu entlausen? Und führet Ihr gen Himmel, so ist er da! und bettetet Ihr Euch in der Hölle, so ist er wieder da! und sprächet Ihr zu der Nacht: Verhülle mich! und zu der Finsterniß: Birg mich! so muß die Finsterniß leuchten um Euch und um den Verzdammten die Mitternacht tagen — aber Euer unsterblicher Geist sträubt sich unter dem Wort und siegt über den blinden Gedanken.

Franz. Ich will aber nicht unsterblich sein — sei es, wer da will, ich will's nicht hindern. Ich will ihn zwingen, daß er mich zernichte, ich will ihn zur Wuth reizen, daß er mich in der Wuth zernichte. Sag mir, was ist die größte Sünde, und die ihn am grimmigsten aufbringt?

Moser. Ich kenne nur zwei. Aber sie werden nicht von Menschen

begangen, auch ahnden sie Mensch en nicht.

Franz. Diefe zwei? -

Moser (sehr bedeutend). Batermord heißt die eine, Brudermord die andere — Was macht Euch auf einmal so bleich?

Franz. Bas, Alter? Stehst du mit dem himmel ober mit der

Hölle im Bundniß? Wer hat dir das gesagt?

Moser. Wehe Dem, der sie beide auf dem Herzen hat! Ihm wäre besser, daß er nie geboren wäre! Aber seid ruhig! Ihr habt weder Bater noch Bruder mehr!

Franz. Ha! — was, du kennst keine drüber? Besinne dich nochmals — Tod, Himmel, Ewigkeit, Verdammniß schwebt auf dem Laut deines Mundes — keine einzige drüber?

Moser. Reine einzige brüber.

Franz (fällt in einen Stuhl). Zernichtung! Zernichtung!

Moser. Frent Euch, freut Euch doch! preist Euch doch glücklich! — Bei allen Euren Gräueln seid Ihr noch ein Heiliger gegen den Batermörder. Der Fluch, der Euch trifft, ist gegen den, der auf diesen lauert, ein Gesang der Liebe — die Vergeltung —

Franz (aufgesprungen). Geh in tausend Grüfte, du Eule! wer hieß dich hieher kommen? Geh, sag' ich, oder ich stoß' dich durch und durch!

Moser. Kann das Pfaffengewäsche so einen Philosophen in Harnisch jagen? Blast es doch weg mit dem Hauch Eures Mundes! (Geht ab.) Franz (wirft sich in seinem Sessel herum in schrecklichen Bewegungen.

Tiefe Paufe).

#### Ein Bebienter eilig.

Bedienter. Amalia ist entsprungen, der Graf ist plötzlich verschwunden.

#### Daniel kommt ängstlich.

Daniel. Gnäbiger Herr, jagt ein Trupp feuriger Reiter die Staig

herab, schreien Mordjo, Mordjo — das ganze Dorf in Alarm.

Franz. Geh, laß alle Glocken zusammenläuten, Alles soll in die Kirche — auf die Kniee fallen Alles — beten für mich — alle Gefangne sollen los sein und ledig, ich will den Armen Alles doppelt und dreisach wiedergeben, ich will — so geh doch — so ruf doch den Beichtvater, daß er mir meine Sünden hinwegsegne — Bist du noch nicht fort? (Das Getümmel wird hörbarer.)

Daniel. Gott verzeih mir meine schwere Sünde! Wie soll ich das wieder reimen? Ihr habt ja immer das liebe Gebet über alle häuser hinausgeworfen, habt mir so manche Postill'. und Bibelbuch an den

Kopf gejagt, wenn Ihr mich ob dem Beten ertapptet —

Franz. Nichts niehr davon - Sterben! fiehst du? Sterben! -

Es wird zu spät. (Man bort Schweizern toben.) Bete Doch! bete!

Paniel. Ich sagt's Euch immer — Ihr verachtet das liebe Gebet so — aber gebt Acht, gebt Acht! wenn die Noth an Mann geht, wenn Euch das Wasser an die Seele geht, Ihr werdet alle Schätze der Welt um ein driftliches Seufzerlein geben — Seht Ihr's? Ihr verschimpftet mich!

Da habt Ihr's nun! Seht Ihr's?

Franz (umarmt ihn ungestüm). Berzeih, lieber, goldner Perlendaniel, verzeih — ich will dich kleiden von Fuß auf — so bet doch — ich will dich zum Hochzeiter machen — ich will — so bet doch — ich beschwöre dich — auf den Knieen beschwör' ich dich — Ins T—ls Namen! so bet doch! (Tumult auf den Straßen. Geschrei — Gepolter.)

Schweizer (auf der Gaffe). Stürmt! schlagt tobt! brecht ein! Ich sehe

Licht, dort muß er sein.

Franz (auf den Knieen). Höre mich beten, Gott im Himmel! — Es ist das Erstemal — soll auch gewiß nimmer geschehen — Erhöre mich, Gott im Himmel!

Daniel. Mein doch! Was treibt Ihr? Das ist ja gottlos gebetet.

#### Bolksanflanf.

Volk. Diebe! Mörder! Wer lärmt so gräßlich in dieser Mitternachts-ftunde?

Schweizer (immer auf der Gasse). Schlag sie zurück, Kamerad — der Teufel ist's und will euren Herrn holen — Wo ist der Schwarz mit seinen Hausen? — Postier dich ums Schloß, Grimm — Lauf Sturm wider die Ringmauer!

Grimm. Holt ihr Feuerbrände — wir hinauf oder er herunter —

ich will Keuer in seine Säle schmeißen.

Frang (betet). Ich bin fein gemeiner Mörder gewesen, mein Berrgott!

— hab mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben, mein Herrgott —

Daniel. Gott sei uns gnädig! Auch seine Gebete werden zu Sünden. (Es fliegen Steine und Feuerbrände, Die Scheiben fallen. Das Schloß brennt.)

Franz. Ich kann nicht beten — hier, hier! (Auf Brust und Stirn schlagend.) Alles so öd — so verdorret. (Steht auf.) Nein, ich will auch nicht beten — diesen Sieg soll der Himmel nicht haben, diesen Spott mir nicht anthun die Hölle —

Paniel. Jesus Maria! helft — rettet — das ganze Schloß steht

in Flammen!

Franz. Hier, nimm diesen Degen. Hurtig! Jag mir ihn hinterrücks in den Bauch, daß nicht diese Buben kommen und treiben ihren Spott aus mir. (Das Feuer nimmt überhand.)

Paniel. Bewahre! Bewahre! Ich mag Niemand zu früh in den

Himmel fördern, viel weniger zu früh — (Er entrinnt.)

Franz (ihm graß nachstierend, nach einer Pause). In die Hölle, wolltest du sagen — Wirklich? ich wittere so etwas — (Wahnsinnig.) Sind das ihre hellen Triller? hör' ich euch zischen, ihr Nattern des Abgrunds? — Sie dringen herauf — belagern die Thür — warum zag' ich so vor dieser bohrenden Spitze? — die Thür kracht — stürzt — unentrinnbar — Ha! so erbarm du dich meiner! (Er reißt seine goldene Hutschnur ab und erdrosselt sich.)

#### Soweiger mit feinen Leuten.

Schweizer. Mordcanaille, wo bist du? — Saht ihr, wie sie flohen? — hat er so wenig Freunde? — Wohin hat sich die Bestie verkrochen? Grimm (stößt an die Leiche). Halt, was liegt hier im Weg? Zündet hieher —

Schwarz. Er hat das Prävenire gespielt. Steckt eure Schwerter

ein, hier liegt er wie eine Kate verreckt.

Schweizer. Todt! was? todt? ohne mich todt? — Erlogen, sag' ich — Gebt Acht, wie hurtig er auf die Beine springt! — (Rüttelt ihn.) Heh du! Es gibt einen Bater zu ermorden.

Grimm. Gib dir keine Müh. Er ist maustodt.

Schweizer (tritt von ihm weg). Ja! Er freut sich nicht — Er ist maustodt — Gehet zurück und saget meinem Hauptmann: Er ist maustodt — mich sieht er nicht wieder. (Schießt sich vor die Stirn.)

#### Iweite Scene.

Der Schauplatz wie in der letzten Scene des vorigen Atts. Der alte Moor auf einem Stein fitzend. Räuber Moor gegenüber. Ränder hin und her im Wald.

R. Moor. Er kommt noch nicht? (Schlägt mit dem Dolch auf einen Stein, daß es Funken gibt.)

D. a. Moor. Berzeihung sei seine Strafe — meine Rache ver-

doppelte Liebe.

R. Moor. Nein, bei meiner grimmigen Seele! Das soll nicht sein. Ich will's nicht haben. Die große Schandthat soll er mit sich in die Ewigkeit hinüberschleppen! — Wosür hab' ich ihn dann umgebracht?

D. a. Moor (in Thränen ausbrechend). D mein Rind!

- R. Moor. Was? bu weinst um ihn an diesem Thurme?
- D. a. Moor. Erbarmung! o Erbarmung! (Heftig die Hände ringend.) Jetzt — jetzt wird mein Kind gerichtet!

R. Moor (erfdroden). Welches?

D. a. Moor. Ha! was ist das für eine Frage?

R. Moor. Nichts! nichts!

D. a. Moor. Bist du kommen, Hohngelächter anzustimmen über meinem Jammer?

R. Moor. Berräthrisches Gewissen! — Merket nicht auf meine Rede.

D. a. Moor. Ja, ich hab' einen Sohn gequält, und ein Sohn mußte mich wieder quälen, das ist Gottes Finger — O mein Karl! mein Karl! wenn du um mich schwebst im Gewand des Friedens! Vergib mir! oh vergib mir!

R. Moor (sonen). Er vergibt Guch. (Betroffen.) Wenn er's werth ist,

Euer Sohn zu beißen — er muß Euch vergeben.

D. a. Moor. Ha! Er war zu herrlich für mich — Aber ich will ihm entgegen mit meinen Thränen, meinen schlassosen Nächten, meinen quälenden Träumen, seine Kniee will ich umfassen — rusen — laut

rusen: Ich hab' gestindigt im Himmel und vor dir. Ich bin nicht werth, daß du mich Bater nennst.

R. Moor (sehr gerührt). Er war Euch lieb, Euer andrer Sohn?

D. a. Moor. Du weißt es, o Himmel! Warum ließ ich mich doch durch die Känke eines bösen Sohnes bethören? Ein gepriesener Vater ging ich einher unter den Vätern der Menschen. Schön um mich blühsten meine Kinder voll Hoffnung. Aber — o der unglückseligen Stunde! — der böse Geist suhr in das Herz meines zweiten; ich traute der Schlange — verloren meine Kinder beide. (Verhüllt sich das Gesicht.)

R. Moor (geht weit von ihm weg). Ewig verloren!

D. a. Moor. Oh, ich fühl' es tief, was mir Amalia sagte, der Geist derRache sprach aus ihrem Munde: Vergebens ausstrecken deine sterbenden hände wirst du nach einem Sohn, vergebens wähnen zu umfassen die warme Hand deines Karls, der nimmermehr an deinem Bette steht —

R. Moor (reicht ihm die Hand mit abgewandtem Geficht).

- D. a. Moor. Wärst du meines Karls Hand! Aber er liegt fern im engen Hause, schläft schon den eisernen Schlaf, höret nimmer die Stimme meines Jammers Weh mir! Sterben in den Armen eines Fremdlings Kein Sohn mehr Kein Sohn mehr, der mir die Augen zudrücken könnte —
- **A. Moor** (in der heftigsten Bewegung). Jetzt muß es sein jetzt Berlaßt mich (zu den Räubern). Und doch kann ich ihm denn seinen Sohn wieder schenken? Ich kann ihm seinen Sohn doch nicht mehr schenken Nein! ich will's nicht thun.

D. a. Moor. Wie, Freund? Was hast du da gemurmelt?

R. Moor. Dein Sohn — ja, alter Mann — (ftammelnd) bein Sohn — ist — ewig verloren.

D. a. Moor. Ewig?

R. Moor (in der fürchterlichsten Beklemmung gen Himmel sehend). Onur diesmal! — laß meine Seele nicht matt werden — nur diesmal halte mich aufrecht!

D. a. Moor. Ewig, sagst du?

A. Moor. Frage nichts weiter! Ewig, sagt' ich.

- D. a. Moor. Fremdling! Fremdling! Warum zogst du mich aus dem Thurme?
- A. Moor. Und wie? Wenn ich jetzt seinen Segen weghaschte haschte, wie ein Dieb, und mich davon schlich' mit der göttlichen Beute? Vatersegen, sagt man, geht niemals verloren.

D. a. Moor. Auch mein Franz verloren? —

A. Moor (stürzt vor ihm nieder). Ich zerbrach die Riegel deintes

Thurms — Gib mir beinen Segen!

D. a. Moor (mit Schmerz). Daß du den Sohn vertilgen mußtest, Retter des Baters! — Siehe, die Gottheit ermüdet nicht im Erbarmen, und wir armseligen Würmer gehen schlafen mit unserm Groll. (Legt seine Hand auf des Räubers Haupt.) Sei so glücklich, als du dich erbarmest.

A. Moor (weichmüthig aufstehend). O — wo ist meine Mannheit? Weine Sehnen werden schlapp, der Dolch finkt aus meinen Händen.

D. a. Moor. Wie köstlich ist's, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen, wie der Thau, der vom Hermon fällt auf die Berge Zion — Lern diese Wollust verdienen, junger Mann, und die Engel des Himmels werden sich sonnen in deiner Glorie. Deine Weisheit sei die Weisheit der grauen Haare, aber dein Herz — dein Herz sei das Herz der unschuldigen Kindheit.

R. Moor. O einen Vorschmack dieser Wollust. Kusse mich, göttlicher

Greis!

D. a. Moor (kist ihn). Denk', es sei Baterskuß! so will ich denken, ich küsse meinen Sohn — Du kannst auch weinen?

R. Moor. Ich dacht', es sei Baterstuß! — Weh mir, wenn sie ihn

jett brächten!

Schweizers Gefährten treten auf im ftummen Trauerzug mit gesenkten Häuptern und verhüllten Gesichtern.

R. Moor. Himmel! (Tritt scheu zurlick und sucht fich zu verbergen. Sie ziehen an ihm vorüber. Gr fieht weg von ihnen. Tiefe Pause. Sie halten.)

Grimm (mit gesenktem Ton). Mein Hauptmann! (Räuber Moor antwortet

nicht und tritt weiter gurud.)

Schwarz. Theurer Hauptmann! (Räuber Moor weicht weiter zurüd.)

Grimm. Wir sind unschuldig, mein Hauptmann! R. Moor (ohne nach ihnen hinzuschauen). Wer seid ihr?

Grimm. Du blidst uns nicht an? Deine Getreuen.

R. Moor. Weh euch, wenn ihr mir getreu wart!

Grimm. Das letzte Lebewohl von deinem Anecht Schweizer — er kehrt nie wieder, dein Knecht Schweizer.

R. Moor (aufspringend). So habt ihr ihn nicht gefunden?

Schwarz. Todt gefunden.

R. Moor (froh emporhüpfend). Habe Dank, Lenker der Dinge! — 11m=, armet mich, meine Kinder! — Erbarmung sei von nun an die Losung — Nun wär' auch das überstanden — Alles überstanden.

#### Rene Räuber. Amalia.

Räuber. Heisa, heisa! Ein Fang, ein superber Fang!

Amalia (mit fliegenden Haaren). Die Todten, schreien sie, seien ersstanden auf seine Stimme — mein Oheim lebendig — in diesem Wald — Wo ist er? Karl! Oheim! — Ha! (Stürzt auf den Alten zu.)

D. a. Moor. Amalia! Meine Tochter! Amalia! (Hält sie in seinen

Armen gepreßt.)

R. Moor (zurückfpringend). Wer bringt dies Bild vor meine Augen? Amalia (entspringt dem Alten, springt auf den Räuber zu und umschlingt ihn entzückt). Ich hab' ihn, o ihr Sterne! Ich hab' ihn! —

R. Moor (fich losreißend, ju ben Räubern). Brecht auf, ihr! Der Erz-

feind hat mich verrathen!

Amalia. Bräutigam, Bräutigam, du rasest! Ha! Vor Entzückung! Warum bin ich auch so fühllos, mitten im Wonnewirbel so kalt?

D. a. Moor (sich aufraffend). Bräutigam! Tochter! Tochter! Ein

Bräutigam?

Amalia. Ewig sein! Ewig, ewig, ewig mein! — Oh ihr Mächte bes Himmels! Entlastet mich dieser tödtlichen Wollust, daß ich nicht unter der Bürde vergehe!

R. Moor. Reißt sie von meinem Halse! Tödtet sie! Tödtet ihn! mich! euch! Alles! Die ganze Welt geh zu Grunde! (Er will davon.)

Amalia. Wohin? was? Liebe — Ewigkeit! Wonn' — Unendlich-

teit! und du fliehst?

R. Moor. Weg, weg! — Unglückseligste der Bräute! — Schau selbst, frage selbst, höre! — Unglückseligster der Bäter! Laß mich immer ewig davon rennen!

Amalia. Haltet mich! Um Gottes willen, haltet mich! — es wird mir so Nacht vor den Augen — Er flieht!

R. Moor. Zu spät! Vergebens! Dein Fluch, Vater! — frage mich nichts mehr! — ich bin, ich habe, — dein Fluch — dein vermeinter Fluch! — Wer hat mich hergelock? (Mit gezogenem Degen auf die Räuber losgehend.) Wer von euch hat mich hiehergelockt, ihr Creaturen des Abgrunds? So vergeh denn, Amalia! — Stirb, Vater! Stirb durch mich zum dritten Mal! — Diese deine Retter sind Räuber und Mörder! Dein Karl ist ihr Hauptmann. (Der alte Moor gibt seinen Geist auf.)

Amalia (steht stumm und ftarr wie eine Bildfäule. Die ganze Bande in

fürchterlicher Paufe).

R. Moor (wider eine Eiche rennend). Die Seelen Derer, die ich erstrosselte im Taumel der Liebe — Derer, die ich zerschmetterte im heiligen Schlaf, Derer, — hahaha! Hört ihr den Pulverthurm knallen über der Kreißenden Stühlen? Seht ihr die Flammen schlagen an den Wiegen der Sänglinge? Das ist Brantfackel, das ist Hochzeitmusik — oh, er vergißt nicht, er weiß zu knüpsen — darum von mir die Wonne der Liebe! darum mir zur Folter die Liebe! das ist Vergeltung!

Amalia. Es ist wahr! Herrscher im Himmel! Es ist wahr! — Was hab' ich gethan, ich unschuldiges Lamm? Ich hab' Diesen geliebt!

R. Moor. Das ist mehr, als ein Mann erduldet. Hab' ich doch den Tod aus mehr denn tausend Röhren auf mich zupfeisen gehört und bin ihm keinen Fußbreit gewichen, soll ich jetzt erst lernen beben wie ein Weib? beben vor einem Weib? — Nein, ein Weib erschüttert meine Mannheit nicht — Blut, Blut! Es ist nur ein Anstoß vom Weibe — Blut nuß ich saufen, es wird vorübergehen. (Er will davon sliehn.)

Amalia (fäut ihm in die Arme). Mörder! Teufel! Ich kann dich Engel

nicht lassen.

R. Moor (schleubert sie von sich). Fort, falsche Schlange, du willst einen Rasenden höhnen, aber ich poche dem Thrannen Verhängniß — Was, du weinest? O, ihr losen, boshaften Gestirne! Sie thut, als ob sie weine, als ob um mich eine Seele weine! (Amalia fällt ihm um den Hals.)

Ha, was ist das? Sie speit mich nicht an, stößt mich nicht von sich — Amalia! hast du vergessen? Weißt du auch, wen du umarmest, Amalia?

Amalia. Einziger, Unzertrennlicher!

R. Moor (aufblühend, in ekstatischer Wonne). Sie vergibt mir, sie liebt mich! Rein bin ich, wie der Aether des Himmels, sie liebt mich! — Weinenden Dank dir, Erbarmer im Himmel! (Er fällt auf die Kniee und weint heftig.) Der Friede meiner Seele ist wiedergekommen, die Qual hat ausgetobt, die Hölle ist nicht mehr — Sieh, o sieh, die Kinder des Lichts weinen am Hals der weinenden Teusel — (Ausstehend, zu den Räubern.) So weinet doch auch! Weinet, weinet, ihr seid ja so glücklich — O Amalia! Amalia! Amalia! (Er hängt an ihrem Mund, sie bleiben in kummer Umarmung.)

Ein Räuber (grimmig hervortretend). Halt ein, Berräther! — Gleich laß diesen Arm fahren — oder ich will dir ein Wort sagen, daß dir die Ohren gellen und deine Zähne vor Entsetzen klappern! (Streckt das Schwert

amifchen Beibe.)

Ein alter Käuber. Dent' an die böhmischen Wälder! Hörst du? zagst du? — an die böhmischen Wälder sollst du denken! Treuloser, wo sind deine Schwüre? Vergist man Wunden so bald? Da wir Glück, Ehre und Leben in die Schanzen schlugen für dich, da wir dir standen wie Mauern, auffingen wie Schilder die Hiebe, die beinem Leben galten, — hubst du da nicht deine Hand zum eisernen Sid auf, schwurst, uns nie zu verlassen, wie wir dich nicht verlassen haben? — Ehrloser! Treuvergessener! und du willst absallen, wenn eine Metze greint?

Ein dritter Kanber. Pfui über den Meineid! Der Geist des gesopferten Rollers, den du zum Zeugen aus dem Todtenreich zwangest, wird erröthen über deine Feigheit und gewaffnet aus seinem Grabe

fleigen, dich zu züchtigen.

Die Räuber (durcheinander, reißen ihre Kleider auf). Schau her, schau! Kennst du diese Narben? Du bist unser! mit unserem Herzblut haben wir dich zum Leibeigenest angekauft, unser bist du, und wenn der Erzengel Michael mit dem Moloch ins Handgemeng kommen sollte! — Marsch mit uns! Opfer um Opfer! Amalia für die Bande!

K. Moor (läßt ihre Hand fahren). Es ist auß! — Ich wollte umkehren und zu meinem Bater gehn, aber der im Himmel sprach, es soll nicht sein. (Ralt.) Blöder Thor ich, warum wollt' ich es auch? Kann denn ein großer Sünder noch umkehren? Ein großer Sünder kann nimmermehr umkehren, das hätt' ich längst wissen können — Sei ruhig, ich bitte dich, sei ruhig! so ist's ja auch recht — Ich habe nicht gewollt, da er mich suchte; jetzt, da ich Ihn suche, will Er nicht; was ist billiger? — Rolle doch deine Augen nicht so — Er bedarf ja meiner nicht. Hat er nicht Geschöpfe die Fülle? Einen kann er so leicht missen, und dieser Eine din nun ich. — Kommt, Kameraden!

Amalia (reißt ihn zurüch). Halt! Einen Stoß! einen Todesstoß! Neu verlassen! Zeuch dein Schwert und erbarme dich!

R. Moor. Das Erbarmen ist zu den Bären gestohen, — ich tödte

dich nicht!

Amalia (seine Kniee umfassend). D, um Gottes willen, um aller Erbarmungen willen! Ich will ja nicht Liebe mehr, weiß ja wohl, daß droben unsere Sterne seindlich von einander sliehen — Tod ist meine Bitte nur. — Berlassen, verlassen! Nimm es ganz in seiner entsetzlichen Fülle, verlassen! Ich kann's nicht überdulden. Du siehst ja, das kann kein Weib überdulden. Tod ist meine Bitte nur! Sieh, meine Hand zittert! Ich habe das Herz nicht, zu stoßen. Mir bangt vor der blitzenden Schneide — dir ist's ja so leicht, so leicht, bist ja Meister im Morden, zeuch dein Schwert, und ich bin glsicklich!

R. Moor. Willst du allein glücklich sein? Fort, ich tödte kein Weib! Amalia. Ha, Würger! du kannst nur die Glücklichen tödten, die Lebenssatten gehst du vorüber. (Ariecht zu den Räubern.) So erbarmet euch meiner, ihr Schüler des Henkers! — Es ist ein so blutdürstiges Mitleid in euren Blicken, das dem Elenden Trost ist — euer Meister ist ein

eitler, feigherziger Prahler.

R. Moor. Weib, was sagst bu? (Die Räuber wenden sich ab.)

Amalia. Kein Freund? Auch unter diesen nicht ein Freund? (Sie steht auf.) Nun denn, so lehre mich Dido sterben! (Sie will gehen, ein Räuber zielt.)

R. Moor. Halt! Wag' es — Moors Geliebte soll nur durch Moor

sterben! (Er ermordet sie.)

Die Räuber. Hauptmann! Hauptmann! Was machst du? Bist du

wahnsinnig worden?

R. Moor (auf den Leichnam mit starrem Blic). Sie ist getroffen! Dies Zucken noch, und dann wird's vorbei sein — Nun, seht doch! Habt ihr noch was zu sordern? Ihr opfertet mir ein Leben auf, ein Leben, das schon nicht mehr euer war, ein Leben voll Abscheulichkeit und Schande — Ich hab' euch einen Engel geschlachtet. Wie, seht doch recht her! Seid ihr nunmehr zufrieden?

Grimm. Du hast deine Schuld mit Wucher bezahlt. Du hast gesthan, was kein Mann würde für seine Chre thun. Komm jetzt weiter!

R. Moor. Sagst du das? Nicht wahr, das Leben einer Heiligen um das Leben der Schelmen, es ist ungleicher Tausch? — Dich sage euch, wenn Jeder unter euch aufs Blutgerüste ging' und sich ein Stück Fleisch nach dem andern mit glühender Zange abzwicken ließ', daß die Marter eilf Sommertäge dauerte, es wöge diese Thränen nicht auf. (Mit bitterem Gelächter.) Die Narben, die böhmischen Wälder! Ja! ja, dies mußte freilich bezahlt werden.

Schwarz. Sei ruhig, Hauptmann! Komm mit uns, ber Unblick ist

nicht für dich. Führe uns weiter!

R. Moor. Halt — noch ein Wort, eh wir weiter gehn — Merket auf, ihr schadenfrohen Schergen meines barbarischen Winks — Ich höre von diesem Nun an auf, euer Hauptmann zu sein — Mit Scham und Grauen leg' ich hier diesen blutigen Stab nieder, worunter zu freveln ihr euch berechtigt wähntet und mit Werken der Finsterniß dies himm-lische Licht zu besudeln — Gehet hin zur Rechten und Linken — Wir wollen ewig niemals gemeine Sache machen.

Räuber. Ha, Muthloser! wo sind beine hochfliegenden Plane? Sind's Seifenblasen gewesen, die beim Hauch eines Weibes zerplaten?

R. Moor. O über mich Narren, der ich wähnete, die Welt durch Gräuel zu verschönern und die Gesetze burch Gesetzlosigkeit aufrecht zu halten! Ich nannte es Rache und Recht — Ich maßte mich an, o Borsicht, die Scharten deines Schwerts auszuweten und deine Parteilichkeiten gut zu machen — aber — o eitle Kinderei — da steh' ich am Rand eines entsetlichen Lebens und erfahre nun mit Rähnklappern und Seulen, daß zwei Menschen, wie ich, den ganzen Bau der sittlichen Welt zu Grund richten wurden. Inabe - Inabe dem Anaben, der Dir vorgreifen wollte - Dein eigen allein ift die Rache. Du bedarfst nicht des Menschen Hand. Freilich steht's nun in meiner Macht nicht mehr, die Bergangenheit einzuholen -Schon bleibt verdorben, was verdorben ist - was ich gestürzt habe, steht ewig niemals mehr auf — Aber noch blieb mir etwas übrig, womit ich die beleidigten Gesetze versöhnen und die mighandelte Ordnung wiederum heilen kann. Sie bedarf eines Opfers - eines Opfers, das ihre unverletbare Majestät vor der ganzen Menschheit entfaltet dieses Opfer bin ich selbst. Ich selbst muß für sie des Todes sterben.

Räuber. Nehmt ihm den Degen weg — er will sich umbringen.

R. Moor. Thoren ihr! zu ewiger Blindheit verdammt! Meinet ihr wohl gar: eine Todtsünde werde das Aequivalent gegen Todsünden sein? Meinet ihr, die Harmonie der Welt werde durch diesen gottlosen Mißlaut gewinnen? (Wirft ihnen seine Wossen verächtlich vor die Füße.) Er soll mich lebendig haben. Ich geh', mich selbst in die Hände der Justiz zu überliesern.

Räuber. Legt ihn an Ketten! Er ist rasend worden.

R. Moor. Nicht, als ob ich zweiselte, sie werde mich zeitig genug sinden, wenn die obern Mächte es so wollen. Aber sie möchte mich im Schlaf überrumpeln, oder auf der Flucht ereilen, oder mit Zwang und Schwert umarmen; und dann wäre mir auch das einige Verdienst entwischt, daß ich mit Willen für sie gestorben bin. Was soll ich, gleich einem Diebe, ein Leben länger verheimlichen, das mir schon lang im Rath der himmlischen Wächter genommen ist?

Räuber. Laßt ihn hinfahren! Es ist die Großmannsucht. Er will

fein Leben an eitle Bewunderung feten.

R. Moor. Man könnte mich darum bewundern. (Rach einigem Rachsinnen.) Ich erinnere mich, einen armen Schelm gesprochen zu haben, als
ich herüberkam, der im Taglohn arbeitet und eilf lebendige Kinder hat —
Man hat tausend Louisd'ore geboten, wer den großen Käuber lebendig
liesert. Dem Mann kann geholfen werden. (Er geht ab.)

# Verschwörung des Fiesco zu Genua.

Ein republikanisches Trauerspiel.

Nam id facinus inprimis ego memorabile existimo sceleris atque periculi novitate.
Sallust vom Catilina.

#### Borrede.

Die Geschichte dieser Verschwörung habe ich vorzüglich aus des Cardinals von Ret Conjuration du Comte Jean Louis de Fiesque, der Histoire des Conjurations, Histoire de Génes und Robertsons Geschichte Karls V. — dem dritten Theil — gezogen. heiten, welche ich mir mit den Begebenheiten herausnahm, wird der Hamburgische Dramaturgist entschuldigen, wenn sie mir geglückt sind; sind sie das nicht, so will ich doch lieber meine Phantasieen als Kacta verdorben haben. Die wahre Katastrophe des Komplotts, worin der Graf durch einen unglücklichen Zufall am Ziel seiner Bunsche zu Grunde geht, mußte durchaus verändert werden, denn die Natur des Dramas duldet den Finger des Ohngefährs oder der unmittelbaren Vorsehung nicht. Es sollte mich sehr wundern, warum noch kein tragischer Dichter in diesem Stoffe gearbeitet hat, wenn ich nicht Grund genug in eben dieser undramatischen Wendung fände. Höhere Geister sehen die zarten Spinneweben einer That durch die ganze Dehnung des Weltspstems laufen und vielleicht an die entlegensten Grenzen der Zufunft und Bergangenheit anhängen — wo der Mensch nichts, als das in freien Lüften schwebende Factum sieht. Aber der Künstler wählt für das kurze Gesicht der Menschheit, die er belehren will, nicht für die scharssichtige Allmacht, von der er lerut.

Ich habe in meinen Räubern das Opfer einer ausschweisenden Empfindung zum Vorwurf genommen — Hier versuche ich das Gegentheil, ein Opfer der Kunst und Cabale. Über so merkwürdig sich auch das unglückliche Project des Fiesco in der Geschichte gemacht hat, so leicht kann es doch diese Wirkung auf dem Schauplatz versehlen. Wenn es wahr ist, daß nur Empfindung Empfindung weckt, so müßte, däucht mich, der politische Held in eben dem Grade kein Subject sür die Bühne sein, in welchem er den Menschen hintenausetzen muß,

um der politische Held zu sein. Es stand daher nicht bei mir, meiner Fabel jene lebendige Gluth einzuhauchen, welche durch das lautere Product der Begeisterung herrscht; aber die talte, unfruchtbare Staatsaction aus dem menschlichen Herzen herauszuspinnen und eben badurch an das menschliche Herz wieder anzuknüpfen — den Mann durch den staatstlugen Ropf zu verwickeln — und von der erfindrischen Intrique Situationen für die Menschheit zu entlehnen — das stand bei mir. Mein Berhältniß mit der bürgerlichen Welt machte mich auch mit dem Herzen bekannter, als dem Rabinet, und vielleicht ist eben diese politische Schwäche zu einer poetischen Tugend geworden.

#### Personen des Stücks.

Andreas Doria, Doge von Genua. Chrwurdiger Greis von 80 Jahren. Spuren

von Feuer. Ein Hauptzug: Gewicht und strenge befehlende Rurge. Gianettino Doria, Reffe des Borigen. Pratendent. Mann von 26 Jahren. Rauh und anstößig in Sprace, Bang und Manieren. Bäurisch-stolz. Die Bildung gerriffen.

(Beibe Doria tragen Scharlach.) Fiesco, Graf von Lavagna. Haupt der Berschwörung. Junger, schlanker, blühendschöner Mann von 28 Jahren — stolz mit Anstand — freundlich mit Majestät - höftschageschmeidig und eben so tückisch.

(Alle Rollit geben schwarz. Die Tracht ift burchaus altbeutsch.) Berrina, verschworner Republikaner. Mann von 60 Jahren. Schwer, ernst und

bufter. Tiefe Büge. Bourgognino, Berichworner. Jüngling von 20 Jahren. Ebel und angenehm. Stolz, rasch und natürlich.

Calcagno, Berschworner. Hagrer Wollufiling. 30 Jahre. Bilbung gefällig und unternehmend.

Sacco, Berichworner. Mann von 45 Jahren. Gewöhnlicher Menich. Lomellino, Gianettinos Bertrauter. Gin ausgetrodneter hofmann.

Zenturione, 3 ibo, Migvergnügte.

Assertio, Assertion of Assertio

Drei aufrührerische Bürger.

Leonore, Fiesco's Gemahlin. Dame von 18 Jahren. Blag und schmächtig. Fein und empfindsam. Sehr anziehend, aber weniger blendend. Im Gesicht schwärmerifche Melancholie. Schwarze Rleidung.

Julia, Gräfin Wittwe Imperiali, Dorias Schwester. Dame von 25 Jahren. Groß und voll. Stolze Rotette. Schönheit, verdorben durch Bizarrerie. Blendend und nicht gefallend. Im Gesicht ein bofer moquanter Charafter. Schwarze Aleidung.

Bertha, Berrinas Tochter. Unfduldiges Mabden. Roja, Arabella. Leonorens Rammermadchen.

Mehrere Robili, Bürger, Deutsche, Soldaten, Bediente, Diebe.

Der Schauplag Genua. — Die Zeit 1547.

# Erfter Aufzug.

Saal bei Fiesco.

Man hort in der Ferne eine Tangmufit und den Tumult eines Balls.

## Erster Auftritt.

Leonore mastiert. Roja, Arabella fliehen zerftort auf die Bubne.

Leonore (reißt die Maste ab). Nichts mehr! Kein Wort mehr! Es ist am Tag. (Sie wirft sich in einen Sessel.) Das wirft mich nieder.

Arabella. Snädige Frau —

Ceonore (aufstehend). Bor meinen Augen! eine stadtkundige Kokette! im Angesicht des ganzen Adels von Genua! (Wehmüthig.) Rosa! Bella! und vor meinen weinenden Augen.

Rosa. Nehmen Sie die Sache für Das, was sie wirklich war — eine

Galanterie —

Leonore. Galanterie? — und das emsige Wechselspiel ihrer Augen? das ängstliche Lauern auf ihre Spuren? der lange verweilende Kuß auf ihren entblößten Arm, daß noch die Spur seiner Zähne im slammrothen Fleck zurücklieb? Ha! und die starre tiese Betäubung, worein er, gleich dem gemalten Entzücken, versunken saß, als wär' um ihn her die Welt weggeblasen und er allein mit dieser Julia im ewigen Leeren? Galanterie? — gutes Ding, das noch nie geliebt hat, streite mir nicht über Galanterie und Liebe.

Rosa. Desto besser, Madonna. Einen Gemahl verlieren heißt

zehen Cicisbeo Profit machen.

Keonore. Verlieren? — ein kleiner aussetzender Puls der Empfindung und Fiesco verloren? Geh, giftige Schwätzerin — komm mir nie wieder vor die Augen! — Eine unschuldige Neckerei — vielleicht eine Galanterie? Ift es nicht so, meine empfindende Bella?

Arabella. D ja! ganz zuverläffig fo!

Leonore (in Tiessinn versunken). Daß sie darum in seinem Herzen sich wüßte? — daß hinter jedem seiner Gedanken ihr Name im Hinterhalt läge? — ihn anspräche in jeder Fußtapse der Natur? — Was ist daß? wo gerath' ich hin? Daß ihm die schöne majestätische Welt nichts wäre, als der prächtige Demant, worauf nur ihr Bild — nur ihr Bild gestochen ist? — daß er sie liebte? — Julien! O deinen Arm her — halte mich, Bella!

(Baufe. Die Mufit läßt fich von Meuem hören.)

Leonore (aufgefahren). Horch! War das nicht die Stimme Fiescos, die aus dem Lärme hervordrang? Kann er lachen, wenn seine Leonore im Einsamen weinet? Nicht doch, mein Kind! Es war Gianettino Dorias bäurische Stimme.

Arabella. Sie war's, Signora! Aber kommen Sie in ein anderes

Zimmer.

Leonore. Du entfärbst dich, Bella! du lügst — ich lese in euren Augen — in den Gesichtern der Genueser ein Etwas — ein Etwas. (Sich verhüuend.) O gewiß! diese Genueser wissen mehr, als für das Ohr einer Gattin taugt.

Rosa. O ber Alles vergrößernben Eifersucht!

Leonore (schwermüthig schwärmend). Da er noch Fiesco war — daherstrat im Pomeranzenhain, wo wir Mädchen lustwandeln gingen, ein blühender Apoll, verschmolzen in den männlich-schönen Antinous. Stolz und herrlich trat er daher, nicht anders, als wenn das durchlauchstige Genua auf seinen jungen Schultern sich wiegte; unsere Augen schlichen diebisch ihm nach und zuckten zurück, wie auf dem Kirchenraub ergriffen, wenn sein wetterleuchtender Blick sie tras. Ach, Bella! wie verschlangen wir seine Blicke! wie parteiisch zählte sie der ängstliche Neid der Nachbarin zu! Sie sielen unter uns wie der Goldapsel des Janks, zärtliche Augen brannten wilder, sanste Busen pochten stürmischer, Eisersucht hatte unsere Eintracht zerrissen.

Arabella. Ich besinne mich. Das ganze weibliche Genua kam in

Aufruhr um diese schöne Eroberung.

Keonore (begeistert). Und nun mein ihn zu nennen! verwegenes, entsetzliches Glück! Mein Genuas größten Mann, (mit Anmuth) der vollendet sprang aus dem Meißel der unerschöpflichen Künstlerin, alle Größen seines Geschlechts im lieblichsten Schmelze verband — Höret, Mädchen! kann ich's nun doch nicht mehr verschweigen! — Höret, Mädchen, ich vertraue euch etwas, (geheimnisvou) einen Gedanken — als ich am Altar stand neben Fiesco — seine Hand in meine Hand gc= legt — hatt' ich den Gedanken, den zu denken dem Weibe verboten ist: — dieser Fiesco, dessen Hand jetzt in der deinigen liegt — dein Fiesco — aber still! daß kein Mann uns belausche, wie hoch wir uns mit dem Absall seiner Bortrefslichkeit brüsten — dieser dein Fiesco — Weh euch, wenn das Gesühl euch nicht höher wirst! — wird — uns Genua von seinen Thrannen erlösen!

Arabella (erstaunt). Und diese Borstellung kam einem Frauenzimmer

am Brauttag?

Leonore. Erstaune, Bella! Der Braut in der Wonne des Brauttags! (Lebhafter.) Ich bin ein Weib — aber ich fühle den Adel meines Bluts, kann es nicht dulden, daß dieses Haus Doria über unsre Ahnen hinauswachsen will. Jener sanftmüthige Andreas — es ist eine Wollust, ihm gut zu sein — mag immer Herzog von Genua heißen, aber Gianettino ist sein Nesse — sein Erbe — und Gianettino hat ein freches, hochmüthiges Herz. Genua zittert vor ihm, und Fiesco, sin Wehmuth hinabgesallen) Fiesco — weinet um mich — liebt seine Schwester.

Arabella. Arme, unglückliche Frau —

Leonore. Gehet jetzt und sehet diesen Halbgott der Genueser im schamlosen Kreis der Schwelger und Buhldirnen sitzen, ihre Ohren mit unartigem Witze kitzeln, ihnen Märchen von verwünschten Prinzessinnen erzählen — — bas ist Fiesco! — Ach, Mädchen! nicht Genua allein verlor seinen Helden — auch ich meinen Gemahl!

Rosa. Reden Sie leiser. Man kömmt durch die Galerie.

Leonore (zusammenschreckend). Fiesco kommt. Flieht! Nein Anblick könnte ihm einen trüben Augenblick machen. (Sie entspringt in ein Seitenzimmer. Die Mädchen ihr nach.)

## Zweiter Auftritt.

Gianettino Doria mastiert im grünen Mantel. Ein Mohr. Beibe im Gespräch.

Gianettino. Du haft mich verstanden.

Mohr. Wohl.

Gianettino. Die weiße Maste.

Mohr. Wohl.

Gianettino. Ich sage — die weiße Maste!

Mohr. Wohl! wohl! wohl!

Gianettino. Hörst du? Du kannst sie nur (auf seine Brust deutend) hieher verfehlen.

Mohr. Seid unbekummert.

Gianettino. Und einen tüchtigen Stoß!

Mohr. Er soll zufrieden sein.

Giancttino (hämisch). Daß ber arme Graf nicht lang leibe.

Mohr. Um Bergebung — wie schwer möchte ungefähr sein Kopf ins Gewicht fallen?

Gianettino. Hundert Zechinen schwer.

Mohr (blast durch die Finger). Puh! Federleicht.

Gianettino. Was brummst bu ba?

Mohr. Ich sag' — es ist eine leichte Arbeit.

Gianettina. Das ist deine Sorge. Dieser Mensch ist ein Magnet. Alle unruhigen Köpfe fliegen gegen seine Pole. Höre, Kerl! fasse ihn ja recht.

Mohr. Aber, Herr — ich muß flugs auf die That nach Benedig. Gianettino. So nimm deinen Dank voraus. (Wirft ihm einen Wechsel zu.) In höchstens drei Tagen muß er kalt sein. (Ab.)

Mohr (indem er den Wechsel vom Boden nimmt). Das nenn' ich Credit! Der Herr traut meiner Jaunerparole ohne Handschrift. (Ab.)

## Britter Auftritt.

Caleagno, hinter ihm Sacco. Beide in ichwarzen Manteln.

Calcagno. Ich werde gewahr, daß du alle meine Schritte belauerst. Sacco. Und ich beobachte, daß du mir alle verbirgst. Höre, Calcagno, seit einigen Wochen arbeitet etwas auf deinem Gesichte, das nicht geradezu just dem Vaterland gilt — Ich dächte, Bruder, wir Beide könnten schon Geheimniß gegen Geheimniß tauschen, und am Ende hätte Keiner beim Schleichhandel verloren — Wirst du aufrichtig sein?

Calcagno. So sehr, daß, wenn deine Ohren nicht Lust haben, in meine Brust hinunter zu steigen, mein Herz dir halbwegs auf meiner

Bunge entgegen kommen soll — Ich liebe die Gräfin Fiesco.

Sacco (tritt verwundernd zurück). Wenigstens das hätt' ich nicht entziffert, hätte ich alle Möglichkeiten Revue passiren lassen — Deine Wahl spannt meinen Witz auf die Folter, aber es ist um ihn geschehen, wenn sie glückt.

Calcagno. Man sagt, sie sei ein Beispiel der strengsten Tugend. Sacco. Man lügt. Sie ist das ganze Buch über den abge-

schmackten Text. Eins von beiden, Calcagno, gib bein Gewerb oder

bein Herz auf -

Calcagno. Der Graf ist ihr ungetreu. Eifersucht ist die abgefeimteste Kupplerin. Ein Anschlag gegen die Doria muß den Grafen in Athem halten und mir im Palaste zu schaffen geben. Während er nun den Wolf aus der Hürde scheucht, soll der Marder in seinen Hühnerstall fallen.

Sacco. Unverbesserlich, Bruder! Habe Dank. Auch mich hast du plötzlich des Rothwerdens überhoben. Was ich mich zu denken geschämt habe, kann ich jetzt laut vor dir sagen. Ich bin ein Bettler, wenn die

jetige Berfassung nicht übern Haufen fällt.

Calcagno. Sind beine Schulden fo groß?

Sacco. So ungeheuer, daß mein Lebenssaden, achtsach genommen, am ersten Zehentheil abschnellen muß. Eine Staatsveränderung soll mir Luft machen, hoff' ich. Wenn sie mir auch nicht zum Bezahlen

hilft, soll sie doch meinen Gläubigern das Fordern entleiden.

Calcagno. Ich verstehe — und am Ende, wenn Genua bei der Gelegenheit frei wird, läßt sich Sacco Vater des Vaterlands taufen. Wärme mir Einer das verdroschene Märchen von Redlickseit auf, wenn der Bankerott eines Tangenichts und die Brunst eines Wollüstlings das Glück eines Staats entscheiden. Bei Gott, Sacco! ich bewundre in uns Beiden die seine Speculation des Himmels, der das Herz des Körpers durch die Eiterbeulen der Gliedmaßen rettet — Weiß Verrina um deinen Anschlag?

Sacco. So weit der Patriot darum wissen darf. Genua. weißt du selbst, ist die Spindel, um welche sich alle seine Gedanken mit einer eisernen Treue drehen. An dem Fiesko hängt jetzt sein Falkenaug.

Auch dich hofft er halbwegs zu einem fühnen Komplott.

Calcagno. Er hat eine treffliche Nase. Komm, laß uns ihn aufsuchen und seinen Freiheitssinn mit dem unsrigen schüren. (Geben ab.)

#### Vierter Auftritt.

Julia erhitt. Fiesco, der einen weißen Mantel trägt, eilt ihr nach.

Julia. Lakaien! Läufer! Siesco. Gräfin, wohin? Was beschließen Sie?

Julia. Nichts, im mindesten nichts. (Bedieute.) Mein Wagen soll vorfahren.

Hiesco. Sie erlauben — er soll nicht. Hier ist eine Beleidigung. Julia. Pah! doch wohl das nicht — Weg! Sie zerren mir ja die Garnierung in Stücken — Beleidigung? Wer ift hier, der beleidigen

kann? So gehen Sie doch.

Liesco (auf einem Anie). Nicht, bis Sie mir den Verwegenen sagen. -Julia (steht still mit angestemmten Armen). Ah, schön! schon! sebens= würdig! Rufte doch Jemand die Gräfin von Lavagna zu diesem reizenden Schauspiel! — Wie, Graf? wo bleibt der Gemahl? Diese Stellung taugte ausnehmend in das Schlafgemach Ihrer Frau, wenn sie im Kalender ihrer Liebkosungen blättert und einen Bruch in der Rechnung findet. Stehen Sie doch auf. Gehen Sie zu Damen, wo Sie wohlfeiler markten. So stehen Sie doch auf. Oder wollen Sie die Impertinenzen Ihrer Frau mit Ihren Galanterieen abbüßen?

Fiesco (springt auf). Impertinenzen? Ihnen? Iulia. Aufzubrechen — den Sessel zurückzustoßen — der Tafel den Rücken zu kehren — der Tafel, Graf! an der ich sitze.

Fiesco. Es ist nicht zu entschuldigen.

Julia. Und mehr ist es nicht? — Ueber die Frate! und ist es benn meine Schuld, (fich belächelnd) daß der Graf seine Augen hat?

Fiesco. Das Verbrechen Ihrer Schönheit, Madonna, daß er sie

nicht überall hat.

Julia. Reine Delicatesse, Graf, wo die Ehre das Wort führt. Ich fordre Genugthuung. Finde ich sie bei Ihnen? oder hinter ben Donnern des Herzogs?

Fiesco. In den Armen der Liebe, die Ihnen den Mißtritt der

Eifersucht abbittet.

Julia. Eifersucht? Eifersucht? Was will denn das Köpschen? (Bor einem Spiegel gesticulirend.) Db ste wohl eine bessere Fürsprache für ihren Geschmack zu erwarten hat, als wenn ich ihn für den meinigen erkläre? (Stolz.) Doria und Fiesco? — ob sich die Gräfin von Lavagna nicht geehrt fühlen muß, wenn die Nichte des Herzogs ihre Wahl beneidens= würdig findet? (Freundlich, indem fie dem Grafen ihre Sand jum Ruffen reicht.) Ich seize den Fall, Graf, daß ich sie so fände.

Fiesco (lebhaft). Graufamste, und mich bennoch zu qualen! — Ich weiß es, göttliche Julia, daß ich nur Ehrfurcht gegen Sie fühlen sollte. Meine Vernunft heißt mich das Knie des Unterthans vor dem Blut Dorias beugen, aber mein Herz betet die schöne Julia an. Gine Berbrecherin ist meine Liebe, aber eine Heldin zugleich, die kilhn genug ist, die Ringmauer des Rangs durchzubrechen und gegen die verzehrende

Sonne der Majestät anzustiegen.

Julia. Eine große, große, gräfliche Lüge, die auf Stelzen heran= hinkt — Seine Zunge vergöttert mich, sein Herz hüpft unter bem Schattenriß einer Andern.

Fieseo. Ober besser, Signora, es schlägt unwillig bagegen und will ihn hinwegdrücken. (Indem er die Silhouette Leonorens, die an einem himmelblauen Bande hängt, herabnimmt und sie der Julia überliesert.) Stellen Sie Ihr Bild an diesem Altar auf, so können Sie diesen Götzen zersstören.

Nulia (stedt das Bild hastig zu sich, vergnügt). Ein großes Opfer, bei meiner Ehre, das meinen Dank verdient. (Sie hängt ihm die ihrige um.) So, Sklave! trage die Farbe deines Herrn. (Sie geht ab.)

Fiesco (mit Feuer). Julia liebt mich! Julia! Ich beneide keinen Gott. (Frohlodend im Saal.) Diese Nacht sei eine Festnacht der Götter, die Freude soll ihr Meisterstück machen. Holla! (Menge Bediente.) Der Boden meiner Zimmer lecke cyprischen Nektar, Musik lärme die Mitternacht aus ihrem bleiernen Schlummer auf, tausend brennende Lampen spotten die Morgensonne hinweg — Allgemein sei die Lust, der bacchantische Tanz stampse das Todtenreich in polternde Trümmer! (Er eilt ab. Rauschendes Allegro, unter welchem der Mittelvorhang aufgezogen wird und einen großen illuminierten Saal eröffnet, worin viele Masken tanzen. Zur Seite Schenk- und Spieltische von Gästen besett.)

## Jünfter Auftritt.

Gianettino halb betrunten. Lomellin. Zibo. Zenturione. Berrina. Sacco. Calcagno. Alle mastiert. Mehrere Damen und Nobili.

Gianettino (lärmend). Bravo! Bravo! Diese Weine glitschen herrlich, unsre Tänzerinnen springen à merveille. Geh Einer von euch, streu' es in Genua aus, ich sei heitern Humors, man könne sich gütlich thun — Bei meiner Geburt! sie werden den Tag roth im Kalender zeichnen und drunter schreiben: Heute war Prinz Doria lustig.

Bafte (fegen die Glafer an). Die Republit! (Trompetenftog.)

Gianettino (wirft das Glas mit Macht auf die Erde). Hier liegen die Scherben. (Drei schwarze Masten fahren auf, versammeln sich um Gianettino.)

Lomellin (führt den Prinzen vor). Gnädiger Herr, Sie sagten mir neulich von einem Frauenzimmer, das Ihnen in der Lorenzokirche begegnete?

Gianettins. Das hab' ich auch, Bursche, und muß ihre Bekannt-

schaft haben.

Lomellin. Die kann ich Guer Gnaben verschaffen.

Gianettino (rast). Kannst du? Kannst du? Lomellin, du hast dich

neulich zur Procuratorwürde gemelbet. Du sollst sie erhalten.

somellin. Gnädiger Prinz, es ist die zweite im Staat, mehr denn sechzig Edelleute bewerben sich darum, alle reicher und angesehener, als Euer Gnaden unterthäniger Diener.

Gianettino (schnaubt ihn trokig an). Donner und Doria! Du sollst Procurator werden. (Die drei Masken kommen vorwärks.) Adel in Genua? Laß sie all ihre Ahnen und Wappen zumal in die Wagschale schmeißen, was braucht es mehr, als ein Haar aus dem weißen Bart meines

Onkels, Genuas gauze Abelschaft in alle Lüfte zu schnellen? Ich will, du sollst Procurator sein, das ist so viel als alle Stimmen der Signoria.

Comellin (leiser). Das Mädchen ist die einzige Tochter eines gewissen

Berrina.

Gianettino. Das Mädchen ist hübsch, und trutz allen Teufeln! muß ich sie brauchen.

Komellin. Gnädiger Herr! das einzige Rind des starrköpfigsten

Republikaners!

Gianettino. Geh in die Hölle mit deinem Republikaner! Der Zorn eines Basallen und meine Leidenschaft! Das heißt, der Leuchtsthurm muß einstürzen, wenn Buben mit Muscheln darnach wersen. (Die drei schwarzen Masken treten mit großen Bewegungen näher.) Hat darum Herzog Andreas seine Narben geholt in den Schlachten dieser Lumpensrepublikaner, daß sein Neffe die Gunst ihrer Kinder und Bräute ersbetteln soll? Donner und Doria! diesen Gelust müssen sie niederschlucken, oder ich will über den Gebeinen meines Oheims einen Galgen aufpstanzen, an dem sich ihre genuesische Freiheit zu Tod zappeln soll. (Die drei Masken treten zurück.)

Komellin. Das Mädchen ist eben jetzt allein. Ihr Bater ist hier

und eine von den drei Masken.

Gianettino. Erwünscht, Lomellin. Gleich bringe mich zu ihr.

Somellin. Aber Sie werden eine Buhlerin suchen und eine Em-

pfindlerin finden.

Gianettino. Gewalt ist die beste Beredsamkeit. Führe mich alsobald hin; den republikanischen Hund will ich sehen, der am Bären Doria hinausspringt. (Fiesco begegnet ihm an der Thür.) Wo ist die Gräsin?

# Sechster Auftritt.

#### Borige. Fiesco.

Kiesco. Ich habe sie in den Wagen gehoben. (Er faßt Gianettinos Hand und hält sie gegen seine Brust.) Prinz, ich bin jetzt doppelt in Ihren Banden. Gianettino herrscht über meinen Kopf und Genua; über mein Herz Ihre liebenswürdige Schwester.

Komellin. Fiesco ist ganz Epikuräer worden. Die große Welt hat

viel an Ihnen verloren.

Ficsco. Aber Fiesco nichts an der großen Welt. Leben heißt träumen; weise sein, Lomellin, heißt angenehm träumen. Kann man das besser unter den Donnern des Throns, wo die Räder der Regierung ewig ins gellende Ohr krachen, als am Busen eines schmachtenden Weibs? Gianettino Doria mag über Genua herrschen. Fiesco wird lieben.

Gianettino. Brich auf, Lomellin! Es wird Mitternacht. Die Zeit rückt heran. Lavagna, wir danken für deine Bewirthung. Ich war

zufrieden.

Siesco. Das ist Alles, was ich wünschen kann, Bring.

Gianettino. Also gute Nacht. Morgen ist Spiel bei Doria, und Fiesco ist eingeladen. Komm, Procurator.

Siesco. Musit! Lichter!

Gianettino (trohig durch die drei Masken). Platz dem Namen des Herzogs.

Eine von den drei Masken (murmelt unwillig). In ber Bolle! Niemals

in Genua!

Gaste (in Bewegung). Der Prinz bricht auf. Gute Nacht, Lavagna! (Taumeln hinaus.)

## Siebenter Auftritt.

Die brei ichwarzen Masten. Fiesco. Paufe.

siesco. Ich werde hier Gäste gewahr, die die Freuden meines Festes nicht theilen.

Masken (murmeln verbrieglich burcheinander). Nicht Einer.

Fiesco (verbindlich). Sollte mein guter Wille einen Genueser mißvergnügt weglassen? Hurtig, Lakaien! man soll den Ball erneuern und
die großen Pokale füllen. Ich wollte nicht, daß Jemand hier Langeweile hätte. Darf ich Ihre Augen mit Feuerwerken ergötzen? Wollen Sie die Künste meines Harlekins hören? Vielleicht finden Sie bei meinem Frauenzimmer Zerstreuung? Oder wollen wir uns zum Pharao setzen und die Zeit mit Spielen betrügen?

Eine Maske. Wir sind gewohnt, sie mit Thaten zu bezahlen!

Siesco. Eine männliche Antwort, und — das ist Verrina!

Verrina (nimmt die Maste ab). Fiesco findet seine Freunde ge-

schwinder in ihren Masten, als sie ihn in der seinigen.

Fiesco. Ich verstehe das nicht. Aber was soll der Trauerstor an beinem Arm? Sollte Verrina Jemand begraben haben und Fiesco nichts darum wissen?

Verrina. Trauerpost taugt nicht für Fiescos lustige Feste.

Fiesco. Doch, wenn ein Freund ihn auffordert. (Drückt seine hand mit Wärme.) Freund meiner Seele! wer ist uns Beiben gestorben?

Verrina. Beiden! Beiden! O allzuwahr! — Aber nicht alle Söhne trauern um ihre Mutter.

Fiesco. Deine Mutter ift lange vermobert.

Verrina (bedeutend). Ich besinne mich, daß Fiesco mich Bruder

nannte, weil ich der Sohn seines Baterlands war.

Fiesco (scherzhaft). Ah! ist es das? Also auf einen Spaß war es abgezielt? Trauerkleider um Genua! und es ist wahr, Genua liegt wirklich in letzten Zügen. Der Gedanke ist einzig und neu. Unser Better fängt an, ein witiger Kopf zu werden.

Calcagno. Er hat es ernsthaft gesagt, Fiesco!

Fiesco. Freilich! freilich! Das war's eben. So trocken weg und so weinerlich. Der Spaß verliert Alles, wenn der Spaßmacher selber

lacht. Mit einer wahren Leichenbittersmiene! Hätt' ich's je gedacht, daß der finstre Verrina in seinen alten Tagen noch ein so lustiger Vogel würde!

Sacco. Verrina, komm! Er ist nimmermehr unser.

Fiesco. Aber lustig weg, Landsmann. Laß uns aussehen wie listige Erben, die heulend hinter der Bahre gehen und desto lauter ins Schnupftuch lachen. Doch dürften wir dasür eine harte Stiesmutter

friegen. Sei's drum, wir laffen fie keifen, und schmausen.

Verrina (heftig bewegt). Himmel und Erde! und thun nichts? — Wo bist du hingekommen, Jiesco? Wo soll ich den großen Tyrannenshasser erfragen? Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Gichter bekommen hättest. — Gesunkener Sohn der Republik! du wirst's verantworten, daß ich keinen Heller um meine Unsterblichkeit gebe, wenn die Zeit auch Geister abnühen kann.

Fiesco. Du bist der ewige Grillenfänger. Mag er Genna in die Tasche steden und einem Kaper von Tunis verschachern, was kümmert's

uns? Wir trinken Cyprier und fuffen icone Madchen.

Verrina (blickt ihn ernst an). Ist das deine wahre, ernstliche Meinung? Fiesco. Warum nicht, Freund? Ist es denn eine Wollust, der Fuß des trägen, vielbeinigten Thiers Republik zu sein? Dank' es Dem, der ihm Flügel gibt und die Füße ihrer Aemter entsetzt. Giasnettino Doria wird Herzog. Staatsgeschäfte werden uns keine grauen Haare mehr machen.

Verrina. Fiesco? — ist das deine wahre, ernstliche Meinung? Fiesco. Andreas erklärt seinen Neffen zum Sohn und Erben seiner

Güter, wer wird der Thor sein, ihm das Erbe seiner Macht abzustreiten?

Verrina (mit äußerstem Unmuth). So kommt, Genneser! (Er verläßt ben Fießco schneu, die Andern folgen.)

Fiesco. Verrina! — Verrina! — dieser Republikaner ist hart wie Stahl! —

## Achter Auftritt.

#### Fiesco. Eine unbefannte Maste.

Maske. Saben Sie eine Minute übrig, Lavagna?

Fiesco (zuvorkommend). Für Sie eine Stunde!

Maske. So haben Sie die Gnade, einen Gang mit mir vor die Stadt zu thun.

Diesco. Es ist funfzig Minuten auf Mitternacht.

Maske. Sie haben die Inade, Graf. Fiesco. Ich werde anspannen lassen.

Maske. Das ist nicht nöthig. Ich schicke ein Pferd voraus. Mehr braucht es nicht, denn ich hoffe, es soll nur Einer zurücktommen.

Fiesco (betreten). Und?

Maske. Man wird Ihnen auf eine gewisse Thräne eine blutige Antwort abfordern.

Fiesco. Diese Thrane?

Maske. Einer gewissen Gräfin von Lavagna. Ich kenne diese Dame sehr gut und will wissen, womit sie verdient hat, das Opfer einer Närrin zu werden?

Fiesco. Jetzt verstehe ich Sie. Darf ich den Ramen dieses selt=

samen Aufforderers wissen?

Maske. Es ist der nämliche, der das Fräulein von Zibo einst ans betete und vor dem Bräutigam Fiesco zurück trat.

Siesco. Scipio Bourgognino!

Bourgognino (nimmt die Maste ab). Und der jetzt da ist, seine Ehre zu lösen, die einem Nebenbuhler wich, der klein genug denkt, die Sanft-

muth zu quälen.

١.

Kiesco (umarmt ihn mit Feuer). Edler junger Mann! Gedankt sei's dem Leiden meiner Gemahlin, das mir eine so werthe Bekanntschaft macht. Ich fühle die Schönheit Ihres Unwillens, aber ich schlage mich nicht.

Bourgognino (einen Schritt zurud). Der Graf von Lavagna wäre zu

feig, sich gegen die Erstlinge meines Schwerts zu wagen?

Fiesev. Bourgognino! gegen die ganze Macht Frankreichs, aber nicht gegen Sie! Ich ehre dieses liebe Feuer für einen lieberen Gegenstand. Einen Lorbeer verdiente der Wille, aber die That wäre kindisch.

Sourgognino (erregt). Kindisch! Graf? Das Frauenzimmer kann

über Mißhandlung nur weinen — wofür ist der Mann da?

Fiesco. Ungemein gut gesagt, aber ich schlage mich nicht.

Bourgognins (breht ihm den Rüden, will gehen). Ich werde Sie verachten. Fiesco (lebhaft). Bei Gott, Jüngling! das wirst du nie, und wenn die Tugend im Preis fallen sollte. (Faßt ihn bedächtlich bei der Hand.) Haben Sie jemals etwas gegen mich gefühlt, das man — wie soll ich sagen? — Ehrfurcht nennt?

Bourgognino. Bar' ich einem Mann gewichen, den ich nicht für

den ersten der Menschen erklärte?

Fiesco. Also, mein Freund! einen Mann, der einst meine Ehrsturcht verdiente, würde ich — etwas langsam verachten lernen. Ich dächte doch, das Gewebe eines Meisters sollte künstlicher sein, als dem slüchtigen Anfänger so geradezu in die Augen zu springen — Gehen Sie heim, Bourgognino, und nehmen Sie sich Zeit, zu überlegen, warum Fiesco so und nicht anders handelt. (Bourgognino geht stillsweigend ab.) Fahr hin, edler Jüngling! Wenn diese Flammen ins Vaterland schlagen, mögen die Doria sesse stehen.

## Heunter Auftritt.

Fiesco. Der Mohr tritt ichüchtern herein und ficht fich ilberall forgfältig um.

Fiesco (faßt ihn scharf und lang ins Auge). Was willst du, und wer bist du?

Mohr (wie oben). Ein Stlave der Republik.

Fiesco. Sklaverei ist ein elendes Handwerk. (Immer ein scharfes Ang auf ihn.) Was suchst du?

Mohr. Herr, ich bin ein ehrlicher Mann.

Diesco. Bang' immer diesen Schild vor bein Geficht hinaus, bas wird nicht überslüssig sein — aber was suchst du?

Mohr (sucht ihm näher zu kommen, Fiesco weicht aus). Herr, ich bin

kein Spithube.

Fiesco. Es ist gut, daß du das beifügst, und — doch wieder nicht gut. (Ungebuldig.) Aber was suchst du?

Mohr (rückt wieder näher). Seid Ihr der Graf Lavagna?

Fiesco (folz). Die Blinden in Genua kennen meinen Tritt. — Was soll dir der Graf?

Mohr. Seid auf Eurer Hut, Lavagna. (Hart an ihm.) Siesco (springt auf die andere Seite). Das bin ich wirklich.

Mohr (wie oben). Man hat nichts Guts gegen Euch vor, Lavagna.

Fiesco (retiriert sich wieder). Das feh' ich.

Mohr. Hütet Ench vor dem Doria.

Siesco (tritt ihm vertraut näher). Freund! sollt' ich dir doch wohl Unrecht gethan haben? Diesen Namen fürchte ich wirklich.

Mohr. So flieht vor dem Mann. Könnt Ihr lesen? Liesco. Eine kurzweilige Frage. Du bist bei manchem Cavalier

herungekommen. Hast du was Schriftliches?

Mohr. Euren Namen bei armen Sündern. (Er reicht ihm einen Bettel und nistet fich hart an ihn. Fiesco tritt vor einen Spiegel und schielt über bas Papier. Der Mohr geht lauernd um ihn herum, endlich zieht er den Dolch und will ftogen.)

Fiesco (dreht sich geschickt und fährt nach dem Arm des Mohren). Sachte,

Canaille! (Entreißt ihm den Dolch.)

Mohr. (stampft wild auf den Boden). Teufel — Bitt' um Bergebung.

(Will fich abführen.)

Fiesco (pact ihn, mit starker Stimme). Stephano! Drullo! Antonio! (Den Mohren an der Gurgel.) Bleib, guter Freund! Höllische Büberei! (Bediente.) Bleib und antworte! Du hast schlechte Arbeit gemacht; an wen haft du dein Taglohn zu fordern?

Mohr (nach vielen vergeblichen Bersuchen, sich wegzustehlen, entschlossen).

Man kann mich nicht höher hängen, als ber Galgen ist.

Fiesco. Nein, tröste dich! Nicht an die Hörner des Monds, aber doch hoch genug, daß du den Galgen für einen Zahustocher ansehen sollst. Doch deine Wahl war zu staatsklug, als daß ich sie beinem Mutterwitz zutrauen sollte. Sprich also, wer hat dich gedungen?

Mohr. Herr, einen Schurken könnt Ihr mich schimpfen, aber ben

Dummkopf verbitt' ich.

Fiesco. Ist die Bestie stolz. Bestie, sprich, wer hat dich gedungen?

Mohr (nachbenkend). Hum! so wär' ich boch nicht allein der Narr!

— Wer mich gedungen hat? — und waren's boch nur hundert magre Zechinen! — Wer mich gedungen hat? — Prinz Gianettino.

Fiesco (erbittert auf und nieder). Hundert Zechinen und nicht mehr für des Fiesco Kopf. (Hämisch.) Schäme dich, Kronprinz von Genua. (Rach einer Schatulle eilend.) Hier, Bursche, sind tausend, und sag deinem Herrn — er sei ein knickiger Mörder!

(Mohr betrachtet ihn vom Jug bis jum Wirbel.)

Siesco. Du befinnst bich, Buriche?

Mohr (nimmt das Geld, sett es nieder, nimmt es wieder und besieht ihn mit immer fleigendem Erstaunen).

Siesco. Was machft, Buriche?

Mohr (wirft das Geld entschlossen auf den Tisch). Herr — das Geld hab' ich nicht verdient.

Fieseo. Schafskopf von einem Jauner! den Galgen hast du verdient. Der entrüstete Elephant zertritt Menschen, aber nicht Würmer. Dich würd' ich hängen lassen, wenn es mich nur so viel mehr als zwei Worte kostete.

Mohr (mit einer froben Berbeugung). Der Herr find gar zu gütig.

Fiesco. Behüte Gott! nicht gegen dich. Es gefällt mir nun eben, daß meine Laune einen Schurken, wie du bist, zu etwas und nichts machen kann, und darum gehst du frei aus. Begreise mich recht. Dein Ungeschick ist mir ein Unterpfand des Himmels, daß ich zu etwas Großem aufgehoben bin, und darum bin ich gnädig, und du gehst frei aus.

Mohr (treuherzig). Schlagt ein, Lavagna! Eine Ehre ist der andern werth. Wenn Jemand auf dieser Halbinsel eine Gurgel für Euch überzählig hat, befehlt! und ich schneide sie ab, unentgeldlich.

Fiesco. Gine höfliche Bestie! Sie will sich mit frember Leute

Gurgeln bedanken.

Mohr. Wir lassen uns nichts schenken, Herr! Unser eins hat auch Ehre im Leibe.

Hiesco. Die Ehre ber Gurgelichneiber?

Mohr. Ist wohl seuersester als Eurer ehrlichen Leute: sie brechen ihre Schwüre dem lieben Herrgott; wir halten sie pünktlich dem Teufel.

Fiesco. Du bist ein drolligter Jauner.

Mohr. Freut mich, daß Ihr Geschmack an mir findet. Setzt mich erst auf die Probe, Ihr werdet einen Mann kennen sernen, der sein Exercitium aus dem Stegreif macht. Fordert mich auf. Ich kann Euch von jeder Spitzbubenzunft ein Testimonium ausweisen, von der untersten bis zur höchsten.

Fieseo. Was ich nicht höre! (Indem er sich niedersetzt.) Also auch Schelmen erkennen Gesetze und Rangordnung? Laß mich doch von der

untersten bören.

Mohr. Pfui, gnädiger Herr! das ist das verächtliche Heer der langen Finger. Ein elend Gewerb, das keinen großen Mann aus-

brütet, arbeitet nur auf Karbatsche und Raspelhaus und führt — höchstens zum Galgen.

Fiesco. Gin reizendes Ziel. Ich bin auf die begre begierig.

Mohr. Das sind die Spionen und Maschinen. Bedeutende Herren, denen die Großen ein Ohr leihen, wo sie ihre Allwissenheit holen; die sich wie Blutigel in Seelen einbeißen, das Gift aus dem Herzen schlürfen und an die Behörde speien.

Siesco. Ich tenne das — fort!

Mohr. Der Rang trifft nunmehr die Meuter, Giftmischer und Alle, die ihren Mann lang hinhalten und aus dem Hinterhalt fassen. Feige Memmen sind's oft, aber doch Kerls, die dem Teusel das Schulsgeld mit ihrer armen Seele bezahlen. Hier thut die Gerechtigkeit schon etwas Uebriges, strickt ihre Knöchel aufs Rad und pflanzt ihre Schlaustöpfe auf Spieße. Das ist die dritte Zunft.

Fiesco. Aber, sprich doch, wann wird die deinige kommen?

Mohr. Blit, gnädiger Herr! das ist eben der Pfiff. Ich bin durch diese alle gewandert. Mein Genie geilte frühzeitig über jedes Gehege. Gestern Abend macht' ich mein Meisterstück in der dritten, vor einer Stunde war ich — ein Stümper in der vierten.

Fiesco. Diese wäre also?

Mohr (lebhaft). Das sind Männer, (in Hike) die ihren Mann zwischen vier Mauern aufsuchen, durch die Gefahr eine Bahn sich hauen, ihm gerade zu Leib gehen, mit dem ersten Gruß ihm den Großdank für den zweiten ersparen. Unter uns! man nenut sie nur die Extrapost der Hölle. Wenn Mephistopheles einen Gelust bekommt, braucht's nur einen Wink, und er hat den Braten noch warm.

Fiesco. Du bist ein hartgesottener Sünder. Einen solchen vernißte ich längst. Gib mir deine Hand. Ich will dich bei mir behalten.

Mohr. Ernst ober Spaß?

Fiesco. Mein völliger Ernst, und gebe dir tausend Zechinen des

Jahrs.

Mohr. Topp, Lavagna! Ich bin Euer, und zum Heuker fahre das Privatleben. Braucht mich, wozu Ihr wollt. Zu Eurem Spürhund, zu Eurem Parforce-Hund, zu Eurem Fuchs, zu Eurer Schlange, zu Eurem Kuppler und Henkerstnecht. Herr, zu allen Commissionen, nur bei Leibe! zu keiner ehrlichen — dabei benehm' ich mich plump wie Holz.

Fiesco. Sei unbesorgt! Wem ich ein Lamm schenken will, lass'ich's durch keinen Wolf überliesern. Geh also gleich morgen durch Genua und suche die Witterung des Staats. Lege dich wohl auf Kundschaft, wie man von der Regierung denkt und vom Haus Doria slüstert, sondiere daneben, was meine Mitbürger von meinem Schlaraffenleben und meinem Liebesroman halten. Ueberschwemme ihre Gehirne mit Wein, dis ihre Herzensmeinungen überlaufen. Hier hast du Geld. Spende davon unter den Seidenhändlern aus.

Mohr (fieht ihn bedenklich an). Herr -

Kiesco. Angst darf dir nicht werden. Es ist nichts Chrliches — Geh! rufe beine ganze Bande zu Hilfe. Morgen will ich deine Zei=

tungen hören. (Er geht ab.)

Mohr (ihm nach). Berlaßt Euch auf mich. Jetzt ist's früh vier Uhr. Morgen um Acht habt Ihr so viel Neues erfahren, als in zweimal siebenzig Ohren geht. (Ab.)

## Behnter Auftritt.

Zimmer bei Berrina.

Bertha rüdlings in einem Sopha, den Ropf in die Hand geworfen. Berrina düster hereintretend.

Bertha (erschrickt, springt auf). Himmel! da ist er!

Verrina (steht still, besieht sie befrembet). An ihrem Bater erschrickt meine Tochter?

Bertha. Fiehen Sie! Lassen Sie mich fliehen! Sie sind schrecklich,

mein Bater.

Verrina. Meinem einzigen Rinde?

Bertha (mit einem schweren Blid auf ihn). Nein! Sie muffen noch eine Tochter haben.

Verrina. Drückt dich meine Zärtlichkeit zu schwer?

Bertha. Zu Boden, Bater.

Derrina. Wie? welcher Empfang, meine Tochter? Soust, wenn ich nach Hause kam, Berge auf meinem Herzen, hüpfte mir meine Bertha entgegen, und meine Bertha lachte sie weg. Komm, umarme mich, Tochter. An dieser glühenden Brust soll mein Herz wieder erwarmen, das am Todtenbett des Vaterlands einfriert. O mein Kind! Ich habe heute Abrechnung gehalten mit allen Freuden der Natur, und (äußerst schwer) nur du bist mir geblieben.

Bertha (mißt ihn mit einem langen Blid). Unglücklicher Bater!

Verrina (umarmt sie beklemmt). Bertha! mein einziges Kind! Bertha! meine letzte übrige Hoffnung! — Genuas Freiheit ist dahin — Fiesco hin — (indem er sie heftiger drückt, durch die Rähne) Werde du eine Hure —

Bertha (reißt fich aus seinen Armen). Beiliger Gott! Gie wissen? —

Verrina (fleht bebend ftill). Bas?

Bertha. Meine jungfräuliche Chre -

Verrina (withend). Was?

Bertha. Diese Nacht —

Verrina (wie ein Rasender). Was?

Bertha. Gewalt! (Sinkt am Sopha nieder.)

Verrina (nach einer langen schreckhaften Pause, mit dumpfer Stimme). Noch einen Athemzug, Tochter — den letzten! (Mit hohlem gebrochnem Ton.) Wer?

Bertha. Weh mir, nicht diesen todtenfarben Zorn! Helse mir Gott!

er stammelt und zittert.

Verrina. Ich wüßte doch nicht — meine Tochter! Wer? Bertha. Ruhig! ruhig! mein bester, mein theurer Bater. Verrina. Um Gotteswillen — Wer? (will vor ihr nieberfallen.)

Bertha. Gine Maste.

Verrina (tritt zurück, nach einem stürmischen Nachdenken). Nein! das kann nicht sein! Den Gedanken sendet mir Gott nicht. (Lacht graß auf.) Alter Ged! als wehn alles Gift nur aus einer und eben der Kröte spritzte? (Zu Bertha gefaßter.) Die Person, wie die meinige, oder kleiner?

Bertha. Größer.

Verrina (rast). Die Haare schwarz? kraus?

Bertha. Rohlschwarz und fraus.

Verrina (taumelt von ihr hinweg). Gott! mein Kopf! mein Kopf — Die Stimme?

Bertha. Rauh, eine Bafftimme.

Verrina (heftig). Bon welcher Farbe? Nein! ich will nicht mehr hören! — der Mantel — von welcher Farbe?

Bertha. Der Mantel grün, wie mich bauchte.

Verrina (hält beide Hände vors Gesicht und wankt in den Sopha). Sei ruhig. Es ist nur ein Schwindel, meine Tochter. (Läßt die Hände sinken; ein Todtengesicht.)

Bertha (bie Hände ringend). Barmherziger Himmel! das ist mein

Vater nicht mehr.

Derrina (nach einer Pause mit bitterm Gelächter). Recht so! recht so! Memme Verrina! — daß der Bube in das Heiligthum der Gesetze griff — diese Aufforderung war dir zu matt — der Bube mußte noch ins Heiligthum deines Bluts greifen — (Springt auf.) Geschwind! ruse den Nicolo — Blei und Pulver — oder halt! halt! ich besinne mich eben anders — besser — Hole mein Schwert herbei, bet' ein Vaterunser. (Die Hand vor die Stirne.) Was will ich aber?

Bertha. Mir ist sehr bange, mein Bater.

Verrina. Komm, setze dich zu mir. (Bedeutend.) Bertha, erzähle mir — Bertha, was that jener eisgraue Kömer, als man seine Tochter auch so — wie nenn ich's nun — auch so artig fand, seine Tochter? Höre, Bertha, was sagte Virginius zu seiner verstümmelten Tochter? Bertha (mit Schaubern). Ich weiß nicht, was er sagte.

Verrina. Närrisches Ding — Nichts sagte er. (Plötlich auf, faßt

ein Schwert.) Nach einem Schlachtmesser griff er -

Bertha (stürzt ihm erschrocken in die Arme). Großer Gott! was wollen

Sie thun?

Verrina (wirft das Schwert ins Zimmer). Nein! noch ist Gerechtigkeit in Genua!

## Gilfter Auftritt.

#### Cacco. Calcagno. Borige.

Calcagno. Verrina, geschwind! Mache dich fertig. Heute hebt die Wahlwoche der Republik an. Wir wollen früh in die Signoria, die neuen Senatoren erwählen. Die Gassen wimmeln von Bolk. Der ganze Abel strömt nach dem Rathhaus. Du begleitest uns doch, (spöttisch) den Triumph unsrer Freiheit zu sehen.

Sacco. Ein Schwert liegt im Saal. Berring schaut wild. Bertha

hat rothe Augen.

Calcagno. Bei Gott! das nehm' ich nun auch gewahr — Sacco, hier ist ein Unglück geschehen.

Derrina (stellt zwei Seffel bin). Setzt euch.

Sacco. Freund, du erschreckt uns.

Calcagno. So sah ich bich nie, Freund. Hätte nicht Bertha geweint, ich würde fragen: geht Genua unter?

Verrina (fürchterlich). Unter! Sitt nieder!

Calcagno (erschroden, indem sich Beide seten). Mann! Ich beschwöre dich! Verrina. Höret!

Calcagno. Was ahnet mir, Sacco?

Verrina. Genueser — ihr Beide kennt das Alterthum meines Namens. Eure Ahnen haben den meinigen die Schleppe getragen. Meine Bäter sochten die Schlachten des Staats. Meine Mütter waren Muster der Genueserinnen. Ehre war unser einziges Capital und erbte vom Bater zum Sohn — oder wer weiß es anders?

Sacco. Niemand.

Calcagno. So wahr Gott lebt, Niemand.

Verrina. Ich bin der lette meines Geschlechts. Mein Weib liegt begraben. Diese Tochter ist ihr einziges Vermächtniß. Genueser, ihr seid Zeugen, wie ich sie erzog. Wird Jemand auftreten und Klage sühren, daß ich meine Bertha verwahrloste?

Calcagno. Deine Tochter ift ein Muster im Lande.

Verrina. Freunde! ich bin ein alter Mann. Berliere ich diese, darf ich keine mehr hoffen. Mein Gedächtniß löscht aus. (Mit einer schrecklichen Wendung.) Ich habe sie verloren. Insam ist mein Stamm.

Beide (in Bewegung). Das wolle Gott verhüten! (Bertha wälzt fich

jammernd im Sopha.)

Derrina. Nein! Verzweisle nicht, Tochter. Diese Männer sind tapfer und gut. Beweinen dich diese, wird's irgendwo bluten. — Seht nicht so betroffen aus, Männer. (Langsam, mit Gewicht.) Wer Genna unterjocht, kann doch wohl ein Mädchen bezwingen?

Beide (fahren auf, werfen die Sessel zurüch). Gianettino Doria! Bertha (mit einem Schrei). Stürzt über mich, Mauern! mein Scipio!

#### Bwölfter Auftritt. Bourgognino. Borige.

Bourgognino (erhitt). Springe hoch, Mädchen! Eine Freudenpost!
— Edler Verrina, ich komme, meinen Himmel auf Ihre Zunge zu setzen. Schon längst liebte ich Ihre Tochter, und nie durft' ich es wagen, um ihre Hand zu bitten, weil mein ganzes Vermögen auf falschen Brettern von Coromandel schwamm. Eben jetzt sliegt meine

Fortuna wohlbehalten in die Rhede und führt, wie sie sagen, unermeßliche Schätze mit. Ich bin ein reicher Mann. Schenken Sie mir Bertha, ich mache sie glücklich. (Bertha verhüllt sich, große Pause.)

Verrina (bedächtlich zu Bourgognino). Haben Sie Lust, junger Meusch

Ihr Herz in eine Pfütze zu werfen?

Bourgognino (greift nach dem Schwert, zieht aber plötlich die Hand zurüch).

Das sprach der Bater —

Verrina. Das spricht jeder Schurk' in Italien. Nehmen Sie mit dem Abtrag von anderer Leute Gastung vorlieb?

Bourgognino. Mach mich nicht wahnwitig, Grankopf! Calengno. Bourgognino, wahr spricht der Grankopf.

Sourgognino (auffahrend, gegen Bertha stürzend). Wahr spricht er? Mich hätte eine Dirne genarrt?

Calcagno. Bourgognino, nicht da hinaus. Das Mädchen ift

engelrein.

Bourgognino (steht erstaunt stin). Nun! so wahr ich selig werden will. Rein und entehrt! Ich habe keinen Sinn für das. — Sie sehen sich an und sind stumm. Irgend ein Unhold von Missethat zuckt auf ihren bebenden Zungen. Ich beschwöre euch! Schiebt meine Vernunft nicht im Kurzweil herum. Rein wäre sie? Wer sagte rein?

Verrina. Mein Kind ist nicht schuldig.

Bourgognino. Also Gewalt! (Faßt das Schwert von dem Boden.) Genueser! bei allen Sünden unter dem Mond! Wo — wo sind' ich den Räuber?

Derrina. Eben dort, wo du den Dieb Genuas findest. — (Bourgog-

nino erstarrt. Berrina geht gedankenvoll auf und nieder, bann fteht er still.)

Verrina. Wenn ich deinen Wink verstehe, ewige Vorsicht, so willst du Genua durch meine Bertha erlösen! (Er tritt zu ihr, indem er den Trauersstor langsam von seinem Arme wickelt, darauf seierlich.) Eh sch herzblut eines Doria diesen häßlichen Flecken aus deiner Ehre wäscht, soll kein Strahl des Tags auf diese Wangen sallen. Bis dahin — (er wirst den Flor über sie) verblinde! (Pause. Die Uebrigen sehen ihn schweigend, betreten an.)

Verrina (feierlicher, seine Hand auf Berthaß Haupt gelegt). Berflucht sei die Luft, die dich fächelt! Versschucht der Schlaf, der dich erquickt! Versschucht jede menschliche Spur, die deinem Elend willsommen ist! Veh hinab in das unterste Gewöld meines Hauses. Winsle, heule, lähme die Zeit mit deinem Gram. (Unterbrochen von Schauern fährt er fort.) Dein Leben sei das gichterische Wälzen des sterbenden Wurms — der hartnäckige, zermalmende Kampf zwischen Sein und Vergehen. — Dieser Fluch hafte auf dir, dis Gianettino den letzten Odem verröchelt kat. — Wo nicht, so magst du ihn nachschleppen längs der Ewigkeit, dis man aussindig macht, wo die zwei Enden ihres Kings in einander greisen.

(Großes Schweigen. Auf allen Gesichtern Entsetzen. Berrina blidt Jeden fest und durchdringend an.)

Sourgognino. Rabenvater! was hast du gemacht? Diesen un-

geheuren, gräßlichen Fluch beiner armen, schuldlosen Tochter?

Verrina. Nicht wahr — das ist schrecklich, mein zärtlicher Bräutigam? — (Höchst bedeutend.) Wer von euch wird nun auftreten und jetzt noch von kaltem Blut und Aufschube schwatzen? Genuas Loos ist auf meine Bertha geworfen, mein Vaterherz meiner Bürgerpslicht liberantwortet. Wer von uns ist nun Memme genug, Genuas Erlösung zu verzögern, wenn er weiß, daß dieses schuldlose Lamm seine Feigheit mit unendlichem Gram bezahlt? — Bei Gott! das war nicht das Gewäsch eines Narren — Ich hab' einen Eid gethan und werde mich meines Kindes nicht erbarmen, bis ein Doria am Boden zuckt, und sollt' ich auf Wartern raffinieren, wie ein Henkenst, und sollt' ich dieses unschuldige Lamm auf kannibalischer Folterbank zerknirschen — Sie zittern — Blaß wie Geister schwindeln sie mich an. — Noch einmal, Scipio! Ich verwahre sie zum Geisel beines Tyrannenmords. An diesem theuren Faden halt' ich deine, meine, eure Pslichten sest. Genuas Despot muß fallen, oder das Mädchen verzweiselt. Ich widerruse nicht.

Bourgognino (wirft sich ber Bertha zu Füßen). Und fallen soll er — fallen für Genua, wie ein Opferstier. So gewiß ich dies Schwert im Herzen Dorias umtehre, so gewiß will ich den Bräntigamstuß auf deine

Lippen bruden. (Steht auf.)

Verrina. Das erste Paar, das die Furien einsegnen. Gebt euch die Hände. In Dorias Herzen wirst du dein Schwert umkehren? — Nimm

fie, sie ist bein!

Calcagno (kniet nieder). Hier kniet noch ein Genueser und legt seinen furchtbaren Stahl zu den Flißen der Unschuld. So gewiß möge Calcagno den Weg zum Himmel aussindig machen, als dieses sein Schwert die Straße zu Dorias Leben. (Steht auf.)

Sacco. Zulett, doch nicht minder entschlossen, kniet Raphael Sacco. Wenn dies mein blankes Eisen Berthas Gefängniß nicht aufschließt, so schließe sich das Ohr des Erhörers meinem letzten Gebet zu. (Steht auf.)

Verrina (erheitert). Genua dankt euch in mir, meine Freunde. Gehe

nun, Tochter. Freue bich, bes Baterlands großes Opfer zu fein.

Bourgognino (umarmt sie im Abgehen). Geh! Traue auf Gott und Bourgognino. An einem und eben dem Tag werden Bertha und Genua frei sein. (Bertha entfernt sich.)

# Breizehnter Auftritt.

Borige ohne Bertha.

Calcagno. Ch wir weiter gehn, noch ein Wort, Genneser! Verrina. Ich errath' es.

Calcagno. Werden vier Patrioten genug sein, Tyrannei, die mächtige Hyder, zu stürzen? Werden wir nicht den Pöbel aufrühren, nicht den Adel zu unsrer Partei ziehen müssen?

Verrina. Ich verstehe. Höret also, ich habe längst einen Maler

im Solbe, der seine ganze Kunst verschwendet, den Sturz des Appius Claudius fresco zu malen. Fiesco ist ein Anbeter der Kunst, erhitzt sich gern an erhabenen Scenen. Wir werden die Malerei nach seinem Palast bringen und zugegen sein, wenn er sie betrachtet. Vielleicht, daß der Anblick seinen Genius wieder ausweckt — Vielleicht —

Bourgognino. Weg mit ihm! Verdopple die Gefahr, spricht der Held, nicht die Helfer. Ich habe schon längst ein Etwas in meiner Brust gesühlt, das sich von nichts wollte ersättigen lassen — Was es war, weiß ich jetzt plötzlich (indem er heroisch aufspringt). Ich hab' einen

Tyrannen! (Der Borhang fällt.)

# Zweiter Aufzug.

Borgimmer in Fiescos Palaft.

# Erster Auftritt.

Leonore. Arabella.

Arabella. Rein, sag' ich. Sie sahen falsch. Die Eifersucht lieh

Ihnen die häßlichen Augen.

Leonore. Es war Julia lebendig. Rede mir nichts ein. Meine Silhouette hing an einem himmelblauen Band, dies war feuerfarb und gestammt. Mein Loos ist entschieden.

#### Bweiter Auftritt. Borige. Julia.

Julia (affectiert hereintretend). Der Graf bot mir sein Palais an, den Zug nach dem Rathhaus zu sehen. Die Zeit wird mir lang werden. Sh die Chocolade gemacht ist, Madame, unterhalten Sie mich. (Bella entfernt sich, kommt sogleich wieder.)

Keonore. Befehlen Sie, daß ich Gesellschaft hieher bitte?

Vulia. Abgeschmackt. Als wenn ich die hier suchen müßte? Sie werden mich zerstreuen, Madame. (Auf und ab, sich den Hof machend.) Wenn Sie das können, Madame — denn ich habe nichts zu versäumen.

. Arabella (boshaft). Desto mehr dieser kostbare Mohr, Signora. Wie grausam, bedenken Sie! die Perspectivchen der jungen Stutter um diese schöne Prise zu bringen? Ah! und das blitzende Spiel der Persen, das Sinem die Augen bald wund brennt. — Beim großmächtigen Gott! haben Sie nicht das ganze Meer ausgeplündert!

Vulia (vor einem Spiegel). Das ist Ihr wohl eine Seltenheit, Mam= sell? Aber höre Sie, Mamsell, hat Sie Ihrer Herrschaft auch die Zunge verdingt? Scharmant, Madame! Ihre Gäste durch Domestiken becompli=

mentieren zu lassen.

Seonore. Es ist mein Unglück, Signora, daß meine Laune mir das Vergnügen Ihrer Gegenwart schmälert.

Julia. Eine häßliche Unart ist das, die Sie schwerfällig und albern macht. Rasch! lebhaft und witig! Das ist der Weg nicht, Ihren Mann anzusesseln.

Leonore. Ich weiß nur einen, Gräfin. Lassen Sie den Ihrigen

immer ein sympathetisches Mittel bleiben.

Julia (ohne barauf achten zu wollen). Und, wie Sie sich tragen, Madame! Pfui doch! Auch auf Ihren Körper wenden Sie mehr. Nehmen Sie zur Kunst Ihre Zuslucht, wo die Natur an Ihnen Stiefmutter war. Einen Firniß auf diese Wangen, woraus die mißfärbige Leidenschaft kränkelt. Armes Geschöpf! So wird Ihr Gesichtchen nie einen Käuser finden.

Leonore (munter zu Bella). Wünsche mir Glück, Mädchen. Unmöglich hab' ich meinen Fiesco verloren, oder ich habe nichts an ihm verloren.

(Man bringt Chocolade, Bella gießt ein.)

Julia. Bon Berlieren murmeln Sie etwas? Aber mein Gott! wie kam Ihnen auch der tragische Einfall, den Fiesco zu nehmen? — Warum auf diese Höhe, mein Kind, wo Sie nothwendig gesehen werden müssen? werglichen werden müssen? — Auf Ehre, mein Schatz, das war ein Schelm oder ein Dummkopf, der Sie dem Fiesco kuppelte. (Mitleidig ihre Hand ergreisend.) Gutes Thierchen, der Mann, der in den Assembleen des guten Tons gelitten wird, konnte nie deine Partie sein. (Sie nimmt eine Tasse.)

Leonore (lächelnd auf Arabellen). Ober er würde in diesen Häusern

des guten Tons nicht gelitten sein wollen.

Julia. Der Graf hat Person — Welt — Geschmack. Der Graf war so glücklich, Connaissancen von Rang zu machen. Der Graf hat Temperament, Feuer. Nun reißt er sich warm aus dem delicatesten Zirkel. Er kommt nach Hause. Die Ehfrau bewillkommt ihn mit einer Werkelstagszärtlichkeit, löscht seine Gluth in einem feuchten, frostigen Kuß, schneidet ihm ihre Caressen wirthschaftlich, wie einem Kostgänger, vor. Der arme Ehmann! Dort lacht ihm ein blühendes Jdeal — hier ekelt ihn eine grämliche Empfindsamkeit an. Signora, um Gotteswillen! wird er nicht den Verstand verlieren, oder was wird er wählen?

Leonore (bringt ihr eine Tasse). Sie, Madame — wenn er ihn ver-

loren hat.

Julia. Gut. Dieser Biß sei in dein eigenes Herz gegangen. Zittre um diesen Spott, aber eh du zitterst, erröthe.

Leonore. Kennen Sie das Ding auch, Signora? Doch warum nicht? Es ist ja ein Toilettenpfiff.

Kulia. Man sehe doch! Erzürnen muß man das Würmchen, will man ihm ein Fünkchen Mutterwitz abjagen. Gut für jetzt. Es war Scherz, Madame. Geben Sie mir Ihre Hand zur Versöhnung.

Leonore (gibt ihr die Hand mit vielsagendem Blid). Imperiali! — vor meinem Zorn haben Sie Ruhe.

Julia. Großmüthig, allerdings! Doch sollt' ich's nicht auch sein können, Gräfin? (Langsam und lauernd.) Wenn ich den Schatten einer

Person bei mir führe, muß es nicht folgen, daß das Original mir werth ist? Oder was meinen Sie?

Leonore (roth und verwirrt). Was sagen Sie? Ich hoffe, dieser

Schluß ist zu rasch.

Bulia. Das dent' ich selbst. Das Herz ruft nie die Sinne zu Hilfe. Wahre Empfindung wird sich nie hinter Schmuckwerk verschanzen.

Leonore. Großer Gott! Wie kommen Sie zu dieser Wahrheit!

Julia. Mitleid, bloßes Mitleid — Denn sehen Sie, so ist es auch umgekehrt wahr — und Sie haben Ihren Fiesko noch. (Sie gibt ihr ihre Silhouette und lacht boshaft auf.)

Leonore (mit auffahrender Erbitterung). Mein Schattenriß? Ihnen?

(Wirft sich schmerzvoll in einen Seffel.) D ber heillose Mann!

Julia (frohlodend). Hab' ich vergolten? hab' ich? Nun, Madame, keinen Nadelstich mehr in Bereitschaft? (Laut in die Scene.) Den Wagen vor! Mein Gewerh ist bestellt. (Zu Leonoren, der sie das Kinn streicht.) Trösten Sie sich, mein Kind. Er gab mir die Silhouette im Wahnwitz. (Ab.)

# Dritter Auftritt.

Calcagno fommt.

Calcagno. So erhitzt ging die Imperiali weg, und Sie in Wallung, Madonna?

Leonore (mit durchdringendem Schmerz). Nein! das war nie erhört! Calcagno. Himmel und Erde! Sie weinen doch wohl nicht?

Leonore. Ein Freund vom Unmenschlichen — Mir aus ben Augen!

Calcagno. Welchem Unmenschlichen? Sie erschrecken mich. Leonore. Bon meinem Mann — Nicht so! von dem Fiesco.

Calcagno. Was muß ich hören?

Leonore. D, nur ein Bubenstück, das bei euch gangbar ist, Männer. Calcagno (faßt ihre Hand mit Heftigkeit). Gnädige Frau, ich habe ein Herz für die weinende Tugend.

Leonore (ernft). Sie sind ein Mann — es ist nicht für mich.

Calcagno. Ganz für Sie — voll von Ihnen — daß Sie wüßten, wie sehr — wie unendlich sehr —

Keonore. Manu, du lügst — du versicherst, eh du handelst.

Calcagno. Ich schwöre Ihnen —

Leonore. Einen Meineid. Hör' auf! Ihr ermüdet den Griffel Gottes, der sie niederschreibt. Männer! Männer! wenn eure Eide zu so viel Teufeln würden, sie könnten Sturm gegen den Himmel laufen und die Engel des Lichts als Gefangene wegführen.

Calcagno. Sie schwärmen, Gräfin. Ihre Erbitterung macht Sie ungerecht. Soll das Geschlecht für den Frevel des Einzelnen Rede stehn?

Ceonore (fieht ihn groß an). Mensch! ich betete das Geschlecht in dem

Einzelnen an, foll ich es nicht in ihm verabscheuen durfen?

Calcagno. Versuchen Sie, Gräfin — Sie gaben Ihr Herz das erstemal fehl — Ich wüßte Ihnen den Ort, wo es aufgehoben sein sollte. Keonore. Ihr könntet den Schöpfer aus seiner Welt hinauslügen — Ich will nichts von dir hören.

Calcagno. Diesen Verdammungsspruch sollten Sie noch heute in

meinen Armen zurückrufen.

Seonore (aufmerkfam). Rede ganz aus. In deinen --?

Calcagno. In meinen Armen, die sich öffnen, eine Verlassene aufzunehmen und für verlorene Liebe zu entschädigen.

Leonore (fieht ihn fein an). Liebe?

Calcagno (vor ihr nieder mit Feuer). Ja! es ist hingesagt. Liebe, Madonna. Leben und Tod liegt auf Ihrer Zunge. Wenn meine Leidensschaft Sünde ist, so mögen die Enden von Tugend und Laster in einanster sließen und Himmel und Hölle in eine Verdammniß gerinnen.

Keonore (tritt mit Unwillen und Hoheit zurück). Da hinaus zielte deine Theilnehmung, Schleicher? — Ju einer Kniebeugung verräthst du Freundschaft und Liebe? Ewig ans meinem Aug! Abscheuliches Gesichlecht! Bis jetzt glaubte ich, du betrügest nur Weiber; das hab' ich nie gewußt! daß du auch an dir selbst zum Verräther wirst.

Calcagno (fleht betroffen auf). Gnädige Frau -

Keonore. Nicht genug, daß er das heilige Siegel des Bertrauens erbrach, auch an den reinen Spiegel der Tugend haucht dieser Heuchler die Pest und will meine Unschuld im Eidbrechen unterweisen.

Calcagno (rash). Das Eidbrechen ist nur Ihr Fall nicht, Madonna. Keonore. Ich verstehe, und meine Empfindlichkeit sollte dir meine Empfindung bestechen? Das wußtest du nicht, (sehr groß) daß schon allein das erhabene Unglück, um den Fiesco zu brechen, ein Weiberherz adelt. Geh! Fiescos Schande macht keinen Calcagno bei mir steigen, aber — die Menscheit sinken. (Sonen ab.)

Calcagno (fieht ihr betäubt nach, bann ab, mit einem Schlag vor die Stirne).

Duninikopf!

#### Vierter Auftritt. Der Mohr. Fiesco.

Fiesco. Wer war's, der da wegging?

Mohr. Marchese Calcagno.

Fiesco. Auf dem Sopha blieb dieses Schnupftuch liegen. Meine Frau war hier.

Mohr. Begegnete mir so eben in einer farten Erhitung.

Fiesev. Dieses Schnupftuch ist seucht. (Stedt es zu sich.) Calcagno hier? Leonore in starker Erhitzung? (Nach einigem Nachdenken zum Mohren.) Auf den Abend will ich dich fragen, was hier geschehen ist.

Mohr. Mamsell Bella hört es gern, daß fie blond sei. Will es be-

antworten.

Fiesco. Und nun sind dreißig Stunden vorbei. Hast du meinen Auftrag vollzogen?

Mohr. Auf ein Jota, mein Gebieter.

Fiesco (sett sic). Sag benn, wie pfeift man von Doria und der ge-

genwärtigen Regierung?

Mohr. D pfui; nach abscheulichen Weisen. Schon das Wort: Doria, schüttelt sie wie ein Fieberfrost. Gianettino ist gehaßt bis in den Tod. Alles murrt. Die Franzosen, sagen sie, seien Genuas Ratten gewesen, Kater Doria habe sie aufgefressen und lasse sich nun die Mäuse belieben.

Fiesco. Das könnte wahr sein — und wußten sie keinen Hund für den Kater?

Mohr (leichtfertig). Die Stadt murmelte Langes und Breites von einem gewissen — einem gewissen — Holla! Hätt' ich denn gar den Namen vergessen?

Kiesco (steht auf). Dummkopf! Er ist so leicht zu behalten, als

schwer er zu machen war. Hat Genua mehr als den Einzigen?

Mohr. So wenig als zween Grafen von Lavagna.

Fiesco (sett sich). Das ist Etwas. Und was flüstert man benn

über mein lustiges Leben?

Mohr (mißt ihn mit großen Augen). Höret, Graf von Lavagna! Genua muß groß von Euch denken. Man kann's nicht verdauen, daß ein Cavalier vom ersten Hause — voll Talenten und Kopf — in vollem Fener und Einfluß — Herr von vier Willionen Pfund — Fürstenblut in den Adern — ein Cavalier wie Fiesco, dem auf den ersten Winkalle Herzen zustliegen würden —

Fiesco (wendet fich mit Berachtung ab). Bon einem Schurken bas an-

zuhören —

Mohr. Daß Genuas großer Mann Genuas großen Fall verschlafe. Viele bedauern, sehr Viele verspotten, die Meisten verdammen Euch. Alle beklagen den Staat, der Euch verlor. Ein Jesuit wollte gerochen haben, daß ein Fuchs im Schlafrock stecke.

Siesco. Ein Fuchs riecht den andern. — Was spricht man

zu meinem Roman mit ber Gräfin Imperiali?

Mohr. Was ich zu wiederholen hübsch unterlassen werde.

Fieseo. Frei heraus! Je frecher, desto willtommener. Was murmelt man?

Mohr. Nichts murmelt man. Auf allen Kaffeehäusern, Billardtischen, Gasthöfen, Promenaden — auf dem Markt — auf der Börse schreit man laut —

siesco. Was? Ich befehl' es dir!

Mohr (fic jurudziehend). Daß Ihr ein Narr seid.

Fiesco. Gut. Hier nimm die Zechine für diese Zeitung. Die Schellenkappe hab' ich nun aufgesetzt, daß diese Genueser über mich lachen; bald will ich mir eine Glate scheeren, daß sie den Hanswurst von mir spielen. Wie nahmen sich die Seidenhändler bei meinen Gesichenken?

Mohr (brouig). Narr, fie stellten fich wie die armen Sunder -

Siesco. Rarr? Bift du toll, Buriche?

Mohr. Berzeiht! Ich hätte Lust zu noch mehr Zechinen. Fiesco (lacht, gibt ihm eine). Nun, wie die armen Sünder —?

Mohr. Die auf dem Block liegen und jetzt Pardon über sich hören. Euer sind sie Seel und Leib.

Fiesco. Das freut mich. Sie geben den Ausschlag beim Pöbel zu Genua.

Mohr. Was das ein Auftritt war! Wenig fehlte, der Teufel hole mich! daß ich nicht Geschmack an der Großmuth gefunden hätte. Sie wälzten sich mir wie unsinnig um den Hals, die Mädel schienen sich bald in meines Vaters Farbe vergafft zu haben, so hitzig sielen sie über meine Mondssinsterniß her. Allmächtig ist doch das Gold, war da mein Gedanke; auch Mohren kann's bleichen.

Fiesco. Dein Gedanke war besser, als das Mistbeet, worin er wuchs — Die Worte, die du mir hinterbracht hast, sind gut, lassen sich

Thaten daraus schließen?

Mohr. Wie aus des himmels Käuspern der ausbrechende Sturm. Man steckt die Köpfe zusammen, rottiert sich zu Hauf, ruft hum! spust ein Fremder vorbei. Durch ganz Genua herrscht eine dumpfige Schwüle — Dieser Mißmuth hängt wie ein schweres Wetter über der Republik — nur einen Wind, so sallen Schlossen und Blize.

Kiesco. Stille! horch! Was ist das für ein verworrenes Ge-

sumse?

Mohr (ans Fenster fliegend). Es ist das Geschrei vieler Menschen, die

vom Rathhaus herabkommen.

Fiesco. Heute ist Procuratorwahl. Laß meine Carriole vorfahren. Unmöglich kann die Sitzung schon aus sein. Ich will hinauf. Unmöglich kann sie rechtmäßig aus sein — Schwert und Mantel her. Wo ist mein Orden?

Mohr. Herr, ich hab' ihn gestohlen und versett.

Hiesco. Das freut mich.

Mohr. Run, wie? wird mein Prafent bald herausrucken?

Fiesco. Weil du nicht auch den Mantel nahmft?

Mohr. Weil ich den Dieb ausfindig machte.

Fiesco. Der Tumult wälzt sich hierher. Horch! Das ist nicht das Gejauchze des Beifalls. (Rasch.) Geschwind, riegle die Hospforten auf. Ich hab' eine Ahnung. Doria ist tollfühn. Der Staat gautelt auf einer Radelspitze. Ich wette, auf der Signoria ist Lärm worden.

Mohr (am Fenster, schreit). Was ist das? Die Straße Balbi herunter — Troß vieler Tausende — Hellebarden blitzen — Schwerter — Holla!

Senatoren — fliegen hieher —

Fiesco. Es ist ein Aufruhr! Spring unter sie. Nenn meinen Namen. Sieh zu, daß sie hieher sich werfen. (Mohr eilt hinunter.) Was die Ameise Vernunft mühsam zu Hausen schleppt, jagt in einem Hui der Wind des Zusalls zusammen.

## Jünfter Auftritt.

Fieseo. Zenturione, Zibo, Afferato stürzen stürmisch ins Zimmer.

Bibo. Graf, Sie verzeihen unserm Zorn, daß wir unangemeldet hereintreten.

Benturione. Ich bin beschimpft, tödtlich beschimpft vom Neffen des

Herzogs, im Angesicht ber ganzen Signoria.

Asserato. Doria hat das goldene Buch besudelt, davon jeder ge-

nuesische Ebelmann ein Blatt ift.

Benturione. Darum sind wir da. Der ganze Adel ist in mir aufgesordert. Der ganze Adel muß meine Rache theilen. Meine Ehre zu rächen, dazu würde ich schwerlich Gehilsen fordern.

Bibo. Der ganze Adel ift in ihm aufgereizt. Der ganze Adel muß

Feuer und Flammen speien.

Asserato. Die Rechte der Nation sind zertrümmert. Die republikanische Freiheit hat einen Todesstoß.

Siesco. Sie spannen meine ganze Erwartung.

Bibo. Er war der neunundzwanzigste unter den Wahlherrn, hatte zur Procuratorwahl eine goldene Kugel gezogen. Achtundzwanzig Stimmen waren gesammelt. Vierzehn sprachen für mich, eben so viel sür Lomellino! Dorias und die seinige standen noch aus.

Benturione (rast ins Wort fallend). Standen noch aus. Ich votierte für Zibo. Doria — fühlen Sie die Wunde meiner Ehre — Doria —

Asserato (fällt ihm wieder ins Wort). So was erlebte man nicht, so

lang der Ocean um Genua fluthet —

Benturione (hikiger fort). Doria zog ein Schwert, das er unter dem Scharlach verborgen gehalten, spießte mein Botum daran, rief in die Versammlung:

Bibo. "Senatoren, es gilt nicht! Es ist durchlöchert! Lomellin ist

Procurator."

Benturione. "Lomellin ist Procurator," und warf sein Schwert auf die Tafel.

Asserato. Und rief: "Es gilt nicht!" und warf sein Schwert auf

die Tafel.

Fiesco (nach einigem Stiuschweigen). Wozu sind Sie entschlossen? Benturione. Die Republik ist ins Herz gestoßen. Wozu wir entschlossen sind?

Fiesco. Zenturione, Binsen mögen vom Athem Iniden. Gichen

wollen den Sturm. Ich frage, mas Sie beschließen ?-

Bibo. Ich dächte, man fragte, was Genua beschließe?

Fiesco. Genua? Genua? Weg damit; es ist murb, bricht, wo Sie es anfassen. Sie rechnen auf die Patrizier? Vielleicht weil sie saure Gessichter schneiden, die Achsel zucken, wenn von Staatssachen Rede wird? Weg damit! Ihr Heldenseuer klemmt sich in Ballen levantischer Waaren, ihre Seelen stattern ängstlich um ihre ostindische Flotte.

Benturione. Lernen Sie unsere Patrizier besser schätzen. Kaum war Dorias trotzige That gethan, slohen ihrer einige Hundert mit zerrissenen Kleidern auf den Markt. Die Signoria fuhr auseinander.

Fiesco (spöttisch). Wie Tauben auseinander flattern, wenn in den

Schlag sich ein Geier wirft?

Benturione (flurmisch). Nein! wie Pulvertonnen, wenn eine Lunte

hineinfällt.

Bibo. Das Bolkwüthet auch, was vermag nicht ein angeschossener Siesco (lact). Der blinde, unbeholsene Koloß, der mit plumpen Knochen Ansangs Gepolter macht, Hohes und Niederes, Nahes und Fernes mit gähnendem Rachen zu verschlingen droht und zulett — über Zwirnsfäden stolpert? Genueser, vergebens! Die Epoche der Meersbeherrscher ist vorbei. Genua ist unter seinen Namen gestürzt. Genua ist da, wo das unüberwindliche Kom wie ein Federball in die Kakete eines zärtlichen Knaben Octavius sprang. Genua kann nicht mehr frei sein. Genua muß von einem Monarchen erwärmt werden. Genua braucht einen Souverain, also huldigen Sie dem Schwindelkopf Gianettino.

Benturione (aufbrausend). Wenn sich die grollenden Elemente versöhnen und der Nordpol dem Südpol nachspringt — Kommt, Kameraden!

Fiesco. Bleiben Sie, bleiben Sie! Worüber brüten Sie, Zibo?
Bibo. Ueber nichts oder einem Possenspiel, das das Erdbeben heißen soll.

Kiesco (führt sie zu einer Statue). Schauen Sie doch diese Figur an. Benturione. Es ist die Benus von Florenz. Was soll sie uns hier?

Fiesco. Sie gefällt Ihnen aber?

Bibo. Ich sollte denken, oder wir waren schlechte Italiener. Wie

Sie das jett fragen mögen?

Siesco. Nun, reisen Sie durch alle Welttheile und suchen unter allen lebendigen Abdrücken des weiblichen Modells den glücklichsten aus, in welchem sich alle Reize dieser geträumten Benus umarmen.

Bibo. Und tragen dann für unfre Mühe davon?

Fiesco. Dann werden Sie die Phantasie der Marktschreierei überwiesen haben —

Benturione (ungebulbig). Und was gewonnen haben?

Siesco. Gewonnen haben den verjährten Proces der Natur mit den Künstlern.

Benturione (hikig). Und bann?

Ficses. Dann? dann? (Fängt zu lachen an). Dann haben Sie vergessen zu sehen, daß Genuas Freiheit zu Trümmern geht! (Zenturione, Zibo, Assertato gehen ab.)

## Sechster Auftritt.

Fiesco. — Getümmel um ben Palaft nimmt gu.

Glücklich! glücklich! Das Stroh der Republik ist in Flammen. Das Feuer hat schon Häuser und Thürme gefaßt — Immer zu! immer zu! Allgemein werde der Brand, der schadenfrohe Wind pfeise in die Berwüstung!

#### Siebenter Auftritt. Mohr in Gile. Fieseo.

Mohr. Saufen über Saufen!

Siesco. Mache die Thorslügel weit auf. Laß hereinstürzen, was Küße hat.

Mohr. Republikaner! Republikaner! Ziehen ihre Freiheit am Joch,

keuchen, wie Lastochsen, unter ihrer aristokratischen Herrlichkeit.

Fiesco. Narren, die glauben, Fiesco von Lavagna werde forts führen, was Fiesco von Lavagna nicht anfing! Die Empörung kommt wie gerufen. Aber die Verschwörung nuß meine sein. Sie stürmen die Treppe herauf.

Mohr (hinaus). Holla! Werden das Haus höflichst zur Thüre

hereinbringen. (Das Bolt fturmt herein, die Thure in Trummer.)

## Achter Auftritt.

#### Fiesco. 3molf Sanbmerter.

Alle. Rache an Doria! Rache an Gianettino!

Fiesco. Hübsch gemach, meine Landsleute. Daß ihr mir alle eure Aufwartung so machtet, das zeugt von eurem guten Herzen. Aber meine Ohren sind delicater.

Alle (ungestümer). Zu Boden mit ben Doria! Zu Boden Oheim

und Neffen!

Kiesco (ber sie lächelnd überzählt). Zwölf sind ein vornehmes Heer — Einige. Diese Doria müssen weg. Der Staat muß eine andere Form haben.

Erster Handwerker. Unsre Friedensrichter die Treppen hinab zu

schmeißen — die Treppen die Friedensrichter.

Bweiter. Denkt doch, Lavagna, die Treppen hinab, als sie ihm bei der Wahl widersprachen.

Alle. Soll nicht geduldet werden! darf nicht geduldet werden!

Ein Pritter. Ein Schwert in den Rath zu nehmen —

Erster. Ein Schwert! Das Zeichen des Kriegs! im Zimmer des Friedens!

Bweiter. Im Scharlach in den Senat zu kommen! Nicht schwarz,

wie die übrigen Rathsherrn.

Erster. Mit acht Hengsten durch unsere Hauptstadt zu fahren.

Alle. Ein Tyrann! ein Verräther des Lands und der Regierung! Bweiter. Zweihundert Deutsche zur Leibwach vom Kaiser zu kaufen — Erster. Ausländer mider die Kinder des Vaterlands! Deutsche

gegen Staliener! Soldaten neben die Besete!

Alle. Hochverrath! Meuterei! Genuas Untergang!

Erster. Das Wappen der Republik an der Kutsche zu führen —

Bweiter. Die Statue des Andreas mitten im Hof der Signoria! — Alle. In Stücken mit dem Andreas! In tausend Stück den steiner= nen und den lebendigen!

Fiesco. Genueser, warum mir Das alles?

Erster. Ihr sollt es nicht dulden! Ihr sollt ihm den Danmen aufs Aug halten!

Bweiter. Ihr seid ein kluger Mann, und sollt es nicht dulben,

und sollt den Berftand für uns haben.

Erster. Und seid ein besserer Edelmann, und sollt ihm das eintränken, und sollt es nicht dulden.

Fiesco. Euer Zutrauen schmeichelt mir sehr. Kann ich es durch

Thaten verdienen?

Alle (lärmend). Schlage! Stürze! Erlöse!

Siesco. Doch ein gut Wort werdet ihr noch annehmen?

Einige. Redet, Lavagna!

Fiesco (der sich niedersett). Genueser — Das Reich der Thiere kam einst in bürgerliche Gährung, Parteien schlugen mit Parteien, und ein Fleischerhund bemächtigte sich des Throns. Dieser, gewohnt, das Schlachtvieh an das Messer zu hetzen, hauste hündisch im Reich, klasste, die und nagte die Knochen seines Bolks. Die Nation murrte, die Kühnsten traten zusammen und erwürgten den sürstlichen Bullen. Jetzt ward ein Reichstag gehalten, die große Frage zu entscheiden, welche Regierung die glücklichste sei? Die Stimmen theilten sich dreissach. Genueser, für welche hättet ihr entschieden?

Erster Burger. Fürs Bolt. Alle fürs Bolt.

Fiesco. Das Volk gewann's. Die Regierung ward demokratisch. Jeder Bürger gab seine Stimme. Mehrheit setzte durch. Wenige Wochen vergingen, so kündigte der Mensch dem neugebackenen Freistaat den Krieg an. Das Reich kam zusammen. Roß, Löwe, Tiger, Bär, Esephant und Rhinoceros traten auf und brüllten laut zu den Waffen! Jetzt kam die Reich' an die Uebrigen. Lamm, Hase, Hisch, Esel, das ganze Reich der Insecten, der Bögel, der Fische ganzes menschenscheues Heer— alle traten dazwischen und wimmerten: Friede. Seht, Genueser! Der Feigen waren mehr, denn der Streitbaren, der Dummen mehr, denn der Klugen — Mehrheit setzte durch. Das Thier-reich streckte die Waffen, und der Mensch brandschatzte sein Gebiet. Dieses Staatsspstem ward also verworsen. Genueser, wozu wäret ihr jetzt geneigt gewesen?

Erster und Sweiter. Zum Ausschuß! Freilich zum Ausschuß!

Fiesco. Diese Meinung gesiel! Die Staatsgeschäfte theilten sich in mehrere Kammern. Wölfe besorgten die Finanzen, Füchse waren ihre Secretäre. Tauben sührten das Criminalgericht, Tiger die gütlichen Vergleiche, Böcke schlichteten Heirathsprocesse. Soldaten waren die Hasen; Löwen und Elephant blieben bei der Bagage; der Esel war Gesandter des Reichs, und der Maulwurf Oberausseher

über die Berwaltung der Aemter. Genneser, was bosst ihr von dieser weisen Bertheilung? Wen der Wolf nicht zerriß, den preste der Juchs. Wer diesem entrann, den tölpelte der Eiel nieder. Tiger er-würgten die Unichnlo: Diebe und Mörder begnadigte die Tande, und am Eude, wenn die Aemter niedergelegt wurden, sand sie der Mants-wurf alle unsträstich verwaltet — Die Thiere empörten üch. Last uns einen Monarchen mühlen, riesen sie einstimmig, der Klauen und hirn und nur einen Magen hat — und einem Oberhaupt huldigten alle — einem, Genneser — aber sindem er mit hoheit under sie wind es war der köwe.

Alle (flatisten, wersen die Mützen in die Höhe). Bravo! Bravo! das haben fie schlan gemacht.

Erker. Und Genna foll's nachmachen, und Genna bat feinen

Rann ichon.

Fiesco. Ich will ihn nicht wissen. Gehet heim! Denkt auf den Löwen! (Die Bürger tunultnarisch hinaus.) Es geht erwünscht. Belt und Senat wider Doria. Bolf und Senat für Fiesco — Hassan! — Hassan! — Hassan! — Hassan! Ich muß diesen Bind benutzen — Hassan! Hassan! Ich muß diesen Hassen! dieses Interesse aufrischen! — Heraus, Hassan! Hurensichn der Hölle! Hassan! Hassan!

## Neunter Austritt.

#### Mohr fommt. Siesco.

Mohr (wid). Meine Sohlen brennen noch. Was gibt's schon wieder? Fiesco. Was ich besehle.

Mohr (geschmeidig). Wohin lauf ich zuerst? wohin zulett?

Fiescs. Das Lansen sei dir diesmal geschenkt. Du wirft geschleist werden. Mache dich gleich gesaßt; ich posanne setzt deinen Reuchelmord aus und übergebe dich gebunden der peinlichen Rota.

Alshr (jeds Schritte jurud). Herr? - das ift wider die Abrede.

Fiescs. Sei ganz ruhig. Es ist nichts mehr, denn ein Possenipiel. In diesem Augenblick liegt Alles daran, daß Gianettinos Anschlag auf mein Leben ruchbar wird. Man wird dich peinlich verhören.

Mohr. Ich bekenne dann oder leugne?

Siesco. Lengnest. Man wird dich auf die Tortur schrauben. Den ersten Grad stehst du aus. Diese Witzigung kannst du auf Conto deines Menchelmords hinnehmen. Beim zweiten bekennst du.

Mohr (schüttelt den Kopf, bedenklich). Ein Schelm ist der Teufel. Die Herren könnten mich beim Essen behalten, und ich würde aus lauter

Komödie gerädert.

sieses. Du kommst ganz weg. Ich gebe dir meine gräfliche Ehre. Ich werde mir deine Bestrafung zur Genugthuung ausbitten und dich dann vor den Augen der ganzen Republik pardonnieren.

Mohr. Ich laffe mir's gefallen. Gie werden mir das Gelent and-

einander treiben. Das macht geläufiger.

Fiesco. So ritze mir hurtig mit deinem Dolche den Arm auf, bis Blut darnach läuft — Ich werde thun, als hätt' ich dich erst frisch auf der That ergriffen. Gut! (Mit gräßlichem Geschrei.) Mörder! Mörder! Mörder! Wörder! Besetzt die Wege! Riegelt die Pforten zu! (Er schleppt den Nohren an der Gurgel hinaus, Bediente stiehen über den Schauplat.)

### Behnter Auftritt.

Leonore. Rofa fturgen erfdroden berein.

Keonore. Mord! schrieen sie, Mord! Von hier kam der Lärm. Rosa. Ganz gewiß nur ein blinder Tumult, wie alltäglich in Genua.

Leonore. Sie schrieen Mord, und das Bolk murmelte deutlich: Fiesco. Armselige Betrüger! Meine Augen wollten sie schonen, aber mein Herz überlistet sie. Geschwind, eile nach, sieh, sage mir, wo sie ihn hinschleppen.

Rosa. Sammeln Sie sich. Bella ist nach.

Keonore. Bella wird seinen brechenden Blick noch auffassen! die glückliche Bella! Weh über mich, seine Mörderin! Hätte Fiesco mich lieben können, nie hätte Fiesco sich in die Welt gestürzt, nie in die Dolche des Neids! — Bella kommt! Fort! Rede nicht, Bella!

### Eilfter Auftritt. Borige, Bella.

Bella. Der Graf lebt und ist ganz. Ich sah ihn durch die Stadt galoppieren. Nie sah ich unsern gnädigen Herrn so schön. Der Rapp prahlte unter ihm und jagte mit hochmüthigem Huf das andrängende Bolk von seinem fürstlichen Reiter. Er erblickte mich, als er vorüber slog, lächelte gnädig, winkte hieher und warf drei Küsse zurück. (Boshaft.) Was mach' ich damit, Signora?

Keonore (in Entzüdung). Leichtfertige Schwätzerin! Bring fie ihm

wieder.

Rosa. Nun sehen Sie! jetzt sind Sie wieder Scharlach über und über. Leonore. Sein Herz wirft er den Dirnen nach, und ich jage nach einem Blick? — D Weiber! Weiber! (Gehen ab.)

### Imolster Austritt.

3m Balaft bes Andreas.

Sianettino. Lomellin tommen haftig.

Gianettino. Laß sie um ihre Freiheit brüllen, wie die Löwin um ein Junges. Ich bleibe dabei.

Comellin. Doch, gnädiger Herr —

Gianettino. Zum Teufel mit Eurem Doch, dreistundlanger Procurator! Ich weiche um keines Haares Breite. Laß Gennas Thürme die Köpfe schütteln und die tobende See Nein dareinbrummen. Ich fürchte den Troß nicht.

Komellin. Der Böbel ist freilich das brennende Holz, aber der Adel gibt seinen Wind dazu. Die ganze Republik ist in Wallung. Volk und Patrizier.

Gianettino. So steh' ich wie Nero auf dem Berg und sehe dem pos-

sierlichen Brande zu -

Lomellin. Bis sich die ganze Masse des Aufruhrs einem Partei= gänger zuwirft, der ehrgeizig genug ist, in der Berwüstung zu ernten.

Gianettino. Possen! Possen! Ich kenne nur Ginen, der fürchterlich

werden könnte, und für den ift geforgt.

Lomellin. Geine Durchlaucht. (Andreas tommt, Beibe verneigen fich tief.) Andreas. Signor Lomellin! Meine Nichte wünscht auszufahren. Komellin. Ich werde die Gnade haben, sie zu begleiten.

#### Preizehnter Auftritt. Andreas. Gianettino.

Andreas. Höre, Neffe! Ich bin schlimm mit dir zufrieden. Gianettino. Gönnen Sie mir Gehör, durchlauchtigster Dheim.

Andreas. Dem zerlumptesten Bettler in Genua, wenn er es werth ift. Einem Buben niemals, und war' er mein Neffe. Gnädig genug, daß ich dir den Oheim zeige; du verdientest den Herzog und seine Signoria zu hören.

Gianettino. Nur ein Wort, gnäbigster Herr -

Höre, was du gethan hast, und verantworte dich dann — Du hast ein Gebäude umgerissen, das ich in einem halben Jahrhundert sorgsam zusammenfügte — das Mausoleum beines Dheims — seine einzige Pyramide — die Liebe der Genueser. Leichtsinn verzeiht dir Andreas.

Gianettino. Mein Oheim und Herzog -

Andreas. Unterbrich mich nicht. Du haft bas schönste Kunstwerk der Regierung verlett, das ich felbst den Genuesern vom himmel holte, das mich so viele Nächte gekostet, so viele Gefahren und Blut. gang Genua hast du meine fürstliche Ehre besudelt, weil du für meine Anstalt keine Achtung zeigtest. Wem wird sie heilig sein, wenn mein Blut sie verachtet? — Diese Dummheit verzeiht dir der Oheim.

Gianettino (beleidigt). Unädigfter Berr, Sie haben mich zu Genuas

Herzog gezogen.

Andreas. Schweig — du bist ein Hochverräther des Staats und hast das Herz seines Lebens verwundet. Merke dir's, Anabe! Es heißt - Unterwerfung! — Weil der Hirte am Abend seines Tagwerks zurücktrat, wähntest du die Heerde verlassen? Weil Andreas eisgraue Haare trägt, trampeltest du wie ein Gaffenjunge auf den Gesetzen?

Gianettino (trokig). Gemach, Herzog. Auch in meinen Abern siedet

das Blut des Andreas, vor dem Frankreich erzitterte. Andreas. Schweig! befehl' ich — Ich bin gewohnt, daß das Meer aufhorcht, wenn ich rede — Mitten in ihrem Tempel spieest du die majestätische Gerechtigkeit an. Weißt du, wie man das ahndet, Rebelle? — Jetzt antworte! .

(Gianettino heftet ben Blid fprachlos ju Boben.)

Andreas. Unglückseliger Andreas! In beinem eigenen Herzen hast du den Wurm deines Berdiensts ausgebrütet. — Ich baute den Genuesern ein Haus, das der Bergänglichkeit spotten sollte, und werse den ersten Feuerbrand hinein — Diesen! Dank' es, Unbesonnener, diesem eisgrauen Kopf, der von Familienhänden zur Grube gebracht sein will — Dank' es meiner gottlosen Liebe, daß ich den Kopf des Empörers dem beleidigten Staate nicht — vom Blutgerüste zuwerse.

Vierzehnter Auftritt.

Lomellin außer Athem, erfdroden. Gianettino fieht dem Herzog glübend und sprachlos nach.

Komellin. Was hab' ich gesehen? was angehört? Jett! Jett! Fliehen Sie, Prinz! Jett ist Alles verloren.

Gianettino (mit Ingrimm). Was war zu verlieren?

Komellin. Genua, Prinz. Ich komme vom Markt. Das Bolk drängte sich um einen Mohren, der an Stricken dahin geschleift wurde; der Graf von Lavagna, über die dreihundert Nobili ihm nach bis ins Richthaus, wo die Berbrecher gefoltert werden. Der Mohr war über einem Meuchelmord ertappt worden, den er an dem Fiesco vollsstrecken sollte.

Gianettino (stampft mit dem Fuß). Was? Sind heut alle Teufel los? Komellin. Man inquirierte scharf, wer ihn bestochen. Der Mohr gestand nichts. Man brachte ihn auf die erste Folter. Er gestand nichts. Man brachte ihn auf die zweite. Er sagte aus, sagte aus — gnädiger Herr, wo gedachten Sie hin, da Sie Ihre Ehre einem Taugenichts preisgaben?

Gianettino (schnaubt ihn wild an). Frage mich nichts!

Komellin. Hören Sie weiter. Kaum war das Wort Doria ausgesprochen — lieber hätt' ich meinen Namen auf der Schreibtafel des Teufels gelesen, als hier den Ihren gehört — so zeigte sich Fiesco dem Volk. Sie kennen ihn, den Mann, der befehlend slehet, den Wucherer mit den Herzen der Menge. Die ganze Versammlung hing ihm odemlos in starren, schrecklichen Gruppen entgegen; er sprach wenig, aber streifte den blutenden Arm auf, das Volk schlug sich um die sallenden Tropfen, wie um Reliquien. Der Mohr wurde seiner Wilksür übergeben, und Fiesco — ein Herzstoß für uns — Fiesco begnadigte ihn. Jest raste die Stille des Volks in einen brüllenden Laut aus, jeder Odem zernichtete einen Doria, Fiesco wurde auf tausendstimmigem Vivat nach Hause getragen.

Gianettino (mit einem dumpfen Gelächter). Der Aufruhr schwelle mir an die Gurgel! — Kaiser Karl! Mit dieser einzigen Silbe will ich sie niederwerfen, daß in ganz Genua auch keine Glocke mehr summen soll.

Shiller, Werte. 1.

Comellin. Böhmen liegt weit von Italien — Wenn Karl fich beeilt,

kann er noch zeitig genug zu Ihrem Leichenschmaus kommen.

Gianettino (zieht einen Brief mit großem Siegel hervor). Glück genug also, daß er schon hier ist! — Verwundert sich Lomellin? Glaubte er mich tolldreist genug, wilthige Republikaner zu reizen, wenn sie nicht schon verkauft und verrathen wären?

Komellin (betreten). Ich weiß nicht, was ich benke.

Gianettino. Ich denke Etwas, das du nicht weißt. Der Schluß ist gefaßt. Uebermorgen fallen zwölf Senatoren. Doria wird Monarch, und Kaiser Karl wird ihn schützen — Du trittst zurück?

Komellin. Zwölf Senatoren! Mein Herz ist nicht weit genug, eine

Blutschuld zwölfmal zu fassen.

Gianettino. Närrchen, am Thron wirft man sie nieder. Siehst du, ich überlegte mit Karls Ministern, daß Frankreich in Genua noch starke Parteien hätte, die es ihm zum zweiten Mal in die Hände spielen könnsten, wenn man sie nicht mit der Wurzel vertilgte. Das wurmte beim alten Karl. Er unterschrieb meinen Anschlag — und du schreibst, was ich dictiere.

Komellin. Noch weiß ich nicht — Gianettino. Setze dich! Schreib!

Komellin. Was schreib' ich aber? (Sett fic.)

Gianettino. Die Namen der zwölf Candidaten — Franz Zenturione.

Komellin (schreibt). Zum Dank für sein Votum führt er den Leichenzug.

Gianettino. Cornelio Calva.

Somellin. Calva.

Gianettino. Michael Zibo.

Komellin. Eine Abkühlung auf die Procuratur.

Gianettino. Thomas Asserato mit drei Brüdern (Lomenin hält inne.) Gianettino (naddrüdlich). Mit drei Brüdern.

Somellin (fcreibt). Beiter.

Gianettino. Fiesco von Lavagna.

Komellin. Geben Sie Acht! geben Sie Acht! Sie werden über diesem schwarzen Stein noch den Hals brechen.

Gianettino. Scipio Bourgognino.

Lomellin. Der mag anderswo Hochzeit halten.

Gianettino. Wo ich Brautführer bin — Raphael Sacco.

Comellin. Dem sollt' ich Pardon auswirken, bis er mir meine fünfstausend Scudi bezahlt hat. (Schreibt.) Der Tod macht quitt.

Gianettino. Bincent Calcagno.

somellin. Calcagno — den Zwölften schreib' ich auf meine Gefahr, oder unser Todfeind ist vergessen.

Gianettino. Ende gut, Alles gut. Joseph Berrina.

Lomellin. Das war der Ropf bes Wurms. (Steht auf, Breut Sand,

fliegt die Schrift durch, reicht fie dem Prinzen.) Der Tod gibt libermorgen

prächtige Gala und hat zwölf genuesische Fürsten gelaben.

Gianettino (tritt zum Tisch, unterzeichnet). Es ist geschehen — In zwei Tagen ist Dogewahl. Wenn die Signoria versammelt ist, werden die Zwölf auf das Signal eines Schnupftuchs mit einem plötzlichen Schuß gestreckt, wenn zugleich meine zweihundert Deutsche das Rath-haus mit Sturm besetzen. Ist das vorbei, tritt Gianettino Doria in den Saal und läßt sich huldigen. (Klingelt.)

Somellin. Und Andreas?

Gianettino (verächtlich). Ist ein alter Mann. (Ein Bedienter.) Wenn der Herzog fragt, ich bin in der Messe. (Bedienter ab.) Der Teufel, der in mir stedt, kann nur in Heiligenmaske incognito bleiben.

Comellin. Aber das Blatt, Prinz?

Gianettino. Nimmst du, lässest es durch unsre Partei circusieren. Dieser Brief muß mit Extrapost nach Levanto. Er unterrichtet den Spinola von Allem und heißt ihn früh acht Uhr in der Hauptstadt hier eintressen. (Will fort.)

Komellin. Ein Loch im Faß, Prinz! Fiesco besucht keinen Senat mehr. Gianettino (zurüdrufend). Doch noch einen Meuter wird Genua haben? — Ich sorge dasür. (Ab in ein Seitenzimmer, Lomellin sort durch ein anderes.)

# Bunfzehnter Auftritt.

#### Borgimmer bei Fiesco.

Fieses mit Briefen und Wechseln. Mohr.

Siesco. Also vier Galeeren sind eingelaufen.

Mohr. Liegen glücklich in der Darsena vor Anker.

Siesco. Das kommt erwünscht. Woher die Expressen?

Mohr. Bon Rom, Piacenza und Frankreich.

Fiesco (bricht die Briefe auf, sliegt sie durch). Willkommen, willkommen in Genna! (Sehr aufgeräumt.) Die Kuriere werden fürstlich bewirthet.

Mohr. Sum! (Will geben.)

Siesco. Halt! Halt! Hier kommt Arbeit für dich die Fülle.

Mohr. Was steht zu Befehl? Die Nase des Spürers oder der

Stachel des Storpions?

Fiesco. Für jetzt des Lockvogels Schlag. Morgen früh werden zweitausend Mann verkappt zur Stadt hereinschleichen, Dienste bei mir zu nehmen. Bertheile du deine Handlanger an den Thoren herum, mit der Ordre, auf die eintretenden Passagiers ein wachsames Auge zu haben. Einige werden als ein Trupp Pilgrime kommen, die nach Loretto wallsahrten gehen, andre als Ordensbrüder, oder Savoyarden, oder Komödianten, wieder andre als Krämer, oder als ein Trupp Musisanten, die meisten als abgedankte Soldaten, die genuesisches Brod essen wollen. Jeder Fremde wird ausgefragt, wo er einstellet; antwortet er:

zur goldenen Schlange, so muß man ihn freundlich grüßen und meine Wohnung bedeuten. Höre, Kerl! aber ich baue auf deine Alugheit.

Mohr. Herr! wie auf meine Bosheit. Entwischt mir ein Lock Haare, so sollt Ihr meine zwei Augen in eine Windbüchse laden und

Sperlinge damit schießen. (Will fort.)

Fiesco. Halt! noch eine Arbeit. Die Galeeren werden der Nation scharf in die Angen stechen. Merke auf, was davon Rede wird. Fragt dich Jemand, so hast du von Weitem murmeln gehört, daß dein Herr damit Jagd auf die Türken mache. Verstehst du?

Mohr. Verstehe. Die Barte der Beschnittenen liegen oben drauf.

Was im Korb ist, weiß ber Teufel. (Will fort.)

Fiesco. Gemach. Noch eine Borsicht. Gianettino hat neuen Grund, mich zu hassen und mir Fallen zu stellen. Geh, beobachte deine Kameraden, ob du nicht irgendwo einen Meuchelmord witterst. Doria besucht die verdächtigen Häuser. Hänge dich an die Töchter der Freude. Die Geheimnisse des Cabinets steden sich gern in die Falten eines Weiberrock; versprich ihnen goldspeiende Kunden — versprich deinen Herrn. Nichts kann zu ehrwürdig sein, das du nicht in diesen Morast untertauchen sollst, die du den festen Boden fühlst.

Mohr. Halt! Holla! Ich habe Eingang bei einer gewissen Diana Bononi und bin gegen fünf Bierteljahr ihr Zuführer gewesen. Borgestern sah ich den Procurator Lomellino aus ihrem Hause kommen.

Fiesco. Wie gerufen. Eben der Lomellino ist der Hauptschlüssel zu allen Tollheiten Dorias. Gleich morgen früh mußt du hingehen.

Bielleicht ist er heute Nacht dieser keuschen Luna Endymion.

Mohr. Noch ein Umstand, gnädiger Herr. Wenn mich die Genueser fragen — und ich bin des Teufels! das werden sie — wenn sie mich jetzt fragen: was denkt Fiesco zu Genua? — Werdet Ihr Eure Maske noch länger tragen, oder was soll ich antworten?

Fiesco. Antworten! Wart! Die Frucht ist ja zeitig. Wehen verkünbigen die Geburt — Genua liege auf dem Block, sollst du antworten,

und bein Herr heiße Johann Ludwig Fiesco.

Mohr (sich froh stredend). Was ich anbringen will, daß sich's gewaschen haben soll, bei meiner hundssöttischen Ehre! — Aber nun hell auf, Freund Hassan! In ein Weinhaus zuerst! Meine Füße haben alle Hände voll zu thun — ich muß meinen Magen caressieren, daß er mir bei meinen Beinen das Wort redt. (Eilt ab, kommt aber schnell zurück.) A propos! Bald hätt' ich das verplaudert. Was zwischen Eurer Frau und Calcagno vorging, habt Ihr gern wissen! — Ein Korb ging vor, Herr, und Das war Alles. (Läuft davon.)

# Sechzehnter Auftritt.

Fiesco bei sich.

Ich bedaure, Calcagno — Meinten Sie etwa, ich würde den empfindlichen Artikel meines Chebetts Preis geben, wenn mir meines Weibes Tugend und mein eigener Werth nicht Handschrift genug ausgestellt hätten? Doch willkommen mit dieser Schwägerschaft. Du bist ein guter Solbat. Das soll mir beinen Arm zu Dorias Untergang kuppeln! — (Mit starkem Schritt auf und nieder.) Jetzt, Doria, mit mir auf den Kampfplat! Alle Maschinen des großen Wagestücks sind im Gang. Zum schaubernben Concert alle Instrumente gestimmt. Nichts fehlt, als die Larve herabzureißen und Genuas Patrioten den Fiesco zu zeigen. (Man hört kommen.) Ein Besuch! Wer mag mich jetzt stören?

### Siebzehnter Auftritt.

Boriger. Berrina. Romano mit einem Tableau. Sacco. Bourgognino. Calcagno. Alle verneigen fich.

Siesco (ihnen entgegen, voll Beiterkeit). Willommen, meine würdigen Freunde! Welche wichtige Angelegenheit führt Sie so vollzählig zu . mir? — Dn auch da, theurer Bruder Berrina? Ich würde bald verlernt haben, dich zu kennen, wären meine Gedanken nicht fleißiger um bich, als meine Augen. War's nicht seit dem letten Ball, daß ich meinen Verrina entbehrte?

Verrina. Zähl' ihm nicht nach, Fiesco. Schwere Lasten haben indeß sein graues Haar gebeugt. Doch genug hievon.

Fiesco. Nicht genug für die wißbegierige Liebe. Du wirst mir mehr sagen muffen, wenn wir allein find. (Zu Bourgognino.) Willtommen, junger Held! Unfre Bekanntschaft ift noch grün, aber meine Freundschaft ist zeitig. Haben Sie Ihre Meinung von mir verbessert?

Bourgagnino. Ich bin auf dem Wege.

Fiesco. Berrina, man sagt mir, daß dieser junge Cavalier bein Tochtermann werden soll. Nimm meinen ganzen Beifall zu dieser Bahl. Ich hab' ihn nur einmal gesprochen, und doch wurd' ich stolz sein, wenn er ber meinige ware.

Verrina. Dieses Urtheil macht mich eitel auf meine Tochter.

Fiesco (zu den Andern). Sacco? Calcagno? — Lauter seltne Erscheinungen in meinen Zimmern! Beinahe möchte ich mich meiner Dienstfertigkeit schämen, wenn Genuas edelste Zierden fie vorübergeben — Und hier begrüße ich einen fünften Gast, mir zwar fremd, boch empfohlen genug durch diesen würdigen Zirkel.

Romano. Es ist ein Maler schlechtweg, gnäbiger Herr, Romano mit Namen, der sich vom Diebstahl an der Natur ernährt, tein Wappen hat, als seinen Pinsel, und nun gegenwärtig ist, (mit einer tiefen

Berbeugung) bie große Linie zu einem Brutustopfe zu finden.

Siesco. Ihre Hand, Romano. Ihre Meisterin ist eine Verwandte meines Hauses. Ich liebe sie brüderlich. Kunft ift die rechte Hand der Natur. Diese hat nur Geschöpfe, jene hat Menschen gemacht. Was malen Sie aber, Romano?

Romano. Scenen aus dem nervigten Alterthum. Zu Florenz

steht mein sterbender Hercules, meine Kleopatra zu Benedig, der wüthende Ajax zu Rom, wo die Helden der Vorwelt — im Batican wieder auferstehen.

Fiesco. Und was ift wirklich Ihres Pinsels Beschäftigung?

Romano. Er ist weggeworfen, gnädiger Herr. Das Licht des Genies bekam weniger Fett, als das Licht des Lebens. Ueber einen gewissen Punkt hinaus brennt nur die papierne Krone. Hier

ist meine letzte Arbeit.

Fiesco (aufgeräumt). Sie könnte nicht erwünschter gekommen sein. Ich bin heute ganz ungewöhnlich heiter, mein ganzes Wesen seiert eine gewisse heroische Ruhe, ganz offen sür die schöne Natur. Stellen Sie Ihr Tableau auf. Ich will mir ein rechtes Fest daraus bereiten. Tretet herum, meine Freunde. Wir wollen uns ganz dem Kinstlerschenken. Stellen Sie Ihr Tableau auf.

Verrina (winkt den Andern). Run merket auf, Genueser!

Romano (stellt das Gemälde zurecht). Das Licht muß von der Seite spielen. Ziehen Sie jenen Vorhang auf. Die sen lassen Sie fallen. Gut. (Er tritt auf die Seite.) Es ist die Geschichte der Birginia und des Appius Claudius.

(Lange ausdruckvolle Paufe, worin alle die Malerei betrachten.)

Verrina (in Begeisterung). Spritz zu, eisgrauer Bater! — Zuckst du, Thrann? — Wie so bleich steht ihr Klötze Kömer — ihm nach, Kömer — das Schlachtmesser blinkt — Mir nach, Klötze Genueser — Nieder mit Doria! Nieder! nieder! (Er haut gegen das Gemälde.)

Fiesco (lächelnd zum Maler.) Fordern Sie mehr Beifall? Ihre Kunst

macht diesen alten Mann zum bartlosen Träumer.

Verrina (erschöpft). Wo bin ich? Wo sind sie hingekommen? Weg,

wie Blasen? Du hier, Fiesco? Der Tyrann lebt noch, Fiesco?

Fiesco. Siehst du? Ueber vielem Sehen hast du die Augen verzgessen. Diesen Römerkopf sindest du bewundernswerth? Weg mit ihm! Hier das Mädchen blick' an! Dieser Ausdruck, wie weich, wie weiblich! Welche Anmuth auch aus den welkenden Lippen? Welche Wollust im verzlöschenden Blick? — Unnachahmlich! göttlich, Romano! — Und noch die weiße, blendende Brust, wie angenehm noch von des Athems letzten Wellen gehoben! Mehr solche Nymphen, Romano, so will ich vor Ihren Phantasieen knieen und der Natur einen Scheidebrief schreiben.

Bourgognino. Berrina, ist das deine gehoffte herrliche Wirkung? Verrina. Fasse Muth, Sohn. Gott verwarf den Arm des Fiesto,

er muß auf ben unfrigen rechnen.

Fiesco (zum Maler). Ja, es ist Ihre letzte Arbeit, Romano. Ihr Mark ist erschöpft. Sie rühren keinen Pinsel mehr an. Doch über des Künstlers Bewunderung vergess' ich das Werk zu verschlingen. Ich könnte hier stehen und hingassen und ein Erdbeben überhören. Nehmen Sie Ihr Gemälde weg. Sollt' ich Ihnen diesen Virginiakops bezahlen, müßt' ich Genua in Versatz geben. Nehmen Sie weg.

Romano. Mit Chre bezahlt sich ber Künstler. Ich schenke es Ihnen.

(Er will hinaus.)

Fiesco. Eine kleine Geduld, Romano. (Er geht mit majestätischem Schritt im Zimmer und scheint über etwas Großes zu denken. Zuweilen betrachtet er die Andern sliegend und scharf, endlich nimmt er den Maler bei der Hand, führt ihn vor das Gemälde.) Tritt her, Maler! (Aeußerst stolz und mit Würde.) So trotzig siehst du da, weil du Leben auf todten Tüchern heuchelst und große Thaten mit kleinem Answand verewigst. Du prahlst nit Poetenhitze, der Phantasie marksosem Marionettenspiel, ohne Herz, ohne thatenerwärmende Kraft; stürzest Tyrannen auf Leinwand; — bist selbst ein elender Skave? Machst Republiken mit einem Pinsel frei; — kaunst deine eignen Ketten nicht brechen? (Bou und besehlend.) Geh! Deine Arbeit ist Saukelwerk — der Schein weiche der That — (Mit Größe, indem er das Tableau umwirft.) Ich habe gethan, was du — nur maltest. (Alle erschüttert. Romano trägt sein Tableau mit Bestürzung sort.)

## Achtzehnter Auftritt.

#### Siesco. Berrina. Bourgognino. Cacco. Calcagno.

Fiesco (unterbricht eine Pause des Erstaunens). Dachtet ihr, der Löwe schliefe, weil er nicht brülte? Waret ihr eitel genug, euch zu überreden, daß ihr die Einzigen wäret, die Genuas Ketten sühlten? die Einzigen, die sie zu zerreißen wünschten? Eh ihr sie nur sern rasseln hörtet, hatte sie schon Fiesco zerbrochen. (Er öffnet die Schatulle, ninmt ein Paket Briefe heraus, die er alle über die Tasel spreitet.) Hier Soldaten von Parma — hier französisches Geld — — hier vier Galeeren vom Papst. Was sehlte noch, einen Tyrannen in seinem Nest aufzujagen? Was wist ihr noch zu erinnern? (Da sie alle erstarrt schweigen, tritt er von der Tasel mit Selbstgefühl.) Republikaner, ihr seid geschickter, Tyrannen zu versluchen, als sie in die Luft zu sprengen. (Aue, außer Verrina, wersen sich sprachlos dem Fiesco zu Füßen.)

Verrina. Fiesco! — Mein Geist neigt sich vor dem deinigen — mein Knie kann es nicht — Du bist ein großer Mensch! — aber

- Steht auf, Genueser.

Kiescs. Ganz Genua ärgerte sich an dem Weichling Fiesco. Ganz Genua stuckte über den verbuhlten Schurken Fiesco. Genueser! Genueser! Meine Buhlerei hat den arglistigen Despoten betrogen, meine Tollheit hat eurem Fürwitz meine gefährliche Weisheit verhült. In den Windeln der Ueppigkeit lag das erstannliche Werk der Verschwöstung gewickelt. Genug. Genua kennt mich in euch. Mein ungeheuerster Wunsch ist befriedigt.

Sourgognino (wirft fic unmuthig in einen Seffel). Bin ich benn gar

nichts mehr?

Kiesco. Aber laßt uns schleunig von Gedanken zu Thaten gehn. Alle Maschinen sind gerichtet. Ich kann die Stadt von Land und Wasser bestürmen. Rom, Frankreich und Parma bedecken mich. Der Abel ist brittet, arbeitet nur auf Karbatsche und Raspelhaus und führt — höchstens zum Galgen.

Diesco. Gin reizendes Ziel. Ich bin auf die begre begierig.

Mohr. Das sind die Spionen und Maschinen. Bedeutende Herren, denen die Großen ein Ohr leihen, wo sie ihre Allwissenheit holen; die sich wie Blutigel in Seelen einbeißen, das Gift aus dem Herzen schlürfen und an die Behörde speien.

Diesco. Ich fenne das — fort!

Mohr. Der Rang trifft nunmehr die Meuter, Giftmischer und Alle, die ihren Mann lang hinhalten und aus dem Hinterhalt fassen. Feige Memmen sind's oft, aber doch Kerls, die dem Teufel das Schulgeld mit ihrer armen Seele bezahlen. Hier thut die Gerechtigkeit schon etwas Uebriges, strickt ihre Knöchel aufs Nad und pflanzt ihre Schlauköpfe auf Spieße. Das ist die dritte Zunft.

Diesco. Aber, sprich boch, wann wird die deinige kommen?

Mohr. Blit, gnädiger Herr! das ist eben der Psiff. Ich bin durch diese alle gewandert. Mein Genie geilte frühzeitig über jedes Gehege. Gestern Abend macht' ich mein Meisterstück in der dritten, vor einer Stunde war ich — ein Stümper in der vierten.

Fiesco. Diese mare also?

Mohr (lebhaft). Das sind Männer, (in Hite) die ihren Mann zwischen vier Mauern aufsuchen, durch die Gefahr eine Bahn sich hauen, ihm gerade zu Leib gehen, mit dem ersten Gruß ihm den Großdank für den zweiten ersparen. Unter uns! man nennt sie nur die Extrapost der Hölle. Wenn Mephistopheles einen Gelust bekommt, braucht's nur einen Wink, und er hat den Braten noch warm.

Kiesco. Du bist ein hartgesottener Sünder. Einen solchen vernißte ich längst. Gib mir deine Hand. Ich will dich bei mir behalten.

Mohr. Ernst ober Spaß?

Fiesco. Mein völliger Ernst, und gebe dir tausend Zechinen des

Jahrs.

Mohr. Topp, Lavagna! Ich bin Euer, und zum Heuker fahre das Privatleben. Braucht mich, wozu Ihr wollt. Zu Eurem Spürhund, zu Eurem Parforce-Hund, zu Eurem Fuchs, zu Eurer Schlange, zu Eurem Kuppler und Henkersknecht. Herr, zu allen Commissionen, nur bei Leibe! zu keiner ehrlichen — dabei benehm' ich mich plump wie Holz.

Fiesco. Sei unbesorgt! Wem ich ein Lamm schenken will, lass'ich's durch keinen Wolf überliefern. Geh also gleich morgen durch Genua und suche die Witterung des Staats. Lege dich wohl auf Kundschaft, wie man von der Regierung denkt und vom Haus Doria flüstert, sondiere daneben, was meine Mitbürger von meinem Schlaraffenleben und meinem Liebesroman halten. Ueberschwemme ihre Gehirne mit Wein, dis ihre Herzensmeinungen überlaufen. Hier hast du Geld. Spende davon unter den Seidenhändlern aus.

Mohr (fieht ihn bedenklich an). Herr —

Fiesco. Angst darf dir nicht werden. Es ist nichts Ehrliches — Weh! rufe deine ganze Bande zu Hilfe. Morgen will ich deine Zei-

tungen hören. (Er geht ab.)

Mohr (ibm nach). Berlaßt Euch auf mich. Jett ist's früh vier Uhr. Morgen um Acht habt Ihr so viel Neues erfahren, als in zweimal siebenzig Ohren geht. (Ab.)

### Behnter Auftritt.

Zimmer bei Berrina.

Bertha rüdlings in einem Sopha, ben Ropf in die Hand geworfen. Bertina büster hereintretenb.

Bertha (erfdridt, springt auf). himmel! ba ist er!

Verrina (steht still, besieht sie befremdet). An ihrem Bater erschrickt meine Tochter?

Bertha. Fiehen Sie! Lassen Sie mich fliehen! Sie sind schrecklich, mein Bater.

Verrina. Meinem einzigen Rinde?

Bertha (mit einem schweren Blid auf ihn). Nein! Sie muffen noch eine Tochter haben.

Verrina. Drückt dich meine Zärtlichkeit zu schwer?

Bertha. Bu Boben, Bater.

Verrina. Wie? welcher Empfang, meine Tochter? Soust, wenn ich nach Hause kam, Berge auf meinem Herzen, hüpfte mir meine Bertha entgegen, und meine Bertha lachte sie weg. Komm, umarme mich, Tochter. An dieser glühenden Brust soll mein Herz wieder erwarmen, das am Todtenbett des Baterlands einfriert. O mein Kind! Ich habe heute Abrechnung gehalten mit allen Freuden der Natur, und (äußerst schwer) nur du bist mir geblieben.

Bertha (mißt ihn mit einem langen Blid). Unglücklicher Bater!

Verrina (umarmt sie beklemmt). Bertha! mein einziges Kind! Bertha! meine letzte übrige Hoffnung! — Genuas Freiheit ist dahin — Fiesco hin — (indem er sie heftiger drückt, durch die Zähne) Werde du eine Hure —

Bertha (reißt sich aus seinen Armen). Heiliger Gott! Sic wissen? —

Verrina (steht bebend still). Was?

Bertha. Meine jungfräuliche Ehre —

Verrina (wiithend). Was?

Bertha. Diese Nacht —

Verrina (wie ein Rasender). Was?

Bertha. Gewalt! (Sinkt am Sopha nieder.)

Verrina (nach einer langen schreckhaften Pause, mit dumpfer Stimme). Noch einen Athemzug, Tochter — den letzten! (Mit hohlem gebrochnem Ton.) Wer?

Bertha. Weh mir, nicht diesen todtenfarben Zorn! Helse mir Gott! er stammelt und zittert.

Verrina. Ich wüßte doch nicht — meine Tochter! Wer? Bertha. Ruhig! ruhig! mein bester, mein theurer Bater.

Verrina. Um Gotteswillen — Wer? (will vor ihr niederfallen.)

Bertha. Eine Maste.

Verrina (tritt zurück, nach einem stürmischen Nachdenken). Nein! das kann nicht sein! Den Gedanken sendet mir Gott nicht. (Lacht graß auf.) Alter Geck! als wehn alles Gift nur aus einer und eben der Kröte spritzte? (Zu Bertha gefaßter.) Die Person, wie die meinige, oder kleiner?

Bertha. Größer.

Verrina (rass). Die Haare schwarz? fraus?

Bertha. Kohlschwarz und fraus.

Verrina (taumelt von ihr hinweg). Gott! mein Kopf! mein Kopf — die Stimme?

Bertha. Rauh, eine Bafftimme.

Verrina (heftig). Von welcher Farbe? Nein! ich will nicht mehr hören! — der Mantel — von welcher Farbe?

Bertha. Der Mantel grün, wie mich däuchte.

Verrina (hält beibe Hände vors Gesicht und wankt in den Sopha). Sei ruhig. Es ist nur ein Schwindel, meine Tochter. (Läßt die Hände sinken; ein Todtengesicht.)

Bertha (bie Hande ringend). Barmherziger Himmel! das ist mein

Vater nicht mehr.

Verrina (nach einer Pause mit bitterm Gelächter). Recht so! recht so! Memme Verrina! — daß der Bube in das Heiligthum der Gesetze griff — diese Aufforderung war dir zu matt — der Bube mußte noch ins Heiligthum deines Bluts greifen — (Springt auf.) Geschwind! rufe den Nicolo — Blei und Pulver — oder halt! halt! ich besinne mich eben anders — besser — Hole mein Schwert herbei, bet' ein Vaterunser. (Die Hand vor die Stirne.) Was will ich aber?

Bertha. Mir ist sehr bange, mein Bater.

Verrina. Komm, setze dich zu mir. (Bedeutend.) Bertha, erzähle mir — Bertha, was that jener eisgraue Kömer, als man seine Tochter auch so — wie nenn ich's nun — auch so artig fand, seine Tochter? Höre, Bertha, was sagte Virginius zu seiner verstümmelten Tochter? Bertha (mit Schaubern). Ich weiß nicht, was er sagte.

Verrina. Närrisches Ding — Nichts sagte er. (Plöglich auf, faßt

ein Schwert.) Nach einem Schlachtmesser griff er -

Bertha (stürzt ihm erschrocken in die Arme). Großer Gott! was wollen Sie thun?

Verrina (wirft das Schwert ins Zimmer). Nein! noch ist Gerechtigkeit in Genua!

### Gilfter Auftritt.

#### Cacco. Calcagno. Borige.

Calcagno. Verrina, geschwind! Mache dich fertig. Heute hebt die Wahlwoche der Republik an. Wir wollen früh in die Signoria, die neuen Senatoren erwählen. Die Gassen wimmeln von Volk. Der

ganze Abel strömt nach dem Rathhaus. Du begleitest uns doch, (spöttisch) den Triumph unsrer Freiheit zu sehen.

Sacco. Ein Schwert liegt im Saal. Berrina schaut wild. Bertha

hat rothe Augen.

Calcagno. Bei Gott! das nehm' ich nun auch gewahr — Sacco, hier ist ein Unglück geschehen.

Verrina (ftellt zwei Seffel bin). Setzt euch.

Sacco. Freund, du erschreckft uns.

Calcagno. So sah ich dich nie, Freund. Hätte nicht Bertha geweint, ich würde fragen: geht Genua unter?

Verrina (fürchterlich). Unter! Sitt nieder!

Calcagno (erschroden, indem sich Beide seten). Mann! Ich beschwöre dich! Verrina. Höret!

Calcagno. Was ahnet mir, Sacco?

Verrina. Genueser — ihr Beide kennt das Alterthum meines Namens. Eure Ahnen haben den meinigen die Schleppe getragen. Meine Bäter sochten die Schlachten des Staats. Meine Mütter waren Muster der Genueserinnen. Ehre war unser einziges Capital und erbte vom Bater zum Sohn — oder wer weiß es anders?

Sacco. Niemand.

Calcagno. So wahr Gott lebt, Niemand.

Verrina. Ich bin der letzte meines Geschlechts. Mein Weib liegt begraben. Diese Tochter ist ihr einziges Vermächtniß. Genueser, ihr seid Zeugen, wie ich sie erzog. Wird Jemand auftreten und Klage führen, daß ich meine Bertha verwahrloste?

Calcagno. Deine Tochter ift ein Muster im Lande.

Verrina. Freunde! ich bin ein alter Mann. Berliere ich diese, darf ich keine mehr hoffen. Mein Gedächtniß löscht aus. (Mit einer schrecklichen Wendung.) Ich habe sie verloren. Insam ist mein Stamm.

Beide (in Bewegung). Das wolle Gott verhüten! (Bertha wälzt fich

jammernd im Copha.)

Verrina. Nein! Berzweifle nicht, Tochter. Diese Männer sind tapfer und gut. Beweinen dich diese, wird's irgendwo bluten. — Seht nicht so betroffen aus, Männer. (Langsam, mit Gewicht.) Wer Genna untersocht, kann doch wohl ein Mädchen bezwingen?

Beide (fahren auf, werfen die Sessel zurüch). Gianettino Doria! Bertha (mit einem Schrei). Stürzt über mich, Mauern! mein Scipio!

#### Bwölfter Auftritt. Bourgognino. Borige.

Gourgognino (erhitt). Springe hoch, Mädchen! Eine Freudenpost!
— Edler Berrina, ich komme, meinen Himmel auf Ihre Zunge zu setzen. Schon längst liebte ich Ihre Tochter, und nie durft' ich es wagen, um ihre Hand zu bitten, weil mein ganzes Bermögen auf falschen Brettern von Coromandel schwamm. Eben jetzt fliegt meine

Fortuna wohlbehalten in die Rhede und führt, wie sie sagen, unermeßliche Schätze mit. Ich bin ein reicher Mann. Schenken Sie mir Bertha, ich mache sie glücklich. (Bertha verhült sich, große Pause.)

Verrina (bedächtlich zu Bourgognino). Haben Sie Lust, junger Mensch

Ihr Herz in eine Psütze zu werfen?

Bourgognino (greift nach bem Schwert, zieht aber plöglich die Sand jurud).

Das sprach der Bater —

Verrina. Das spricht jeder Schurk' in Italien. Nehmen Sie mit dem Abtrag von anderer Leute Gastung vorlieb?

Bourgognino. Mach mich nicht wahnwitzig, Grautopf! Calcagno. Bourgognino, wahr spricht der Grautopf.

Sourgognino (auffahrend, gegen Bertha stürzend). Wahr spricht er? Mich hätte eine Dirne genarrt?

Calcagno. Bourgognino, nicht da hinaus. Das Mädchen ift

engelrein.

Bourgognino (steht erstaunt still). Nun! so wahr ich selig werden will. Rein und entehrt! Ich habe keinen Sinn für das. — Sie sehen sich an und sind stumm. Irgend ein Unhold von Missethat zuckt auf ihren bebenden Zungen. Ich beschwöre euch! Schiebt meine Vernunft nicht im Kurzweil herum. Rein wäre sie? Wer sagte rein?

Verrina. Mein Kind ist nicht schuldig.

Bourgognino. Also Gewalt! (Faßt bas Schwert von dem Boden.) Genueser! bei allen Sünden unter dem Mond! Wo — wo find' ich den Räuber?

Derrina. Eben dort, wo du den Dieb Genuas findest. — (Bourgog-

nino erstarrt. Berrina geht gedankenvoll auf und nieder, dann steht er still.)

Verrina. Wenn ich beinen Wink verstehe, ewige Vorsicht, so willst du Genua durch meine Bertha erlösen! (Er tritt zu ihr, indem er den Trauersstor langsam von seinem Arme wickelt, darauf feierlich.) Eh sh Herzblut eines Doria diesen häßlichen Fleden aus deiner Ehre wäscht, soll kein Strahl des Tags auf diese Wangen fallen. Bis dahin — (er wirft den Flor über sie) verblinde! (Pause. Die Uebrigen sehen ihn schweigend, betreten an.)

Verrina (seierlicher, seine Hand auf Berthas Haupt gelegt). Verslucht sei die Luft, die dich fächelt! Versslucht der Schlaf, der dich erquickt! Versslucht jede menschliche Spur, die deinem Elend willsommen ist! Geh hinab in das unterste Gewöld meines Hauses. Winsle, heule, lähme die Zeit mit deinem Gram. (Unterbrochen von Schauern fährt er fort.) Dein Leben sei das gichterische Wälzen des sterbenden Wurms — der hartnäckige, zermalmende Kampf zwischen Sein und Vergehen. — Dieser Fluch hafte auf dir, bis Gianettino den letzten Odem verröchelt hat. — Wo nicht, so magst du ihn nachschleppen längs der Ewigseit, dis man aussindig macht, wo die zwei Enden ihres Rings in einander greisen.

(Großes Schweigen. Auf allen Gesichtern Entsetzen. Berrina blick Jeden fest und durchdringend au.)

Bourgognino. Rabenvater! was hast du gemacht? Diesen un-

geheuren, gräßlichen Fluch deiner armen, schuldlosen Tochter?

Derrina. Nicht wahr — das ist schrecklich, mein zärtlicher Bräutigam? — (Höchst bedeutend.) Wer von euch wird nun auftreten und jetzt noch von kaltem Blut und Aufschube schwatzen? Genuas Loos ist auf meine Bertha geworsen, mein Vaterherz meiner Bürgerpslicht überantwortet. Wer von uns ist nun Memme genug, Genuas Erlösung zu verzögern, wenn er weiß, daß dieses schuldlose Lamm seine Feigheit mit unendlichem Gram bezahlt? — Bei Gott! das war nicht das Gewäsch eines Narren — Ich hab' einen Sid gethan und werde mich meines Kindes nicht erbarmen, bis ein Doria am Boden zuck, und sollt' ich auf Martern raffinieren, wie ein Henkerstnecht, und sollt' ich dieses unschuldige Lamm auf kannibalischer Folterbank zerknirschen — Sie zittern — Blaß wie Geister schwindeln sie mich an. — Noch einmal, Scipio! Ich verwahre sie zum Geisel deines Tyrannenmords. An diesem theuren Faden halt' ich deine, meine, eure Pflichten sest. Genuas Despot muß fallen, oder das Mädchen verzweiselt. Ich widerruse nicht.

Bourgognino (wirft sich der Bertha zu Füßen). Und fallen soll er — fallen für Genua, wie ein Opferstier. So gewiß ich dies Schwert im Herzen Dorias umkehre, so gewiß will ich den Bräntigamskuß auf deine

Lippen druden. (Steht auf.)

Verrina. Das erste Paar, das die Furien einsegnen. Gebt euch die Hände. In Dorias Herzen wirst du dein Schwert umkehren? — Nimm

fie, sie ist bein!

Calcagno (tniet nieder). Hier kniet noch ein Genueser und legt seinen furchtbaren Stahl zu den Füßen der Unschuld. So gewiß möge Calcagno den Weg zum Himmel aussindig machen, als dieses sein Schwert die Straße zu Dorias Leben. (Steht auf.)

Sacco. Zuletzt, doch nicht minder entschlossen, kniet Raphael Sacco. Wenn dies mein blankes Eisen Berthas Gefängniß nicht aufschließt, so schließe sich das Ohr des Erhörers meinem letzten Gebet zu. (Steht auf.)

Verrina (erheitert). Genua dankt euch in mir, meine Freunde. Gehe

nun, Tochter. Freue bich, bes Baterlands großes Opfer zu sein.

Bourgognino (umarmt sie im Abgehen). Geh! Traue auf Gott und Bourgognino. An einem und eben dem Tag werden Bertha und Genua frei sein. (Bertha entfernt sich.)

# Breizehnter Auftritt.

Borige ohne Bertha.

Caleagno. Ch wir weiter gehn, noch ein Wort, Genneser!

Verrina. Ich errath' es.

Calcagno. Werden vier Patrioten genug sein, Tyrannei, die mächtige Hyder, zu stürzen? Werden wir nicht den Pöbel aufrühren, nicht den Adel zu unsrer Partei ziehen müssen?

Verrina. Ich verstehe. Höret also, ich habe längst einen Maler

im Solde, der seine ganze Kunst verschwendet, den Sturz des Appius Claudius fresco zu malen. Fiesco ist ein Anbeter der Kunst, erhitzt sich gern an erhabenen Scenen. Wir werden die Malerei nach seinem Palast bringen und zugegen sein, wenn er sie betrachtet. Bielleicht, daß der Anblick seinen Genius wieder ausweckt — Vielleicht —

Bourgognino. Weg mit ihm! Verdopple die Gefahr, spricht der Held, nicht die Helfer. Ich habe schon längst ein Etwas in meiner Brust gesühlt, das sich von nichts wollte ersättigen lassen — Was es war, weiß ich jetzt plötzlich (indem er heroisch aufspringt). Ich hab' einen

Tyrannen! (Der Borhang fällt.)

# Zweiter Aufzug.

Borgimmer in Fiescos Palaft.

# Erster Auftritt.

Leonore. Arabella.

Arabella. Rein, sag' ich. Sie sahen falsch. Die Eifersucht lieh

Ihnen die häßlichen Augen.

Leonore. Es war Julia lebendig. Rede mir nichts ein. Meine Silhouette hing an einem himmelblauen Band, dies war feuerfarb und geflammt. Mein Loos ist entschieden.

### Bweiter Auftritt. Borige. Julia.

Julia (affectiert hereintretend). Der Graf bot mir sein Palais an, den Zug nach dem Rathhaus zu sehen. Die Zeit wird mir lang werden. Eh die Chocolade gemacht ist, Madame, unterhalten Sie mich. (Bella entfernt sich, kommt sogleich wieder.)

Leonore. Befehlen Sie, daß ich Gesellschaft hieher bitte?

Vulia. Abgeschmackt. Als wenn ich die hier suchen müßte? Sie werden mich zerstreuen, Madame. (Auf und ab, sich den Hof machend.) Wenn Sie das können, Madame — denn ich habe nichts zu versäumen.

Arabella (boshaft). Desto mehr dieser kostbare Mohr, Signora. Wie grausam, bedenken Sie! die Perspectivchen der jungen Stutzer um diese schöne Prise zu bringen? Ah! und das blitzende Spiel der Persen, das Sinem die Augen bald wund brennt. — Beim großmächtigen Gott! haben Sie nicht das ganze Meer ausgeplündert!

Julia (vor einem Spiegel). Das ist Ihr wohl eine Seltenheit, Mam= sell? Aber höre Sie, Mamsell, hat Sie Ihrer Herrschaft auch die Zunge verdingt? Scharmant, Madame! Ihre Gäste durch Domestiken becompli=

mentieren zu lassen.

Keonore. Es ist mein Unglück, Signora, daß meine Laune mir das Vergnügen Ihrer Gegenwart schmälert.

Julia. Eine häßliche Unart ist das, die Sie schwerfällig und albern macht. Rasch! lebhaft und witig! Das ist der Weg nicht, Ihren Mann anzusesseln.

Keonore. Ich weiß nur einen, Gräfin. Lassen Sie den Ihrigen

immer ein sympathetisches Mittel bleiben.

Bulia (ohne barauf achten zu wollen). Und, wie Sie sich tragen, Masdame! Pfui doch! Auch auf Ihren Körper wenden Sie mehr. Nehmen Sie zur Kunst Ihre Zustucht, wo die Natur an Ihnen Stiesmutter war. Einen Firniß auf diese Wangen, woraus die mißfärbige Leidenschaft tränkelt. Armes Geschöpf! So wird Ihr Gesichtchen nie einen Käuser sinden.

Leonore (munter zu Bella). Wünsche mir Glück, Mädchen. Unmöglich hab' ich meinen Fiesco verloren, oder ich habe nichts an ihm verloren.

(Man bringt Chocolabe, Bella gießt ein.)

Vulia. Von Verlieren murmeln Sie etwas? Aber mein Gott! wie kam Ihnen auch der tragische Einfall, den Fiesco zu nehmen? — Warum auf diese Höhe, mein Kind, wo Sie nothwendig gesehen werden müssen? verglichen werden müssen? — Auf Ehre, mein Schatz, das war ein Schelm oder ein Dummkopf, der Sie dem Fiesco kuppelte. (Mitleidig ihre Hand ergreisend.) Gutes Thierchen, der Mann, der in den Assembleen des guten Tons gelitten wird, konnte nie deine Partie sein. (Sie nimmt eine Tasse.)

Leonore (lächelnd auf Arabellen). Ober er würde in diesen Häusern

des guten Tons nicht gelitten sein wollen.

Julia. Der Graf hat Person — Welt — Geschmack. Der Graf war so glücklich, Connaissancen von Rang zu machen. Der Graf hat Temperament, Feuer. Nun reißt er sich warm aus dem delicatesten Zirkel. Er kommt nach Hause. Die Ehfran bewillkommt ihn mit einer Werkelstagszärtlichkeit, löscht seine Gluth in einem seuchten, frostigen Kuß, schneidet ihm ihre Caressen wirthschaftlich, wie einem Kostgänger, vor. Der arme Ehmann! Dort lacht ihm ein blühendes Ideal — hier ekelt ihn eine grämliche Empfindsamkeit an. Signora, um Gotteswillen! wird er nicht den Verstand verlieren, oder was wird er wählen?

Ceonore (bringt ihr eine Taffe). Sie, Madame — wenn er ihn ver-

Ioren hat.

Julia. Gut. Dieser Biß sei in bein eigenes Herz gegangen. Zittre um diesen Spott, aber eh du zitterst, erröthe.

Leonore. Kennen Sie das Ding auch, Signora? Doch warum nicht? Es ist ja ein Toilettenpfiff.

Vulia. Man sehe doch! Erzürnen muß man das Würmchen, will man ihm ein Fünkten Mutterwitz abjagen. Gut für jetzt. Es war Scherz, Madame. Geben Sie mir Ihre Hand zur Versöhnung.

Leonore (gibt ihr die Hand mit vielsagendem Blid). Imperiali! — vor meinem Zorn haben Sie Ruhe.

Julia. Großmüthig, allerdings! Doch sollt' ich's nicht auch sein können, Gräfin? (Langsam und lauernd.) Wenn ich den Schatten einer

Person bei mir führe, muß es nicht folgen, daß das Driginal mir werth ist? Oder was meinen Sie?

Ceonore (roth und verwirrt). Was sagen Sie? Ich hoffe, dieser

Schluß ist zu rasch.

Julia. Das bent' ich selbst. Das Herz ruft nie die Sinne zu Hilse. Wahre Empfindung wird sich nie hinter Schmudwerk verschanzen.

Leonore. Großer Gott! Wie kommen Sie zu dieser Wahrheit!

Julia. Mitleid, bloges Mitleid — Denn sehen Sie, so ift es auch umgekehrt wahr — und Sie haben Ihren Fiesco noch. (Sie gibt ihr ihre Silhouette und lacht boshaft auf.)

Seonore (mit auffahrender Erbitterung). Mein Schattenriß? Ihnen?

(Wirft sich schmerzvoll in einen Sessel.) D ber heillose Mann!

Julia (frohlodend). Hab' ich vergolten? hab' ich? Nun, Madame, keinen Nadelstich mehr in Bereitschaft? (Laut in die Scene.) Den Wagen vor! Mein Gewerb ift bestellt. (Zu Leonoren, ber fie das Rinn ftreicht.) Troften Sie sich, mein Kind. Er gab mir die Silhouette im Wahnwit.

# Dritter Auftritt.

Calcagno fommt.

Calcagno. So erhitzt ging die Imperiali weg, und Sie in Wallung, Madonna?

Leonore (mit durchdringendem Schmerz). Nein! das war nie erhört! Calcagno. Himmel und Erde! Sie weinen doch wohl nicht?

Leonore. Ein Freund vom Unmenschlichen — Mir aus den Augen!

Calcagno. Welchem Unmenschlichen? Sie erschreden mich.

Leonore. Bon meinem Mann — Nicht so! von dem Fiesco.

Calcagno. Was muß ich hören?

Leonore. D, nur ein Bubenstück, bas bei euch gangbar ift, Männer. Calcagno (faßt ihre Hand mit Heftigkeit). Gnädige Frau, ich habe ein Herz für die weinende Tugend.

Leonore (ernst). Sie sind ein Mann — es ist nicht für mich.

Calcagno. Ganz für Sie — voll von Ihnen — daß Sie wüßten, wie sehr — wie unendlich sehr —

Ceonore. Mann, bu lügst — du versicherst, eh du handelst.

Calcagno. Ich schwöre Ihnen —

Leonore. Einen Meineid. Hör' auf! Ihr ermüdet den Griffel Gottes, der sie niederschreibt. Männer! Männer! wenn eure Gide zu so viel Teufeln wurden, fie konnten Sturm gegen ben himmel laufen und die Engel des Lichts als Gefangene wegführen.

Calcagno. Sie schwärmen, Gräfin. Ihre Erbitterung macht Sie ungerecht. Soll das Geschlecht für den Frevel des Einzelnen Rede stehn?

Ceonore (fieht ihn groß an). Mensch! ich betete das Geschlecht in dem

Einzelnen an, foll ich es nicht in ihm verabscheuen dürfen?

Calcagno. Bersuchen Sie, Gräfin — Sie gaben Ihr Berz das erftemal fehl — — Ich wiißte Ihnen den Ort, wo es aufgehoben sein sollte. Keonore. Ihr könntet den Schöpfer aus seiner Welt hinausligen — Ich will nichts von dir hören.

Calcagno. Diesen Verdammungsspruch sollten Sie noch heute in

meinen Armen zurückrufen.

Leonore (aufmerksam). Rebe gang aus. In beinen --?

Calcagno. In meinen Armen, die sich öffnen, eine Verlassene aufzunehmen und für verlorene Liebe zu entschädigen.

Leonore (fieht ihn fein an). Liebe?

Calcagno (vor ihr nieder mit Feuer). Ja! es ist hingesagt. Liebe, Madonna. Leben und Tod liegt auf Ihrer Zunge. Wenn meine Leiden=schaft Sünde ist, so mögen die Enden von Tugend und Laster in einans der sließen und Himmel und Hölle in eine Verdammniß gerinnen.

Keonore (tritt mit Unwillen und Hoheit zurüch). Da hinaus zielte deine Theilnehmung, Schleicher? — Ju einer Kniebeugung verräthst du Freundschaft und Liebe? Ewig aus meinem Aug! Abscheuliches Geschlecht! Bis jetzt glaubte ich, du betrügest nur Weiber; das hab' ich nie gewußt! daß du auch an dir selbst zum Verräther wirst.

Calcagno (fteht betroffen auf). Bnädige Frau -

Leonore. Nicht genug, daß er das heilige Siegel des Bertrauens erbrach, auch an den reinen Spiegel der Tugend haucht dieser Heuchler die Pest und will meine Unschuld im Eidbrechen unterweisen.

Calcagno (rash). Das Eidbrechen ist nur Ihr Fall nicht, Madonna. Leonore. Ich verstehe, und meine Empfindlichkeit sollte dir meine Empfindung bestechen? Das wußtest du nicht, (sehr groß) daß schon allein das erhabene Unglick, um den Fiesco zu brechen, ein Weiberherz abelt. Geh! Fiescos Schande macht keinen Calcagno bei mir steigen, aber — die Menschheit sinken. (Sonen ab.)

Calcagno (sieht ihr betäubt nach, bann ab, mit einem Schlag vor die Stirne).

Duninikopf!

#### Bierter Auftritt. Der Mohr. Fiesco.

Siesco. Wer war's, der da wegging?

Mohr. Marchese Calcagno.

Kiesco. Auf dem Sopha blieb dieses Schnupftuch liegen. Meine Frau war hier.

Mohr. Begegnete mir so eben in einer ftarten Erhitung.

Fiesco. Dieses Schnupftuch ist feucht. (Stedt es zu sich.) Calcagno hier? Leonore in starker Erhitzung? (Nach einigem Nachdenken zum Mohren.) Auf den Abend will ich dich fragen, was hier geschehen ist.

Mohr. Mamsell Bella hört es gern, baß fie blond sei. Will es be-

antworten.

Fiesco. Und nun sind dreißig Stunden vorbei. Hast du meinen Auftrag vollzogen?

Mohr. Auf ein Jota, mein Gebieter.

Lieuco (sett sic). Sag benn, wie pfeift man von Doria und der ge-

genwärtigen Regierung?

Mohr. D pfui; nach abscheulichen Weisen. Schon das Wort: Doria, schüttelt sie wie ein Fieberfrost. Gianettino ist gehaßt bis in den Tod. Alles murrt. Die Franzosen, sagen sie, seien Genuas Ratten gewesen, Kater Doria habe sie aufgefressen und lasse sich nun die Mäuse belieben.

Siesco. Das könnte wahr sein — und wußten sie keinen Hund für den Kater?

Mohr (leichtfertig). Die Stadt murmelte Langes und Breites von einem gewissen — einem gewissen — Holla! Hätt' ich denn gar den Namen vergessen?

Fiesco (steht auf). Dummkopf! Er ist so leicht zu behalten, als

schwer er zu machen war. Hat Genua mehr als den Einzigen?

Mohr. So wenig als zween Grafen von Lavagna.

Fiesco (sett sich). Das ist Etwas. Und was flüstert man denn

über mein luftiges Leben?

Mohr (mißt ihn mit großen Augen). Höret, Graf von Lavagna! Genua muß groß von Euch denken. Man kann's nicht verdauen, daß ein Cavalier vom ersten Hause — voll Talenten und Kopf — in vollem Feuer und Einfluß — Herr von vier Millionen Pfund — Fürstenblut in den Adern — ein Cavalier wie Fiesco, dem auf den ersten Winkalle Herzen zustliegen würden —

Fiesco (wendet sich mit Berachtung ab). Bon einem Schurken bas an-

zuhören —

Mohr. Daß Genuas großer Mann Genuas großen Fall verschlafe. Viele bedauern, sehr Viele verspotten, die Meisten verdammen Euch. Alle beklagen den Staat, der Euch verlor. Ein Jesuit wollte gerochen haben, daß ein Fuchs im Schlafrock stecke.

Siesco. Ein Fuchs riecht den andern. — Was spricht man

zu meinem Roman mit der Gräfin Imperiali?

Mohr. Was ich zu wiederholen hübsch unterlassen werde.

Fieseo. Frei heraus! Je frecher, desto willtommener. Was mur= melt man?

Mohr. Nichts murmelt man. Auf allen Kaffeehäusern, Billardtischen, Gasthöfen, Promenaden — auf dem Markt — auf der Börse schreit man laut —

siesco. Was? Ich befehl' es dir!

Mohr (fic jurudziehenb). Daß Ihr ein Rarr feib.

Fiesco. Gut. Hier nimm die Zechine für diese Zeitung. Die Schellenkappe hab' ich nun aufgesetzt, daß diese Genueser über mich lachen; bald will ich mir eine Glate scheeren, daß sie den Hanswurst von mir spielen. Wie nahmen sich die Seidenhändler bei meinen Gesichenken?

Mohr (brouig). Narr, sie stellten sich wie die armen Sünder —

Fiesco. Narr? Bift bu toll, Buriche?

Mohr. Verzeiht! Ich hätte Luft zu noch mehr Zechinen.

Fiesco (lacht, gibt ihm eine). Nun, wie die armen Gunder -?

Mohr. Die auf dem Block liegen und jetzt Pardon über sich hören. Euer sind sie Seel und Leib.

Fiesco. Das freut mich. Sie geben den Ausschlag beim Pöbel zu

Genua.

Mohr. Was das ein Anftritt war! Wenig fehlte, der Teufel hole mich! daß ich nicht Geschmack an der Großmuth gefunden hätte. Sie wälzten sich mir wie unsinnig um den Hals, die Mädel schienen sich bald in meines Vaters Farbe vergafft zu haben, so hitzig sielen sie über meine Mondssinsterniß her. Allmächtig ist doch das Gold, war da mein Gedanke; auch Mohren kann's bleichen.

Fiesco. Dein Gedanke war besser, als das Mistbeet, worin er wuchs — Die Worte, die du mir hinterbracht hast, sind gut, lassen sich

Thaten daraus schließen?

Mohr. Wie aus des Himmels Räuspern der ausbrechende Sturm. Man steckt die Köpfe zusammen, rottiert sich zu Hauf, ruft Hum! spusst ein Fremder vorbei. Durch ganz Genua herrscht eine dumpfige Schwüle — Dieser Mißmuth hängt wie ein schweres Wetter über der Republik — nur einen Wind, so fallen Schlossen und Blitze.

Fiesco. Stille! horch! Was ist das für ein verworrenes Ge-

sumse?

Mohr (ans Fenster fliegend). Es ist bas Geschrei vieler Menschen, die

vom Rathhaus herabkommen.

Fiesco. Heute ist Procuratorwahl. Laß meine Carriole vorfahren. Unmöglich kann die Sitzung schon aus sein. Ich will hinauf. Unmöglich kann sie rechtmäßig aus sein — Schwert und Mantel her. Wo ist mein Orden?

Mohr. Herr, ich hab' ihn gestohlen und versett.

Riesco. Das freut mich.

Mohr. Nun, wie? wird mein Prasent bald herausrucken?

Siesco. Weil du nicht auch den Mantel nahmst?

Mohr. Weil ich ben Dieb ausfindig machte.

Fiesco. Der Tumult wälzt sich hierher. Horch! Das ist nicht das Gejauchze des Beifalls. (Rasch.) Geschwind, riegle die Hospforten auf. Ich hab' eine Ahnung. Doria ist tollkühn. Der Staat gautelt auf einer Radelspitze. Ich wette, auf der Signoria ist Lärm worden.

Mohr (am Fenster, schreit). Was ist das? Die Straße Balbi herunter — Troß vieler Tausende — Hellebarden blitzen — Schwerter — Holla!

Senatoren — fliegen hieher —

Fiesco. Es ist ein Aufruhr! Spring unter sie. Nenn meinen Namen. Sieh zu, daß sie hieher sich werfen. (Mohr eilt hinunter.) Was die Ameise Bernunft mühsam zu Haufen schleppt, jagt in einem Hui der Wind des Zusalls zusammen.

### Jünfter Auftritt.

Fiesco. Zenturione, Zibo, Afferato stürzen flürmisch ins Zimmer.

Bibo. Graf, Sie verzeihen unserm Zorn, daß wir unangemeldet hereintreten.

Benturione. Ich bin beschimpft, tödtlich beschimpft vom Neffen des Herzogs, im Angesicht der ganzen Signoria.

Asserato. Doria hat das goldene Buch besudelt, davon jeder ge=

nuesische Ebelmann ein Blatt ift.

Benturione. Darum sind wir da. Der ganze Adel ist in mir aufsgesordert. Der ganze Adel muß meine Rache theilen. Meine Ehre zu rächen, dazu würde ich schwerlich Gehilsen fordern.

Bibo. Der ganze Adel ist in ihm aufgereizt. Der ganze Abel muß

Feuer und Flammen speien.

Asserato. Die Rechte der Nation sind zertrümmert. Die republikanische Freiheit hat einen Todesstoß.

Siesco. Sie spannen meine ganze Erwartung.

Bibo. Er war der neunundzwanzigste unter den Wahlherrn, hatte zur Procuratorwahl eine goldene Augel gezogen. Achtundzwanzig Stimmen waren gesammelt. Vierzehn sprachen für mich, eben so viel für Lomellino! Dorias und die seinige standen noch aus.

Benturione (rast ins Wort fallend). Standen noch aus. Ich votierte für Zibo. Doria — fühlen Sie die Wunde meiner Ehre — Doria —

Asserato (fällt ihm wieder ins Wort). So was erlebte man nicht, so

lang der Ocean um Genua fluthet —

Benturione (hitziger fort). Doria zog ein Schwert, das er unter dem Scharlach verborgen gehalten, spießte mein Votum daran, rief in die Versammlung:

Bibo. "Senatoren, es gilt nicht! Es ist durchlöchert! Lomellin ist

Procurator."

Benturione. "Lomellin ist Procurator," und warf sein Schwert auf die Tafel.

Asserato. Und rief: "Es gilt nicht!" und warf sein Schwert auf die Tafel.

Diesco (nach einigem Stillschweigen). Wozu find Sie entschloffen?

Benturione. Die Republik ist ins Herz gestoßen. Wozu wir entschlossen sind?

Fiesco. Zenturione, Binsen mögen vom Athem knicken. Eichen wollen den Sturm. Ich frage, was Sie beschließen?-

Bibo. Ich bachte, man fragte, was Genua beschließe?

Fiesco. Genua? Genua? Weg damit; es ist mürb, bricht, wo Sie es anfassen. Sie rechnen auf die Patrizier? Bielleicht weil sie saure Gesichter schneiden, die Achsel zucken, wenn von Staatssachen Rede wird? Weg damit! Ihr Heldenseuer klemnt sich in Ballen levantischer Waaren, ihre Seelen flattern ängstlich um ihre ostindische Flotte.

Benturione. Lernen Sie unsere Patrizier besser schätzen. Kaum war Dorias trotige That gethan, flohen ihrer einige Hundert mit zerrissenen Kleidern auf den Markt. Die Signoria fuhr auseinander.

Fiesco (spöttisch). Wie Tauben auseinander flattern, wenn in den

Schlag sich ein Geier wirft?

Jenturione (flürmisch). Nein! wie Pulvertonnen, wenn eine Lunte

hineinfällt.

Bibo. Das Volk wüthet auch, was vermag nicht ein angeschossener Eber? Liesco (lacht). Der blinde, unbeholsene Koloß, der mit plumpen Knochen Anfangs Gepolter macht, Hohes und Niederes, Nahes und Fernes mit gähnendem Rachen zu verschlingen droht und zulett — über Zwirnsfäden stolpert? Genueser, vergebens! Die Epoche der Meersbeherrscher ist vorbei. Genua ist unter seinen Namen gestürzt. Genua ist da, wo das unüberwindliche Kom wie ein Federball in die Rakete eines zärtlichen Knaben Octavius sprang. Genua kann nicht mehr frei sein. Genua muß von einem Monarchen erwärmt werden. Genua braucht einen Souverain, also huldigen Sie dem Schwindelkops Gianettino.

Benturione (aufbrausend). Wenn sich die grollenden Elemente versöhnen und der Nordpol dem Südpol nachspringt — Kommt, Kameraden!

Fiesco. Bleiben Sie, bleiben Sie! Worüber brüten Sie, Zibo?
Bibo. Ueber nichts ober einem Possenspiel, das das Erdbeben heißen soll.

Kiesco (führt sie zu einer Statue). Schauen Sie doch diese Figur an. Benturione. Es ist die Benus von Florenz. Was soll sie uns hier? Fiesco. Sie gefällt Ihnen aber?

Bibo. Ich sollte denken, oder wir wären schlechte Italiener. Wie

Sie das jest fragen mögen?

Kiesco. Nun, reisen Sie durch alle Welttheile und suchen unter allen lebendigen Abdrücken des weiblichen Modells den glücklichsten aus, in welchem sich alle Reize dieser geträumten Benus umarmen.

Bibo. Und tragen dann für unfre Mühe davon?

Fiesco. Dann werden Sie die Phantasie der Marktschreierei überwiesen haben —

Benturione (ungebulbig). Und was gewonnen haben?

siesco. Gewonnen haben den verjährten Proces der Natur mit den Künstlern.

Benturione (hikig). Und dann?

Ficsco. Dann? dann? (Fängt zu lachen an). Dann haben Sie vergessen zu sehen, daß Genuas Freiheit zu Trümmern geht! (Zenturione, Zibo, Asserto gehen ab.)

### Sechster Auftritt.

Fiesco. — Getimmel um ben Palaft nimmt gu.

Glücklich! glücklich! Das Stroh der Republik ist in Flammen. Das Feuer hat schon Häuser und Thürme gefaßt — Immer zu! immer zu! Allgemein werde der Brand, der schadenfrohe Wind pfeise in die Berwüstung!

#### Siebenter Auftritt. Mohr in Gile. Fieseo.

Mohr. Saufen über Saufen!

Fiesco. Mache die Thorflügel weit auf. Laß hereinstürzen, was

Mohr. Republikaner! Republikaner! Ziehen ihre Freiheit am Joch,

teuchen, wie Lastochsen, unter ihrer aristofratischen Herrlichkeit.

Fiesco. Narren, die glauben, Fiesco von Lavagna werde fortführen, was Fiesco von Lavagna nicht anfing! Die Empörung kommt wie gerufen. Aber die Verschwörung muß meine sein. Sie stürmen die Treppe herauf.

Mohr (hinaus). Holla! Werden das Haus höflichst zur Thüre

hereinbringen. (Das Bolt fturmt herein, die Thure in Trummer.)

# Achter Auftritt.

#### Biesco. Bwölf Banbwerter.

Alle. Rache an Doria! Rache an Gianettino!

Fiesco. Hübsch gemach, meine Landsleute. Daß ihr mir alle eure Auswartung so machtet, das zeugt von eurem guten Herzen. Aber meine Ohren sind delicater.

Alle (ungestümer). Zu Boden mit den Doria! Zu Boden Oheim

und Neffen!

Fiesco (ber sie lächelnd überzählt). Zwölf sind ein vornehmes Heer — Einige. Diese Doria müssen weg. Der Staat muß eine andere Form haben.

Erster Handwerker. Unsre Friedensrichter die Treppen hinab zu

schmeißen — die Treppen die Friedensrichter.

Bweiter. Denkt doch, Lavagna, die Treppen hinab, als sie ihm bei der Wahl widersprachen.

Alle. Soll nicht geduldet werden! darf nicht geduldet werden!

Ein Dritter. Ein Schwert in den Rath zu nehmen —

Erster. Ein Schwert! Das Zeichen des Kriegs! im Zimmer des Friedens!

Bweiter. Im Scharlach in den Senat zu kommen! Nicht schwarz,

wie die übrigen Rathsherrn.

Erster. Mit acht Hengsten durch unsere Hauptstadt zu fahren.

Alle. Ein Thrann! ein Verräther des Lands und der Regierung! Bweiter. Zweihundert Deutsche zur Leibwach vom Kaiser zu kaufen — Erster. Ausländer mider die Kinder des Vaterlands! Deutsche

gegen Staliener! Soldaten neben bie Gefete!

Alle. Hochverrath! Meuterei! Genuas Untergang!

Erster. Das Wappen der Republik an der Kutsche zu führen —

Alle. In Stücken mit dem Andreas! In tausend Stück den steiner= nen und den lebendigen!

Diesco. Genueser, warum mir Das alles?

Erster. Ihr sollt es nicht dulden! Ihr sollt ihm den Danmen aufs Aug halten!

Bweiter. Ihr seid ein kluger Mann, und sollt es nicht dulden,

und follt den Berftand für uns haben.

market by

Erster. Und seid ein besserer Edelmann, und sollt ihm das eintränken, und sollt es nicht dulden.

Kiesco. Euer Zutrauen schmeichelt mir sehr. Kann ich es durch Thaten verdienen?

Alle (larmend). Schlage! Stürze! Erlose!

Diesco. Doch ein gut Wort werdet ihr noch annehmen?

Einige. Rebet, Lavagna!

Fiesco (der sich niedersett). Genueser — Das Reich der Thiere kam einst in bürgerliche Gährung, Parteien schlugen mit Parteien, und ein Fleisch erhund bemächtigte sich des Throns. Dieser, gewohnt, das Schlachtvieh an das Messer zu hetzen, hauste hündisch im Reich, klasste, die und nagte die Knochen seines Bolks. Die Nation murrte, die Kühnsten traten zusammen und erwürgten den sürstlichen Bullen. Jetzt ward ein Reichstag gehalten, die große Frage zu entscheiden, welche Regierung die glücklichste sei? Die Stimmen theilten sich dreissach. Genueser, für welche hättet ihr entschieden?

Erster Burger. Fürs Bolf. Alle fürs Bolf.

Fiesco. Das Volk gewann's. Die Regierung ward demokratisch. Jeder Bürger gab seine Stimme. Mehrheit setzte durch. Wenige Wochen vergingen, so kündigte der Mensch dem neugebackenen Freistaat den Krieg an. Das Reich kam zusammen. Roß, Löwe, Tiger, Bär, Csephant und Rhinoceros traten auf und brüllten laut zu den Waffen! Jetzt kam die Reich' an die Uebrigen. Lamm, Hase, Hirsch, Esel, das ganze Reich der Insecten, der Bögel, der Fische ganzes menschenscheues Heer — alle traten dazwischen und wimmerten: Friede. Seht, Genueser! Der Feigen waren mehr, denn der Streitbaren, der Dummen mehr, denn der Klugen — Mehrheit setzte durch. Das Thierzreich streckte die Waffen, und der Mensch brandschatzte sein Gebiet. Dieses Staatsspstem ward also verworsen. Genueser, wozu wäret ihr jetzt geneigt gewesen?

Erster und Iweiter. Zum Ausschuß! Freilich zum Ausschuß!

Fiesco. Diese Meinung gefiel! Die Staatsgeschäfte theilten sich in mehrere Kammern. Wölfe besorgten die Finanzen, Füchse waren ihre Secretäre. Tauben sührten das Criminalgericht, Tiger die gütlichen Vergleiche, Böcke schlichteten Heirathsprocesse. Soldaten waren die Hasen; Löwen und Elephant blieben bei der Bagage; der Esel war Gesandter des Reichs, und der Maulwurf Oberaufseher

über die Berwaltung der Aemter. Genneser, was hofft ihr von dieser weisen Bertheilung? Wen der Wolf nicht zerriß, den prellte der Fuchs. Wer diesem entrann, den tölpelte der Esel nieder. Tiger erwürgten die Unschuld; Diebe und Mörder begnadigte die Taube, und am Ende, wenn die Aemter niedergelegt wurden, sand sie der Maul-wurf alle unsträssich verwaltet — Die Thiere empörten sich. Laßt uns einen Monarchen wählen, riesen sie einstimmig, der Klauen und hirn und nur einen Magen hat — und einem Oberhaupt huldigten alle — einem, Genueser — aber sindem er mit Hoheit unter sie tritt) es war der Löwe.

Alle (flatschen, werfen die Mügen in die Höhe). Bravo! Bravo! das haben sie schlau gemacht.

Erster. Und Genua soll's nachmachen, und Genua hat seinen

Mann schon.

Fiesco. Ich will ihn nicht wissen. Gehet heim! Denkt auf den Löwen! (Die Bürger tumultuarisch hinaus.) Es geht erwiinscht. Bolk und Senat wider Doria. Volk und Senat für Fiesco — Hassan! — Hassan! — Joh muß diesen Wind benutzen — Hassan! Hassan! Ich muß diesen Hass verstärken! dieses Interesse aufrischen! — Heraus, Hassan! Hurensichn der Hölle! Hassan! Hassan!

## Meunter Auftritt.

### Mohr fommt. Fiesco.

Mohr (with). Meine Sohlen brennen noch. Was gibt's schon wieder? Fiesco. Was ich befehle.

Mohr (geschmeidig). Wohin lauf' ich zuerst? wohin zuletzt?

Fiesco. Das Laufen sei dir diesmal geschenkt. Du wirst geschleift werden. Mache dich gleich gefaßt; ich posaune jetzt deinen Meuchelmord aus und übergebe dich gebunden der peinlichen Rota.

Mohr (sechs Schritte gurud). Herr? — das ist wider die Abrede.

Fiesco. Sei ganz ruhig. Es ist nichts mehr, denn ein Possenspiel. In diesem Augenblick liegt Alles daran, daß Gianettinos Anschlag auf mein Leben ruchbar wird. Man wird dich peinlich verhören.

Mohr. Ich bekenne dann oder leugne?

Fiesco. Leugnest. Man wird dich auf die Tortur schrauben. Den ersten Grad stehst du aus. Diese Witzigung kannst du auf Conto deines Meuchelmords hinnehmen. Beim zweiten bekennst du.

Mohr (schüttelt den Kopf, bedenklich). Ein Schelm ist der Teufel. Die Herren könnten mich beim Essen behalten, und ich würde aus lauter

Komödie gerädert.

Siesco. Du kommst ganz weg. Ich gebe dir meine gräfliche Ehre. Ich werde mir deine Bestrafung zur Genugthuung ausbitten und dich dann vor den Augen der ganzen Republik pardonnieren.

Mohr. Ich lasse mir's gefallen. Sie werden mir das Gelent aus-

einander treiben. Das macht geläufiger.

Fiesco. So ritze mir hurtig mit deinem Dolche den Arm auf, bis Blut darnach läuft — Ich werde thun, als hätt' ich dich erst frisch auf der That ergriffen. Gut! (Dit gräßlichem Geschrei.) Mörder! Mörder! Mörder! Wörder! Mörder! Besett die Wege! Riegelt die Pforten zu! (Er schleppt den Mohren an der Gurgel hinaus, Bediente stiehen über den Schauplat.)

## Behnter Auftritt.

Leonore. Rofa flürgen erichroden berein.

Leonore. Mord! schrieen sie, Mord! Bon hier kam der Lärm. Rosa. Ganz gewiß nur ein blinder Tumult, wie alltäglich in Genua.

Leonore. Sie schrieen Mord, und das Bolk murmelte deutlich: Fiesco. Armselige Betrüger! Meine Augen wollten sie schonen, aber mein Herz überlistet sie. Geschwind, eile nach, sieh, sage mir, wo sie ihn hinschleppen.

Rosa. Sammeln Sie sich. Bella ist nach.

Kronore. Bella wird seinen brechenden Blick noch auffassen! die glückliche Bella! Weh über mich, seine Mörderin! Hätte Fiesco mich lieben können, nie hätte Fiesco sich in die Welt gestürzt, nie in die Dolche des Neids! — Bella kommt! Fort! Rede nicht, Bella!

## Eilfter Auftritt. Borige, Bella.

Bella. Der Graf lebt und ist ganz. Ich sah ihn durch die Stadt galoppieren. Nie sah ich unsern gnädigen Herrn so schön. Der Rapp prahlte unter ihm und jagte mit hochmüthigem Huf das andrängende Bolk von seinem fürstlichen Reiter. Er erblickte mich, als er vorüber stog, lächelte gnädig, winkte hieher und warf drei Kusse zurück. (Boshaft.) Was mach' ich damit, Signora?

Leonore (in Entzudung). Leichtfertige Schwätzerin! Bring fie ihm

wieder.

Rosa. Nunsehen Sie! jetzt sind Sie wieder Scharlach über und über. Leonore. Sein Herz wirft er den Dirnen nach, und ich jage nach einem Blick? — D Weiber! Weiber! (Gehen ab.)

## Bwölfter Auftritt.

3m Palast des Andreas.

Gianettino. Lomellin tommen hastig.

Gianettino. Laß sie um ihre Freiheit brüllen, wie die Löwin um ein Junges. Ich bleibe dabei.

Comellin. Doch, gnädiger Herr —

Gianettino. Zum Teufel mit Eurem Doch, dreistundlanger Proscurator! Ich weiche um keines Haares Breite. Laß Gennas Thürme die Köpfe schütteln und die tobende See Nein dareinbrummen. Ich fürchte den Troß nicht.

Komellin. Der Böbel ist freilich das brennende Holz, aber der Adel gibt seinen Wind dazu. Die ganze Republik ist in Wallung. Volk und Patrizier.

Gianettino. So steh' ich wie Nero auf dem Berg und sehe dem pos-

sierlichen Brande zu -

Lomellin. Bis sich die ganze Masse des Anfruhrs einem Parteigänger zuwirft, der ehrgeizig genug ift, in der Berwüstung zu ernten.

Gianettino. Possen! Possen! Ich kenne nur Ginen, der fürchterlich

werden könnte, und für den ist gesorgt.

Somellin. Seine Durchlaucht. (Andreas tommt, Beide verneigen fich tief.) Andreas. Signor Lomellin! Meine Richte wünscht auszufahren. Lomellin. Ich werde die Gnade haben, sie zu begleiten.

## Preizehnter Auftritt. Andreas. Gianettino.

Andreas. Höre, Reffe! Ich bin schlimm mit dir zufrieden. Gianettino. Gönnen Sie mir Gehör, durchlauchtigster Dheim.

Dem zerlumptesten Bettler in Genua, wenn er es Andreas. werth ift. Einem Buben niemals, und wär' er mein Neffe. Gnädig genug, daß ich dir den Oheim zeige; du verdientest den Herzog und seine Signoria zu hören.

Gianettino. Nur ein Wort, gnädigster herr -

Andreas. Höre, was du gethan hast, und verantworte dich dann — Du hast ein Gebäude umgerissen, das ich in einem halben Jahrhundert sorgsam zusammenfügte — das Mausoleum beines Dheims — seine einzige Pyramide — die Liebe der Genueser. Leichtsinn verzeiht dir Andreas.

Giancttino. Mein Oheim und Herzog -

Andreas. Unterbrich mich nicht. Du hast das schönste Kunstwerk der Regierung verletzt, das ich selbst den Genuesern vom himmel holte, das mich so viele Nächte gekostet, so viele Gefahren und Blut. ganz Genua hast du meine fürstliche Ehre besudelt, weil du für meine Anstalt keine Achtung zeigtest. Wem wird sie heilig sein, wenn mein Blut sie verachtet? — Diese Dummheit verzeiht dir der Oheim.

Gianettino (beleidigt). Inadigster Herr, Sie haben mich zu Genuas

Herzog gezogen.

Andreas. Schweig — du bist ein Hochverräther des Staats und hast das Herz seines Lebens verwundet. Merke dir's, Anabe! Es heißt - Unterwerfung! — Beil der Hirte am Abend seines Tagwerks zurücktrat, wähntest du die Heerde verlassen? Weil Andreas eisgrane Haare trägt, trampeltest du wie ein Gassenjunge auf den Gesetzen?

Gianettins (trokig). Gemach, Herzog. Auch in meinen Abern siedet

das Blut des Andreas, vor dem Frankreich erzitterte. Andreas. Schweig! befehl' ich — Ich bin gewohnt, daß das Meer aufhorcht, wenn ich rede — Mitten in ihrem Tempel spieest du die majestätische Gerechtigkeit an. Weißt du, wie man das ahndet, Rebelle? — Jetzt antworte! .

(Gianettino heftet ben Blid fprachlos zu Boben.)

Andreas. Unglückseliger Andreas! In beinem eigenen Herzen hast du den Wurm beines Verdiensts ausgebrütet. — Ich baute den Genuesern ein Haus, das der Vergänglichkeit spotten sollte, und werfe den ersten Feuerbrand hinein — Diesen! Dank' es, Unbesonnener, diesem eisgrauen Kopf, der von Familienhänden zur Grube gebracht sein will — Dank' es meiner gottlosen Liebe, daß ich den Kopf des Empörers dem beleidigten Staate nicht — vom Blutgerüste zuwerfe.

Bierzehnter Auftritt.

Lomellin außer Athem, erschroden. Gianettino fieht bem herzog glühend und sprachlos nach.

Komellin. Was hab' ich gesehen? was angehört? Jett! Jett! Fliehen Sie, Prinz! Jett ist Alles verloren.

Gianettino (mit Ingrimm). Was war zu verlieren?

Lomellin. Genua, Prinz. Ich komme vom Markt. Das Bolk drängte sich um einen Mohren, der an Stricken dahin geschleift wurde; der Graf von Lavagna, über die dreihundert Nobili ihm nach bis ins Richthaus, wo die Berbrecher gefoltert werden. Der Mohr war über einem Meuchelmord ertappt worden, den er an dem Fiesco vollsstrecken sollte.

Gianettino (stampft mit dem Fuß). Was? Sind heut alle Teufel los? Lomellin. Man inquirierte scharf, wer ihn bestochen. Der Mohr gestand nichts. Man brachte ihn auf die erste Folter. Er gestand nichts. Wan brachte ihn auf die zweite. Er sagte aus, sagte aus — gnädiger Herr, wo gedachten Sie hin, da Sie Ihre Ehre einem Taugenichts preisgaben?

Gianettino (schnaubt ihn wild an). Frage mich nichts!

somellin. Hören Sie weiter. Kaum war das Wort Doria ausgesprochen — lieber hätt' ich meinen Namen auf der Schreibtafel des Teufels gelesen, als hier den Jhren gehört — so zeigte sich Fiesco dem Bolk. Sie kennen ihn, den Mann, der besehlend slehet, den Wucherer mit den Herzen der Menge. Die ganze Versammlung hing ihm odemlos in starren, schrecklichen Gruppen entgegen; er sprach wenig, aber streiste den blutenden Arm auf, das Volk schlug sich um die sallenden Tropsen, wie um Reliquien. Der Mohr wurde seiner Wilkür übergeben, und Fiesco — ein Herzstoß für uns — Fiesco begnadigte ihn. Jetzt raste die Stille des Volks in einen brüllenden Laut aus, jeder Odem zernichstete einen Doria, Fiesco wurde auf tausendstimmigem Vivat nach Hause getragen.

Gianettino (mit einem dumpfen Gelächter). Der Aufruhr schwelle mir an die Gurgel! — Kaiser Karl! Mit dieser einzigen Silbe will ich sie niederwerfen, daß in ganz Genua auch keine Glocke mehr summen soll.

Shiller, Berte. I.

Lomellin. Böhmen liegt weit von Italien — Wenn Karl fich beeilt,

kann er noch zeitig genug zu Ihrem Leichenschmaus kommen.

Gianettino (zieht einen Brief mit großem Siegel hervor). Glück genug also, daß er schon hier ist! — Verwundert sich Lomellin? Glaubte er mich tolldreist genug, wüthige Republikaner zu reizen, wenn sie nicht schon verkauft und verrathen wären?

Komellin (betreten). Ich weiß nicht, was ich denke.

Gianettino. Ich denke Etwas, das du nicht weißt. Der Schluß ist gefaßt. Uebermorgen fallen zwölf Senatoren. Doria wird Monarch, und Kaiser Karl wird ihn schützen — Du trittst zurück?

Lomellin. Zwölf Senatoren! Mein Herz ist nicht weit genug, eine

Blutschuld zwölfmal zu fassen.

Gianettino. Närrchen, am Thron wirft man sie nieder. Siehst du, ich überlegte mit Karls Ministern, daß Frankreich in Genua noch starke Parteien hätte, die es ihm zum zweiten Mal in die Hände spielen könnsten, wenn man sie nicht mit der Wurzel vertilgte. Das wurmte beim alten Karl. Er unterschrieb meinen Anschlag — und du schreibst, was ich dictiere.

Komellin. Noch weiß ich nicht — Gianettino. Setze dich! Schreib!

Somellin. Was schreib' ich aber? (Sett fic.)

Gianettino. Die Namen der zwölf Candidaten — Franz Zenturione.

Komellin (schreibt). Zum Dank für sein Votum führt er den Leichenzug.

Gianettino. Cornelio Calva.

Somellin. Calva.

Gianettino. Michael Zibo.

Komellin. Eine Abkühlung auf die Procuratur.

Gianettino. Thomas Asserato mit drei Briidern (Lomenin hält inne.)

Gianettino (nachbrüdlich). Mit drei Brüdern.

Comellin (foreibt). Weiter.

Gianettino. Fiesco von Lavagna.

Komellin. Geben Sie Acht! geben Sie Acht! Sie werden über diesem schwarzen Stein noch den Hals brechen.

Gianettino. Scipio Bourgognino.

Comellin. Der mag anderswo Hochzeit halten.

Giquettino. Wo ich Brautführer bin — Raphael Sacco.

Lomellin. Dem sollt' ich Pardon auswirken, dis er mir meine fünfstausend Scudi bezahlt hat. (Schreibt.) Der Tod macht quitt.

Gianettino. Bincent Calcagno.

Comellin. Calcagno — den Zwölften schreib' ich auf meine Gefahr, oder unser Todfeind ist vergessen.

Gianettino. Ende gut, Alles gut. Joseph Berrina.

Lomellin. Das war der Ropf des Wurms. (Steht auf, freut Sand,

sliegt die Schrift durch, reicht sie dem Prinzen.) Der Tod gibt übermorgen

prächtige Gala und hat zwölf genuesische Fürsten geladen.

Gianettino (tritt zum Tisch, unterzeichnet). Es ist geschehen — In zwei Tagen ist Dogewahl. Wenn die Signoria versammelt ist, werden die Zwölf auf das Signal eines Schnupftuchs mit einem plötzlichen Schuß gestreckt, wenn zugleich meine zweihundert Deutsche das Rathshaus mit Sturm besetzen. Ist das vorbei, tritt Gianettino Doria in den Saal und läßt sich huldigen. (Klingelt.)

Lomellin. Und Andreas?

Gianettino (verächtlich). Ist ein alter Mann. (Ein Bedienter.) Wenn der Herzog fragt, ich bin in der Messe. (Bedienter ab.) Der Teufel, der in mir steckt, kann nur in Heiligenmaske incognito bleiben.

Komellin. Aber das Blatt, Prinz?

Gianettino. Nimmst du, lässest es durch unsre Partei circulieren. Dieser Brief muß mit Extrapost nach Levauto. Er unterrichtet den Spinola von Allem und heißt ihn früh acht Uhr in der Hauptstadt hier eintressen. (Will fort.)

Komellin. Ein Loch im Faß, Prinz! Fiesco besucht keinen Senat mehr. Gianettino (zurückrufend). Doch noch einen Meuter wird Genua haben? — Ich sorge dasür. (Ab in ein Seitenzimmer, Lomellin sort durch ein anderes.)

# Sunfzehnter Auftritt.

### Borgimmer bei Fiesco.

Fiesco mit Briefen und Wechseln. Mohr.

Siesco. Also vier Galeeren find eingelaufen.

Mohr. Liegen glücklich in der Darsena vor Anker.

Siesco. Das kommt erwünscht. Woher die Expressen?

Mohr. Bon Rom, Piacenza und Frankreich.

Fiesco (bricht die Briefe auf, fliegt sie durch). Willkommen, willkommen in Genua! (Sehr aufgeräumt.) Die Kuriere werden fürstlich bewirthet.

Mohr. Hum! (Will gehen.)

Fiesco. Halt! Halt! Hier kommt Arbeit für dich die Fülle.

Mohr. Was steht zu Befehl? Die Nase des Spürers oder der Stackel des Storpions?

Fiesco. Für jetzt des Lockvogels Schlag. Morgen früh werden zweitausend Mann verkappt zur Stadt hereinschleichen, Dienste bei mir zu nehmen. Vertheile du deine Handlanger an den Thoren herum, mit der Ordre, auf die eintretenden Passagiers ein wachsames Auge zu haben. Einige werden als ein Trupp Pilgrime kommen, die nach Loretto wallsahrten gehen, andre als Ordensbrüder, oder Savoyarden, oder Komödianten, wieder andre als Krämer, oder als ein Trupp Musiskanten, die meisten als abgedankte Soldaten, die genuesisches Brod essen wollen. Jeder Fremde wird ausgefragt, wo er einstellet; antwortet er:

zur goldenen Schlange, so muß man ihn freundlich grüßen und meine Wohnung bedeuten. Höre, Kerl! aber ich baue auf deine Klugheit.

Mohr. Herr! wie auf meine Bosheit. Entwischt mir ein Lock Haare, so sollt Ihr meine zwei Augen in eine Windbüchse laden und

Sperlinge damit schießen. (Win fort.)

Liesco. Halt! noch eine Arbeit. Die Galeeren werden der Nation scharf in die Angen stechen. Merke auf, was davon Rede wird. Fragt dich Jemand, so hast du von Weitem murmeln gehört, daß dein Herr damit Jagd auf die Türken mache. Verstehst du?

Mohr. Verstehe. Die Bärte der Beschnittenen liegen oben drauf.

Was im Korb ist, weiß der Teufel. (Win fort.)

Fiesco. Gemach. Noch eine Borsicht. Gianettino hat neuen Grund, mich zu hassen und mir Fallen zu stellen. Geh, beobachte deine Kameraden, ob du nicht irgendwo einen Meuchelmord witterst. Doria besucht die verdächtigen Häuser. Hänge dich an die Töchter der Freude. Die Geheimnisse des Cabinets sieden sich gern in die Falten eines Weiberrocks; versprich ihnen goldspeiende Kunden — versprich deinen Herrn. Nichts kann zu ehrwürdig sein, das du nicht in diesen Morast untertauchen sollst, die du den sesten Boden fühlst.

Mohr. Halt! Holla! Ich habe Eingang bei einer gewissen Diana Bononi und bin gegen fünf Vierteljahr ihr Zusührer gewesen. Vorzgestern sah ich den Procurator Lomellino aus ihrem Hause kommen.

Kiesco. Wie gerufen. Eben der Lomellino ist der Hauptschlüssel zu allen Tollheiten Dorias. Gleich morgen früh mußt du hingehen.

Bielleicht ist er heute Nacht dieser keuschen Luna Endymion.

Mohr. Noch ein Umstand, gnädiger Herr. Wenn mich die Genueser fragen — und ich bin des Teufels! das werden sie — wenn sie mich jetzt fragen: was denkt Fiesco zu Genua? — Werdet Ihr Eure Maske noch länger tragen, oder was soll ich antworten?

Fiesco. Antworten! Wart! Die Frucht ist ja zeitig. Wehen verkündigen die Geburt — Genua liege auf dem Block, sollst du antworten,

und dein Herr heiße Johann Ludwig Fiesco.

Mohr (sich froh stredend). Was ich anbringen will, daß sich's gewaschen haben soll, bei meiner hundssöttischen Ehre! — Aber nun hell
auf, Freund Hassan! In ein Weinhaus zuerst! Meine Füße haben alle
Hände voll zu thun — ich muß meinen Magen caressieren, daß er mir
bei meinen Beinen das Wort redt. (Eilt ab, tommt aber schnell zurück.)
A propos! Bald hätt' ich das verplaudert. Was zwischen Eurer Frau
und Calcagno vorging, habt Ihr gern wissen! — Ein Korb
ging vor, Herr, und Das war Alles. (Läuft davon.)

# Sechzehnter Auftritt.

Fieseo bei sich.

Ich bedaure, Calcagno — Meinten Sie etwa, ich wilrde den empfindlichen Artikel meines Chebetts Preis geben, wenn mir meines

Weibes Tugend und mein eigener Werth nicht Handschrift genug ausgestellt hatten? Doch willkommen mit dieser Schwägerschaft. Du bist ein guter Soldat. Das soll mir beinen Arm zu Dorias Untergang kuppeln! — (Mit ftarkem Schritt auf und nieder.) Rett. Doria, mit mir auf den Kampfplat! Alle Maschinen des großen Wagestücks sind im Gang. Zum schaudernden Concert alle Instrumente gestimmt. Nichts fehlt, als die Larve herabzureißen und Genuas Patrioten den Fiesco zu zeigen. (Man hört kommen.) Ein Besnch! Wer mag mich jetzt stören?

## Siebzehnter Auftritt.

Boriger. Berrina. Romano mit einem Tableau. Sacco. Bourgognino. Calcagno. Alle verneigen fic.

Diesco (ihnen entgegen, voll heiterkeit). Willsommen, meine würdigen Freunde! Welche wichtige Angelegenheit führt Sie so vollzählig zu . mir? — Dn auch da, theurer Bruder Berrina? Ich würde bald verlernt haben, dich zu kennen, wären meine Gedanken nicht fleißiger um dich, als meine Augen. War's nicht seit bem letten Ball, daß ich meinen Verrina entbehrte?

Verrina. Zähl' ihm nicht nach, Fiesco. Schwere Lasten haben indeß sein graues Haar gebeugt. Doch genug hievon.

Siesco. Nicht genug für die wißbegierige Liebe. Du wirst mir mehr sagen muffen, wenn wir allein sind. (Zu Bourgognino.) Willfommen, junger Beld! Unfre Befanntschaft ift noch grün, aber meine Freundschaft ist zeitig. Haben Sie Ihre Meinung von mir verbessert?

Bourgagnino. Ich bin auf dem Wege.

Siesco. Berrina, man sagt mir, daß dieser junge Cavalier bein - Tochtermann werden soll. Nimm meinen ganzen Beifall zu dieser Bahl. Ich hab' ihn nur einmal gesprochen, und doch wurd' ich stolz sein, wenn er ber meinige ware.

Verrina. Dieses Urtheil macht mich eitel auf meine Tochter.

Fiesco (zu den Andern). Sacco? Calcagno? — Lauter seltne Erscheinungen in meinen Zimmern! Beinahe möchte ich mich meiner Dienstfertigkeit schämen, wenn Genuas ebelfte Bierben fie vorübergehen — Und hier begrüße ich einen fünften Gast, mir zwar fremd, doch empfohlen genug burch diesen würdigen Zirkel.

Romano. Es ist ein Maler schlechtweg, gnädiger Herr, Romano mit Namen, ber sich vom Diebstahl an der Natur ernährt, fein Wappen hat, als seinen Pinsel, und nun gegenwärtig ist, (mit einer tiefen

Berbeugung) die große Linie zu einem Brutustopfe zu finden.

Diesco. Ihre Hand, Romano. Ihre Meisterin ist eine Berwandte meines Hauses. Ich liebe fie brüderlich. Runft ift die rechte Sand ber Natur. Diese hat nur Geschöpfe, jene hat Menschen gemacht. Was malen Sie aber, Romano?

Romano. Scenen aus bem nervigten Alterthum. Bu Florenz

steht mein sterbender Hercules, meine Kleopatra zu Benedig, der wüthende Ajax zu Rom, wo die Helden der Borwelt — im Batican wieder auferstehen.

Fiesco. Und was ist wirklich Ihres Pinsels Beschäftigung?

Romano. Er ist weggeworfen, gnädiger Herr. Das Licht des Genies bekam weniger Fett, als das Licht des Lebens. Ueber einen gewissen Punkt hinaus brennt nur die papierne Krone. Hier

ist meine letzte Arbeit.

Fiesco (aufgeräumt). Sie könnte nicht erwünschter gekommen sein. Ich bin heute ganz ungewöhnlich heiter, mein ganzes Wesen feiert eine gewisse heroische Ruhe, ganz offen sür die schöne Natur. Stellen Sie Ihr Tableau auf. Ich will mir ein rechtes Fest daraus bereiten. Tretet herum, meine Freunde. Wir wollen uns ganz dem Künstlerschenken. Stellen Sie Ihr Tableau auf.

Verrina (winkt den Andern). Run merket auf, Genueser!

Romano (steut das Gemälde zurecht). Das Licht muß von der Seite spielen. Ziehen Sie jenen Vorhang auf. Die sen lassen Sie fallen. Gut. (Er tritt auf die Seite.) Es ist die Geschichte der Virginia und des Appins Claudins.

(Lange ausbrucksvolle Paufe, worin alle die Malerei betrachten.)

Verrina (in Begeisterung). Spritz zu, eisgrauer Vater! — Zuckst du, Thrann? — Wie so bleich steht ihr Klötze Kömer — ihm nach, Kömer — das Schlachtmesser blinkt — Mir nach, Klötze Genneser — Nieder mit Doria! Nieder! nieder! (Er haut gegen das Gemälde.)

Fiesco (lächelnd zum Maler.) Fordern Sie mehr Beifall? Ihre Kunst

macht diesen alten Mann zum bartlosen Träumer.

Verrina (erschöpft). Wo bin ich? Wo sind sie hingekommen? Weg,

wie Blasen? Du hier, Fiesco? Der Tyrann lebt noch, Fiesco?

Fiesco. Siehst du? Ueber vielem Sehen hast du die Augen vergessen. Diesen Römerkopf sindest du bewundernswerth? Weg mit ihm! Hier das Mädchen blick' an! Dieser Ausdruck, wie weich, wie weiblich! Welche Anmuth auch aus den welkenden Lippen? Welche Wolfust im verlöchenden Blick? — Unnachahmlich! göttlich, Romano! — Und noch die weiße, blendende Brust, wie angenehm noch von des Athems letzten Wellen gehoben! Mehr solche Nymphen, Romano, so will ich vor Ihren Phantasieen knieen und der Natur einen Scheidebrief schreiben.

Bourgognino. Berrina, ist das deine gehoffte herrliche Wirkung? Derrina. Fasse Muth, Sohn. Gott verwarf den Arm des Fiesco,

er muß auf den unfrigen rechnen.

Fiesco (zum Maler). Ja, es ist Ihre letzte Arbeit, Romano. Ihr Mark ist erschöpft. Sie rühren keinen Pinsel mehr an. Doch über des Künstlers Bewunderung vergess' ich das Werk zu verschlingen. Ich könnte hier stehen und hingassen und ein Erdbeben überhören. Nehmen Sie Ihr Gemälde weg. Sollt' ich Ihnen diesen Birginiakops bezahlen, müßt' ich Genua in Versatz geben. Nehmen Sie weg.

Romano. Mit Ehre bezahlt sich ber Künstler. Ich schenke es Ihnen.

(Er will hinaus.)

Siesco. Eine kleine Geduld, Romano. (Er geht mit majestätischem Schritt im Zimmer und scheint über etwas Großes zu denken. Zuweilen betrachtet er die Andern sliegend und scharf, endlich nimmt er den Maler bei der Hand, führt ihn vor das Gemälde.) Tritt her, Maler! (Aeußerst stolz und mit Würde.) So trotzig siehst du da, weil du Leben auf todten Tüchern heuchelst und große Thaten mit kleinem Answand verewigst. Du prahlst mit Poetenhitze, der Phantasie marklosem Marionettenspiel, ohne Herz, ohne thatenerwärmende Kraft; stürzest Tyrannen auf Leinwand; — bist selbst ein elender Skave? Machst Republiken mit einem Pinsel frei; — kaunst deine eignen Ketten nicht brechen? (Von und besehlend.) Geh! Deine Arbeit ist Gaukelwerk — der Schein weiche der That — (Wit Größe, indem er das Tableau umwirft.) Ich habe gethan, was du — nur maltest. (Alle erschüttert. Romano trägt sein Tableau mit Bestürzung sort.)

## Achtzehnter Auftritt.

### Siesco. Berrina. Bourgognino. Cacco. Calcaguo.

Fiesco (unterbricht eine Pause des Erstaunens). Dachtet ihr, der Löwe schliefe, weil er nicht brüllte? Waret ihr eitel genug, euch zu überreden, daß ihr die Einzigen wäret, die Genuas Ketten fühlten? die Einzigen, die sie zu zerreißen wünschten? Eh ihr sie nur fern rasseln hörtet, hatte sie schon Fiesco zerbrochen. (Er öffnet die Schatulle, nimmt ein Paket Briefe heraus, die er alle über die Tasel spreitet.) Hier Soldaten von Parma — hier französisches Geld — — hier vier Galeeren vom Papst. Was sehlte noch, einen Tyrannen in seinem Nest aufzujagen? Was wißt ihr noch zu erinnern? (Da sie alle erstarrt schweigen, tritt er von der Tasel mit Selbstgefühl.) Republikaner, ihr seid geschickter, Tyrannen zu verstuchen, als sie in die Luft zu sprengen. (Alle, außer Berrina, werfen sich sprachlos dem Fiesco zu Füßen.)

Verrina. Fiesco! — Mein Geist neigt sich vor dem deinigen — mein Knie kann es nicht — Du bist ein großer Mensch! — aber

- Steht auf, Genueser.

Kiescs. Ganz Genua ärgerte sich an dem Weichling Fiesco. Ganz Genua sluchte über den verbuhlten Schurken Fiesco. Genueser! Genueser! Meine Buhlerei hat den arglistigen Despoten betrogen, meine Tolkh eit hat eurem Fürwitz meine gefährliche Weisheit verhült. In den Windeln der Ueppigkeit lag das erstannliche Werk der Verschwöstung gewickelt. Genug. Genua kennt mich in euch. Mein ungeheuerster Wunsch ist befriedigt.

Bourgognino (wirft fic unmuthig in einen Seffel). Bin ich benn gar

nichts mehr?

Fiesco. Aber laßt uns schleunig von Gedanken zu Thaten gehn. Alle Maschinen sind gerichtet. Ich kann die Stadt von Land und Wasser bestürmen. Kom, Frankreich und Parma bedecken mich. Der Abel ist Þ,

schwierig. Des Pöbels Herzen sind mein. Die Tyrannen hab' ich in Schlummer gesungen. Die Republik ist zu einem Umgusse zeitig. Mit dem Glück sind wir fertig. Nichts fehlt — Aber Verrina ist nachdenkend?

Bourgognino. Geduld. Ich hab' ein Wörtchen, das ihn rascher aufschrecken soll, als des jüngsten Tages Posaunenruf. (Er tritt zu Berrina, ruft ihm bedeutend zu.) Bater, wach' auf! Deine Bertha verzweifelt.

Verrina. Wer sprach bas? — Zum Wert, Genueser!

Kieseo. Ueberlegt den Entwurf zur Vollstreckung. Ueber dem ernsten Gespräch hat uns die Nacht überrascht. Genua liegt schlasen. Der Tyrann fällt erschöpft von den Sünden des Tages nieder. Wachet

für beide!

Bourgognino. Eh wir scheiden, laßt uns den heldenmüthigen Bund durch eine Umarmung beschwören. (Sie schließen mit verschränkten Armen einen Areis.) Hier wachsen Genuas fünf größte Herzen zusammen, Genuas größtes Loos zu entscheiden. (Drücken sich inniger.) Wenn der Welten Bau auseinander fällt und der Spruch des Gerichts auch die Bande des Bluts, auch der Liebe zerschneidet, bleibt dieses fünffache Heldenblatt ganz! (Areten auseinander.)

Verrina. Wann versammeln wir uns wieder?

Fiesco. Morgen Mittag will ich eure Meinungen sammeln.

Verrina. Morgen Mittag denn. Gute Nacht, Fiesco! Bourgognino, komm! Du wirst etwas Seltsames hören. (Beide ab.)

Fiesco (zu den Andern). Geht ihr zu den Hinterthoren hinaus, daß

Dorias Spionen nichts merken. (Aue entfernen sich.)

# Neunzehnter Auftritt.

Fiesco, ber nachbentend auf und nieder geht.

Welch ein Aufruhr in meiner Brust! welche heimliche Flucht der Gedanken — Gleich verdächtigen Brüdern, die auf eine schwarze That ausgehen, auf den Zehen schleichen und ihr flammroth Gesicht furchtsam zu Boben schlagen, stehlen sich die Uppigen Phantome an meiner Seele vorbei — Haltet! Laßt mich euch ins Angesicht leuchten — ein auter Gedanke stählet des Mannes Herz und zeigt sich helbenmäßig dem Tage. — Hal ich kenne euch! — das ist die Liverei des ewigen Liigners — verschwindet! (Wieder Pause, darauf lebhafter.) Republikaner Fiesco? Herzog Fiesco? — Gemach — Hier ist der gähe Hinuntersturz, wo die Mark der Tugend sich schließt, sich scheiden himmel und hölle — Eben hier haben helben gestrauchelt, und helben sind gesunken, und die Welt belagert ihren Namen mit Flüchen — Eben hier haben Belden gezweifelt, und Belden find ftill gestanden und Halbgötter geworden — (Rascher.) Daß sie mein sind, die Herzen von Genna? Daß von meinen Händen dahin, dorthin sich gängeln läßt das furchtbare Genua? - D über die schlaue Sünde, die einen Engel vor jeden Teufel stellt — Ungliichselige Schwungsucht! uralte Buhlerei! Engel küßten an beinem Halse den Himmel hinweg, und der Tod sprang aus deinem kreißenden Bauche — (Sich schaubernd schüttelnd.) Engel singst du mit Sirenentrillern von Unendlichkeit — Menschen angelst du mit Gold, Weibern und Kronen! (Nach einer nachdenkenden Pause, sest.) Ein Diadem erkämpfen ist groß. Es wegwersen ist gött-lich. (Entschlossen.) Geh unter, Tyrann! Sei frei, Genua, und ich (sanst geschmolzen) dein glücklichster Bürger!

# Dritter Aufzug.

Furchtbare Bilbniß.

## Erfter Auftritt.

Verrina. Bourgognino tommen durch die Racht.

Bourgognino (steht still.) Aber wohin führst du mich, Bater? Der dumpse Schmerz, womit du mich abriesst, keucht noch immer aus deinem arbeitenden Odem. Unterbrich dieses grauenvolle Schweigen. Rede. Ich solge nicht weiter.

Verrina. Das ist der Ort.

Bourgognino. Der schrecklichste, den du auffinden konntest. Bater, wenn Das, was du hier vornehmen wirst, dem Orte gleich sieht,

Bater, so werden meine haarspiten aufwarts springen.

Verrina. Doch blühet das, gegen die Nacht meiner Seele. Folge mir dahin, wo die Verwesung Leichname morsch frist, und der Tod seine schaudernde Tasel hält — dahin, wo das Gewinsel verlorner Seelen Teusel belustigt, und des Jammers undankbare Thränen im durchlöcherten Sieb der Ewigkeit ausrinnen — dahin, mein Sohn, wo die Welt ihre Losung ändert, und die Gottheit ihr allgstiges Wappen bricht — dort will ich zu dir durch Verzerrungen sprechen, und mit Zähnklappern wirst du hören.

Bourgognino. Hören? Was? ich beschwöre bich.

Verrina. Jüngling! ich fürchte — Jüngling, dein Blut ist rosenstoth — dein Fleisch ist milde geschmeidig; der gleichen Naturelle fühlen menschlich weich; an dieser empfindenden Flamme schmilzt meine grausame Weisheit. Hätte der Frost des Alters oder der bleierne Gram den fröhlichen Sprung deiner Geister gestellt — hätte schwarzes, klumpigtes Blut der leidenden Natur den Weg zum Herzen gesperrt, dann wärst du geschickt, die Sprache meines Grams zu verstehen und meinen Entschluß anzustaunen.

Bourgognino. Ich werde ihn hören und mein machen.

Verrina. Nicht darum, mein Sohn — Verrina wird damit dein Herz verschonen. O Scipio, schwere Lasten liegen auf dieser Brust — ein Gedanke, grauenvoll, wie die lichtscheue Nacht — ungeheuer genug, eine Mannsbrust zu sprengen — Siehst du? Allein will ich ihn

vollführen — allein tragen kann ich ihn nicht. Wenn ich stolz wäre, Scipio, ich könnte sagen, es ist eine Qual, der einzige große Mann zu sein — Größe ist dem Schöpfer zur Last gefallen, und er hat Geister zu Vertrauten gemacht — Höre, Scipio —

Bourgognino. Meine Seele verschlingt die beinige.

Verrina. Höre, aber erwiedre nichts. Nichts, junger Mensch! Hörst du? Kein Wort sollst du drauf sagen — Fiesco muß sterben!

Bourgognino (mit Bestürzung). Sterben? Fiesco?

Verrina. Sterben! — Ich danke dir, Gott! es ist heraus — Fiesco sterben, Sohn, sterben durch mich! — Nun geh — es gibt Thaten, die sich keinem Menschen=Urtheil mehr unterwersen — nur den Himmel zum Schiedsmann erkennen — Das ist eine davon. Seh. Ich will weder deinen Tadel, noch deinen Beisall. Ich weiß, was sie mich kostet, und damit gut. Doch höre — du könntest dich wohl gar wahnsinnig daran denken — Höre — sahest du ihn gestern in unsere Bestürzung sich spiegeln? — Der Mann, dessen Lächeln Italien irre sührte, wird er seines Gleichen in Genua dulden? — Geh. Den Tyrannen wird Fiesco stärzen, das ist gewiss! Fiesco wird Senuas gesährlichster Tyrann werden, das ist gewisser! (Er geht schnell ab. Bourgognino blickt ihm staunend und sprachlos nach, dann folgt er ihm langsam.)

## Aweiter Auftritt.

### Saal bei Fiesco.

In der Mitte des hintergrunds eine große Glasthure, die den Prospect über das Meer und Genua öffnet. Morgendämmerung. — Siesco vom Fenster.

Was ist das? — der Mond ist unter — Der Morgen kommt seurig aus der See — Wisde Phantasieen haben meinen Schlaf aufgeschwelgt — mein ganzes Wesen krampsig um eine Empfindung gewälzt — Ich muß mich im Offenen dehnen. (Er macht die Glasthüre auf. Stadt und Weer von Worgenroth überstammt. Fiesco mit starken Schritten im Zimmer.) Daß ich der größte Mann din im ganzen Genua? und die kleineren Seelen sollten sich nicht unter die große versammeln? — Aber ich versetze die Tugend? (Steht stin.) Tugend? — Der erhabene Kopf hat andre Versuchungen, als der gemeine — Sollt' er Tugend mit ihm zu theilen haben? — Der Harnisch, der des Phymäen schmächtigen Körper zwingt, sollte der einem Riesenleib anpassen müssen?

Die Sonne geht auf über Genua.

Diese majestätische Stadt! (Mit offenen Armen dagegen eilend.) Mein!
— und drüber emporzustammen, gleich dem königlichen Tag — drüber zu brüten mit Monarchenkraft — all die kochenden Begierden — all die nimmersatten Winsche in diesem grundlosen Ocean unterzutauchen? — Gewiß! Wenn auch des Betrügers Witz den Betrug nicht adelt, so adelt doch der Preis den Betrüger. Es ist schimpslich, eine Börse zu leeren — es ist frech, eine Million zu veruntreuen, aber es ist namenlos

groß, eine Krone zu stehlen. Die Schande nimmt ab mit der wachsenden Sünde. (Pause, bann mit Ausbrud.) Gehorchen! — Berrichen! - ungeheure ichwindlichte Kluft - Legt Alles hinein, was der Mensch Rostbares hat — eure gewonnenen Schlachten, Eroberer - Rünstler, eure unsterblichen Werte - eure Wolluste, Epiture eure Meere und Inseln, ihr Weltumschiffer! Gehorchen und Berrichen! - Sein und nichtsein! Wer über ben schwindlichten Graben vom letten Seraph zum Unendlichen fett, wird auch biesen Sprung ausmessen. (Mit erhabenem Spiel.) Zu stehen in jener schrecklich erhabenen Höhe — niederzuschmollen in der Menschlichkeit reißenden Strudel, wo das Rad der blinden Betrügerin Schicksale schelmisch wälzt — den ersten Mund am Becher der Freude — tief unten den geharnischten Riesen Besetz am Gängelbande zu lenken — schlagen zu sehen unvergoltene Wunden, wenn sein kurzarmiger Grimm an das Geländer ber Majestät ohnmächtig poltert — die unbändigen Leibenschaften bes Bolks, gleich so viel strampfenden Roffen, mit dem weichen Spiele bes Bugels zu zwingen — den emporstrebenden Stolz der Basallen mit einem einem Athemzug in ben Staub zu legen, wenn ber ichopferische Fürstenstab auch die Träume des fürstlichen Fiebers ins Leben schwingt. - Sal welche Borftellung, die den staunenden Geist über seine Linien wirbelt! — Ein Augenblick Fürst hat das Mark bes ganzen Daseins verschlungen. Nicht ber Tummelplat bes Lebens - sein Gehalt bestimmt seinen Werth. Zerstude den Donner in seine einfachen Silben, und du wirst Kinder damit in den Schlummer singen; schmelze sie qusammen in einen plötzlichen Schall, und ber monarchische Laut wirb den ewigen Himmel bewegen - Ich bin entschlossen! (Heroisch auf und nieder.)

## Britter Auftritt.

Boriger. Leonore tritt herein mit merklicher Angft.

Keonore. Bergeben Sie, Graf. Ich fürchte, Ihre Morgenruhe zu stören.

Fienco (tritt höchst betreten zurück.) Gewiß, gnädige Frau, Sie überraschen mich seltsam.

Seonore. Das begegnet nur den Liebenden nie.

Fiesco. Schöne Gräfin, Sie verrathen Ihre Schönheit an den feindlichen Morgenhauch.

Keonore. Auch wüßt' ich nicht, warum ich den wenigen Rest

für ben Gram ichonen follte.

Siesco. Gram, meine Liebe? Stand ich bisher im Wahn,

Staaten nicht umwühlen wollen, beiße Bemuthsrube?

Keonore. Möglich — Doch flihl' ich, daß meine Weiberbruft unter dieser Gemüthsruhe bricht. Ich komme, mein Herr, Sie mit einer nichtsbedeutenden Bitte zu belästigen, wenn Sie Zeit für mich wegwersen möchten. Seit sieben Monaten hatt' ich den seltsamen Traum, Gräfin von Lavagna zu sein. Er ist verstogen. Der Kopf schmerzt mir davon. Ich werde den ganzen Genuß meiner unschuldigen Kindheit zurückrusen müssen, meine Geister von diesem lebhaften Phantome zu heilen. Erlanden Sie darum, daß ich in die Arme meiner guten Mutter zurücktehre?

Siesco (außerft befturgt). Grafin?

Leonore. Es ist ein schwaches, verzärteltes Ding, mein Herz, mit dem Sie Mitleiden haben müssen. Auch die geringsten Andenken des Traums könnten meiner kranken Einbildung Schaden thun. Ich stelle deswegen die letzten überbliebenen Pfänder ihrem rechtmäßigen Besitzer zurück. (Sie legt einige Galanterieen auf ein Tischen.) Auch diesen Dolch, der mein Herz durchsuhr — (seinen Liebesbrief) auch diesen — und (indem sie sich laut weinend hinausskürzen will) behalte nichts, als die Wunde!

Fiesco (erschüttert, eilt ihr nach, hält fie auf). Leonore! Welch ein Auftritt! Um Gotteswillen!

Leonore (fäut matt in seinen Arm). Ihre Gemahlin zu sein, hab' ich nicht verdient, aber Ihre Gemahlin hätte Achtung verdient — Wie sie sietz zischen, die Lästerzungen! Wie sie auf mich herabschielen, Genuas Damen und Mädchen! "Seht, wie sie wegblüht, die Eitle, die den Fiesco heirathete." — Grausame Ahndung meiner weiblichen Hoffart! Ich hatte mein ganzes Geschlecht verachtet, da mich Fiesco zum Brautaltar führte.

Siesco. Nein, wirklich, Madonna! dieser Anftritt ist sonderbar. Leonore. Ah, erwünscht. Er wird blaß und roth. Jetzt bin ich muthig.

Fiesco. Nur zwei Tage, Gräfin, und dann richten Sie mich.

Keonore. Aufgeopfert! — Laß mich es nicht vor dir aussprechen, jungfräuliches Licht! Aufgeopfert einer Buhlerin. Nein, sehen Sie mich an, mein Gemahl! Wahrhaftig, die Angen, die ganz Genua in knechtisches Zittern jagen, mussen sich jetzt vor den Thränen eines Weibes verkriechen. —

Siesco (außerst verwirrt). Nicht mehr, Signora. Nicht weiter.

Keonore (mit Wehmuth und etwas bitter). Ein schwaches Weiberherz zu zersteischen! O es ist des starken Geschlechts so würdig. — Ich warf mich in die Arme dieses Mannes. An diesen Starken schmiegten sich wollissig alle meine weiblichen Schwächen. Ich übergab ihm meinen ganzen Himmel — Der großmittige Mann verschenkt ihn an eine —

Kiesco (stürzt ihr mit Heftigkeit ins Wort). Meine Leonore! nein! — Keonore. Meine Leonore? — Himmel, habe Dank! das war wieder echter Goldklang der Liebe. Hassen sollt' ich dich, Falscher, und werfe mich hungrig auf die Brosamen deiner Zärtlichkeit — Hassen? Sagte ich hassen, Fiesco? Oglaub' es nicht! Sterben lehrt mich dein Meineid, aber nicht hassen. Mein Herz ist betrogen. (Man hört den Mohren.)

Biesco. Leonore, erfüllen Sie mir eine kleine findische Bitte.

Keonore. Alles, Fiesco, nur nicht Gleichgultigfeit.

Fiesco. Was Sie wollen, wie Sie wollen — (Bedeutend.) Bis Genua um zwei Tage älter ist, fragen Sie nicht, verdammen Sie nicht! (Er führt sie mit Anstand in ein anderes Zimmer.)

## Dierter Auftritt.

Mohr feuchenb. Fiesco.

Siesco. Woher fo in Athem?

Mohr. Geschwind, gnädiger Herr — Fiesco. Ist was ins Garn gelaufen?

Mohr. Lest diesen Brief. Bin ich denn wirklich da? Ich glaube, Genua ist um zwölf Gassen kürzer worden, oder meine Beine um so viel länger. Ihr verblaßt? Ja, um Köpfe werden sie karten, und der Eure ist Tarock. Wie gefällt's Euch?

Diesco (wirft den Brief erschüttert auf den Tisch). Rraustopf und geben

Teufel! wie tommst bu zu diesem Brief?

Mohr. Ungefähr wie — Euer Gnaden zur Republik. Ein Expresser sollte damit nach Levanto sliegen! Ich wittre den Fraß, laure dem Burschen in einem Hohlweg auf. Baff, liegt der Marder — wir haben das Huhn.

Fiesco. Sein Blut über dich! Der Brief ist nicht mit Gold zu

bezahlen.

Mohr. Doch dank' ich für Silber. (Ernsthaft und wichtig.) Graf von Lavagna! Ich habe neulich einen Gelust nach Eurem Kopf gehabt. (Indem er auf den Brief deutet.) Hier wär' er wieder — Jetzt, denk' ich, wären gnädiger Herr und Halunke quitt. Fürs Weistere könnt Ihr Euch beim guten Freunde bedanken. (Reicht ihm einen zweiten Zettel.) Numero zwei.

Fiesco (nimmt das Blatt mit Erstaunen). Wirst du toll sein?

Mohr. Numero zwei. (Er stellt sich trokig neben ihn, stemmt den Ellenbogen an.) Der Löwe hat's doch so dumm nicht gemacht, daß er die Maus pardonnierte? (Arglistig.) Gelt! er hat's schlau gemacht, wer hätt ihn auch sonst aus dem Garne genagt? — Nun? Wie behagt Euch daß?

Biesco. Rerl, wie viel Teufel besolbest bu?

Mohr. Zu dienen — nur einen, und der steht in gräflichem Futter.

Fiesco. Dorias eigene Unterschrift! — Wo bringst du das Blatt her? Mohr. Warm aus den Händen meiner Bononi. Ich machte mich noch die gestrige Nacht dahin, ließ Eure schönen Wexte und Enre noch schönern Zechinen klingen. Die letzten drangen durch. Früh sechs sollt ich wieder anfragen. Der Graf war richtig dort, wie Ihr sagtet, und bezahlte mit Schwarz und Weiß das Weggeld zu einem contrebandenen Himmelreich.

Fiesco. Furcht kann nicht über meine Schwelle. Willkommen, wer noch der Gestrige ist. Nehmt eure Plätze. (Setzen sich.)

Bourgognino (spaziert im Zimmer). Ich sitze ungern, wenn ich ans

Umreißen denke.

Fiesco. Genueser, das ist eine merkwürdige Stunde.

Verrina. Du hast uns aufgefordert, einem Plan zum Tyrannen= mord nachzudenken. Frage uns. Wir sind da, dir Rede zu geben.

Fiesco. Zuerst also — eine Frage, die spät genug kommt, um

seltsam zu klingen — Wer soll fallen? (Alle schweigen.)

Bourgognino (indem er sich über Fiescos Sessel lehnt, bedeutend). Die

Tyrannen.

Kiesco. Wohlgesprochen, die Tyrannen. Ich bitte euch, gebt genau Acht auf die ganze Schwere des Worts. Wer die Freiheit zu stürzen Miene macht, oder Gewicht hat? — Wer ist mehr Tyrann?

Verrina. Ich haffe ben Ersten, ben Letten fürchte ich. Andreas

Doria falle!

Calcagno (in Bewegung). Andreas, der abgelebte Andreas, deffen Rechnung mit der Natur vielleicht übermorgen zerfallen ist?

Sacco. Andreas, der sanftmilthige Alte?

Siesco. Furchtbar ist dieses alten Mannes Sanftmuth, mein Sacco! Gianettinos Tolltrotz nur lächerlich. Andreas Doria falle! das sprach beine Weisheit, Verrina.

Bourgognino. Retten von Stahl oder Seibe — es sind Retten,

und Andreas Doria falle!

Fiesco (zum Tisch gehend). Also den Stab gebrochen über Onkel und Neffen! Unterzeichnet! (Aue unterschreiben.) Das Wer? ist berichtigt. (Setzen sich wieder.) Nun zum gleichmerkwürdigen Wie? — Reden Sie

zuerft, Freund Calcagno.

Calcagno. Wir führen es aus wie Soldaten oder wie Meuter. Jenes ist gefährlich, weil es uns zwingt, viele Mitwisser zu haben, gewagt, weil die Herzen der Nation noch nicht ganz gewonnen sind — diesem sind fünf gute Dolche gewachsen. In drei Tagen ist hohe Messe in der Lorenzotirche. Beide Doria halten dort ihre Andacht. In der Nähe des Allerhöchsten entschläft auch Tyrannenangst. Ich sagte Alles.

Fiesco (abgewandt). Calcagno — abscheulich ist Ihre vernünftige

Meinung — Raphael Sacco?

Sacco. Calcagnos Gründe gefallen mir, seine Wahl empört. Besser, Fiesco läßt Oheim und Nessen zu einem Gastmahle laden, wo sie dann, zwischen den ganzen Groll der Republik gepreßt, die Wahl haben, den Tod entweder an unsern Dolchen zu essen, oder in gutem Cyprier Besicheid zu thun. Wenigstens bequem ist diese Methode.

Fiesco (mit Entseten). Sacco, und wenn der Tropse Wein, den ihre sterbende Zunge kostet, zum siedenden Pech wird, ein Vorschmack der Hölle — Wie dann, Sacco? — Weg mit diesem Rath! Sprich du,

Verrina.

Berrina. Ein offenes Herz zeigt eine offene Stirn. Meuchelmord bringt uns in jedes Banditen Brüderschaft. Das Schwert in der Hand deutet den Helden. Meine Meinung ist, wir geben laut das Signal des Aufruhrs, rusen Genuas Patrioten stürmend zur Rache auf. (Er fährt vom Sessel. Die Andern folgen. Bourgognino wirst sich ihm um den Hals.)

Bourgognino. Und zwingen mit gewaffneter Hand dem Glud eine

Gunst ab? Das ist die Stimme der Ehre und die meinige.

Fiesco. Und die meinige. Pfui, Genueser! (Zu Calcagno und Sacco.) Das Glück hat bereits schon zu viel für uns gethan, wir müssen uns selbst auch noch Arbeit geben — Also Aufruhr, und den noch diese Nacht, Genueser! (Verrina, Bourgogwino erstaunen. Die Andern erschreden.)

Calcagno. Was? noch biese Nacht? Noch sind die Tyrannen zu

mächtig, noch unser Anhang zu dünne.

Sacco. Diese Nacht noch? und es ist nichts gethan, und die Sonne

geht schon bergunter?

Fiesco. Eure Bedenklichkeiten sind sehr gegründet, aber lest diese Blätter. (Er reicht ihnen die Handschriften Gianettinos und geht, indeß sie neugierig lesen, hämisch auf und nieder.) Jetzt fahre wohl, Doria, schöner Stern! Stolz und vorlaut standst du da, als hättest du den Horizont von Genua verhachtet, und sahest doch, daß auch die Sonne den Himmel räumt und das Scepter der Welt mit dem Monde theilt. Fahre wohl, Doria, schöner Stern!

Auch Patroflus ist gestorben, Und war mehr als du.

Bourgognino (nachdem fie die Blätter gelesen). Das ift gräßlich! Calcagno. Zwölf auf einen Schuß!

Verrina. Morgen in ber Signoria!

Bourgognino. Gebt mir die Zettel. Ich reite spornstreichs durch Genua, halte sie so, so werden die Steine hinter mir springen und die Hunde Zetermordio heulen.

Alle. Rache! Rache! Diese Nacht noch!

Fiesco. Da seid ihr, wo ich euch wollte. Sobald es Abend wird, will ich die vornehmsten Mißvergnügten zu einer Lustbarkeit bitten; nämlich alle, die auf Gianettinos Mordliste stehen, und noch überdies die Sauli, die Gentili, Bivaldi und Besodimari, alle Todseinde des Hauses Doria, die der Meuchelmörder zu fürchten vergaß. Sie werden meinen Anschlag mit offenen Armen umfassen, daran zweisse ich nicht.

Bourgognino. Daran zweifl' ich nicht.

Fiesco. Bor Allem müssen wir uns des Meers versichern. Galeeren und Schiffsvolt hab' ich. Die zwanzig Schiffe der Doria sind unbetakelt, unbemannt, leicht überrumpelt. Die Mündung der Darsena wird gestopft, alle Hoffnung zur Flucht verriegelt. Haben wir den Hasen, so liegt Genua an Ketten.

Verrina. Unleugbar.

Fieses. Dann werden die festen Plätze der Stadt erobert und besetzt. Der wichtigste ist das Thomasthor, das zum Hasen führt und unsere Seemacht mit der Landmacht verknüpft. Beide Doria werden in ihren Palästen überfallen, ermordet. In allen Gassen wird Lärm geschlagen; die Sturmglocken werden gezogen, die Bürger herausgerusen, unsere Partei zu nehmen und Genuas Freiheit zu versechten. Besgünstiget uns das Glück, so hört ihr in der Signoria das Weitere.

Verrina. Der Plan ist gut. Laß sehen, wie wir die Rollen

vertheilen.

Fiesco (bedeutend). Genueser, ihr stelltet mich freiwillig an die Spitze des Komplotts. Werdet ihr auch meinen weiteren Befehlen gehorchen?

Verrina. So gewiß sie bie besten find.

Fiesco. Verrina, weißt du das Wörtchen unter der Fahne? — Genueser, sagt's ihm, es heiße Subordination! Wenn ich nicht diese Köpfe drehen kann, wie ich eben will — versteht mich ganz — wenn ich nicht der Sonverän der Verschwörung bin, so hat sie auch ein Mitglied verloren.

Verrina. Ein freies Leben ist ein paar knechtischer Stunden werth

- Wir gehorchen.

Fiesco. So verlaßt mich jetzt. Einer von euch wird die Stadt visstieren und mir von der Stärke und Schwäche der sesten Plätze Rapport machen. Ein Anderer erforscht die Parole. Ein Dritter bemannt die Gasleeren. Ein Vierter wird die zweitausend Mann nach meinem Schloßhof befördern. Ich selbst werde auf den Abend Alles berichtigt haben und noch stberdies, wenn das Glück will, die Bank im Pharao sprengen. Schlag neun Uhr ist Alles im Schloß, meine letzten Besehle zu hören. (Klingelt.)

Verrina. Ich nehme den Hafen auf mich. (Ab.)
Bourgognino. Ich die Soldaten. (Auch ab.)
Calcagno. Die Parole will ich ablauern. (Ab.)
Sacco. Ich die Runde durch Genua machen. (Ab.)

# Sechster Auftritt.

### Riesco. Darauf ber Mohr.

Fiesco (hat sich an ein Pult gesetzt und schreibt). Schlugen sie nicht um gegen das Wörtchen Subordination, wie die Raupe gegen die Nadel? — Aber es ist zu spät, Republikaner!

Mohr (kommt). Gnädiger Herr —

Fiesco (steht auf, gibt ihm einen Zettel). Alle, deren Namen auf diesem Blatt stehen, ladest du zu einer Komödie auf die Nacht.

Mohr. Mitzuspielen vermuthlich. Die Entrée wird Gurgeln kosten. Fiesco (fremd und verächtlich). Wenn das bestellt ist, will ich dich nicht länger in Genua aufhalten. (Er geht und läßt eine Goldbörse hinter sich fallen.) Das sei deine letzte Arbeit. (Geht ab.)

## Siebenter Auftritt.

Mohr hebt den Beutel langsam bon der Erde, indem er ihm flugig nachblickt.

Stehn wir so miteinander? "Will ich dich nicht mehr in Genua aufhalten." Das heißt aus dem Christlichen in mein Heidenthum verdolmetscht: Wenn ich Herzog bin, lass' ich den guten Freund an einen gennesischen Galgen hängen. Int. Er besorgt, weil ich um seine Schliche weiß, werd' ich seine Ehre über mein Maul springen lassen, wenn er Herzog ist. Sachte, Herr

Graf! das Lette mare noch zu überlegen.

Jetzt, alter Doria, steht mir beine Haut zu Befehl. — Sin bist du, wenn ich dich nicht warne. Wenn ich jetzt hingehe und das Komplott angebe, rett' ich dem Herzog von Genna nichts Geringeres, als ein Leben und ein Herzogthum; nichts Geringers, als dieser hut, von Gold gestrichen voll, tann sein Dant sein. (Er will fort, bleibt aber plöglich stin stehn.) Aber sachte, Freund Hassan! Du bist etwa gar auf ber Reise nach einem dummen Streich? Wenn die ganze Todtschlägerei jest zurückging' und barans gar etwas Gutes würde? — Pfui! pfui! was will mir mein Geiz für einen Teufelsstreich spielen! — Was stiftet größeres Unheil: wenn ich diesen Fiesco prelle? — wenn ich jenen Doria an das Messer liefre? — Das klügelt mir aus, meine Teufel! — Bringt ber Fiesco es hinaus, tann Genua auftommen. Weg! bas kann nicht sein. Schlüpft bieser Doria durch, bleibt Alles wie vor, und Genua hat Frieden — das wäre noch garstiger! — Aber das Spektakel, wenn die Ropfe der Rebellen in die Gartliche des Henkers fliegen? (Auf die andere Seite.) Aber das lustige Gemetzel dieser Nacht, wenn Ihre Durchlauchten am Pfiff eines Mohren erwürgen? Rein! aus diesem Wirrwarr helf' sich ein Christ, dem Heiden ift das Räthsel zu spitzig — — Jo will einen Gelehrten fragen.

## Achter Auftritt.

Saal bei der Grafin Imperiali.

Julia im Regligé. Giauettino tritt herein, gerfiort.

Gianettino. Guten Abend, Schwester.

Julia (steht auf). Etwas Außerordentliches mag es auch sein, das

ben Kronprinzen von Genua zu seiner Schwester führt?

Gianettino. Schwester, bist du doch stets von Schmetterlingen umschwärmt und ich von Wespen. Wer kann abkommen? Setzen wir uns. Julia. Du machst mich bald ungeduldig.

Gianettino. Schwester, wann war's das letztemal, daß dich Fiesco

besuchte?

Julia. Seltsam. Als wenn mein Gehirn bergleichen Nichtigkeiten beherbergte.

Gianettino. Ich muß es durchaus wissen.

Julia. Nun — er war gestern ba,

Gianettino. Und zeigte fich offen?

Bulia. Wie gewöhnlich.

Gianettino. Auch noch ber alte Phantaft?

Julia (beleidigt). Bruder!

Gianettino (mit ftärkerer Stimme). Höre! Auch noch der alte Phantast?

Julia (fleht aufgebracht auf). Wofür halten Sie mich, Bruder?

Gianettino (bleibt sizen, hämisch). Für ein Stück Weiberfleisch, in einen großen — großen Adelsbrief gewickelt. Unter uns, Schwester, weil doch Niemand auflauert.

Bulia (hikig). Unter uns — Sie sind ein tolldreister Affe, der auf dem Credit seines Onkels steckenreitet — weil doch Niemand auflauert.

Gianettino. Schwesterchen, Schwesterchen! Nicht böse — Ich bin nur lustig, weil Fiesco noch der alte Phantast ist. Das hab' ich wissen wollen. Empfehl' mich. (Will gehen.)

## Heunter Auftritt.

#### Lomellin tommt.

Lomellin (tüßt der Julia die Hand). Berzeihung für meine Dreistigkeit, gnädige Frau. (Zum Gianettino gekehrt.) Gewisse Dinge, die sich nicht aufschieben lassen —

Gianettino (nimmt ihn bei Seite. Julia tritt zornig zu einem Flügel und

spielt ein Allegro). Alles angeordnet auf morgen?

Komellin. Alles! Prinz. Aber ber Kurier, ber heute früh nach Levanto flog, ist nicht wieder zurück. Auch Spinola ist nicht da. Wenn er aufgefaugen wäre! — Ich bin in höchster Verlegenheit.

Gianettino. Besorge nichts. Du hast doch die Liste bei der Hand? Lomellin (betreten). Inädiger Herr — die Liste — Ich weiß nicht

— ich werde sie in meiner gestrigen Rocktasche liegen haben —

Gianettino. Auch gut. Wär' nur Spinola zurück. Fiesco wird morgen früh todt im Bette gefunden. Ich hab' die Anstalt gemacht.

Komellin. Aber fürchterlich Aufsehen wird's machen.

Gianettino. Das eben ist unsre Sicherheit, Bursche. Alltagsverbrechen bringen das Blut des Beleidigten in Wallung, und Alles kann der Mensch. Außerordentliche Frevel machen es vor Schrecken gefrieren, und der Meusch ist nichts. Weißt du das Märchen mit dem Medusakopf? Der Aublick macht Steine — Was ist nicht gethan, Bursche, bis Steine erwarmen.

Lomellin. Haben Sie der gnädigen Frau einen Wint gegeben?

Gianettino. Pfui doch! die muß man des Fiesco wegen delicater behandeln. Doch, wenn sie erst die Früchte verschmeckt, wird sie die Untosten verschmerzen. Komm! ich erwarte diesen Abend noch Truppen von Mailand und muß an den Thoren die Ordre geben. (Zur Insia.) Nun, Schwester, hast du deinen Zorn bald verklimpert?

Bulia. Gehen Sie! Sie sind ein wilder Gast.

(Gianettino will hinaus und fiogt auf Fiesco.)

# Behnter Auftritt.

Gianettino (gurudfahrend). Sa!

Fiesco (zuvorkommend, verbindlich). Prinz, Sie überheben mich eines Besuchs, den ich mir eben vorbehalten hatte —

Gianettino. Auch mir, Graf, konnte nichts Erwünschters als

Ihre Gesellschaft begegnen.

Siesco (tritt zu Julien, kust ihr respectvoll die Hand). Man ist es bei Ihnen gewohnt, Signora, immer seine Erwartungen übertroffen zu sehen.

Julia. Pfui doch, das würde bei einer Andern zweideutig lauten — Aber ich erschrecke an meinem Negligé. Verzeihen Sie, Graf. (Will

in ihr Rabinet fliegen.)

Fiesco. D bleiben Sie, schöne gnädige Frau! Das Frauenzimmer ist nie so schön, als im Schlasgewand, (läckelnd) es ist die Tracht seines Gewerbes — Diese hinausgezwungenen Haare — Erlauben Sie, daß ich sie ganz durcheinander werse.

Julia. Daß ihr Männer so gerne verwirret!

Fiesco (unschuldig gegen Gianettino). Haare und Republiken! Nicht wahr, das gilt uns gleichviel? — Und auch dieses Band ist salsch angeheftet — Setzen Sie sich, schöne Gräfin — Augen zu betrügen versteht Ihre Laura, aber nicht Herzen — Lassen Sie mich Ihre Kammerfrau sein. (Sie setz sich, er macht ihr den Anzug zurecht.)

Gianettino (zupft den Lomellin). Der arme, forglose Wicht!

Fieses (an Juliens Busen beschäftigt). Sehen Sie — dieses verstecke ich weislich. Die Sinne müssen immer nur blinde Briefträger sein und nicht wissen, was Phantasie und Natur mit einander abzukarten haben.

Julia. Das ist leichtfertig.

Fiesco. Ganz und gar nicht, benn, sehen Sie, die beste Reuigkeit verliert, sobald sie Stadtmärchen wird — Unsre Sinne sind nur die Grundsuppe unsrer innern Republik. Der Adel lebt von ihnen, aber erhebt sich über ihren platten Geschmack. (Er hat sie fertig gemacht und führt sie vor einen Spiegel.) Nun, bei meiner Ehrel dieser Anzug muß morgen Mode in Genua sein. (Fein.) Darf ich Sie so durch die Stadt führen, Gräfin?

Julia. Ueber den verschlagenen Kopf! Wie künstlich er's anlegte, mich in seinen Willen hineinzulügen! Aber ich habe Kopfweh und werde

zu Hause bleiben.

Fiesco. Verzeihen Sie, Gräfin — das können Sie, wie Sie wollen, aber Sie wollen es nicht — Diesen Mittag ist eine Gesellschaft florentinischer Schauspieler hier angekommen und hat sich erboten, in meinem Palaste zu spielen — Nun hab' ich nicht verhindern können, daß die meisten Edeldamen der Stadt Zuschauerinnen sein werden, welches mich

äußerst verlegen macht, wie ich die vornehmste Loge besetzen soll, ohne meinen empfindlichen Gästen eine Sottise zu machen. Noch ist nur ein Ausweg möglich. (Mit einer tiefen Berbeugung.) Wollen Sie so gnädig sein, Signora?

Julia (wird roth und geht schleunig ins Rabinet). Laura!

Gianettino (tritt zu Fiesco). Graf, Sie erinnern sich einer unange-

nehmen Geschichte, die neulich zwischen uns Beiben vorfiel -

Siesco. Ich wünschte, Prinz, wir vergäßen sie Beide — Wir Menschen handeln gegen uns, wie wir uns kennen, und wessen Schuld ist's, als die meinige, daß mich mein Freund Doria nicht ganz gekannt hat?

Gianettino. Wenigstens werd' ich nie daran denken, ohne Ihnen

von Herzen Abbitte zu thun -

Fiesco. Und ich nie, ohne Ihnen von Herzen zu vergeben — (Julia kommt etwas umgekleidet zurück.)

Gianettino. Eben fällt es mir bei, Graf, Sie lassen ja gegen die

Türken kreuzen?

Fiesco. Diesen Abend werden die Anker gelichtet — Ich bin eben darum in einiger Besorgniß, woraus mich die Gefälligkeit meines Freundes Doria reißen könnte.

Gianettino (außerst höflich). Mit allem Bergnügen! — Befehlen Sie

über meinen ganzen Ginfluß!

Fieses. Der Vorgang dürfte gegen Abend einigen Auflauf gegen den Hafen und meinen Palast verursachen, welchen der Herzog, Ihr Oheim, mißdeuten könnten —

Gianettino (treuherzig). Lassen Sie mich dafür sorgen. Machen Sie immer fort, und ich wünsche Ihnen viel Glück zur Unternehmung.

Siesco (schmout). Ich bin Ihnen sehr verbunden.

## Eilfter Auftritt.

### Borige. Ein Deutscher ber Leibwache.

Gianettino. Was foll's?

Deutscher. Als ich das Thomasthor vorbeiging, sah ich gewaffnete Soldaten in großer Anzahl der Darsena zueilen und die Galeeren des Grafen von Lavagna segelsertig machen —

Gianettino. Nichts Wichtigers? Es wird nicht weiter gemeldet.

Deutscher. Sehr wohl. Auch aus den Klöstern der Kapuziner wintmelt verdächtiges Gesindel und schleicht über den Markt; Gang und Ansehen lassen vermuthen, daß es Soldaten sind.

Gianettino (zornig). Ueber den Diensteifer eines Dummkopfs! (Bu

Lomellin zuverfictlich.) Das find meine Mailander.

Deutscher. Befehlen Euer Gnaden, daß sie arretiert werden sollen? Gianettino (laut zu Lomellin). Sehen Sie nach, Lomellin. (Wild zum Deutschen.) Nur fort, es ist guti (Zu Lomellin.) Bedeuten Sie dem deutsschen Ochsen, daß er das Maul halten soll.

(Lomellin ab mit dem Deutschen.)

Fiesco (ber bisher mit Julien getändelt und verstohlen herübergeschielt hatte). Unser Freund ist verdrießlich. Darf ich den Grund wissen?

Gianettino. Rein Wunder. Das ewige Anfragen und Melben!

(Schießt hinaus.)

Fiesco. Auch auf uns wartet das Schauspiel. Darf ich Ihnen den

Arm anbieten, gnädige Frau?

Julia. Geduld! Ich muß erst die Enveloppe umwerfen. Doch kein Trauerspiel, Graf? Das kommt mir im Traum.

Fiesco (tudisch). D, es ist zum Todtlachen, Gräfin! (Er führt sie ab. Borhang fällt.)

# Vierter Aufzug.

Es ift Nacht. Schloßhof bes Fiesco. Die Laternen werden angezündet. Waffen bereingetragen. Ein Schloßstügel ist erleuchtet.

## Erfter Auftritt.

Bourgognino führt Soldaten auf.

Bourgognino. Halt! — An das große Hofthor kommen vier Posten. Zwei an jede Thüre zum Schloß. (Wachen nehmen ihren Vosten.) Wer will, wird hereingelassen. Hinaus darf Niemand. Wer Gewalt braucht, niedergestochen. (Mit den Uedrigen ins Schloß. Schildwachen auf und nieder. Pause.)

## Bweiter Auftritt.

Wachen am hofthor (rufen an). Wer ba? (Benturione fommt.)

Benturione. Freund von Lavagna. (Geht quer über ben hof nach bem rechten Schloßihor.)

Wachen (dort). Zurück!

Benturione (ftugt und geht nach dem linken Thor).

Wachen (am linten). Burud!

Benturione (steht betreten still. Pause. Darauf zur linken Wache). Freund, wo hinaus geht's zur Komödie?

Wache. Weiß nicht.

Benturione (auf und ab mit steigender Befremdung, darauf zur rechten Wache). Freund, wann geht die Komödie au?

Wache. Weiß nicht.

Benturione (erstaunt auf und nieder. Wird die Waffen gewahr. Bestürzt). Freund, was soll das?

Wache. Weiß nicht.

Benturione (hüut fich erschroden in seinen Mantel). Sonderbar. Wachen am Hofthor (rufen an). Wer da?

## Britter Auftritt.

Borige. Zibo fommt.

Bibo (im Hereintreten). Freund von Lavagna. Benturione. Zibo, wo sind wir?

Bibs. Bas?

Benturione. Schan' um bich, Bibo!

Bibo. Wo? Was?

Benturione. Alle Thuren befett.

Bibo. Hier liegen Baffen.

Benturione. Riemand gibt Austunft.

Bibo. Das ift seltsam.

Benturione. Bie viel ift die Glode?

Bibo. Acht Uhr vorüber.

Benturione. Puh! es ist grimmkalt.

Bibs. Acht Uhr ist die bestellte Stunde.

Benturione (ben Ropf schättelnb). Hier ist's nicht richtig.

Bibo. Fiesco hat einen Spaß vor.

Benturione. Morgen ist Dogewahl — Zibo, hier ist's nicht richtig.

Bibo. Stille! stille! stille!

Benturione. Der rechte Schloßflügel ist voll Lichter.

Bibo. Hörst du nichts? Hörst du nichts?

Benturione. Sohles Gemurmel brinnen und mitunter -

Bibo. Dumpfiges Rasseln, wie von Harnischen, die sich an einander reiben —

Benturione. Schauervoll! Schauervoll! Bibo. Ein Wagen! Er hält an der Pforte! Wachen am Hofthor (rusen an). Wer da?

## Vierter Auftritt.

### Berige. Bier Afferato.

Afferato (im Bereintreten). Freund von Fiesco.

Bibo. Es sind die vier Afferato.

Benturione. Guten Abend, Landsmann.

Asserato. Wir gehen in die Komödie.

Bibo. Glück auf den Weg!

Asserato. Geht ihr nicht mit in die Komödie?

Benturione. Spaziert nur voran. Wir wollen erst frische Luft schöpfen.

Asserato. Es wird bald angehen. Kommt. (Gehen weiter.)

Wache. Buriid!

Asserato. Wo will das hinaus?

Benturione (lact). Zum Schloß hinaus.

Afferato. Sier ift ein Digvetstand.

Bibo. Ein handgreiflicher. (Mufit auf bem rechten Flügel.)

Assenturione. Mich däucht, es sing schon an, und wir spielten die Narren drin.

Bibo. Uebrige Site hab' ich nicht. Ich gehe.

Asserato. Waffen hier.

Bibo. Bah! Komodienwaaren.

Benturione. Sollen wir hier stehen, wie die Narren am Acheron? Kommt zum Kaffeehaus! (Aus Sechs eilen gegen die Pforte.)

Wachen (foreien heftig). Burud!

Benturione. Mord und Tod! Wir find gefangen!

Bibo. Mein Schwert sagt: nicht lange!

Afferato. Sted' ein! sted' ein! Der Graf ist ein Ehrenmann.

Bibo. Berkauft! Berrathen! Die Komödie war der Speck, hinter der Maus schlug die Thüre zu.

Asserato. Das wolle Gott nicht! Mich schaudert. wie das sich

entwickeln foll.

## Sunfter Auftritt.

Shildwachen. Wer ba? (Berrina, Sacco fommen.)

Verrina. Freunde vom Hause. (Sieben andere Robili kommen nach.)

Bibo. Seine Bertrauten! Nun flärt sich Alles auf.

Sacco (im Gespräch mit Berrina). Wie ich Ihnen sagte. Lescaro hat die Wache am Thomasthor, Dorias bester Officier und ihm blindlings ergeben. Verrina. Das freut mich.

Bibo (zu Berrina). Sie kommen erwünscht, Verrina, uns allen aus dem Traume zu helfen.

Verrina. Wie so? Wie so?

Benturione. Wir find zu einer Romodie geladen.

Verrina. So haben wir einen Weg.

Benturione (ungeduldig). Den Weg alles Fleisches. Den weiß ich. Sie sehen ja, daß die Thüren besetzt sind? Wosür die Thüren besetzt? Bibo. Wosür die Waffen?

Benturione. Wir stehen ba, wie unter bem Galgen.

Verrina. Der Graf wird selbst kommen.

Benturione. Er kann sich betreiben. Meine Geduld reißt den Zaum

ab. (Alle Robili gehen im Hintergrunde auf und nieder.) Bourgogning (aus dem Shloß). Wie steht's im Hafen, Berrina?

Verrina. Alles glücklich an Bord. Bourgognio. Das Schloß ist auch gepfropft voll Soldaten.

Verrina. Es geht stark auf neun Uhr.

Bourgognino. Der Graf macht sehr lang.

Verrina. Immer zu rasch für seine Hoffnung. Bourgognino, ich werbe zu Eis, wenn ich mir etwas denke.

Bourgognino. Bater, übereile bich nicht.

Verrina. Es läßt sich nicht übereilen, wo nicht gezögert werden kann. Wenn ich den zweiten Mord nicht begehe, kann ich den ersten niemal verantworten.

Bourgognino. Aber wann soll Fiesco sterben? Verrina. Wann Genua frei ist, stirbt Fiesco! Schildwachen. Wer da?

## Sechster Auftritt. Borige, Fiesco.

Fiesco (im Hereintreten). Ein Freund! (Alle verneigen sich. Schildwachen präsentieren.) Willtommen, wertheste Gäste! Sie werden geschmählt haben, daß der Hausvater so lange auf sich warten ließ. Berzeihen Sie. (Leise zu Verrina.) Fertig?

Verrina (ihm ins Ohr). Nach Wunsch.

Siesco (leise ju Bourgognino). Und?

Bourgognino. Alles richtig.

Fiesco (zu Sacco). Und?

Sacco. Alles gut.

Fiesco. Und Calcagno?

Bourgognino. Fehlt noch.

Siesco (laut zu den Thorwachen). Mant foll schließen! (Er nimmt den hut ab und tritt mit freiem Anftand zur Bersammlung.)

Meine Herrn!

Ich bin so frei gewesen, Sie zu einem Schauspiel bitten zu lassen — Nicht aber, Sie zu unterhalten, sondern Ihnen Rollen darin auf-

zutragen.

Lange genug, meine Freunde, haben wir Gianettino Dorias Trop und die Anmaßungen des Andreas ertragen. Wenn wir Genua retten wollen, Freunde, wird keine Zeit zu verlieren sein. Zu mas Ende glauben Sie diese zwanzig Galeeren, die den vaterländischen Hafen belagern? Zu was Ende die Allianzen, so diese Doria schlossen? Zu was Ende die fremden Waffen, die sie ins Herz Gennas zogen? — Jett ist es nicht mehr mit Murren und Berwünschen gethan. Alles zu retten, muß Alles gewagt werden. Ein verzweifeltes Uebel will eine verwegene Arznei. Sollte Giner in diefer Bersammlung sein, der Phlegma genug hat, einen Herrn zu erkennen, ber nur seines Gleichen ift? -(Gemurmel.) — Hier ift Reiner, beffen Ahnen nicht um Genuas Wiege standen. Was? bei Allem, was heilig ist! was? was haben denn diese zween Bürger voraus, daß sie den frechen Flug über unsere häupter nehmen? — (Witderes Gemurre.) — Jeder von Ihnen ist feierlich aufgeforbert, Genuas Sache gegen seine Unterdrücker zu führen — Reiner von Ihnen kann ein Haarbreit von seinen Rechten vergeben, ohne zugleich die Seele des ganzen Staats zu verrathen -(Ungestüme Bewegungen unter ben Buhörern unterbrechen ihn; bann fahrt er fort.) Sie empfinden — jett ist Alles gewonnen. Schon hab' ich vor Ihnen her den Weg zum Ruhme gebahnt. Wollen Sie folgen? Ich bin bereit, Sie zu führen. Diese Anstalten, die Sie noch kaum mit Entsetzen beschauten, muffen Ihnen jett frischen Helbenmuth einhauchen. Diese Schauder der Bangigkeit muffen in einen rühmlichen Gifer erwarmen, mit diesen Patrioten und mir Gine Sache zu machen und die Tyrannen von Grund aus zu fturgen. Der Erfolg wird bas Bagftud begunftigen,

benn meine Anstalten sind gut. Das Undernehmm ist gerecht, benn Genua leidet. Der Gedanke macht uns underblich, denn er ist gefährslich und ungeheuer.

Benturione (in stürmischer Aufwallung). Genug! Genna wird frei!

Mit diesem Feldgeschrei gegen die Hölle!

Bibo. Und wen das nicht aus seinem Schlummer jagt, der keuche

ewig am Ruder, bis ihn die Posaune des Weltgerichts losschließt.

Fiesco. Das waren Worte eines Mannes. Run erst verdienen Sie die Gefahr zu wissen, die über Ihnen und Genua hing. (Er gibt ihnen die Zettel des Mohren.) Leuchtet, Soldaten! (Nobisi drängen sich um eine Facel und lesen.) Es ging, wie ich wünschte, Freund.

Verrina. Doch rede noch nicht so laut. Ich habe bort auf dem

linken Flügel Gefichter bleich werden und Aniee schlottern gesehen.

Benturione (in Wuth). Zwölf Senatoren! Teuflisch! Faßt alle Schwerter auf! (Aue stürzen sich auf die bereit liegenden Waffen, zwei ausgenommen.)

Bibo. Dein Name steht auch ba, Bourgognino.

Bourgognino. Und noch heute, so Gott will, auf Dorias Gurgel. Benturione. Zwei Schwerter liegen noch.

Bibo. Was? was?

Benturione. Zwei nahmen tein Schwert.

Asserato. Meine Brüder können kein Blut sehen. Berschont sie! Benturione (heftig). Was? was? Rein Tyrannenblut sehen? Zerreißt die Memmen! Werft sie zur Republik hinaus, diese Bastarde!

(Einige von der Gesellicaft werfen fich ergrimmt auf die Beiden.)

Liesco (reißt sie auseinander). Haltet! haltet! Soll Genua Sklaven seine Freiheit verdanken? Soll unser Gold durch dieses schlechte Metall seinen guten Klang verlieren? (Er befreit sie.) Sie, meine Herren, nehmen so lang mit einem Zimmer in meinem Schloß vorlieb, bis unsre Sachen entschieden sind. (Zur Wache.) Zween Arrestanten! Ihr haftet für sie! Zwei scharfe Posten an ihre Schwelle! (Sie werden abgeführt.)

Schildwachen am Hofthor. Wer draußen? (Man pocht.)

Calcagno (ruft ängstlich). Schließt auf! Ein Freund! Schließt um Gotteswillen auf!

Bourgogning. Es ist Calcagno. Was soll das "um Gotteswillen"? Fiesco. Macht ihm auf, Soldaten.

## Siebenter Auftritt.

Borige. Calcagno außer Athem, erfchroden.

Calcagno. Aus! aus! Fliehe, wer fliehen kann! Alles aus! Bourgognino. Was aus? Haben sie Fleisch von Erz, sind unsre Schwerter von Binsen?

Fiesco. Ueberlegung, Calcagno! Ein Mißverstand hier wäre nicht

mehr zu vergeben.

Calcagno. Berrathen sind wir. Eine höllische Wahrheit. Ihr Mohr

Lavagna, der Schelm! Ich komme vom Palast der Signoria. Er hatte Audienz beim Herzog. (Alle Robili erblassen, Fiesco selbst verändert die Farbe.)

Verrina (entschlossen gegen die Thorwachen). Soldaten! freckt mir die Hellebarden vor! Ich will nicht durch die Hände des Henkers Ferben. (Alle Robili rennen bestürzt durcheinander.)

Fiesco (gefaßter.) Wohin? Was macht ihr? — Geh in die Hölle, Calcagno — Es war ein blinder Schrecken, ihr Herrn — Weib! Das vor diesen Anaben zu sagen — Auch du, Berrina? — Bourgognino, du auch? — Wohin du?

Bourgognino (beftig). Heim, meine Bertha ermorden und wieder

hier sein.

Fiesco (schlägt ein Gelächter auf). Bleibt! Haltet! Ist das ber Muth ber Tyrannenmörder? — Meisterlich spieltest du deine Rolle, Calcagno! — Merktet ihr nicht, daß diese Zeitung meine Beranstaltung war? — Calcagno, sprechen Sie, war's nicht mein Befehl, daß Sie diese Römer auf die Prob' stellen sollten?

Verrina. Nun, wenn du lachen kannst? — Ich will's glauben, oder

dich nimmer für einen Menschen halten.

Fiesco. Schande über euch, Männer! In dieser Knabenprobe zn fallen! — Nehmt eure Waffen wieder — Ihr werdet wie Bären fechten, wollt ihr diese Scharte verwetzen. (Leise zu Calcagno.) Waren Sie selbst dort?

Calcagno. Ich drängte mich durch die Trabanten, meinem Auftrag gemäß die Parole beim Berzog zu holen — wie ich zurücktrete, bringt

man den Mohren.

Fiesco (laut). Also der Alte ist zu Bette? Wir wollen ihn aus den Kedern trommeln (Leise.) Sprach er lang mit dem Herzog?

Calcagno. Mein erster Schreck und Eure nahe Gefahr ließen mich

kaum zwei Minuten dort.

Fiesco (laut und munter). Sieh doch! wie unfre Landsleute noch zittern. Calcagno. Sie hätten auch nicht so bald herausplatzen sollen. (Leise.) Aber um Gotteswillen, Graf! was wird diese Nothlüge fruchten?

Riesco. Zeit, Freund, und bann ift ber erste Schreck jetzt voriiber. (Laut.) He! Man soll Wein bringen! (Leise.) Und sahn Sie den Herzog erblassen? (Laut.) Frisch, Brüber, wir wollen noch eins Bescheid thun auf den Tanz dieser Nacht! (Leise.) Und sahn Sie den Herzog erblassen?

Calcagno. Des Mohren erstes Wort muß "Berschwörung" ge-

lautet haben; der Alte trat schneebleich zurück.

Diesco (verwirrt). Hum! Hum! der Teufel ist schlau, Calcagno er verrieth nichts, bis das Messer an ihre Gurgel ging. Jetzt ist er freilich ihr Engel. Der Mohr ist schlau. (Man bringt ihm einen Becher Wein; er hält ihn gegen die Versammlung und trinkt.) Unser gutes Glück, Kameraden! (Man pocht.)

Shildwachen. Wer draußen?

Eine Stimme, Ordonnanz des Herzogs. (Die Nobili stürzen verzweifelnd im hof herum.)

Liesco (springt unter fie). Nein, Kinder! Erschreckt nicht! erschreckt nicht! Ich bin hier. Hurtig! Schafft biese Waffen weg. Seib Manner! ich bitt euch. Dieser Besuch läßt mich hoffen, daß Andreas noch zweifelt. Geht hinein. Faßt euch. Schließt auf, Soldaten. (Alle entfernen sich. Das Thor wird geöffnet.)

## Achter Auftritt.

Rießen, als kam' er eben aus dem Schloß. Drei Dentiche, die den Mobren gebunden bringen.

Siesco. Wer rief mich in den Hof? Deutscher. Führt uns zum Grafen.

Fiesco. Der Graf ist hier. Wer begehrt mich?

Deutscher (macht die Honneurs vor ihm). Einen guten Abend vom Herzog. Diefen Mohren liefert er Euer Gnaden gebunden aus. Er habe schändlich herausgeplandert. Das Weitere sagt der Zettel. Fiesco (nimmt ihn gleichgültig). Und hab' ich dir nicht erst heut die

Galeere verkündigt? (Zum Deutschen.) Es ist gut, Freund. Meinen Re-

spect an den Herzog.

Mohr (ruft ihnen nach). Und auch meinerseits einen, und sag' ihm - dem Herzog — wenn er keinen Escl geschickt hätte, so würd' er erfahren haben, daß im Schloß zweitausend Soldaten stecken. (Deutsche geben ab. Robili kommen zurück.)

## Meunter Auftritt.

Riesco. Berfoworne. Mohr trokig in ber Mitte.

Verschworne (fahren bebend zurud beim Anblid des Mohren). Ha! was ift das?

Fiesco (hat bas Billet gelesen, mit verbissenem Born). Genneser! die Gefahr ist vorbei — aber auch die Verschwörung.

Verrina (ruft erstaunt aus). Was? Sind die Doria todt?

Liesco (in heftiger Bewegung). Bei Gott! auf Die ganze Rriegsmacht der Republit — auf Das war ich nicht gefaßt. Der alte schwächliche Mann schlägt mit vier Zeilen dritthalbtausend Mann. (Läßt traftlos die Hände finken.) Doria schlägt den Fiesco.

Bourgognino. Go fprechen Gie boch! Wir erstarren.

Fiesco (liest). "Lavagna, Sie haben, däucht mich, Ein Schicksai "mit mir — Wohlthaten werden Ihnen mit Undant belohnt. Dieser "Mohr warnt mich vor einem Komplott — Ich sende ihn hier gebunden "zurild und werde heute Nacht ohne Leibwache schlafen." (Er läßt das Papier fallen. Alle feben fic an.)

Verrina. Nun, Fiesco?

Fiesco (mit Abel). Ein Doria soll mich an Großmuth besiegt haben? Eine Tugend fehlte im Stamm ber Fiester? — Rein! so wahr ich ich selber bin! — Geht auseinander, ihr! Ich werde hingehen — und Alles bekennen. (Will hinausstürzen.)

Perrina (hält ihn auf). Bist du wahnsinnig, Mensch? War es benn

irgend ein Bubenstreich, den wir vorhatten? Halt! oder war's nicht Sache des Vaterlands! Halt! oder wolltest du nur dem Andreas zu Leibe, nicht dem Tyrannen? Halt! sag' ich — ich verhafte dich als einen Verräther des Staats —

Verschworne. Bindet ihn! werft ihn zu Boden!

Fiesco (reißt Einem ein Schwert weg und macht sich Bahn). Sachte doch! Wer ist der Erste, der das Halster über den Tiger wirst? — Seht, ihr Herrn — Frei bin ich — könnte durch, wo ich Lust hätte — Jetzt will ich bleiben, denn ich habe mich anders besonnen.

Sourgognino. Auf Ihre Pflicht besonnen?

Fiesco (aufgebracht, mit Stolz). Ha, Knabe! Lernen Sie erst die Ihrige gegen mich auswendig, und mir nimmer das! — Ruhig, ihr Herrn — es bleibt Alles wie vor. — (Zum Mohren, dessen Stride er zerhaut.) Du hast das Berdienst, eine große That zu veranlassen — Entssiehe!

Calcagno (zornig). Bas? was? Leben foll der Heide? leben und

uns alle verrathen haben?

Fiesco. Leben und euch allen — bang gemacht haben. Fort, Bursche! Sorge, daß du Genua auf den Rücken triegst, man könnte seinen Muth an dir retten wollen.

Mohr. Das heißt, der Teufel läßt keinen Schelmen sitzen! — Gehorsamer Diener, Ihr Herrn! — Ich merke schon, in Italien wächst mein Strick nicht. Ich wuß ihn anderswo suchen. (Ab mit Gelächter.)

## Behnter Auftritt.

Bedienter kommt. Borige ohne den Mohren.

Bedienter. Die Gräfin Imperiali fragen schon dreimal nach Euer Gnaben.

Fiesco. Pot tausend! Die Komödie wird freilich wohl angehn müssen! Sag' ihr, ich bin unverzüglich dort — Bleib — Meine Frau bittest du, in den Concertsaal zu treten und mich hinter den Tapeten zu erwarten. (Bedienter ab.) Ich habe hier euer Aller Rollen zu Papier gebracht; wenn Jeder die seinige erfüllt, so ist nichts mehr zu sagen — Berrina wird voraus in den Hafen gehen und mit einer Kanone das Signal zum Ansbruch geben, wenn die Schisse erobert sind — Ich gehe; mich rust noch eine große Berrichtung. Ihr werdet ein Glöckhen hören und alle miteinander in meinen Concertsaal kommen — Indeß geht hinein — und laßt euch meinen Cyprier schmecken. (Sie gehen außeinander.)

## Gilfter Auftritt.

Concertsaal. — Leonore. Arabella. Rosa, Alle beängstiget.

Leonore. In den Concertsaal versprach Fiesco zu kommen, und kommt nicht. Eilf Uhr ist vorüber. Von Wassen und Menschen dröhnt sürchterlich der Palast, und kommt kein Fiesco?

Rosa. Sie sollen sich hinter die Tapeten verstecken — Was der

gnäbige herr bamit wollen mag?

Ceonore. Er will's, Rosa, ich weiß also genug, um gehorsam zu sein. Bella, genug, um ganz außer Furcht zu sein — Und doch! doch zittr' ich fo, Bella, und mein Berg klopft so schredlich bang. Mäbchen, um Gotteswillen! gehe feines von meiner Seite.

Bella. Fürchten Sie nichts. Unfre Angst bewacht unfern Fürwit. Keonore. Worauf mein Auge stößt, begegnen mir frembe Gesichter, wie Gespenster hohl und verzerrt. Wen ich anruse, zittert wie ein Ergriffener und flüchtet sich in die dichteste Racht, Diese gräßliche Berberge bes bofen Gewissens. Bas man antwortet, ift ein halber heimlicher Laut, der auf bebender Zunge noch ängstlich zweifelt, ob er auch kedlich entwischen barf. — Fiesco? — Ich weiß nicht, was hier Grauenvolles geschmiedet wird — Nur meinen Fiesco (mit Grazie ihre hande faltend) umflattert, ihr himmlischen Dachte!

Rosa (zusammengeschreckt). Jesus! Was rauscht in der Galerie?

Bella. Es ist der Soldat, der dort Wache steht. (Die Schildwache ruft auken: "Wer ba?" Man aniwortet.)

Keonore. Leute kommen! Hinter die Tapete! Geschwind! (Sie ver-

fteden fic.)

## Imölfter Auftritt.

### Julia. Fiesco im Gesprad.

Julia (febr zerftort). Hören Sie auf, Graf! Ihre Galanterieen fallen nicht mehr in achtlose Ohren, aber in ein siedendes Blut — Wo bin ich? Hier ist Niemand als die verführerische Nacht. Wohin haben Sie mein verwahrlostes Herz geplandert?

Fiesco. Wo die verzagte Leidenschaft kühner wird, und Wallungen

freier mit Wallungen reden.

Julia. Halt ein, Fiesco. Bei Allem, was heilig ist, nicht weiter! Wäre die Nacht nicht so dichte, du würdest meine flammrothen Wangen sehen und dich erbarmen.

Siesco. Beit gefehlt, Julia! Eben bann würde meine Empfindung die Feuerfahne der deinigen gewahr und lief' desto muthiger über. (Er füßt ihr heftig die Hand.)

Sulia. Mensch, dein Gesicht brennt fieberisch, wie bein Gespräch. Weh, anch aus dem meinigen, ich fühl's, schlägt wildes, frevelndes Feuer. Lag uns das Licht suchen, ich bitte. Die aufgewiegelten Sinne könnten ben gefährlichen Wink biefer Finsterniß merken. Geh! biefe gährenden Rebellen könnten hinter dem Ruden des verschämten Tags ihre gottlosen Künste treiben. Geh unter Menschen, ich beschwöre bich.

Fiesco (zudringlicher). Wie ohne Noth besorgt, meine Liebe! Wird

je die Gebieterin ihren Eklaven fürchten?

Julia. Ueber euch Männer und den ewigen Widerspruch! Als wenn ihr nicht die gefährlichsten Sieger wäret, wenn ihr euch unsrer Eigenliebe gefangen gebt. Soll ich dir Alles gestehen, Fiesco? daß nur mein

Laster meine Tugend bewahrte? nur mein Stolz beine Künste verlachte? nur bis hieher meine Grundsätze Stand hielten? Du verzweiselst an deiner List und nimmst deine Zuslucht zu Julias Blut. Hier verlassen sie mich.

Siesco (leichtfertig breift). Und was verlorst du bei diesem Berluste? Julia (ausgeregt und mit Hike). Wenn ich den Schlüssel zu meinem weiblichen Heiligthum an dich vertändle, womit du mich schamroth machst, wenn du wills? Was hab' ich weniger zu verlieren, als Alles? Willst du mehr wissen, Spötter? Das Bekenntniß willst du noch haben, daß die ganze geheime Weisheit unsers Geschlechts nur eine armselige Bortehrung ist, unsere tödtliche Seite zu entsetzen, die doch zuletzt allein von euren Schwüren belagert wird, die (ich gesteh' es erröthend ein) so gern erobert sein möchte, so oft beim ersten Seitensblick der Tugend den Feind verrätherisch empfängt? — daß alle unsere weiblichen Künste einzig für dieses wehrlose Stichblatt sechten, wie auf dem Schach alle Officiere den wehrlosen König bedecken? Ueberrumpelst du diesen Matt! und wirf getrost das ganze Brett durchzeinander. (Rach einer Pause mit Ernst.) Du hast das Gemäld' unsere prahzlerischen Armuth — Sei großmüthig!

Siesco. Und doch, Julia — Wo besser als in meiner unendlichen

Leidenschaft kannst du diesen Schatz niederlegen?

Julia. Gewiß nirgends besser, und nirgends schlimmer — Höre, Fiesco, wie lang wird diese Unendlichkeit währen? — Achl schon zu unglücklich hab' ich gespielt, daß ich nicht auch mein Letztes noch setzen sollte — Dich zu fangen, Fiesco, muthete ich dreist meinen Keizen zu; aber ich mißtraue ihnen die Allmacht, dich se stände vors Gesicht.)

Fiesco. Zwei Sünden in ein em Athem. Das Mißtrauen in meinen Geschmad, ober das Majestätsverbrechen gegen beine Liebenswürdigkeit

- was von beiden ist schwerer zu vergeben?

Bulia. (matt, unterliegend, mit beweglichem Ton). Lügen sind nur die Waffen der Hölle — die braucht Fiesco nicht mehr, seine Julia zu fällen. (Sie fällt erschöpft in einen Sopha, nach einer Pause seierlich.) Höre, laß dir noch ein Wörtchen sagen, Fiesco — Wir sind Heldinnen, wenn wir unsere Tugend noch sicher wissen: — wenn wir sie vertheidigen, Kinder; (ihm flarr und wild unter die Augen) Furien, wenn wir sie den

rächen — Höre. Wenn du mich kalt würgtest, Fiesco?

Fiesco (nimmt einen aufgebrachten Ton an). Kalt? kalt? — Nun, bei Gott! was fordert denn die unersättliche Eitelkeit des Weibs, wenn es einen Mann vor sich kriechen sieht und noch zweiselt? Ha, er erwacht wieder, ich siihle, (den Ton in Kälte verändert) noch zu rechter Zeit gehen mir die Augen auf — Was war's, das ich eben erbetteln wollte? — Die kleinste Erniedrigung eines Mannes ist gegen die höchste Gunst eines Weibs weggeworsen! (Zu ihr mit tieser frostiger Verbeugung.) Fassen Sie Muth, Madame! Jetzt sind Sie sicher.

Julia (beftürzt). Graf? Welche Anwandlung!

Fiesco (äußerst gleichgültig). Nein, Madame! Sie haben vollkommen recht, wir Beide haben die Ehre nur einmal auf dem Spiel. (Mit einem höflichen Handtuß.) Ich habe das Vergniigen, Ihnen bei der Gesellschaft

meinen Respect zu bezeugen. (Er will schnell fort.)

Bulia (ihm nach, reißt ihn zurüch). Bleib! Bist du rasend? Bleib! Muß ich es denn sagen — heraussagen, was das ganze Männervolk auf den Knieen — in Thränen — auf der Folterbank meinem Stolz nicht abdringen sollte? — Weh! auch dies dichte Dunkel ist zu licht, diese Feuersbrunst zu bergen, die das Geständniß auf meinen Wangen macht — Fiesco — D, ich bohre durchs Herz meines ganzen Geschlechts — mein ganzes Geschlecht wird mich ewig hassen — Ich bete dich au, Fiesco! (Fällt vor ihm nieder.)

Liesco (weicht drei Schritte zurud, läßt sie liegen und lacht triumphierend auf). Das bedaur' ich, Signora. (Er zieht die Glode, hebt die Tapete auf und führt Leonoren hervor.) Hier ist meine Gemahlin — ein göttliches Weih! (Er fällt Leonoren in den Arm.)

Julia (springt schreiend vom Boden). Ah! unerhört betrogen!

## Dreizehnter Auftritt.

Die Berichwornen, welche zumal hereintreien. Damen von der andern Seite. Fieses. Leonore und Julia.

Keonore. Mein Gemahl, das war allzu streng.

Fiesco. Ein schlechtes Herz verdiente nicht weniger. De in en Thränen war ich diese Genugthuung schuldig. (Zur Versammlung.) Nein, meine Herrn und Damen, ich bin nicht gewohnt, bei jedem Anlaß in kindische Flammen aufzuprasseln. Die Thorheiten der Menschen be-lustigen mich lange, eh sie mich reizen. Diese verdient meinen ganzen Jorn, denn sie hat diesem Engel dieses Pulver gemischt. (Ex zeigt das Sift der Versammlung, die mit Abscheu zurückritt.)

Julia (ihre Buth in fich beißend). Gut! Gut! Sehr gut, mein Herr!

(Will fort.)

Fiesco (führt sie am Arm zurüc). Sie werden Geduld haben, Madame — Noch sind wir nicht fertig — Diese Gesellschaft möchte gar zu gern wissen, warum ich meinen Verstand so verleugnen konnte, den tollen Roman mit Genuas größter Närrin zu spielen —

Julia (aufspringend). Es ist nicht auszuhalten! Doch zittre du! (Drohend.) Doria donnert in Genua, und ich — bin seine Schwester.

Fiesco. Schlimm genug, wenn das Ihre lette Galle ist — Leider muß ich Ihnen die Botschaft bringen, daß Fiesco von Lavagna aus dem gestohlenen Diadem Ihres durchlauchtigsten Bruders einen Strick gedreht hat, womit er den Dieb der Republik diese Nacht aufzu-hängen gesonnen ist. (Da sie sich entfärbt, lacht er hämisch auf.) Pfui, das kam unerwartet — und sehen Siel (indem er beißender fortsährt) darum fand ich für nöthig, den ungebetenen Blicken Ihres Hause etwas zu

29

Shiller, Werte. I.

schaffen zu geben; darum behängt' ich mich (auf sie beutend) mit dieser Harlekinsleidenschaft, darum (auf Leonoren zeigend) ließ ich diesen Edelstein fallen, und mein Wild rannte glücklich in den blanken Betrug — Ich dank' für Ihre Gefälligkeit, Signora, und gebe meinen Theatersschmuck ab. (Er überliesert ihr ihren Schattenriß mit einer Berbeugung.)

Leonore (schmiegt sich bittend an den Fiesco). Mein Ludovico, sie weint.

Darf Ihre Leonore Sie zitternd bitten?

Julia (trokig zu Leonoren). Schweig! du Berhaßte —

Fiesco (zu einem Bedienten). Sei Er galant, Freund — biete Er dieser Dame den Arm an; sie hat Lust, mein Staatsgefängniß zu sehen. Er steht mir davor, daß Madonna von Niemand incommodiert wird — braußen geht eine scharfe Lust — der Sturm, der heute Nacht den Stamm Doria spaltet, möchte ihr leicht — den Haarputz verderben.

Sulia (schuchzend). Die Pest über dich, schwarzer heimtlicksischer Heuchler! (Zu Leonoren grimmig.) Freue dich deines Triumphs nicht, auch dich wird er verderben, und sich selbst und — verzweiseln! (Stürzt

hinaus.)

Fiesco (winkt den Gästen). Sie waren Zeugen — Retten Sie meine Ehre in Genua! (Zu den Verschwornen.) Ihr werdet nich abholen, wenn die Kanone kommt. (Alle entfernen sich.)

# Vierzehnter Auftritt.

### Leonore. Fiesco.

Keonore (tritt ihm ängstlich näher). Fiesko? — Fiesko? — Ich ver-

stehe Sie nur halb, aber ich fange an zu zittern.

Fiesco (wichtg). Leonore — ich sahe Sie einst einer Genneserin zur Linken gehen — Ich sahe Sie in den Assembleen des Adels mit dem zweiten Handkuß der Ritter vorlieb nehmen. Leonore — das that meinen Augen weh. Ich beschloß, es soll nicht mehr sein — es wird aufhören. Hören Sie das kriegerische Getöse in meinem Schloß? Was Sie sürchten, ist wahr — Gehn Sie zu Bette, Gräfin — morgen will ich — die Herzogin wecken.

Ceonore (folägt beide Arme zusammen und wirft sich in einen Sessel).

Gott! meine Ahnung! Ich bin verloren!

Fiesco (gesett, mit Würde). Lassen Sie mich ausreden, Liebe! Zwei meiner Ahnherrn trugen die dreisache Krone; das Blut der Fiesker sließt nur unter dem Purpur gesund. Soll Ihr Gemahl nur geerbten Glanz von sich wersen? (Lebhaster.) Was? Soll er sich für all seine Hoheit beim gautelnden Zusall bedanken, der in einer erträglichen Laune aus modernden Verdiensten einen Johann Ludwig Fiesco zusammenslicke? Nein, Leonore! Ich bin zu stolz, mir etwas schenken lassen, was ich noch selbst zu erwerben weiß. Heute Nacht wers ich meinen Ahnen den gesborgten Schmuck in ihr Grab zurück — Die Grafen von Lavagna starben aus — Fürsten beginnen.

Keonore (schüttelt den Kopf, still phantasierend). Ich sehe meinen Gemahl an tiefen tödtlichen Wunden zu Boden fallen — (Hohler.) Ich sehe die stummen Träger den zerrissenen Leichnam meines Gemahls mir entgegen tragen. (Erschroden aufspringend.) Die erste — einzige Kugel sliegt durch die Seele Fiescos.

Fiesco (faßt sie liebevoll bei ber Hand). Ruhig, mein Kind. Das wird

diese einzige Rugel nicht.

Keonore (blickt ihn emsthaft an). So zuversichtlich ruft Fiesco den Himmel heraus? Und wäre der tausendmaltausendste Fall nur der mög-liche, so könnte der tausendmaltausendste wahr werden, und mein Gemahl wäre verloren — Denke, du spieltest um den Himmel, Fiesco. Wenn eine Billion Gewinnste für einen einzigen Fehler siel', würdest du dreist genug sein, die Würfel zu schütteln und die freche Wette mit Gott einzugehen? Nein, mein Gemahl! wenn auf dem Brett Alles liegt, ist jeder Wurf Gotteslästerung.

Fiesco (lächelt). Sei unbesorgt, das Glud und ich stehen beffer.

Leonore. Sagst du das — und standest bei jenem geisterverzerrenden Spiele — ihr nennt es Zeitvertreib — sahest zu der Betrügerin,
wie sie ihren Günstling mit kleinen Glückkarten locke, bis er warm
ward, aufstand, die Bank forderte — und ihn jetzt im Wurf der Berzweislung verließ — O mein Gemahl! du gehst nicht hin, dich den Genuesern zu zeigen und angebetet zu werden. Republikaner aus ihrem
Schlaf aufzujagen, das Roß an seine Hufe zu mahnen, ist kein Spaziergang, Fiesco. Traue diesen Rebellen nicht. Die Klugen, die dich aufhetzten, sürchten dich. Die Dummen, die dich vergötterten, nützen dir
wenig, und wo ich hinsehe, ist Fiesco verloren.

Fiesco (mit farten Schritten im Zimmer). Kleinmuth ist die höchste

Befahr. Größe will auch ein Opfer haben.

Keonore. Größe, Fiesco? — Daß bein Genie meinem Herzen so übel will! — Sieh! Ich vertraue beinem Glück, du siegst, will ich sagen — Weh dann mir Aermsten meines Geschlechts! Unglückselig, wenn es mißlingt! wenn es glückt, unglückseliger! Hier ist keine Wahl, mein Geliebter! Wenn er den Herzog versehlt, ist Fiesco verloren. Mein Gemahl ist hin, wenn ich den Herzog umarme.

Fieseo. Das verstehe ich nicht.

Keonore. Doch, mein Fiescol In dieser stürmischen Zone des Throus verdorret das zarte Pslänzchen der Liebe. Das Herz eines Mensichen, und wär' auch selbst Fiesco der Mensch, ist zu enge für zwei allmächtige Götter — Götter, die sich so gram sind. Liebe hat Thränen, und kann Thränen verstehen; Herrschsucht hat eherne Augen, worin ewig nie die Empsindung perkt — Liebe hat nur ein Gut, thut Berzicht auf die ganze übrige Schöpfung: Herrschsucht hungert beim Ranbe der ganzen Natur — Herrschsucht zertrümmert die Welt in ein rasselndes Kettenhaus, Liebe träumt sich in jede Wisse Elysium. — Wolltest du jest an meinem Busen dich wiegen,

pochte ein störriger Basalle an dein Reich — Wollt' ich jett in deine Arme mich wersen, hörte deine Despotenangst einen Mörder aus den Tapeten hervorrauschen und jagte dich flüchtig von Zimmer zu Zimmer. Ja, der großäugigte Berdacht steckte zuletzt auch die häusliche Eintracht an — Wenn deine Leonore dir jetzt einen Labetrank brächte, würdest du den Kelch mit Verzuckungen wegstoßen und die Zärtlichsteit eine Gistmischerin schelten.

Fiesco (bleibt mit Entsehen stehen). Leonore, hör auf! Das ist eine

häßliche Vorstellung —

Keonore. Und doch ist das Gemälde nicht fertig. Ich würde sagen, opfre die Liebe der Größe, opfre die Ruhe — wenn nur Fiesco noch bleibt — Gott! das ist Radstoß! — Selten stiegen Engel auf den Thron, selt ner herunter. Wer keinen Menschen zu fürchten braucht, wird er sich eines Menschen erbarmen? Wer an jeden Wunsch einen Donnerteil heften kann, wird er für nöthig sinden, ihm ein sanstes Wörtchen zum Geleite zu geben? (Sie hält inne, dann tritt sie bescheiden zu ihm und faßt seine Hand; mit feinster Vitterkeit.) Fürsten, Fiesco? diese mißrathen en Projecte der wollenden und nicht könnenden Natur — sitzen so gern zwischen Menschheit und Gottheit nieder; — heillose Geschöpfel schlechtere Schöpfer!

Fiesco (fturgt fich beunruhigt burchs Zimmer). Leonore, hor' auf! Die

Briice ist hinter mir abgehoben —

Teonore (blidt ihn schmachtend an). Und warum, mein Gemahl? Nur Thaten sind nicht mehr zu tilgen. (Schmelzend zärtlich und etwas schesmisch.) Ich hörte dich wohl einst schwören, meine Schönheit habe alle deine Entwürfe gestürzt — du hast falsch geschworen, du Heuchler, oder sie hat frühzeitig abgeblicht — Frage dein Herz, wer ist schuldig? (Feuriger, indem sie ihn mit beiden Armen umfaßt.) Komm zurücke! Ermanne dich! Entsage! Die Liebe soll dich entschädigen. Kann mein Herz deinen ungeheuren Hunger nicht stillen — o Fiesco! das Dia dem wird noch ärmer sein. — (Schmeichelnd.) Romm! ich will alle deine Wünsche ausswendig lernen, will alle Zauber der Natur in einen Kuß der Liebe zusammenschmelzen, den erhabenen Flüchtling ewig in diesen himmslischen Banden zu halten — dein Herz ist unendlich — auch die Liebe ist es, Fiesco. (Schmelzend.) Ein armes Geschöpf glücklich zu machen — ein Geschöpf, das seinen Himmel an deinem Busen lebt — sollte das eine Lücke in deinem Herzen lassen?

Fiesco (burch und durch erschüttert). Leonore, was hast du gemacht? (Er fällt ihr traftlos um den hals.) Ich werde keinem Genueser mehr unter

die Augen treten —

Keonore (freudig rasch). Laß uns fliehen, Fiesco, laß in den Staub uns werfen all diese prahlenden Nichts, laß in romantischen Fluren ganz der Liebe uns leben! (Sie drückt ihn an ihr Herz mit schöner Entzückung.) Unsre Seelen, flar, wie über uns das heitere Blau des Himmels, nehmen dann den schwarzen Hauch des Grams nicht mehr an — Unser Leben rinnt bann melodisch wie die flötende Quelle zum Schöpfer — (Man hört den Kanonenschuß. Fiesco springt los. Alle Berjchwornen treten in den Saal.)

### Sunfzehnter Auftritt.

Verschworne. Die Zeit ist ba!

Ŧ

Fiesco (zu Leonoren, fest). Lebe wohl! Ewig — oder Genua liegt morgen zu deinen Füßen. (Will fortstürzen.)

Bourgognino (foreit). Die Grafin finkt nin. (Leonore in Ohnmacht.

Alle fpringen bin, fie zu halten. Fieseo vor ihr niedergeworfen )

Fiesco (mit schneidendem Ton). Leonore! Rettet! um Gotteswillen! Rettet! (Rosa, Bella kommen, sie zurecht zu bringen.) Sie schlägt die Augen auf — (Er springt entschlossen in die Höh'.) Jetzt kommt — sie dem Doria zuzudrücken. (Berschworne flürzen zum Saal hinaus. Borhang fällt.)

# Fünfter Aufzug.

Rach Mitternacht — Große Straße in Genua — Hie und da leuchten Lampen an einigen Häusern, die nach und nach auslöschen — Im Hintergrund der Bühne sieht man das Thomasthor, das noch geschlossen ist. In perspectivischer Ferne die See. — Einige Menschen gehen mit Handlaternen über den Plat, darauf die Runde und Patrouille — Alles ist ruhig. Nur das Meer wallt etwas ungestüm.

#### Erster Auftritt.

Fieses kommt gewaffnet und bleibt vor dem Palast des Andreas Doria stehen. Darauf Unbreas.

Fiesco. Der Alte hat Wort gehalten — im Palast alle Lichter aus. Die Wachen sind fort. Ich will läuten. (Läutet.) He! holla! Wach' auf, Doria! Verrathner, vertaufter Doria, wach' auf! Holla! Holla! Holla! Wach' auf!

Andreas (erscheint auf der Altane). Wer zog die Glocke?

Fiesco (mit veränderter Stimme). Frage nicht! Folge! Dein Stern geht unter, Herzog, Genua steht auf wider dich! Nahe sind deine Henker, und du kannst schlafen, Andreas?

Andreas (mit Ehre). Ich besinne mich, wie die zürnende See mit meiner Bellona zankte, daß der Kiel krachte und der oberste Mast brach — und Andreas Doria schlief sanst. Wer schickt die Henker?

Fiesco. Ein Mann, furchtbarer als beine zürnende See, Johann

Ludwig Fiesco.

Andreas (lact). Du bist bei Laune, Freund. Bring beine Schwänke bei Tag. Mitternacht ist eine ungewöhnliche Stunde.

Fiesco. Du höhnst deinen Warner?

Andreas. Ich dank' ihm und geh zu Bette. Fiesco hat sich schläfrig geschwelgt und hat keine Zeit für Doria übrig.

Fiesco. Unglücklicher alter Mann — traue der Schlange nicht! Sieben Farben ringen auf ihrem spiegelnden Rücken — du nahst — und

gählings schnürt dich der tödtliche Wirbel. Den Wink eines Verräthers verlachtest du. Verlache den Rath eines Freundes nicht. Ein Pferd steht gesattelt in deinem Hof. Fliehe bei Zeit! Verlache den Freund nicht!

Andreas. Fiesco benkt edel. Ich hab' ihn niemal beleidigt, und

Kiesco verräth mich nicht.

Fiesco. Denkt edel, verräth dich, und gab dir Proben von Beidem. Andreas. So steht eine Leibwache da, die kein Fiesco zu Boden wirft. wenn nicht Chernbim unter ihm dienen.

Diesco (hämisch). Ich möchte fie sprechen, einen Brief in die Ewig-

keit zu bestellen.

Andreas (groß). Armer Spötter, hast du nie gehört, daß Andreas Doria Achtzig alt ist, und Genua — glücklich? (Er verläßt die

Altane.)

Fiesco (blickt ihm erstaunt nach). Mußt' ich diesen Mann erst stürzen, eh' ich lerne, daß es schwerer ist, ihm zu gleichen? (Er geht einige Schritte tiefsinnig auf und nieder.) Nun, ich machte Größe mit Größe wett — Wir sind fertig, Andreas, und nun, Verderben, gehe deinen Gang! (Er eilt in die hinterste Gasse — Trommeln tönen von allen Enden. Scharfes Gesecht am Thomasthor. Das Thor wird gesprengt und öffnet die Aussicht in den Hafen, worin Schisse liegen, mit Fackeln erleuchtet.)

#### Bweiter Auftritt.

Gianettino Doria in einen Scharlachmantel geworfen. Lomellin. Bebiente voraus mit Faceln. Alle hastig.

Gianettino (steht still). Wer befahl, Lärmen zu schlagen? Lomellin. Auf den Galeeren krachte eine Kanone.

Gianettino. Die Sklaven werden ihre Retten reißen. (Schüsse am Thomasthor.)

somellin. Feuer dort!

Gianettino. Thor offen! Wachen in Aufruhr! (Zu den Bedienten.) Hurtig, Schurken! Leuchtet dem Hafen zu! (Eilen gegen das Thor.)

### Dritter Auftritt.

**Borige. Bourgognino** mit **Berjömvornen**, die vom Thomasthor kommen.

Bourgognino. Sebastian Lescaro ist ein wackrer Soldat. Benturione. Wehrte sich wie ein Bär, bis er niedersiel. Gianettino (tritt bestürzt zurück). Was hör' ich da? — Haltet! Bourgognino. Wer dort mit dem Flambeau? Komellin. Es sind Feinde, Prinz! Schleichen Sie links weg. Bourgognino (ruft hikig an). Wer da mit dem Flambeau? Benturione. Steht! Eure Losung!

Gianettino (zieht das Schwert, trokig). Unterwerfung und Doria. Bourgognino (fcaumend, fürchterlich). Räuber der Republik und meiner

Braut! (Zu den Verschwornen, indem er auf Gianettino ftürzt.) Ein Gang Profit, Brüder! Seine Teufel liefern ihn selbst aus. (Er stößt ihn nieder.)

Gianettino (fäut mit Gebrüue). Mord! Mord! Mord! Räche mich, Lomellino!

Komellin. Bediente (fliebend). Hilfe! Mörder! Mörder!

Benturione (ruft mit starter Stimme). Er ist getroffen. Haltet ben Grafen auf! (Lomellin wird gefangen.)

Lomellin (knieend). Schont meines Lebens, ich trete zu euch über! Bourgogning. Lebt dieses Unthier noch? Die Memme mag fliehen. (Lomellin entwischt.)

Benturione. Thomasthor unser! Gianettino falt! Rennt, mas

ihr rennen könnt! Sagt's dem Fiesco an!

Gianettino (bäumt sich trampfig in die Höh). Pest! Fiesco — (Stirbt.) Bourgognino (reißt den Stahl aus dem Leichnam). Genua frei und meine Bertha — Dein Schwert, Zenturione. Dies blutige bringst du meiner Braut. Ihr Kerker ist gesprengt. Ich werde sachkommen und ihr den Brautkuß geben. (Eilen ab zu verschiedenen Straßen.)

## Bierter Auftritt.

#### Anbreas Doria. Deutiche.

Deutscher. Der Sturm zog sich dorthin. Werft Euch zu Pferd, Herzog. Andreas. Laßt mich noch einmal Genuas Thürme schauen und den Himmel! Nein, es ist kein Traum, und Andreas ist verrathen.

Deutscher. Feinde um und um! Fort! Flucht über der Grenze!

Andreas (wirft sich auf den Leichnam seines Neffen). Hier will ich enden. Rede Keiner von Fliehen. Hier liegt die Kraft meines Alters. Meine Bahn ist aus. (Calcagno fern mit Verschwornen.)

Deutscher. Mörder dort! Mörder! Flieht, alter Fürst!

Andreas (da die Trommeln wieder anfangen). Höret, Ausländer! Höret! bas sind die Genueser, deren Joch ich brach. (Berhüut sich.) Vergilt man auch so in Eurem Lande?

Peutscher. Fort! Fort! Fort! indeß unfre deutschen Anochen

Scharten in ihre Klingen schlagen. (Calcagno näher.)

Andreas. Rettet euch! Lagt mich! Schreckt Nationen mit der

Schauerpost: die Genueser erschlugen ihren Bater -

Deutscher. Mord! Zum Erschlagen hat's noch Weile — Kameraden, steht! Nehmt den Herzog in die Mitte! (Ziehen.) Peitscht diesen welschen Hunden Respect vor einem Graukopf ein —

Calcagno (ruft an). Wer ba? Was gibt's ba?

Peutsche (hauen ein). Deutsche Siebel (Geben fechtend ab. Gianettinos Leichnam wird hinweggebracht.)

#### Sünfter Auftritt.

Leonore in Mannstleibern. Arabella hinter ihr her. Beibe schleichen angste-

Arabella. Kommen Sie, gnädige Frau, o kommen Sie doch — Keonore. Da hinaus wüthet der Aufruhr — Horch! war das nicht eines Sterbenden Aechzen? — Weh! sie umzingeln ihn — Auf Fiescos Herz deuten ihre gähnenden Rohre — Auf das meinige, Bella -- Sie drücken ab — Haltet! Es ist mein Gemahl! (Wirft ihre Arme schwärmend in die Luft.)

Arabella. Aber um Gotteswillen -

Leonore (immer wild phantasierend, nach allen Gegenden schreiend). Fiesco! — Fiesco! — Sie weichen hinter ihm ab, seine Getreuen — Rebellentreue ist wankend. (Heftig erschroden.) Rebellen führt mein Gemahl? Bella? Himmel? Ein Rebell kämpft mein Fiesco?

Arabella. Nicht doch, Signora, als Gennas furchtbarer Schieds-

mann.

Leonore (aufmerksam). Das wäre Etwas — und Leonore hätte gezittert? Den ersten Republikaner umarmte die seigste Republikanerin? — Geh, Arabella — wenn die Männer um Länder sich messen, dürsen auch die Weiber sich fühlen. (Man fängt wieder an zu trommelu.) Ich werse mich unter die Känipser.

Arabella (schlägt die Sande zusammen). Barmherziger himmel!

Leonore. Sachte! Woran stößt sich mein Fuß? Hier ist ein Hut und ein Mantel. Ein Schwert liegt dabei. (Sie wägt es.) Ein schweres Schwert, meine Bella; doch schleppen kann ich's noch wohl, und das Schwert macht seinem Führer nicht Schande. (Man läutet Sturm.)

Arabella. Hören Sie? hören Sie? das wimmert vom Thurm der

Dominicaner. Gott erbarme! wie fürchterlich!

Leonore (schwärmend). Sprich, wie entzückend! In dieser Sturmglocke spricht mein Fiesco mit Genua. (Man trommelt stärker.) Hurrah! Hurrah! Nie klangen mir Flöten so süß — Auch diese Trommeln belebt mein Fiesco — Wie mein Herz höher wallt! Ganz Genua wird munter — Miethlinge hüpfen hinter seinem Namen, und sein Weib sollte zaghaft thun? (Es stürmt auf drei andern Thürmen.) Nein! Eine Heldin soll mein Held umarmen — Wein Brutus soll eine Kömerin umarmen. (Sie setzt den Hut auf und wirst den Scharlach um.) Ich bin Porcia.

Arabella. Gnädige Frau, Sie wissen nicht, wie entsetzlich Sie schwärmen. Nein, das wissen Sie nicht. (Sturmläuten und Trommeln.)

Keonore. Elende, die du Das alles hörst und nicht schwärmst! Weinen möchten diese Quader, daß sie die Beine nicht haben, meinem Fiesco zuzuspringen — Diese Paläste zürnen über ihren Meister, der sie so sest in die Erde zwang, daß sie meinem Fiesco nicht zuspringen können — Die User, könnten sie's, verließen ihre Pslicht, gäben Genua dem Meere Preis und tanzten hinter seiner Trommel — Was den Tod aus seinen Windeln rüttelt, kann deinen Muth nicht wecken? Geh! — Ich sinde meinen Weg.

Arabella. Großer Gott! Sie werden doch diese Grille nicht mahr

machen wollen?

Keonore (ftolz und heroisch). Das sollt' ich meinen, du Alberne — (Feurig.) Wo am wildesten das Getümmel wüthet, wo in Person mein

Fiesco kämpft — Ist das Lavagna? hör' ich sie fragen — den Niemand bezwingen kann, der um Genua eiserne Würfel schwingt, ist das Lavagna? — Genueser! Er ist's, werd' ich sagen, und dieser Mann ist mein Gemahl, und ich hab' auch eine Wunde. (Sacco mit Verschwornen.)

Sacco (ruft an). Wer da? Doria oder Fiesco?

Leonore (begeistert). Fiesco und Freiheit! (Sie wirft sich in eine Gasse. Auflauf. Bella wird weggedrängt.)

### Sechster Auftritt.

Sacco mit einem Saufen. Calcagno begegnet ihm mit einem andern.

Calcagno. Andreas Doria ist entflohen.

Sacco. Deine schlechtste Empfehlung bei Fiesco.

Calcagno. Bären, die Deutschen! pflanzten sich vor den Alten wie Felsen. Ich friegte ihn gar nicht zu Gesicht. Neun von den Unsern sind fertig. Ich selbst din am linken Ohrlappen gestreift. Wenn sie das frem den Tyrannen thun, alle Teufel! wie müssen sie ihre Fürsten bewachen!

Sacco. Wir haben schon starken Anhang, und alle Thore sind unser.

Calcagno. Auf der Burg, hör' ich, fechten sie scharf.

Sacco. Bourgognino ist unter ihnen. Was schafft Berrina?

Calcagno. Liegt zwischen Genua und dem Meer, wie der höllische Kettenhund, daß kaum eine Anchove durch kann.

Sacco. 3ch lass' in der Borstadt stürmen.

Calcagno. Ich marschiere über die Piazza Sarzana. Rühre dich, Tambour! (Ziehen unter Trommelschlag weiter.)

### Siebenter Auftritt.

Der Mohr. Gin Trupp Diebe mit Lunten.

Mohr. Daß ihr's wißt, Schurken! Ich war der Mann, der diese Suppe einbrockte — Mir gibt man keinen Löffel. Gut. Die Hat ist mir eben recht. Wir wollen eins anzünden und plündern. Die drüben baxen sich um ein Herzogthum, wir heizen die Kirchen ein, daß die ersfrornen Apostel sich wärmen.

(Werfen fich in die umliegenden Saufer.)

#### Achter Auftritt.

#### Bourgognino. Bertha verfleibet.

Bourgognino. Hier ruhe aus, lieber Kleiner. Du bist in Sicherbeit. Blutest du?

Bertha (bie Sprache verändert). Rirgends.

Sourgognino (lebhaft). Pfui, so steh auf! Ich will dich hinführen, wo man Wunden für Genna erntet — Schön, siehst du? wie diese. (Er streift seinen Arm auf.)

Bertha (jurudfahrend). D Himmel!

Bourgognino. Du erschrickt! Niedlicher Kleiner, zu früh eiltest du in den Mann — Wie alt bist du?

Bertha. Fünfzehn Jahr.

Bourgognino. Schlimm! Für diese Nacht fünf Jahre zu zärtlich — Dein Vater?

Bertha. Der beste Bürger in Genua.

Bourgognino. Gemach, Knabe! Das ist nur Einer, und seine Tochter ist meine verlobte Braut. Weißt du das Haus des Verrina?

Bertha. Ich dächte.

Bourgognino (rasch). Und tennst seine göttliche Tochter?

Bertha. Bertha heißt seine Tochter.

Bourgognino (hikig). Gleich geh und überliefre ihr diesen Ring. Er gelte den Trauring, sagst du, und der blaue Busch halte sich brav. Jetzt fahre wohl! Ich muß dorthin. Die Gefahr ist noch nicht aus. (Einige häuser brennen.)

Bertha (ruft ihm nach mit sanfter Stimme). Scipio!

Bourgognino (steht betroffen still). Bei meinem Schwert! Ich kenne die Stimme.

Bertha (fällt ihm um den Hals). Bei meinem Herzen! Ich bin hier sehr bekannt.

Sourgognino (schreit). Bertha! (Sturmläuten in der Borstadt. Auflauf. Beide verlieren sich in einer Umarmung.)

#### Meunter Auftritt.

Fiesco tritt hitig auf. Bibo. Gefolge.

Kiesco. Wer warf das Feuer ein?

Bibo. Die Burg ist erobert.

Siesco. Wer warf das Feuer ein?

Bibo (winkt dem Gefolge). Patrouillen nach dem Thäter! (Einige gehen.) Fiesco (zornig). Wollen sie mich zum Mordbrenner machen? Gleich eilt mit Sprizen und Eimern! (Gefolge ab.) Aber Gianettino ist doch geliefert?

Bibo. So sagt man.

Fiesco (wild). Sagt man nur? Wer sagt das nur? Zibo, bei Ihrer Ehre, ist er entronnen?

Bibo (bedenklich). Wenn ich meine Augen gegen die Aussage eines Edelmanns setzen kann, so lebt Gianettino.

Fiesco (auffahrend). Sie reben sich um ben Hals, Zibo!

Bibo. Noch einmal — Ich sah ihn vor acht Minuten lebendig in

gelbem Buid und Scharlach herumgehn.

Fiesco (außer Fassung). Himmel und Hölle — Zibo! — den Bourgognino lass' ich um einen Kopf kürzer machen. Fliegen Sie, Zibo — Wan soll alle Stadtthore sperren — alle Felouquen soll man zu Schanden schießen — so kann er nicht zu Wasser davon — diesen Demant, Zibo, den reichsten in Genua, Lucca, Benedig und Visa, — wer

mir die Zeitung bringt: Gianettino ist todt — er soll diesen Demant haben. (Zibo eilt ab.) Fliegen Sie, Zibo!

### Behnter Auftritt.

Fieses. Sacco. Der Mohr. Golbaten.

Sacco. Den Mohren fanden wir eine brennende Lunte in den Jesuiterdom werfen —

Siesco. Deine Berrätherei ging dir hin, weil sie mich traf. Auf Mordbrennereien steht der Strick. Führt ihn gleich ab, hängt ihn am Kirchthor auf.

Mohr. Pfui! Pfui! Das kommt mir ungeschickt — Läßt sich

nichts davon wegplaudern?

Diesco. Richts.

Mohr (vertraulich). Schickt mich einmal zur Prob auf die Galeere.

Fiesco (wintt ben Anbern). Bum Galgen.

Mohr (trotig). So will ich ein Christ werden!

Kiesco. Die Kirche bedankt sich für die Blattern des Heidenthums. Mohr (someidelnd). Schickt mich wenigstens besoffen in die Ewigkeit.

Kiesco. Nüchtern.

Mohr. Aber hängt mich nur an keine driftliche Rirche.

Fiesco. Ein Ritter hält Wort. Ich versprach dir deinen eigenen Galgen.

Bacco (brummt). Nicht viel Federlesens, Heide! Man hat noch mehr

zu thun.

Mohr. Doch — wenn halt allenfalls — der Strick bräche? —

Fiesco (zum Sacco). Man wird ihn doppelt nehmen.

Mohr (resigniert). So mag's sein — und der Teufel kann sich auf den Extrafall riisten. (Ab mit Soldaten, die ihn in einiger Entsernung aufhenken.)

#### Eilfter Auftritt.

Fiebes. Leonore erfceint hinten im Scarlagrod Gianettinos.

Fiesco (wird sie gewahr, fährt vor, fährt zurück und murmelt grimmig). Kenn' ich nicht diesen Busch und Mantel? (Eilt näher, heftig.) Ich kenne den Busch und Mantel! (Wüthend, indem er auf sie losskürzt und sie niederstößt.) Wenn du drei Leben hast, so steh wieder auf und wandle! (Leonore fällt mit einem gebrochenen Laut. Man hört einen Siegesmarsch. Trommeln, Hörner und Hoboen.)

Imolfter Auftritt.

Fieseo. Caleagno. Sacco. Zenturione. Zibo. Soldaten mit Musik und Fahnen treten auf.

Fiesco (ihnen entgegen im Triumph). Genueser — der Wurf ist geworfen — Hier liegt er, der Wurm meiner Seele — die gräßliche Kost meines Hasses. Hebet die Schwerter hoch! — Gianettino! Calcagno. Und ich komme, Ihnen zu sagen, daß zwei Drittheile von Genua Ihre Partei ergreifen und zu Fieskischen Fahnen schwören —

Bibo. Und durch mich schickt Ihnen Verrina vom Admiralschiff seinen Gruß und die Herrschaft über Hafen und Meer —

Benturione. Und durch mich der Gouverneur der Stadt seinen Commandostab und die Schlissel —

Sacco. Und in mir wirft sich (indem er niederfäut) der große und kleine Rath der Republik knieend vor seinen Herrn und bittet fußfällig um Gnade und Schonung —

Calcagno. Mich laßt den Ersten sein, der den großen Sieger in seinen Mauern willsommen heißt — Heil Ihnen — Senket die Fahnen tief! — Herzog von Genua!

Alle (nehmen die hüte ab). Heil, Heil bem Herzog von Genua! (Fahnenmarich.)

Fiesco (stand die ganze Beit über, den Ropf auf die Bruft gesunken, in einer benkenden Stellung).

Calcagno. Bolk und Senat stehen wartend, ihren gnädigen Oberherrn im Fürstenornat zu begrüßen — Erlauben Sie uns, durchlauchtigster Herzog, Sie im Triumph nach der Signoria zu führen.

Fiesco. Erlaubt mir erst, daß ich mit meinem Herzen mich absinde — Ich nußte eine gewisse theure Person in banger Ahnung zurücklassen, eine Person, die die Glorie dieser Nacht mit mir theilen wird. (Gerührt zur Gesellschaft.) Habt die Güte und begleitet mich zu eurer liebenswürdigen Herzogin! (Er will ausbrechen.)

Calcagno. Soll der meuchelmörderische Bube hier liegen und seine Schande in diesem Winkel verhehlen?

Benturione. Steckt seinen Ropf auf eine Hellebarde!

Bibo. Laßt seinen zerrissenen Rumpf unsre Pflaster kehren. (Man leuchtet gegen den Leichnam.)

Calcagno (erschroden und etwas leise). Schaut her, Genueser! Das ist bei Gott kein Gianettinogesicht. (Alle sehen starr auf die Leiche.)

Fiesco (hält still, wirft von der Seite einen forschenden Blid darauf, den er starr und langsam unter Verzerrungen zurückieht). Nein, Teufel — Nein, das ist kein Gianettinogesicht, hämischer Teufel! (Die Augen herumgerollt.) Genua mein, sagt ihr? Mein— (Hinauswüthend in einem gräßlichen Schrei.) Spiegelsechterei der Hölle! Es ist mein Weib! (Sinkt durchdonnert zu Boden. Verschworne stehen in todter Pause und schauervollen Gruppen.)

Fiesco (matt aufgerichtet mit dumpfer Stimme). Hab' ich mein Weib ermordet, Genueser? — Ich beschwöre euch, schielt nicht so geisterbleich auf dieses Spiel der Natur — Gott sei gelobt! Es gibt Schicksale, die der Mensch nicht zu fürchten hat, weil er nur Mensch ist. Wem Götterwollust versagt ist, wird keine Teufelqual zugemuthet — Diese Verirrung wäre etwas mehr. (Mit schrechafter Beruhigung.) Genueser, Gott sei Dank! Es kann nicht sein.

### Breizehnter Auftritt.

Borige. Arabella fommt jammernb.

Arabella. Mögen sie mich umbringen, was hab' ich auch jetzt noch zu verlieren? — Habt Erbarmen, ihr Männer — Hier verließ ich meine gnädige Frau, und nirgends find' ich sie wieder.

Fiesco (tritt ihr näher mit leiser bebender Stimme). Leonore heißt beine

gnädige Frau?

Arabella (froh). O daß Sie da find, mein liebster, guter, gnädiger Herr! — Zürnen Sie nicht über uns, wir konnten sie nicht mehr zurückalten.

Fiesco (zürnt fie dumpfig an). Du Berhaßte! von was nicht?

Arabella. Daß sie nicht nachsprang -

Fiesco (heftiger). Schweig! wohin sprang?

Arabella. Ins Gedränge —

Kiesco (wüthend). Daß deine Zunge zum Krokodil würde — Ihre Rleider?

Arabella. Gin scharlachner Mantel -

Fiesco (rasend gegen sie taumelnd). Geh in den neunten Kreis der Hölle! — der Mantel?

Arabella. Lag hier am Boben —

Einige Verschworne (murmelnd). Gianettino ward hier ermordet — Sieseo (todesmatt zurüdwankend zu Arabellen). Deine Frau ist gefunden. (Arabella geht angstvoll. Fieseo sucht mit verdrehten Augen im ganzen Areis herum, darauf mit leiser, schwebender Stimme, die stusenweis dis zum Toben seigt.) Wahr ist's — wahr — und ich das Stichblatt des unendlichen Bubenstücks. (Biehisch um sich hauend.) Tretet zurück, ihr menschlichen Gesichter — Ah, (mit frechem Bähnbleden gen Himmel) hätt' ich nur seinen Weltbau zwischen diesen Zähnen — Ich sühle mich ausgelegt, die ganze Natur in ein grinsendes Scheusal zu zerkratzen, dis sie aussieht wie mein Schmerz — (Zu den Andern, die bebend herumstehen.) Mensch — wie es seht dasteht, das erbärmliche Geschlecht, sich segnet und selig preist, daß es nicht ist wie ich — Nicht wie ich! (In hobles Beben hinabgesalen.) Ich allein habe den Streich — (Kascher, wilder.) Ich mein Schmerz am Schmerz eines Mitgeschöpfs nicht stumps reiben dürfen?

Calcagno (furchtsam). Mein theurer Herzog —

Fiesco (vringt auf ihn ein mit gräßlicher Freude). Ah, willtommen! Hier, Gott sei Dank! ist Einer, den auch dieser Donner quetschte! (Indem er den Calcagno wüthend in seine Arme drückt.) Bruder Zerschmetterter! Wohl bekomm die Verdammniß! Sie ist todt! Du hast sie auch geliebt! (Er zwingt ihn an den Leichnam und drückt ihm den Kopf dagegen.) Verzweisle! Sie ist todt! (Den stieren Blick in einen Winkel geheftet.) Ah, daß ich stünde am Thor der Verdammniß, hinunterschanern dürfte mein Aug auf

bie mancherlei Folterschrauben der sinnreichen Hölle, saugen mein Ohr zerknirschter Sünder Gewinsel — Könnt' ich sie sehen, meine Qual, wer weiß, ich trüge sie vielleicht? (Mit Schauern zur Leiche gehend.) Mein Weib liegt hier ermordet — Nein, das will wenig sagen (Nach-brücklichen.) Ich, der Bube, habe mein Weib ermordet — Opfui, so etwas kann die Hölle kaum kitzeln — Erst wirbelt sie mich künstlich auf der Freude letztes glättestes Schwindelbach, schwätzt mich bis au die Schwelle des Himmels — und dann hinunter — dann — okonnte mein Odem die Pest unter Seelen blasen — dann — dann ermord' ich mein Weib — Nein, ihr Witz ist noch seiner — dann überzeilen sich (verächtlich) zwei Augen, und (mit schrecklichem Nachbruck) ich — erzmorde — mein Weib! (Beißend lächelnd.) Das ist das Meisterstück!

(Alle Berschwornen hängen gerührt an ihren Waffen. Ginige wischen Thranen aus ben Augen. Pause.)

Fiesco (erschöpft und stiller, indem er im Zirkel herumblidt). Schluchzt hier Jemand? - Ja, bei Gott, die einen Fürsten würgten, weinen. (In stillen Schmerz geschmolzen.) Redet! Weint ihr über diesen Hochverrath des Todes, oder weint ihr über meines Geistes Memmenfall? (In ernster, rührender Stellung vor der Todten verweilend.) Wo in warme Thränen felsenharte Mörder schmelzen, fluchte Fiescos Berzweiflung! (Sinkt weinend an ihr nieder.) Leonore, vergib — Reue zürnt man dem Himmel nicht ab! (Weich mit Wehmuth.) Jahre voraus, Leonore, genoß ich bas Fest jener Stunde, wo ich den Genuesern ihre Herzogin brächte — Wie lieblich verschämt sah ich schon beine Wangen erröthen, beinen Busen wie fürstlich schön unter bem Silberflor schwellen, wie angenehm beine lispelnde Stimme der Entzückung versagen. (Lebhafter.) Ha! wie berauschend wallte mir schon der stolze Zuruf zu Ohren, wie spiegelte sich meiner Liebe Triumph im versinkenden Neide! — Leonore — die Stund' ist gekommen — Genuas Herzog ist dein Fiesco — und Genuas schlechtester Bettler befinnt sich, seine Berachtung an meine Qual und meinen Scharlach zu tauschen — (Rührender.) Eine Gattin theilt seinen Gram — mit wem kann ich meine Herrlichkeit theilen? (Er weint heftiger und verbirgt sein Geficht an ber Leiche. Rührung auf allen Gefichtern.)

Calcagno. Es war eine treffliche Dame.

Bibo. Daß man doch ja den Trauerfall dem Bolt noch verschweige.

Er nahme den Unfrigen den Muth und gab' ihn den Feinden.

Fiesco (steht gesaßt und fest auf). Höret, Genueser! — die Borsehung, versteh' ich ihren Wink, schlug mir diese Wunde nur, mein Herz für die nahe Größe zu prüsen. — Es war die gewagteste Probe — jetzt fürcht' ich weder Qual, noch Entzücken mehr. Kommt! Genua erwarte mich, sagtet ihr? — Ich will Genua einen Fürsten schenken, wie ihn noch kein Europäer sah — Rommt! — dieser unglücklichen Fürstin will ich eine Todtenseier halten, daß das Leben seine Anbeter verlieren und die Verwesung wie eine Braut glänzen soll — Jetzt solgt eurem Herzog! (Geben ab unter Fahnenmarsch.)

## Vierzehnter Auftritt.

Anbreas Doria. Lomellino.

Andreas. Dort jauchzen sie hin.

Komellin. Ihr Glück hat sie berauscht. Die Thore sind bloßgegeben. Der Signoria wälzt sich Alles zu.

Andreas. Nur an meinem Neffen scheute bas Roß. Mein Neffe ift

tobt. hören Sie, Lomellino -

Komellin. Was? noch? noch hoffen Sie, Herzog?

Andreas (emft). Zittre du für dein Leben, weil du mich Herzog spottest, wenn ich auch nicht einmal hoffen darf.

Komellin. Gnädigster Herr — eine brausende Ration liegt in ber

Schale Fiescos — Was in der Ihrigen?

Andreas (groß und warm). Der himmel!

Comellin (hämisch bie Achseln zudenb). Seitdem bas Pulver erfunden

ist, campieren die Engel nicht mehr.

Andreas. Erbärmlicher Affe, der einem verzweifelnden Graukopf seinen Gott noch nimmt! (Ernst und gebietend.) Geh! mache bekannt, daß Andreas noch lebe — Andreas, sagst du, ersuche seine Kinder, ihn doch in seinem achtzigsten Jahre nicht zu den Ausländern zu jagen, die dem Andreas den Flor seines Vaterlandes niemals verzeihen würden. Sagihnen das, und Andreas ersuche seine Kinder um so viel Erde in seinem Vaterland sitr so viel Gebeine.

Komellin. Ich gehorsame, aber verzweifle. (Win gehen.)

Andreas. Hörel und nimm diese eisgrane Haarlocke mit — Sie war die letzte, sagst du, auf meinem Haupt und ging los in der dritten Jännernacht, als Genua losriß von meinem Herzen und habe achtzig Jahre gehalten und habe den Kahlkopf verlassen im achtzigsten Jahre — die Haarlocke ist mürbe! aber doch stark genug, dem schlanken Jüngling den Purpur zu knüpfen. (Er geht ab mit verhülltem Gesicht. Lomellin eilt in eine entgegengesetze Gasse. Man hört ein tumultuarisches Freudengeschrei unter Trompeten und Pauken.)

### Sunfzehnter Auftritt.

Berrina vom hafen. Bertha und Bourgognins.

Verrina. Man jauchzt. Wem gilt das?

Bourgognino. Sie werben ben Fiesco zum Berzog ausrufen.

Bertha (schmiegt sich ängstlich an Bourgognino). Mein Bater ist fürchterlich, Scipio!

Verrina. Laßt mich allein, Kinder — O Genua! Genua!

Sourgognino. Der Pöbel vergöttert ihn und forderte wiehernd ben Purpur. Der Adel sah mit Entsetzen zu und durfte nicht Nein sagen.

Verrina. Mein Sohn, ich hab' alle meine Habseligkeiten zu Gold gemacht und auf dein Schiff bringen lassen. Nimm deine Frau und stich underzüglich in See. Vielleicht werd' ich nachkommen. Vielleicht — nicht mehr. Ihr segelt nach Marseille, und (schwer und gepreßt sie umarmend) — Gott geleit' euch! (Schnell ab.)

Bertha. Um Gotteswillen! Worüber brutet mein Bater?

Bourgognino. Berstandst du den Bater?

Bertha. Fliehen, o Gott! Fliehen in der Brautnacht!

Bourgognino. So sprach er — und wir gehorchen. (Beibe geben nach bem hafen.)

#### Sechzehnter Auftritt.

Berrina. Fiesco im herzoglichen Schmud.

(Beide treffen auf einander.)

Fiesco. Berrina! Erwünscht. Eben war ich aus, dich zu suchen.

Verrina. Das war auch mein Gang.

Biesco. Merkt Berrina keine Beranderung an seinem Freunde?

Verrina (zurüchaltenb.) Ich wünsche keine.

Siesco. Aber siehst du auch keine?

Verrina (ohne ihn anzusehen). 3ch hoffe, nein!

Siesco. Ich frage, findest du keine!

Verrina (nach einem flüchtigen Blid). Ich finde keine.

Fiesco. Nun, siehst du, so muß es doch wahr sein, daß die Gewalt nicht Tyrannen macht. Seit wir uns Beide verließen, bin ich Genuas Herzog geworden, und Berrina (indem er ihn an die Brust brück) findet meine Umarmung noch feurig wie sonst.

Verring. Desto schlimmer, daß ich sie frostig erwiedern muß; der Anblick der Majestät fällt wie ein schneidendes Messer zwischen mich und den Herzog! Johann Ludwig Fiesco besaß Länder in meinem Herzen jetzt hat er ja Genua erobert, und ich nehme mein Eigenthum zurück.

Fiesco (betreten). Das wolle Gott nicht! Für ein Herzogthum

wäre der Preis zu jüdisch.

Verrina (murmelt düster). Hum! Ist denn etwa die Freiheit in der Mode gesunken, daß man dem Ersten dem Besten Republiken um ein Schandengeld nachwirft.

Fiesco (beißt die Lippen zusammen). Das sag du Niemand, als dem

Fiesco.

Verrina. O natürlich! Ein vorzüglicher Kopf muß es immer sein, von dem die Wahrheit ohne Ohrseige wegkommt — Aber Schade! der verschlagene Spieler hat's nur in einer Karte versehen. Er cal-culierte das ganze Spiel des Neides, aber der raffinierte Witzling ließ zum Unglück die Patrioten aus. (Sehr bedeutend.) Hat der Unterdrücker der Freiheit auch einen Kniff auf die Züge der römischen Tugend zurückehalten? Ich schwör' es beim lebendigen Gott, eh die Nachwelt meine Gebeine aus dem Kirchhof eines Herzogthums gräbt, soll sie sie auf dem Rade zusammenlesen!

Fiesco (nimmt ihn mit Sanftmuth bei der Hand). Auch nicht, wenn der Herzog dein Bruder ist? wenn er sein Fürstenthum nur zur

Schatkammer seiner Wohlthätigkeit macht, die bis jetzt bei seiner haushälterischen Olirftigkeit betteln ging? Verring, auch dann nicht?

Verrina. Ach dann nicht — und der verschenkte Raub hat noch keinem Dieb von dem Galgen geholfen. Ueberdies ging diese Großmuth bei Verrina sehl. Meinem Mitbürger konnt' ich schon erlauben, mir Gutes zu thun — meinem Mitbürger hofft' ich's wett machen zu können. Die Geschenke eines Fürsten sind Gnade — und nur Gott ist mir gnädig.

Fieseo (ärgerlich). Wollt ich doch lieber Italien vom Atlantermeer

abreißen, als diesen Starrkopf von seinem Bahn.

Verrina. Und abreißen ist doch soust deine schlechteste Kunst nicht, davon weiß das Lamm Republik zu erzählen, das du dem Wolf Doria aus dem Rachen nahmst — es selbst aufzufressen. — Aber genug! Nur im Vorbeigehen, Herzog, sage mir, was verbrach denn der arme Teufel, den ihr am Jesuiterdom aufknüpftet?

Fiesco. Die Canaille zundete Genna an.

Verrina. Aber doch die Gesetze ließ die Canaille noch ganz?

Siesco. Berrina brandschatt meine Freundschaft.

Verrina. Hinweg mit der Freundschaft! ich sage dir ja, ich liebe dich nicht mehr; ich schwöre dir, daß ich dich hasse — hasse wie den Wurm des Paradieses, der den ersten falschen Wurf in der Schöpfung that, worunter schon das fünste Jahrtausend blutet — Höre, Fiesco — nicht Unterthan gegen Herrn — nicht Freund gegen Freund — Mensch gegen Wensch ich zu dir. (Scharf und bestig.) Du hast eine Schande begangen an der Majestät des wahrhaftigen Gottes, daß du dir die Tugend die Hände zu deinem Bubenstück sühren und Genuas Patrioten mit Genua Unzucht treiben ließest — Fiesco, wär' auch ich der Redlichtumme gewesen, den Schalf nicht zu merken, Fiesco! bei allen Schauern der Ewigseit, einen Strick wollt ich drehen aus meinen eigenen Gedärmen und mich erdrosseln, daß meine sliehende Seele in gichtrischen Schaumblasen dir zusprizen sollte. Das fürstliche Schelmenstück drückt wohl die Goldwage menschlicher Sünden entzwei, aber du hast den Himmel geneckt, und den Prozes wird das Weltgericht sühren.

(Fiesco erstaunt und sprachlos mißt ihn mit großen Augen.)

Verrina. Besinne dich auf keine Antwort. Jetzt sind wir sertig. (Rach einigem Auf- und Riedergehen.) Herzog von Genua, auf den Schiffen des gestrigen Tyrannen lernt' ich eine Gattung armer Geschöpfe kennen, die eine verjährte Schuld mit jedem Ruderschlag wiederkäuen und in den Ocean ihre Thränen weinen, der wie ein reicher Mann zu vornehm ist, sie zu zählen — Ein guter Fürst eröffnet sein Regiment mit Erbarmen. Wolltest du dich entschließen, die Galeerensklaven zu erlösen?

Fiesco (scarf). Sie seien die Erstlinge meiner Tyrannei — Geh und

verfündige ihnen Allen Erlöfung!

Verrina. So machst du deine Sache nur halb, wenn du ihre Freude verlierst. Versuch' es und gehe selbst. Die großen Herren sind so selten Schiller, Werte. I.

dabei, wenn sie Böses thun; sollten sie auch das Gute im Hinterhalt stiften? — Ich dächte, der Herzog wäre für keines Bettlers Empfindung zu groß.

Siesco. Mann, du bist schrecklich, aber ich weiß nicht, warum ich

folgen muß. (Beibe geben bem Meer gu.)

Verrina (hält still, mit Wehmuth). Aber, noch einmal umarme mich, Fiesco! Hier ist ja Niemand, der den Verrina weinen sieht und einen Fürsten empfinden. (Er drückt ihn innig.) Gewiß, nie schlugen zwei größere Herzen zusammen; wir liebten uns doch so brüderlich warm — (Heftig an Fiescos Halse weinend.) Fiesco! Fiesco! du räumst einen Platz in meiner Brust, den das Menschengeschlecht, dreisach genommen, nicht mehr besetzen wird.

Fiesco (sehr gerührt). Sei — mein — Freund!

Verrina. Wirf diesen häßlichen Purpur weg, und ich bin's — Der erste Fürst war ein Mörder und führte den Purpur ein, die Fleden seiner That in dieser Blutfarbe zu verstecken. — Höre, Fiesco — ich bin ein Kriegsmann, verstehe mich wenig auf nasse Wangen — Fiesco — das sind meine ersten Thränen — Wirf diesen Purpur weg!

Fiesco. Schweig!

Verrina (heftiger). Fiesco — laß hier alle Kronen dieses Planeten zum Preis, dort zum Popanz all seine Foltern legen, ich soll knieen vor einem Sterblichen — ich werde nicht knieen — Fiesco! (indem er niederfällt) es ist mein erster Kniefall — Wirf diesen Purpur weg!

Fiesco. Steh auf und reize mich nicht mehr!

Verrina (entschlossen). Ich steh' auf, reize dich nicht mehr. (Sie stehen an einem Brett, das zu einer Galeere führt.) Der Fürst hat den Bortritt. (Gehen über das Brett.)

Fiesco. Was zerrst du mich so am Mantel? — er fällt!

Verrina (mit fürchterlichem Hohn). Nun, wenn der Purpur fällt, muß auch der Herzog nach! (Er ftürzt ihn ins Meer.)

Fiesco (ruft aus ben Wellen). Hilf, Genua! Hilf! Hilf beinem Herzog!

(Sinkt unter.)

### Siebzehnter Auftritt.

Caleagno. Sacco. Zibo. Zenturione. Berschwerne. Bolt. (Alle eilig, ängstlich.)

Calcagno (schreit). Fiesco! Fiesco! Andreas ist zurück, halb Genua springt dem Andreas zu. Wo ist Fiesco?

Derrina (mit festem Ton). Ertrunken!

Benturione. Antwortet die Hölle oder das Tollhaus?

Verrina. Ertränkt, wenn das hübscher lautet — Ich geh' zum Andreas.

(Alle bleiben in ftarren Gruppen ftehn. Der Borhang fällt.)



# Rabale und Liebe.

Ein bürgerliches Trauerspiel.

#### Berfonen:

Bräsident von Walter, am Hof eines deutschen Fürsten. Ferdinand, sein Sohn, Major. Hofmarschall von Ralb. Laby Milford, Favoritin des Fürften. Wurm, Saussecretär des Präsidenten. Miller, Stadtmusikant oder, wie man fie an einigen Orten nennt, Runfipfeifer. Deffen Frau. Buife, deffen Tochter. Sophie, Rammerjungfer der Lady. Gin Rammerbiener des Fürften. Bericiedene Rebenpersonen.

# Erfter Akt.

### Erfte Scene.

Rimmer beim Mufitus.

Miller fieht eben vom Seffel auf und ftellt fein Bioloncell auf die Seite. An einem Tijd fitt Fran Millerin noch im Rachtgewand und trinkt ihren Raffee.

Miller (schnell auf- und abgehend). Einmal für allemal! Der Handel wird ernsthaft. Meine Tochter kommt mit dem Baron ins Geschrei. Mein Haus wird verrufen. Der Präsident bekommt Wind, und furz und gut, ich biete dem Junter aus.

Frau. Du hast ihn nicht in bein Haus geschwatzt — hast ihm

deine Tochter nicht nachgeworfen.

Hab' ihn nicht in mein Haus geschwatzt — hab' ihm 's Mädel nicht nachgeworfen; wer nimmt Notiz davon? — Ich war Herr im Haus. Ich hätt' meine Tochter mehr coram nehmen sollen. Ich hätt' bem Major beffer auftrumpfen sollen - ober hatt' gleich Alles Geiner Excellenz, dem herrn Bapa, steden sollen. Der junge Baron bringt's mit einem Wischer hinaus, das muß ich wissen, und alles Wetter kommt über den Geiger.

Frau (schlürft eine Tasse aus). Possen! Geschwätz! Was kann über bich kommen? Wer kann bir was anhaben? Du gehst beiner Profession

nach und raffst Scholaren gusammen, wo fie gu friegen find.

Miller. Aber, sag mir doch, was wird bei dem ganzen Commerz auch herauskommen? — Nehmen kann er das Mädel nicht — Bom Nehmen ist gar die Rede nicht, und zu einer — daß Gott erbarm? — Guten Morgen! — Gelt, wenn so ein Musje von sich da und dort, und dort und hier schon herumbeholsen hat, wenn er, der Henker weiß! was als? gelöst hat, schmeckt's meinem guten Schlucker freilich, ein= mal auf süß Wasser zu graben. Sib du Acht! gib du Acht! und wenn du aus jedem Astloch ein Auge strecktest und vor jedem Blutstropfen Schildwache ständest, er wird sie, dir auf der Nase, beschwatzen, dem Mädel Eins hinsetzen und führt sich ab, und das Mädel ist verschimpsiert auf ihr Lebenlang, bleibt sitzen, oder hat's Handwerk verschmeckt, treibt's sort. (Die Hand vor die Stirn) Jesus Christus!

Frau. Gott behüt' uns in Gnaden!

Miller. Es hat sich zu behiten. Worauf kann so ein Windfuß wohl sonst sein Absehen richten? — Das Mädel ist schön — schlank — führt seinen netten Fuß. Unterm Dach mag's aussehen, wie's will. Darüber guckt man bei euch Weibsleuten weg, wenn's nur der liebe Gott parterre nicht hat sehlen lassen — Stöbert mein Springinsseld erst noch dieses Kapitel aus — he da! geht ihm ein Licht auf, wie meinem Rodney, wenn er die Witterung eines Franzosen kriegt, und nun müssen alle Segel dran, und drauf los, und — ich verdenk's ihm gar nicht. Mensch ist Mensch. Das muß ich wissen.

Frau. Solltest nur die wunderhübsche Billeter auch lesen, die der gnädige Herr an deine Tochter als schreiben thut. Guter Gott! da sieht man's ja sonnenklar, wie es ihm pur um ihre schöne Seele zu thun ist.

Miller. Das ist die rechte Höhe. Auf den Sack schlägt man, den Gel meint man. Wer einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute Herz Boten gehen lassen. Wie hab' ich's gemacht? Hat man's nur erst so weit im Reinen, daß die Gemüther topp machen, wutsch! nehmen die Körper ein Exempel; das Gesind macht's der Herrschaft nach, und der silberne Wond ist am End nur der Kuppler gewesen.

Frau. Sieh doch nur erst die prächtigen Bücher an, die der Herr Major ins Haus geschafft haben. Deine Tochter betet auch immer draus.

Miller (pfeifi). Hui da! Betet! Du hast den Witz davon. Die rohen Kraftbrühen der Natur sind Ihro Gnaden zartem Makronenmagen noch zu hart. — Er muß sie erst in der höllischen Pestilenzküche der Belletristen künstlich auflochen lassen. Ins Feuer mit dem Quark. Da saugt mir das Mädel — weiß Gott, was als für? — überhimm-lische Alfanzereien ein, das läuft dann wie spanische Mucken ins Blut und wirst mir die Handvoll Christenthum noch gar auseinander, die der Bater mit knapper Noth soso noch zusammenhielt. Ins Feuer, sag'ich. Das Mädel setzt sich alles Teuselsgezeug in den Kopf; über all dem Herumschwänzen in der Schlaraffenwelt sindet's zuletzt seine Heimath nicht mehr, vergißt, schämt sich, daß sein Bater Miller der Geiger ist,

und verschlägt mir am End einen wackern ehrbaren Schwiegersohn, der sich so warm in meine Kundschaft hineingesetzt hätte — Mein! Gott verdamm mich! (Er springt auf, hikig.) Gleich muß die Pastete auf den Herd, und dem Major — ja ja, dem Major will ich weisen, wo Meister Zimmermann das Loch gemacht hat. (Er will sort.)

Frau. Sei artig, Miller. Wie manchen schönen Groschen haben

uns nur die Brafenter - -

Miller (kommt zurück und bleibt vor ihr stehen). Das Blutgeld meiner Tochter? — Schier dich zum Satan, infame Kupplerin! — Eh will ich mit meiner Geig' auf den Bettel herumziehen und das Concert um was Warmes geben — eh will ich mein Violoncello zerschlagen und Mist im Sonanzboden führen, eh ich mir's schmeden lass' von dem Geld, das mein einziges Kind mit Seel' und Seligkeit abverdient. — Stell den vermaledeiten Kassee ein und das Todackschuupsen, so brauchst du deiner Tochter Gesicht nicht zu Markt zu treiben. Ich hab mich satt gefressen und immer ein gutes Hend auf dem Leib gehabt, eh so ein vertrackter Tausendsasa in meine Stube geschmeckt hat.

Frau. Nur nicht gleich mit der Thur ins Haus! Wie du doch den Augenblick in Feuer und Flammen stehst! Ich sprech ja nur, man muss den Herrn Major nicht disguschthüren, weil Sie des Präsidenten

Sohn find.

Miller. Da liegt der Haas im Pfeffer. Darum, just eben darum muß die Sach noch heut auseinander. Der Präsident muß es mir Dank wissen, wenn er ein rechtschaffener Vater ist. Du wirst mir meinen rothen plüschenen Rock ausbürsten, und ich werde mich bei Seiner Excellenz anmelden lassen. Ich werde sprechen zu seiner Excellenz: Dero Herr Sohn haben ein Aug auf meine Tochter; meine Tochter ist zu schlecht zu Dero Herrn Sohnes Frau, aber zu Dero Herrn Sohnes Hure ist meine Tochter zu koster, und damit basta! — Ich heiße Miller.

#### Zweite Scene.

#### Secretar Burm. Die Borigen.

Frau. Ah guten Morgen, Herr Sekertare! Hat man auch einmal

wieder das Vergnügen von Ihnen?

Wurm. Meinerseits, meinerseits, Frau Base! Wo eine Cavaliersgnade einspricht, kommt mein bürgerliches Bergnügen in gar keine Rechnung.

Frau. Was Sie nicht sagen, Herr Sekertare! Des Herrn Majors von Walter hohe Gnaden machen uns wohl je und je das Bläsier;

doch verachten wir darum Niemand.

Miller (verbrieglich). Dem Herrn einen Sessel, Frau. Wollen's ab-

legen, Herr Landsmann?

Wurm (legt hut und Stock weg, sett sich). Nun! nun! und wie befindet sich denn meine Zukünftige — oder Gewesene? — Ich will doch nicht hossen — kriegt man sie nicht zu sehen — Mamsell Luisen?

Frau. Danken der Nachfrage, Herr Sekertare. Aber meine Tochter ist doch gar nicht hochmüthig.

Miller (argerlich, ftogt fie mit dem Ellenbogen). Beib!

Frau. Bedauern's nur, daß sie die Chre nicht haben kann vom Herrn Sekertare. Sie ist eben in die Meß, meine Tochter.

Wurm. Das freut mich, freut mich. Ich werd' einmal eine fromme,

driftliche Frau an ihr haben.

Frau (lächelt dumm-vornehm). Ja — aber, Herr Sekertare — Miller (in sichtbarer Berlegenheit, kneipt sie in die Ohren). Weib!

Frau. Wenn Ihnen unser Haus sonst irgend wo dienen kann — mit allem Bergnügen, Herr Sekertare —

Wurm (macht falice Augen). Sonft irgendwo! Schonen Dant!

Schönen Dank! — Hem! hem! hem!

Frau. Aber — wie der Herr Sekertare selber die Einsicht werden baben —

Miller (voll Born seine Frau vor den hintern ftogend). Beib!

Frau. Gut ist gut, und besser ist besser, und einem einzigen Kind mag man doch auch nicht vor seinem Glücksein. (Bäurisch-stolz.) Sie werden nich ja doch wohl merken, Herr Sekertare?

Wurm (rüdt unruhig im Sessel, tratt hinter den Ohren und zupft an Manschetten und Jabot). Merken? Nicht doch — O ja — Wie meinen Sie denn?

Frau. Nu — nu — ich bächte nur — ich meine, (hustet) weil eben halt der liebe Gott meine Tochter barrdu zur gnädigen Madam will haben —

Wurm (fährt vom Stuhl). Was sagen Sie ba? Was?

Miller. Bleiben sitzen! Bleiben sitzen, Herr Secretarius! Das Weib ist eine alberne Gans. Wo soll eine gnädige Madam herkommen? Was für ein Esel streckt sein Langohr aus diesem Geschwätze?

Frau. Schmähl du, so lang du willst. Was ich weiß, weiß ich —

und was der Herr Major gesagt hat, das hat er gesagt.

Miller (aufgebracht, springt nach der Geige). Willst du dein Maul halten? Willst du das Violoncello am Hirnkasten wissen? — Was kannst du wissen? Was kann er gesagt haben? — Kehren sich an das Geklatsch nicht, Herr Better — Marsch du, in deine Kitche! — Werden mich doch nicht für des Dummkopfs leiblichen Schwager halten, daß ich oben aus woll' mit dem Mädel? Werden doch das nicht von mir denken, Herr Secretarius?

Wurm. Auch hab' ich es nicht um Sie verdient, Herr Musikmeister. Sie haben mich jederzeit den Mann von Wort sehen lassen,
und meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut als unterschrieben.
Ich habe ein Amt, das seinen guten Haushälter nähren kann; der Präsident ist mir gewogen; an Empsehlungen kann's nicht sehlen, wenn
ich mich höher poussieren will. Sie sehen, daß meine Absichten auf Mamsell Luisen ernsthaft sind, wenn Sie vielleicht von einem adeligen Windbeutel herumgeholt — —

Frau. Herr Sekertare Wurm! Mehr Respect, wenn man bitten darf -

Better! Es bleibt beim Alten. Was ich Ihnen verwichenen Herbst zum Bescheid gab, bring' ich heut wieder. Ich zwinge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an — wohl und gut, so mag sie zusehen, wie sie glücklich mit Ihnen wird. Schüttelt sie den Kopf — noch besser — in Gottes Namen wollt' ich sagen — so steden Sie den Korb ein und trinken eine Bouteille mit dem Bater — Das Mädel muß mit Ihnen leben — ich nicht. — Warum soll ich ihr einen Mann, den sie nicht schmecken kann, aus purem klarem Eigensinn an den Hals wersen? — Daß mich der böse Feind in meinen eisgrauen Tagen noch wie sein Wildpret herum- hetze — daß ich's in jedem Glas Wein zu sausen — in jeder Suppe zu fressen kriege: Du bist der Spithube, der sein Kind ruiniert hat.

Frau. Und kurz und gut — ich geb meinen Consenz absolut nicht; meine Tochter ist zu was Hohem gemünzt, und ich lauf' in die Gerichte,

wenn mein Mann sich beschwaten läßt.

Miller. Willst du Arm und Bein entzwei haben, Wettermaul? Wurm (zu Millern). Ein väterlicher Rath vermag bei der Tochter

viel, und hoffentlich werden Sie mich kennen, herr Miller?

Miller. Daß dich alle Hagel! 's Mädel muß Sie kennen. Was ich alter Knasterbart an Ihnen abgucke, ift just tein Fressen fürs junge naschhafte Mädel. Ich will Ihnen aufs Haar hin sagen, ob Sie ein Mann fürs Orchester find — aber eine Weiberseel' ift auch für einen Rapellmeister zu spitzig. — Und bann von der Bruft weg, Herr Better ich bin halt ein plumper gerader beutscher Rerl — für meinen Rath würden Sie sich zuletzt wenig bedanken. Ich rathe meiner Tochter zu Reinem — aber Sie migrath' ich meiner Tochter, Herr Secretarius! Lassen mich ausreden. Einem Liebhaber, der den Bater zu hilfe ruft, trau' ich — erlauben Sie — teine hohle Haselnuß zu. Ift er mas, so wird er sich schämen, seine Talente burch biesen altmodischen Kanal vor seine Liebste zu bringen — hat er's Courage nicht, so ist er ein hasenfuß, und für den find keine Luisen gewachsen — Da! hinter dem Rücken des Baters muß er sein Gewerb an die Tochter bestellen. Machen muß er, daß das Mäbel lieber Bater und Mutter zum Teufel wünscht, als ihn fahren läßt, — oder felber kommt, dem Bater zu Füßen fich wirft und sich um Gotteswillen den schwarzen gelben Tod oder ben Herzeinzigen ausbittet — Das nenn' ich einen Kerl! bas heißt lieben! — und wer's bei bem Beibsvolt nicht so weit bringt, ber foll - - auf seinem Ganfetiel reiten.

Wurm (greift nach hut und Stock und zum Zimmer hinaus). Obligation, Herr Miller!

Miller (geht ihm langsam nach). Für was? für was? Haben Sie ja doch nichts genossen, Herr Secretarius! (Zurücktommend.) Nichts hört er, und hin zieht er — — Ist mir's doch wie Gift und Operment, wenn ich den Federsuchser zu Gesichte krieg'. Ein confiscierter widriger Kerl, als hätt' ihn irgend ein Schleichhändler in die Welt meines Herr-

gotts hineingeschachert — Die kleinen tückischen Mausaugen — die Haare brandroth — das Kinn herausgequollen, gerade als wenn die Natur für purem Gift über das verhunzte Stück Arbeit meinen Schlingel da angefaßt und in irgend eine Ecke geworfen hätte — Nein! eh ich meine Tochter an so einen Schuft wegwerfe, lieber soll sie mir — Gott verzeih mir's —

Frau (spudt aus, giftig). Der Hund! — aber man wird bir's Maul

sauber halten!

Miller. Du aber auch mit beinem pestilenzialischen Junker — Hast mich vorhin auch so in Harnisch gebracht — Bist doch nie dummer, als wenn du um Gotteswillen gescheidt sein solltest. Was hat das Geträtsch von einer gnädigen Madam und beiner Tochter da vorstellen sollen? Das ist mir der Alte! Dem muß man so was an die Nase heften, wenn's morgen am Marktbrunnen ausgeschellt sein soll. Das ist just so ein Musje, wie sie in der Leute Häusern herumriechen, über Keller und Koch räsonnieren, und springt Einem ein nasenweises Wort übers Maul — Bumbs! haben's Fürst und Mätreß und Präsident, und du hast das siedende Donnerwetter am Halse.

#### Dritte Scene.

Luife Millerin tommt, ein Buch in ber Sand. Borige.

Kuise (legt das Buch nieder, geht zu Millern und drückt ihm die Hand). Guten Morgen, lieber Bater.

Miller (warm). Brav, meine Luise — Freut mich, daß du so fleißig an deinen Schöpfer denkst. Bleib immer so, und sein Arm wird dich halten.

Autse. O! ich bin eine schwere Stinderin, Bater — War er da, Mutter?

Frau. Wer, mein Kind?

Ausse. Ah! ich vergaß, daß es noch außer ihm Menschen gibt — Wein Kopf ist so wüste — Er war nicht da? Walter?

Miller (traurig und ernsthaft). Ich bachte, meine Luise hatte ben Namen

in ber Rirche gelaffen?

Kuise (nachdem sie ihn eine Zeitlang starr angesehen). Ich versteh' Ihn, Bater — sühle das Messer, das Er in mein Gewissen stößt; aber es kommt zu spät. — Ich hab' keine Andacht mehr, Bater — der Himmel und Ferdinand reißen an meiner blutenden Seele, und ich sürchte — ich fürchte — (Rach einer Pause.) Doch nein, guter Bater. Wenn wir ihn über dem Gemälde vernachlässigen, sindet sich ja der Künstler am seinsten gelobt. — Wenn meine Freude über sein Meisterstück mich ihn selbst übersehen macht, Bater, muß das Gott nicht ergötzen?

Miller (wirft fich unmuthig in den Stuhl). Da haben wir's! Das ift

die Frucht von dem gottlosen Lesen.

Kuise (tritt unruhig an ein Fenster). Wo er wohl jetzt ist? — Die vor-

nehmen Fräulein, die ihn sehen — ihn hören — ich bin ein schlechtes, vergessenes Mädchen. (Erschrickt an dem Wort und stürzt ihrem Bater zu.) Doch nein, nein! verzeih' Er mir. Ich beweine mein Schicksal nicht. Ich will ja nur wenig — an ihn denken — das kostet ja nichts. Dies Bischen Leben — dürft' ich es hinhauchen in ein leises, schmeichelndes Lüstchen, sein Gesicht abzukühlen; — dies Blümchen Jugend — wär' es ein Beilchen, und er träte drauf, und es dürfte bescheiden unter ihm sterben! — Damit genügte mir, Bater! Wenn die Mücke in ihren Strahlen sich sonnt — kann sie das strasen, die stolze majestätische Sonne?

Miller (beugt sich gerührt an die Lehne des Stuhls und bedeckt das Gesicht). Höre, Luise — das Bissel Bodensatz meiner Jahre, ich gab' es

hin, hättest du den Major nie gesehen.

Luise (erschroden). Was sagt Er da? was? — Rein, er meint es anders, der gute Vater. Er wird nicht wissen, daß Ferdinand mein ist, mir geschaffen, mir zur Freude vom Vater der Liebenden. (Sie sieht nachdentend.) Als ich ihn das Erstemal sah — (rascher) und mir das Blut in die Wangen stieg, froher jagten alle Pulse, jede Wallung sprach, jeder Athem lispelte: er ist's! — und mein Herz den Immermangelnden erkannte, bekräftigte: er ist's! und wie das wiederklang durch die ganze mitsreuende Welt! Damals — o damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf. Tausend junge Gefühle schossen aus meinem Herzen, wie die Blumen aus dem Erdreich, wenn's Frühling wird. Ich sah keine Welt mehr, und doch besinn' ich mich, daß sie niemals so schön war. Ich wußte von keinem Gott mehr, und doch hatt' ich ihn nie so geliebt.

Miller (eilt auf sie zu, drückt sie wider seine Brust). Luise — theures — herrliches Kind — nimm meinen alten mürben Kopf — nimm Alles — Alles! — den Major — Gott ist mein Zeuge — ich kann dir ihn

nimmer geben. (Er geht ab.)

Ausse. Auch will ich ihn ja jetzt nicht, mein Bater! Dieser karge Thautropse Zeit — schon ein Traum von Ferdinand trinkt ihn wollüstig auf. Ich entsag' ihm für dieses Leben. Dann, Mutter — dann, wenn die Schranken des Unterschieds einstürzen — wenn von uns abspringen all die verhaßten Hülsen des Standes — Menschen nur Menschen sind — Ich bringe nichts mit mir, als meine Unschuld; aber der Bater hat ja so oft gesagt, daß der Schmuck und die prächtigen Titel wohlseil werden, wenn Gott kommt, und die Herzen im Preise steigen. Ich werde dann reich sein. Dort rechnet man Thränen für Triumphe und schöne Gedanken sir Ahnen an. Ich werde dann vornehm sein, Mutter — Was hätte er dann noch vor seinem Mädchen voraus?

Frau (fährt in bie Bobe). Luise! ber Major! Er springt über die Planke.

Wo verberg' ich mich boch?

Luise (fängt an zu zittern). Bleib Sie doch, Mutter!

Frau. Mein Gott! Wie seh' ich aus; ich muß mich ja schämen. Ich darf mich nicht vor seiner Gnaden so sehen lassen. (Ab).

#### Bierte Scene.

#### Ferbinand von Balter. Luife.

(Er fliegt auf fie zu — sie sinkt entfärbt und matt auf einen Sessel — er bleibt vor ihr stehn — ste sehen sich eine Zeitlang stillschweigend an. Pause.)

Berdinand. Du bist blaß, Luise?

Luise (steht auf und fällt ihm um den Hals). Es ist nichts! Du bist ja da. Es ist vorliber.

Ferdinand (ihre Hand nehmend und zum Munde führend). Und liebt mich meine Luise noch? Mein Herz ist das gestrige, ist's auch das deine noch? Ich sliege nur her, will sehen, ob du heiter bist, und gehn und es auch sein — Du bist's nicht.

Luise. Doch, doch, mein Geliebter.

Ferdinand. Rede mir Wahrheit. Du bist's nicht. Ich schau durch deine Seele, wie durch das klare Wasser dieses Brillanten. (Zeigt auf seinen Ring.) Hier wirft sich kein Bläschen auf, das ich nicht merkte — kein Gedanke tritt in dies Angesicht, der mir entwischte. Was hast du? Geschwind! Weiß ich nur diesen Spiegel helle, so läuft keine Wolke über die Welt. Was bekümmert dich?

Kuise (sieht ihn eine Weile stumm und bedeutend an, dann mit Wehmuth). Ferdinand! Ferdinand! Daß du doch wüßtest, wie schön in dieser

Sprache das bürgerliche Mädchen sich ausnimmt —

Ferdinand. Was ist das? (Befremdet.) Mädchen! Höre! wie kommst du auf das? — Du bist meine Luise. Wer sagt dir, daß du noch etwas sein solltest? Siehst du, Falsche, auf welchem Kaltsinn ich dir begegnen muß. Wärest du ganz nur Liebe für mich, wann hättest du Zeit geshabt, eine Vergleichung zu machen? Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunft in einen Blick — in einen Traum von dir, wenn ich weg bin, und du hast noch eine Klugheit neben deiner Liebe? — Schäme dich! Jeder Augenblick, den du an diesen Kummer verlorst, war deinem Jüngling gestohlen.

Kuise (faßt seine Hand, indem sie den Kopf schüttelt). Du willst mich einsschläsern, Ferdinand — willst meine Augen von diesem Abgrund hinsweglocken, in den ich ganz gewiß stürzen muß. Ich seh' in die Zukunft — die Stimme des Ruhms — deine Entwürfe — dein Vater — mein Nichts. (Erschickt und läßt plötzlich seine Hand fahren.) Ferdinand!

Ein Dolch über dir und mir! — Man trennt uns!

Ferdinand. Trennt uns! (Er springt auf.) Woher bringst du diese Ahnung, Luise? Trennt uns? — Wer kann den Bund zweier Herzen lösen, oder die Töne eines Accords auseinander reißen? — Ich bin ein Edelmann — Laß doch sehen, ob mein Adelbrief älter ist, als der Riß zum unendlichen Weltall? oder mein Wappen gültiger, als die Handschrift des Himmels in Luisens Augen: dieses Weib ist für diesen Mann? — Ich bin des Präsidenten Sohn. Eben darum. Wer, als die Liebe, kann mir die Flüche versüßen, die mir der Landeswucher meines Vaters vermachen wird?

Kuise. O wie sehr fürcht' ich ihn — biesen Bater!

Ferdinand. Ich fürchte nichts — nichts — als die Grenzen beiner Liebe. Laß auch Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten, ich will sie für Treppen nehmen und drüber hin in Luisens Arme sliegen. Die Stürme des widrigen Schickjals sollen meine Empfindung emporblasen, Ge fahren werden meine Luise nur reizender machen. — Also nichts mehr von Furcht, meine Liebe. Ich selbst — ich will über dir wachen, wie der Zauberdrach über unterirdischem Golde — Mir vertraue dich! Du brauchst keinen Engel mehr — Ich will mich zwischen dich und das Schicksal werfen — empfangen für dich jede Wunde — auffassen sür dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude — dir ihn bringen in der Schale der Liebe. (Sie zärtlich umfassend.) An diesem Arm soll meine Luise durchs Leben hüpsen; schöner, als er dich von sich ließ, soll der Himmel dich wieder haben und mit Berwunderung eingestehn, daß nur die Liebe die letzte Hand an die Seelen legte —

Luise (drückt ihn von sich, in großer Bewegung). Nichts mehr! Ich bitte dich, schweig! — Wüßtest du — Laß mich — du weißt nicht, daß

deine Hoffnungen mein Herz wie Furien anfallen. (Will fort.)

Ferdinand (halt sie auf). Luise? Wie! Was! Welche Anwandlung? Luise. Ich hatte diese Träume vergessen und war glücklich — Jetzt! jetzt! von heut an — der Friede meines Lebens ist aus — Wilde Wünsche — ich weiß es — werden in meinem Busen rasen. — Geh — Gott vergebe dir's — Du hast den Feuerbrand in mein junges, friedsames Herz geworsen, und er wird nimmer, nimmer ge-löscht werden. (Sie stürzt hinaus. Er solgt ihr sprachlos nach.)

### Bunfte Scene.

Saal beim Brafibenten.

Der Präsibent, ein Orbenstreuz um ben Hals, einen Stern an ber Seite, und Secretar Wurm treten auf.

Präsident. Ein erusthaftes Attachement! Mein Sohn? — Nein, Wurm, das macht Er mich nimmermehr glauben.

Wurm. Ihro Ercelleng haben Die Gnade, mir den Beweiß zu be-

fehlen.

Präsident. Daß er der Bürgercanaille den Hof macht — Flatterieen sagt — auch meinetwegen Empfindungen vorplaudert — das sind sauter Sachen, die ich möglich sinde — verzeihlich sinde — aber — und noch gar die Tochter eines Musikus, sagt Er?

Wurm. Musikmeister Millers Tochter.

Prasident. Hübsch — Zwar das versteht sich.

Wurm (lebhaft). Das schönste Exemplar einer Blondine, die, nicht zu viel gesagt, neben den ersten Schönheiten des Hofes noch Figur machen würde.

Präsident (lacht). Er sagt mir, Wurm — Er habe ein Aug auf das Ding — das sind' ich. Aber sieht Er, mein lieber Wurm — daß mein Sohn Gefühl für das Frauenzimmer hat, macht mir Hoff-

nung, daß ihn die Damen nicht hassen werden. Er kann bei Hof etwas durchsetzen. Das Mädchen ist schön, sagt Er; das gefällt mir an meinem Sohn, daß er Geschmack hat. Spiegelt er der Närrin solide Absichten vor? Noch besser — so seh' ich, daß er Witz genug hat, in seinen Beutel zu lügen. Er kann Präsident werden. Setzt er es noch dazu durch? Herrlicht das zeigt mir an, daß er Glück hat. — Schließt sich die Farce mit einem gesunden Enkel — unvergleichlich! so trink' ich auf die guten Aspecten meines Stammbaums eine Bouteille Malaga mehr und bezahle die Scortationsstrafe für seine Dirne.

Wurm. Alles, was ich wünsche, Ihr' Ercellenz, ist, daß Sie nicht nöthig haben möchten, diese Bouteille zu Ihrer Zerstreuung zu trinken.

Präsident (ernsthaft). Wurm, besinn' Er sich, daß ich, wenn ich einmal glaube, hartnäckig glaube; rase, wenn ich zürne — Ich will einen Spaß daraus machen, daß Er mich aushehen wollte. Daß Er sich seinen Neben-buhler gern vom Hals geschafft hätte, glaub' ich Ihm herzlich gern. Da Er meinen Sohn bei dem Mädchen auszustechen Mühe haben möchte, soll Ihm der Vater zur Fliegenklatsche dienen, das sind' ich wieder begreislich — und daß Er einen so herrlichen Ansatzum Schelmen hat, entzückt mich sogar — Nur, mein lieber Wurm, muß Er mich nicht mit prellen wollen. — Nur, versteht Er mich, muß Er den Pfiff nicht bis zum Einbruch in meine Grundsätze treiben.

Wurm. Ihro Excellenz verzeihen. Wenn auch wirklich — wie Sie argwohnen — die Eifersucht hier im Spiel sein sollte, so wäre sie es

wenigstens nur mit den Augen und nicht mit der Bunge.

Präsident. Und ich dächte, sie bliebe ganz weg. Dummer Teusel, was verschlägt es denn Ihm, ob Er die Karolin frisch aus der Münze oder vom Bankier bekommt. Tröst' Er sich mit dem hiesigen Adel — wissentlich oder nicht — bei uns wird selten eine Mariage geschlossen, wo nicht wenigstens ein halb Dutzend der Gäste — oder der Auswärter — das Paradies des Bräutigams geometrisch ermessen kann.

Wurm (verbeugt fic). Ich mache hier gern den Bürgersmann, gnä-

diger Herr.

Präsident. Ueberdies kann Er mit Nächstem die Freude haben, seinem Nebenbuhler den Spott auf die schönste Art heimzugeben. Eben jetzt liegt der Anschlag im Kabinet, daß, auf die Ankunft der neuen Herzogin, Lady Milford zum Schein den Abschied erhalten und, den Betrug vollkommen zu machen, eine Verbindung eingehen soll. Er weiß, Wurm, wie sehr sich mein Ansehen auf den Einfluß der Lady stützt — wie überhaupt meine mächtigsten Springsedern in die Wallungen des Fürsten hineinspielen. Der Herzog sucht eine Partie für die Milford. Ein Anderer kann sich melden — den Kauf schließen, mit der Dame das Vertrauen des Fürsten anreißen, sich ihm unentbehrlich machen — Damit nun der Fürst im Netz meiner Familie bleibe, soll mein Ferdinand die Milford heirathen — Ist Ihm das helle?

Wurm. Daß mich die Augen beißen - - Wenigstens bewies ber

Präsident hier, daß der Bater nur ein Anfänger gegen ihn ist. Wenn der Major Ihnen eben so den gehorsamen Sohn zeigt, als Sie ihm den zärtlichen Bater, so dürfte Ihre Anforderung mit

Protest zurücktommen.

Prasident. Zum Glück war mir noch nie für die Aussührung eines Entwurses bang, wo ich mich mit einem: es soll so sein! einstellen konnte. — Aber seh' Er nun, Wurm, das hat uns wieder auf den vorigen Punkt geleitet. Ich kündige meinem Sohn noch diesen Vormittag seine Vermählung an. Das Gesicht, das er mir zeigen wird, soll

Seinen Argwohn entweder rechtfertigen ober gang widerlegen.

Wurm. Gnädiger Herr, ich bitte sehr um Vergebung. Das finstre Gesicht, das er Ihnen ganz zuverlässig zeigt, läßt sich eben so gut auf die Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zusühren, als derzenigen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schärfere Probe. Wählen Sie ihm die untadelichste Partie im Land, und sagt er Ja, so lassen Sie den Secretär Wurm drei Jahre Augeln schleifen.

Prafident (beißt die Lippen). Teufel!

Wurm. Es ist nicht anders! Die Mutter — die Dummheit selbst — hat mir in der Einfalt zu viel geplaudert.

Prafident (geht auf und nieber, preßt seinen Born zurud). Gut! Diesen

Morgen noch.

Wurm. Nur vergessen Ew. Excellenz nicht, daß der Major — der Sohn meines Herrn ist!

Präsident. Er soll geschont werden, Wurm.

Wurm. Und daß der Dienst, Ihnen von einer unwilltommenen Schwiegertochter zu helfen —

Prafident. Den Gegendienst werth ist, Ihm zu einer Frau zu helfen?

— Auch das, Wurm!

Wurm (budt sich vergnügt). Ewig der Jhrige, gnädiger Herr! (Er will gehen.)

Präsident. Was ich Ihm vorhin vertraut habe, Wurm! (Drohend.)

Wenn Er plaudert —

Wurm (lact). So zeigen Ihr' Excellenz meine falschen Handschriften auf. (Er geht ab.)

Präsident. Zwar du bist mir gewiß! Ich halte dich an deiner eigenen Schurkerei, wie den Schröter am Faden.

Ein Kammerdiener (tritt herein). Hofmarschall von Ralb -

Präsident. Kommt wie gerusen. — Er soll mir angenehm sein. (Kammerdiener geht.)

Sechste Scene.

Hammerherrnschliffeln, zwei Uhren und einem Degen, Chapeaubas und frissert à la Herisson. Er fliegt mit großem Gefreisch auf den Prasidenten zu und breitet einen Bisamgeruch über das ganze Parterre. Prasident.

Hofmarschall (ihn umarmend). Ah guten Morgen, mein Bester! Wie geruht? wie geschlasen? — Sie verzeihen doch, daß ich so spät

das Vergnügen habe — dringende Geschäfte — der Kiichenzettel — Visitenbillets — das Arrangement der Partieen auf die heutige Schlittensfahrt — Ah — und dann mußt' ich ja auch bei dem Lever zugegen sein und Seiner Durchleucht das Wetter verkündigen.

Präsident. Ja, Marschall, da haben Sie freilich nicht abkommen können. Hosmarschall. Oben drein hat mich ein Schelm von Schneider noch

sitzen lassen.

Prasident. Und boch fix und fertig?

Hofmarschall. Das ist noch nicht Alles. — Ein Malheur jagt heut das andere. Hören Sie nur!

Prafident (zerftreut). Ift bas möglich?

Hosmarschall. Hören Sie nur! Ich steige kaum aus dem Wagen, so werden die Hengste scheu, stampsen und schlagen aus. daß mir — ich bitte Sie! — der Gassenkoth über und über an die Beinkleider spritt. Was anzusangen? Setzen Sie sich um Gotteswillen in meine Lage, Baron! Da stand ich. Spät war es. Eine Tagreise ist es — und in dem Aufzug vor Seine Durchleucht! Gott der Gerechte! — Was fällt mir bei? Ich singiere eine Ohnmacht. Man bringt mich über Hals und Kopf in die Kutsche. Ich in voller Carrière nach Haus — wechsle die Kleider — sahre zurück — Was sagen Sie? — und bin noch der erste in der Antichambre — Was denken Sie? —

Präsident. Ein herrliches Impromptu des menschlichen Witzes — Doch das beiseite, Kalb — Sie sprachen also schon mit dem Herzog?

Hosmarschall (wichtig). Zwanzig Minuten und eine halbe.

Präsident. Das gesteh' ich! — und wissen mir also ohne Zweifel eine wichtige Neuigkeit?

Hofmarschall (ernsthaft, nach einigem Stillschweigen). Seine Durchleucht

haben heute einen Merde d'Ope Biber an.

Präsident. Man denke! — Nein, Marschall, so hab' ich doch eine bessere Zeitung für Sie — Daß Lady Milsord Majorin von Walter wird, ist Ihnen gewiß etwas Neues?

Hosmarschall. Denken Sie! — Und das ist schon richtig gemacht? Präsident. Unterschrieben, Marschall — und Sieverbinden mich, wenn Sie ohne Ausschub dahin gehen, die Lady auf seinen Besuch präparieren und den Entschluß meines Ferdinands in der ganzen Residenz bekannt machen.

Hofmarschall (entzückt). O mit tausend Freuden, mein Bester! — Was kann mir erwünschter kommen? — Ich sliege sogleich — (Umarmt ihn.) Leben Sie wohl — in drei Viertelstunden weiß es die ganze Stadt.

(Hüpft hinaus.)

Prasident (lacht dem Marschall nach). Man sage noch, daß diese Gesschöpfe in der Welt zu nichts taugen — Nun muß ja mein Ferschinand wollen, oder die ganze Stadt hat gelogen. (Klingelt — Wurmtommt.) Mein Sohn soll hereinkommen. (Wurm geht ab, der Präsident auf und nieder, gedankenvoll.)

#### Siebente Scenc.

Ferbinand. Prafibent. Burm, welcher gleich abgeht.

Ferdinand. Sie haben befohlen, gnädiger Herr Bater —

Prafident. Leider muß ich das, wenn ich meines Sohns einmal froh werden will — Lag Er uns allein, Wurm! — Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeitlang und finde die offene rasche Jugend nicht mehr, die mich sonst so entzudt hat. Ein seltsamer Gram brutet auf beinem Gesicht. Du fliehst mich — bu fliehst beine Birtel — Pfui! - Deinen Jahren verzeiht man zehn Ausschweifungen vor einer einzigen Grille. Ueberlaß biese mir, lieber Cohn! Mich lag an beinem Glud arbeiten und bente auf nichts, als in meine Entwürfe zu spielen.

- Komm! umarme mich, Ferdinand!

Jerdinand. Sie find heute fehr gnädig, mein Bater.

Prafident. Heute, du Schalf — und dieses Heute noch mit ber herben Grimasse? (Ernfihaft.) Ferdinand! — Wem zu lieb hab' ich die gefährliche Bahn jum Bergen des Flirsten betreten? Wem ju lieb bin ich auf ewig mit meinem Gewissen und bem himmel zerfallen? -Höre, Ferdinand — Ich spreche mit meinem Sohn — Wem hab' ich burch die Hinwegräumung meines Borgangers Platz gemacht — eine Geschichte, die desto blutiger in mein Inwendiges schneidet, je forgfältiger ich das Messer der Welt verberge! Höre! sage mir, Ferdinand! Wem that ich Dies alles?

Ferdinand (tritt mit Schreden zurud). Doch mir nicht, mein Bater? Doch auf mich soll der blutige Wiederschein dieses Frevels nicht fallen? Beim allmächtigen Gott! es ist besser, gar nicht geboren sein, als dieser

Missethat zur Ausrede dienen!

Präsident. Was war das? Was? Doch ich will es dem Romanentopfe zu gut halten! — Ferdinand! — ich will mich nicht erhitzen, vorlauter Anabe — Lohnst du mir also für meine schlaflosen Nächte? Also für meine rastlose Sorge? Also für den ewigen Scorpion meines Gewissens? — Auf mich fällt die Last der Verantwortung — auf mich der Fluch, der Donner des Richtets — Du empfängst dein Glück von ber zweiten hand — bas Berbrechen flebt nicht am Erbe.

Serdinand (ftredt die rechte Sand gen himmel). Feierlich entfag' ich hier

einem Erbe, bas mich nur an einen abscheulichen Bater erinnert.

Prafident. Höre, junger Mensch, bringe mich nicht auf! - Wenn es nach beinem Kopf ginge, bu frochest bein Lebenlang im Staube.

Ferdinand. D, immer noch beffer, Bater, als ich froch' um ben

Thron berum.

Prafident (verbeißt seinen Born). Hum! — Zwingen muß man bich, bein Gluck zu erkennen. Wo zehn Andre, mit aller Anstrengung nicht hinaufklimmen, wirst du spielend, im Schlafe gehoben. Du bist im zwölften Jahre Fähndrich. Im zwanzigsten Major. Ich hab' es durch-gesetzt beim Fürsten. Du wirst die Uniform ausziehen und in das

Ministerium eintreten. Der Fürst sprach vom Geheimenrath — Gesandtschaften — außerordentlichen Gnaden. Eine herrliche Aussicht dehnt sich vor dir! — Die ebene Straße zunächst nach dem Throne — zum Throne selbst, wenn anders die Gewalt so viel werth ist, als ihre Zeichen

— das begeistert dich nicht?

Ferdinand. Weil meine Begriffe von Größe und Glück nicht ganz die Ihrigen sind — Ihre Glückseligkeit macht sich nur selten anders, als durch Berderben bekannt. Neid, Furcht, Verwünschung sind die traurigen Spiegel, worin sich die Hoheit eines Herrschers belächelt. — Thränen, Flüche, Verzweiflung die entsetliche Mahtzeit, woran diese gepriesenen Glücksichen schwelgen, von der sie betrunken aufstehen und so in die Ewigkeit vor den Thron Gottes taumeln — Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück. In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche begraben. —

Präsident. Meisterhaft! Unverbesserlich! Herrlich! Nach dreißig Jahren die erste Borlesung wieder! — Schade nur, daß mein fünfzigsjähriger Kopf zu zäh für das Lernen ist! — Doch — dies seltne Talent nicht einrosten zu lassen, will ich dir Jemand an die Seite geben, bei dem du dich in dieser buntscheckigen Tollheit nach Wunsch exercieren kannst. — Du wirst dich entschließen — noch heute entschließen — eine

Frau zu nehmen.

Serdinand (tritt bestürzt zurud). Mein Bater?

Präsident. Ohne Complimente — Ich habe der Lady Milford in deinem Namen eine Karte geschickt. Du wirst dich ohne Ausschub bequemen, dahin zu gehen und ihr zu sagen, daß du ihr Bräutigam bist!

Ferdinand. Der Milford, mein Bater?

Präsident. Wenn sie bir bekannt ist —

Ferdinand (außer Fassung). Welcher Schandsäule im Herzogthum ist sie das nicht! — Aber ich bin wohl lächerlich, lieber Vater, daß ich Ihre Laune für Ernst aufnehme? Würden Sie Vater zu dem Schurken Sohne sein wollen, der eine privilegierte Buhlerin heirathete?

Präsident. Noch mehr! Ich würde selbst um sie werben, wenn sie einen Fünfziger möchte — Würdest du zu dem Schurken Bater

nicht Sohn sein wollen?

Ferdinand. Rein! So wahr Gott lebt!

Prafident. Eine Frechheit, bei meiner Chre! die ich ihrer Selten-

heit wegen vergebe —

Ferdinand. Ich bitte Sie, Bater! Lassen Sie mich nicht länger in einer Bermuthung, wo es mir unerträglich wird, mich Ihren Sohn zu nennen.

Präsident. Junge, bist du toll? Welcher Mensch von Vernunft würde nicht nach der Distinction geizen, mit seinem Landesherrn an einem

dritten Orte zu wechseln?

Berdinand. Sie werben mir zum Rathfel, mein Bater. Dift inction

nennen Sie es — Distinction, da mit dem Fürsten zu theilen, wo er auch unter den Menschen hinunterkriecht?

Prafident (schlägt ein Gelächter auf).

Ferdinand. Sie können lachen — und ich will über das hinwegsgehen, Bater. Mit welchem Gesicht soll ich vor den schlechtesten Handswerker treten, der mit seiner Frau wenigstens doch einen ganzen Körper zum Mitgift bekommt? Mit welchem Gesicht vor die Welt? Vor den Fürsten? Mit welchem vor die Buhlerin selbst, die den Brandslecken ihrer Ehre in meiner Schande auswaschen würde?

Prasident. Wo in aller Welt bringst du das Maul her, Junge? Lerdinand. Ich beschwöre Sie bei Himmel und Erde! Bater, Sie können durch diese Hinwerfung Ihres einzigen Sohnes so glückich nicht werden, als Sie ihn unglücklich machen. Ich gebe Ihnen mein Leben, wenn das Sie steigen machen kann. Mein Leben hab' ich von Ihneu; ich werde keinen Augenblick austehen, es ganz Ihrer Größe zu opfern. — Meine Ehre, Bater — wenn Sie mir diese nehmen, so war es ein leichtsertiges Schelmenstück, mir das Leben zu geben, und ich muß den Vater wie den Kuppler versluchen.

Präsident (freundlich, indem er ihn auf die Achsel klopst). Brav, lieber Sohn. Jetzt seh' ich, daß du ein ganzer Kerl bist und der besten Frau im Herzogthum würdig. — Sie soll dir werden — noch diesen Wittag wirst du dich mit der Gräfin von Ostheim verloben.

Ferdinand (aufs Neue betreten). Ist diese Stunde bestimmt, mich

ganz zu zerschmettern?

Prasident (einen lauernden Blid auf ihn werfend). Wo doch hoffentlich

beine Ehre nichts einwenden wird?

Ferdinand. Nein, mein Bater! Friederike von Oftheim könnte jeden Andern zum Glücklichsten machen. (Bor fich in höchster Berwirrung.) Was seine Bosh eit an meinem Herzen noch ganz ließ, zerreißt seine Güte.

Prafident (noch immer kein Auge von ihm wendend). Ich warte auf beine

Dankbarkeit, Ferdinand —

Ferdinand (stürzt auf ihn zu und füßt ihm feurig die Hand). Bater! Ihre Gnade entstammt meine ganze Empfindung — Vater! meinen heißesten Dank für Ihre herzliche Meinung — Ihre Wahl ist untadelhaft — aber — ich kann — ich darf — bedauern Sie mich — ich kann die Gräfin nicht lieben!

Präsident (tritt einen Schritt zurüch). Holla! Jetzt hab' ich den jungen Herrn! Also in diese Falle ging er, der listige Heuchler — Also es war nicht die Ehre, die dir die Lady verbot? — Es war nicht die Person, sondern die Heirath, die du verabscheutest? —

Ferdinand (steht zuerst wie versteinert, dann fährt er auf und will fortrennen). Präsident. Wohin? Halt! Ist das der Respect, den du mir schulzdig bist? (Der Major kehrt zurück.) Du bist bei der Lady gemeldet. Der Fürst hat mein Wort. Stadt und Hof wissen es richtig. — Wenn du mich zum Lügner machst, Junge — vor dem Fürsten — der Lady —

Shiller, Werte. 1.

31

der Stadt — dem Hof mich zum Lügner machst — Höre, Junge — oder wenn ich hinter gewisse Historien komme? — Halt! Holla! Was bläst so auf einmal das Feuer in deinen Wangen aus?

Berdinand (ichneeblag und zitternd). Wie? Bas? Es ift gewiß nichts,

mein Vater!

Präsident (einen fürchterlichen Blid auf ihn heftend). Und wenn es was ist — und wenn ich die Spur sinden sollte, woher diese Widersetlichkeit stammt — Ha, Junge! der bloße Verdacht schon bringt mich zum Rasen! Geh den Augenblick! Die Wachtparade fängt an! Du wirst bei der Lady sein, sobald die Parole gegeben ist — Wenn ich auftrete, zittert ein Herzogthum. Laß doch sehen, ob mich ein Starrkopf von Sohn weistert. (Er geht und kommt noch einmal wieder.) Junge, ich sage dir, du wirst dort sein, oder sliehe meinen Zorn! (Er geht ab.)

Ferdinand (erwacht aus einer dumpfen Betäubung). Ist er weg? War das eines Baters-Stimme? — Ja! ich will zu ihr — will hin — will ihr Dinge sagen, will ihr einen Spiegel vorhalten — Nichtswürzdige! und wenn du auch noch dann meine Hand verlangst — Im Ansgesicht des versammelten Adels, des Militärs und des Bolks — Umzgürte dich mit dem ganzen Stolz deines Englands — Ich verwerfe dich

- ein deutscher Jüngling! (Er eilt hinaus.)

# Zweiter Akt.

Ein Saal im Palais der Lady Milford; zur rechten Hand steht ein Sopha, zur linken ein Flügel.

#### Erfte Scene.

Laby in einem freien, aber reizenden Reglige, die Haare noch unfrifiert, fitt vor dem Flügel und phantafiert; Sophie, die Rammerjungfer, kommt von dem Fenfter.

Sophie. Die Officiers gehen auseinander. Die Wachtparade ist aus — aber ich sehe noch keinen Walter.

Kady (sehr unruhig, indem sie aufsteht und einen Gang durch den Saal macht). Ich weiß nicht, wie ich mich heute finde, Sophie — Ich bin noch nie so gewesen ·- Also du sahst ihn gar nicht? — Freilich wohl — Es wird ihm nicht eilen — Wie ein Verbrechen liegt es auf meiner Brust — Geh, Sophie — man soll mir den wildesten Renner herausssühren, der im Marstall ist. Ich muß ins Freie — Menschen sehen und blauen Himmel, und mich leichter reiten ums Herz herum.\*

Sophie. Wenn Sie sich unpäßlich fühlen, Milady — berufen Sie Assemblee hier zusammen. Lassen Sie den Herzog hier Tafel halten, oder die l'Hombretische vor Ihren Sopha setzen. Mir sollte der Fürst und sein

ganzer Hof zu Gebote stehn und eine Grille im Ropfe surren?

Lady (wirst sich in den Sopha). Ich bitte, verschone mich! Ich gebe dir einen Demant für jede Stunde, wo ich sie mir vom Hals schaffen kann! Soll ich meine Zimmer mit diesem Volk tapezieren? — Das sind schlechte, erbärmliche Menschen, die sich entsetzen, wenn mir ein warmes

herzliches Wort entwischt, Mund und Nasen aufreißen, als sähen sie einen Geist — Stlaven eines einzigen Marionettendrahts, den ich leichter als mein Filet regiere! — Was sang' ich mit Leuten an, deren Seeleu so gleich als ihre Sachuhren gehen? Kann ich eine Freude dran sinden, sie was zu fragen, wenn ich voraus weiß, was sie mir antworten werden? Oder Worte mit ihnen wechseln, wenn sie das Herz nicht haben, andrer Meinung als ich zu sein? — Weg mit ihnen! Es ist verdrießelich, ein Roß zu reiten, das nicht auch in den Zügel beißt. (Sie tritt zum Fenster.)

Sophie. Aber den Fürsten werden Sie doch ausnehmen, Lady? Den schönsten Mann — den feurigsten Liebhaber — den witzigsten Kopf in seinem ganzen Lande!

Kadn (tommt gurud). Denn es ift fein Land - und nur ein Kilrstenthum, Sophie, tann meinem Geschmad zur erträglichen Ausrede dienen — Du sagst, man beneide mich. Armes Ding! Beklagen soll man mich vielmehr! Unter Allen, die an den Bruften der Majestät trinken, kommt die Favoritin am schlechtesten weg, weil sie allein dem großen und reichen Mann auf dem Bettelstabe begegnet — Wahr ist's, er kann mit dem Talisman seiner Größe jeden Geluft meines Bergens, wie ein Feenschloß, aus der Erde rufen. — Er setzt den Saft von zwei Indien auf die Tafel — ruft Paradiese aus Wildnissen — läßt die Quellen seines Landes in stolzen Bögen gen himmel springen, oder das Mark seiner Unterthanen in einem Feuerwerk hinpuffen — — Aber kann er auch feinem Bergen befehlen, gegen ein großes, feuriges Berg groß und feurig zu schlagen? Rann er sein barbendes Gehirn auf ein einziges schönes Gefühl exequieren? — Mein Herz hungert bei all bem Bollauf der Sinne; und was helfen mich tausend begre Empfindungen, wo ich nur Wallungen löschen darf?

Sophie (blidt fle verwundernd an). Wie lang ift es benn aber, daß

ich Ihnen diene, Milady?

Kady. Weil du erst heute mit mir bekannt wirst? — Es ist wahr, liebe Sophie — ich habe dem Fürsten meine Ehre verkauft; aber mein Herz habe ich frei behalten — ein Herz, meine Gute, das vielleicht eines Mannes noch werth ist — über welches der giftige Wind des Hoses nur wie der Hauch über den Spiegel ging — Trau' es mir zu, meine Liebe, daß ich es längst gegen diesen armseligen Fürsten behauptet hätte, wenn ich es nur von meinem Chrgeiz erhalten könnte, einer Dame am Hos den Rang vor mir einzuräumen.

Sophie. Und dieses Herz unterwarf sich dem Ehrgeiz so gern?

Kady (lebhaft). Als wenn es sich nicht schon gerächt hätte? — Nicht jetzt noch sich rächte? — Sophie! (Bedeutend, indem sie die Hand auf Sophiens Achsel fallen läßt.) Wir Frauenzimmer können nur zwischen Herrschen und Dienen wählen, aber die höchste Wonne der Gewalt ist doch nur ein elender Behelf, wenn uns die größere Wonne versagt wird, Sklavinnen eines Mannes zu sein, den wir lieben.

Sophie. Gine Wahrheit, Milady, die ich von Ihnen zulett

hören wollte!

Kady. Und warum, meine Sophie? Sieht man es denn dieser kindischen Führung des Scepters nicht an, daß wir nur für das Gängelband taugen? Sahst du es denn diesem launischen Flattersinn nicht an — diesen wilden Ergötzungen nicht an, daß sie nur wildere Wünsche in meiner Brust überlärmen sollten?

Sophie (tritt erftaunt jurud). Laby!

Lady (lebhafter). Befriedige diese! Gib mir den Mann, den ich jetzt denke — den ich anbete — sterben, Sophie, oder besitzen muß. (Schmelzend.) Laß mich aus seinem Mund es vernehmen, daß Thränen der Liebe schöner glänzen in unsern Augen, als die Brillanten in unserm Haar, (seurig) und ich werfe dem Fürsten sein Herz und sein Fürstensthum vor die Füße, sliehe mit diesem Mann, fliehe in die entlegenste Wiste der Welt — —

Sophie (blidt fie erschroden an). himmel! Bas machen Sie? Wie wird

Jhnen, Lady?

Kady (bestürzt). Du entfärbst dich? — Hab' ich vielleicht etwas zu viel gesagt? O so laß mich deine Zunge mit meinem Zutrauen binden — höre noch mehr — höre Alles —

Sophie (scaut sic angstlic um). Ich fürchte, Milady — ich fürchte

— ich brauch' es nicht mehr zu hören.

Tady. Die Verbindung mit dem Major — Du und die Welt stehen im Wahn, sie sei ein Hof=Kabale — Sophie — erröthe nicht — schäme dich meiner nicht — sie ist das Werk — meiner Liebe!

Sophie. Bei Gott! Was mir ahnete!

Lady. Sie ließen sich beschwatzen, Sophie — der schwache Fürst — der hosschlaue Walter — der alberne Marschall — Jeder von ihnen wird darauf schwören, daß diese Heirath das unsehlbarste Mittel sei, mich dem Herzog zu retten, unser Band um so sester zu knüpsen! — Ja! es auf ewig zu trennen! auf ewig diese schändlichen Ketten zu brechen! — Belogene Lügner! Von einem schwachen Weib überlistet! Ihr selbst sührt mir jetzt meinen Geliebten zu! Das war es ja nur, was ich wollte — Hab' ich ihn — v dann auf immer gute Nacht, abschenliche Herrlichkeit —

#### Bweite Scene.

Ein alter Rammerbiener bes Fürsten, der ein Schmudtasichen trägt. Die Borigen.

Kammerdiener. Seine Durchlaucht der Herzog empsehlen sich Milady zu Gnaden und schicken Ihnen diese Brillauten zur Hochzeit. Sie kommen so eben erst aus Benedig.

Kady (hat das Rastden geöffnet und fährt erschrocken zurüch). Mensch! was

bezahlt bein Bergog für biese Steine?

Kammerdiener (mit finsterm Gesicht). Sie kosten ihn keinen Holler!

Kady. Was? Bist du rasend? Nichts? — und sindem sie einen Schritt von ihm wegtritt) du wirsst mir ja einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest — Nichts kosten ihn diese unermeßlich kostbaren Steine?

Kammerdiener. Gestern sind siebentausend Landskinder nach Amerika fort — die zahlen Alles.

Aady (sett ben Schmud plötlich nieder und geht rasch durch den Saal, nach einer Pause zum Kammerdiener). Mann! Was ist dir? Ich glaube, du weinst?

Kammerdiener (wischt sich die Augen, mit schrecklicher Stimme, alle Glieber zitternd). Edelsteine, wie diese da — ich hab' auch ein paar Söhne drunter.

Kady (wendet sich bebend weg, seine Hand fassenb). Doch keinen ge-

zwungenen?

Kammerdiener (lacht fürchterlich). D Gott! — Nein — lauter Freiswillige! Es traten wohl so etliche vorlaute Bursch' vor die Front hers aus und fragten den Obersten, wie theuer der Fürst das Joch Menschen verkause. — Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatz aufmarschieren und die Maulassen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pstaster spritzen, und die ganze Armee schrie: Juch be! nach Amerika! —

Kady (fällt mit Entsetzen in den Sopha). Gott! Gott! — Und ich

hörte nichts? Und ich merkte nichts?

Kammerdiener. Ja, gnädige Frau — Warum mußtet Ihr denn mit unserm Herrn gerad' auf die Bärenhatz reiten, als man den Lärmen zum Ausbruch schlug? — Die Herrlichkeit hättet Ihr doch nicht verssäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Vater versolgten, und hier eine wüthende Mutter lief, ihr saugendes Kind an Bajonetten zu spießen, und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben ausseinander riß, und wir Graubärte verzweiflungsvoll da standen und den Burschen auch zuletzt die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt — Oh, und mitunter das polternde Wirbelschlagen, damit der All-wissende uns nicht sollte beten hören —

Lady (steht auf, heftig bewegt). Weg mit diesen Steinen — sie blitzen Höllenflammen in mein Herz. (Sanfter zum Kammerdiener.) Mäßige dich, armer alter Mann. Sie werden wieder kommen. Sie werden ihr

Baterland wieder feben.

Kammerdiener (warm und voll). Das weiß der Himmel! Das werden sie! — Noch am Stadtthor drehten sie sich um und schrieen: "Gott mit euch, Weib und Kinder! — Es leb' unser Landesvater — Am jüngsten Gericht sind wir wieder da!" —

Lady (mit starkem Schritt auf und nieder gehend). Abscheulich! Fürchterlich! — Mich beredete man, ich habe sie alle getrocknet, die Thränen des Landes — Schrecklich, schrecklich gehen mir die Augen auf — Geh du — Sag deinem Herrn — Ich werd' ihm persönlich danken!

(Kammerdiener will gehen, sie wirft ihm ihre Goldbörse in den Hut.) Und das nimm, weil du mir Wahrheit sagtest —

Kammerdiener (wirft fie verächtlich auf ben Tisch zurüch). Legt's zu dem

llebrigen. (Er geht ab.)

Kady (sieht ihm erstaunt nach). Sophie, spring ihm nach, frag' ihn um seinen Namen! Er soll seine Söhne wieder haben. (Sophie ab. Lady nachdenkend auf und nieder. Pause. Zu Sophien, die wieder kommt.) Ging nicht jüngst ein Gerücht, daß das Feuer eine Stadt an der Grenze verwisstet und bei vierhundert Familien an den Bettelstab gebracht habe? (Sieklingelt.)

Sophie. Wie kommen Sie auf das? Allerdings ist es so, und die mehresten dieser Unglücklichen dienen jetztihren Gläubigern als Sklaven,

oder verderben in den Schachten der fürstlichen Silberbergwerke.

Bedienter (tommt). Was befehlen Milady?

Kady (gibt ihm den Schmuck). Daß das ohne Berzug in die Landschaft gebracht werde! — Man soll es sogleich zu Geld machen, befehl' ich, und den Gewinnst davon unter die Vierhundert vertheilen, die der Brand ruiniert hat.

Fophie. Milady, bedenken Sie, daß Sie die höchste Ungnade wagen. Kady (mit Größe). Soll ich den Fluch seines Landes in meinen Haaren tragen? (Sie winkt dem Bedienten; dieser geht.) Oder willst du, daß ich unter dem schrecklichen Geschirr solcher Thränen zu Boden sinke? —— Geh, Sophie — Es ist besser, falsche Juwelen im Haar und das Be-wußtsein dieser That im Herzen zu haben!

Sophie. Aber Juwelen wie diese! Hätten Sie nicht Ihre schlechtern nehmen können? Nein, wahrlich, Milady! es ist Ihnen nicht zu vergeben.

Kady. Närrisches Mädchen! Dafür werden in einem Augenblick mehr Brillanten und Perlen für mich fallen, als zehn Könige in ihren Diademen getragen, und schönere —

Bedienter (tommt jurud). Major von Walter —

Sophie (fpringt auf die Lady ju). Gott! Gie verblaffen -

Lady. Der erste Mann, der mir Schrecken macht — Sophie — Ich sei unpäßlich, Eduard — Halt — Ist er aufgeräumt? Lacht er? Was spricht er? O, Sophie! Nicht wahr, ich sehe häßlich aus?

Sophie. Ich bitte Sie, Lady —

Bedienter. Befehlen Sie, daß ich ihn abweise?

Lady (stotternd). Er soll mir willkommen-sein. (Bedienter hinaus.) Sprich, Sophie — Was sag' ich ihm? Wie empfang' ich ihn? — Ich werde stumm sein. — Er wird meiner Schwäche spotten — Er wird — o was ahnet mir — Du verlässest mich, Sophie? — Bleib! — Doch nein! Gehe! — So bleib doch! (Der Major kommt durch das Vorzimmer.)

Sophie. Sammeln Sie sich! Er ist schon ba!

Pritte Scene.

Ferdinand von Walter. Die Borigen. Ferdinand (mit einer kurzen Berbeugung). Wenn ich Sie worin unterbreche, quädige Frau — Kadn (unter merkbarem Herzklopfen). In nichts, Herr Major, das mir wichtiger wäre.

Ferdinand. Ich tomme auf Befehl meines Baters —

Sady. Ich bin seine Schuldnerin.

Ferdinand. Und soll Ihnen melben, daß wir uns heirathen — So weit der Auftrag meines Baters.

Kady (entfärbt fich und zittert). Nicht Ihres eigenen Herzens?

Ferdinand. Minister und Kuppler pflegen das niemals zu fragen. Kady (mit einer Beängstigung, daß ihr die Worte versagen). Und Sie selbst hätten sonst nichts beizusetzen?

Ferdinand (mit einem Blid auf die Mamsell). Noch sehr viel, Milady! Kady (gibt Sophien einen Wink, diese entfernt sich). Darf ich Ihnen diesen

Sopha anbieten?

Ferdinand. Ich werbe furz sein, Milady!

Ladn. Nun?

Berdinand. Ich bin ein Mann von Ehre.

Kadn. Den ich ju schätzen weiß.

Jerdinand. Cavalier.

Kady. Rein begrer im Berzogthum.

Serdinand. Und Officier.

Kady (someichelhaft). Sie berühren hier Borzlige, die auch Andere mit Ihnen gemein haben. Warum verschweigen Sie größere, worin Sie einzig sind?

Ferdinand (frostig). Hier brauch' ich sie nicht.

Kady (mit immer steigender Angst). Aber für was muß ich diesen Vorbericht nehmen?

Ferdinand (langsam und mit Rachbruck). Für den Einwurf der Ehre, wenn Sie Lust haben sollten, meine Hand zu erzwingen.

Kady (auffahrend). Was ift bas, Herr Major?

Ferdinand (gelassen). Die Sprache meines Herzens — meines Wappens — und dieses Degens.

Kady. Diesen Degen gab Ihnen ber Fürst.

Ferdinand. Der Staat gab mir ihn durch die Hand des Fürsten — mein Herz Gott — mein Wappen ein halbes Jahrkausend.

Kady. Der Name des Herzogs —

Ferdinand (hikig). Kann der Herzog Gesetze der Menscheit verschen, oder Handlungen münzen wie seine Dreier? — Er selbst ist nicht über die Shre erhaben, aber er kann ihren Mund mit seinem Golde verstopfen. Er kann den Hermelin über seine Schande herwersen. Ich bitte mir aus, davon nichts mehr, Milady — Es ist nicht mehr die Rede von weggeworsenen Aussichten und Ahnen — oder von dieser Degenquaste — oder von der Meinung der Welt. Ich bin bereit, Dies alles mit Füßen zu treten, sobald Sie mich nur überzeugt haben werden, daß der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist.

Lady (schmerzhaft von ihm weggehend). Herr Major! das hab' ich nicht verdient.

Ferdinand (ergreift ihre Hand). Bergeben Sie. Wir reden hier ohne Zeugen. Der Umstand, der Sie und mich — heute und nie mehr — zusammenführt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gesühl nicht zurück zu halten. — Es will mir nicht zu Kopse, Milady, daß eine Dame von so viel Schönheit und Geist — Eigenschaften, die ein Mann schätzen würde — sich an einen Fürsten sollte wegwersen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat, wenn sich diese Dame nicht schämte, vor einen Mann mit ihrem Herzen zu treten.

Kady (schaut ihm groß ins Gesicht). Reden Sie ganz aus!

Ferdinand. Sie nennen sich eine Brittin. Erlauben Sie mir—
ich kann es nicht glauben, daß Sie eine Brittin sind. Die freigeborne Tochter des freiesten Bolks unter dem Himmel — das auch zu
stolz ist, fremder Tugend zu räuchern — kann sich nimmermehr an fremdes Laster verdingen. Es ist nicht möglich, daß Sie eine Brittin sind, — oder das Herz dieser Brittin muß um so viel kleiner sein, als größer und kühner Britanniens Adern schlagen.

Lady. Sind Sie zu Ende?

Ferdinand. Man könnte antworten, es ist weibliche Eitelkeit — Leidenschaft — Temperament — Hang zum Vergnügen. Schon östers überlehte Tugend die Ehre. Schon Manche, die mit Schande in diese Schranke trat, hat nachher die Welt durch edle Handlungen mit sich ausgesöhnt und das häßliche Handwerk durch einen schönen Gebrauch geadelt — Aber woher denn jetzt diese ungeheure Pressung des Landes, die vorher nie so gewesen? — Das war im Namen des Herzog-

thums. — Ich bin zu Ende.

Lady (mit Sanftmuth und Hoheit). Es ist das Erstemal, Walter, daß solche Reden an mich gewagt werden, und Sie sind der einzige Mensch, dem ich darauf antworte — Daß Sie meine Hand verwersen, darum schät' ich Sie. Daß Sie mein Herz lästern, vergebe ich Ihnen. Daß es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen nicht. Wer sich herausnimmt, Beleidigungen dieser Art einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht braucht, ihn ganz zu verderben, muß dieser Dame eine große Seele zutrauen, oder — von Sinnen sein — Daß Sie den Ruin des Landes auf meine Brust wälzen, vergebe Ihnen Gott der Allmächtige, der Sie und mich und den Fürsten einst gegen einander stellt. — Aber Sie haben die Engländerin in mir ausgefordert, und auf Vorwürse dieser Art muß mein Vaterland Antwort haben.

Ferdinand (auf seinen Degen gestütt). Ich bin begierig.

Lady. Hören Sie also, was ich, außer Ihnen, noch Niemand verstraute, noch jemals einem Menschen vertrauen will. — Ich bin nicht die Abenteurerin, Walter, für die Sie mich halten. Ich könnte groß thun und sagen: ich bin fürstlichen Geblüts — aus des unglücklichen

Thomas Norfolks Geschlechte, der für die schottische Maria ein Opfer ward. — Mein Bater, des Königs oberster Kämmerer, wurde bezichtigt, in verrätherischem Vernehmen mit Frankreich zu stehen, durch einen Spruch der Parlamente verdammt und enthauptet. — Alle unsre Güter sielen der Krone zu. Wir selbst wurden des Landes verwiesen. Meine Mutter starb am Tage der Hinrichtung. Ich — ein vierzehensähriges Mädchen — slohe nach Deutschland mit meiner Wärterin — einem Kästchen Juwelen — und diesem Familienkreuz, das meine sterbende Mutter mit ihrem letzten Segen mir in den Busen steckte.

Ferdinand (wirb nachdenkend und heftet warmere Blide auf die Laby).

Kady (fährt fort mit immer zunehmender Rührung). Krant — ohne Namen — ohne Schut und Vermögen — eine ausländische Waise, kam ich nach Hamburg. Ich hatte nichts gelernt, als das Bischen Französisch ein wenig Filet und den Flügel — besto beffer verstund ich, auf Gold und Silber zu speisen, unter damastenen Decken zu schlafen, mit einem Wink zehn Bediente fliegen zu machen und die Schmeicheleien ber Großen Ihres Geschlechts aufzunehmen. — Sechs Jahre waren schon hingeweint. — Und die letzte Schmucknadel flog dahin — Meine Wärterin starb — und jetzt führte mein Schicksal Ihren Berzog nach Hamburg. Ich spazierte damals an den Ufern der Elbe, sah in den Strom und fing eben an zu phantafieren, ob diefes Waffer ober mein Leiden das Tiefste wäre? — Der Herzog sah mich, verfolgte mich, fand meinen Aufenthalt, — lag zu meinen Füßen und schwur, daß er mich liebe. (Sie hält in großen Bewegungen inne, dann fährt fie fort mit weinender Stimme.) Alle Bilder meiner glücklichen Kindheit wachten jetzt wieder mit verführendem Schimmer auf — Schwarz wie das Grab graute mich eine trostlose Zukunft an — Mein Herz brannte nach einem Herzen — Ich sant an das seinige. (Bon ihm wegfturgenb.) Jest verdammen Sie mich!

Ferdinand (sehr bewegt, eilt ihr nach und hält fle zurück). Laby! o Him= -mel! Was hör' ich? Was that ich? — Schrecklich enthüllt sich mein

Frevel mir. Sie können mir nicht mehr vergeben.

Kady (kommt zurück und hat sich zu sammeln gesucht). Hören Sie weiter. Der Fürst überraschte zwar meine wehrlose Jugend — aber das Blut der Norfolk empörte sich in mir: Du, eine geborene Fürstin, Emilie, rief. es, und jetzt eines Fürsten Concubine? — Stolz und Schicksal kämpsten in meiner Brust, als der Fürst mich hieher brachte und auf einmal die schaudernoste Scene vor meinen Augen stand! — Die Wollust der Großen dieser Welt ist die nimmersatte Hyäne, die sich mit Heißhunger Opfer sucht. — Fürchterlich hatte sie schon in diesem Lande gewüthet — hatte Braut und Bräutigam zertrennt — hatte selbst der Ehen göttliches Band zerrissen — hier das stille Glück einer Familie geschleift — dort ein junges unersahrenes Herz der verheerenden Pest ausgeschlossen, und sterbende Schülerinnen schäumten den Namen ihres Lehrers unter Flüchen und Zuckungen aus — Ich stellte

mich zwischen das Lamm und den Tiger, nahm einen fürstlichen Gid von ihm in einer Stunde der Leidenschaft, und diese abscheuliche Opferung mußte aufhören.

Ferdinand (rennt in ber heftigsten Unruhe durch den Saal). Nichts mehr,

Milady! Nicht weiter!

Lady. Diese traurige Periode hatte einer noch traurigern Platz gemacht. Hof und Serail wimmelten jest von Italiens Auswurf. Flatterhafte Pariserinnen tändelten mit dem furchtbaren Scepter, und das Volk blutete unter ihren Launen — Sie alle erlebten ihren Tag. Ich sah sie neben mir in den Staub sinken, denn ich war mehr Kokette, als sie alle. Ich nahm dem Tyrannen den Zügel ab, der wollüstig in meiner Umarmung erschlappte — bein Baterland, Walter, fühlte zum erstenmal eine Menschenhand und sank vertrauend an meinen Busen. (Bause, worin sie ihn schmelzend ansieht.) D daß der Mann, von dem ich allein nicht verkannt sein möchte, mich jetzt zwingen muß, groß zu prahlen und meine stille Tugend am Licht der Bewunderung zu versengen! — Walter, ich habe Kerker gesprengt — habe Todesurtheile zerriffen und manche entsetliche Ewigkeit auf Galeeren verkürzt. In unheilbare Wunden hab' ich boch wenigstens stillenden Balfam gegoffen — mächtige Frevler in Staub gelegt und die verlorene Sache der Unschuld oft noch mit einer buhlerischen Thräne gerettet — Ha, Jüngling, wie füß war mir das! Wie ftolz konnte mein Berz jede Anklage meiner fürstlichen Geburt widerlegen! — Und jetzt kommt der Mann, der allein mir Das alles belohnen sollte — ber Mann, den mein erschöpftes Schicksal vielleicht zum Ersatz meiner vorigen Leiden schuf der Mann, den ich mit brennender Sehnsucht im Traum schon umfasse -

Ferdinand (fällt ihr ins Wort, durch und durch erschüttert). Zu viel! zu viel! Das ist wieder die Abrede, Lady. Sie sollten sich von Anklagen reinigen und machen mich zu einem Verbrecher. Schonen Sie — ich beschwöre Sie — schonen Sie meines Herzens, das Beschämung und

wüthende Reue zerreißen -

sady (hält seine Hand sest). Jest oder nimmermehr! Lange genug hielt die Heldin Stand — das Gewicht dieser Thränen mußt du noch sühlen. (Im zärtlichsten Ton.) Höre, Walter — wenn eine Unglückliche — unwiderstehlich, allmächtig an dich gezogen — sich an dich preßt mit einem Busen voll glühender, unerschöpflicher Liebe — Walter! — und du jetzt noch das kalte Wort Ehre sprichst — wenn diese Unglückliche — niedergedrückt vom Gefühl ihrer Schande — des Lasters überdrüssig — heldenmäßig empor gehoben vom Ruse der Tugend — sich so — in deine Arme wirft (sie umfaßt ihn, beschwörend und seierlich) — durch dich gerettet — durch dich dem Himmel wieder geschenkt sein will, oder (das Gesicht von ihm abgewandt, mit hohler bebender Stimme) de in em Vild zu entsliehen, dem sürchterlichen Auf der Verzweislung gehorsam, in noch abscheulichere Tiesen des Lasters wieder hinuntertaumelt —

Serdinand (von ihr logreißend, in der ichredlichsten Bedrangnig). Nein,

beim großen Gott! ich kann das nicht aushalten — Lady, ich muß — Himmel und Erde liegen auf mir — ich muß Ihnen ein Geständniß thun, Lady!

Lady (von ihm wegstiehend). Jetzt nicht! Jetzt nicht, bei Allem, was heilig ist — in diesem entsetzlichen Augenblick nicht, wo mein zerrissenes Herz an tausend Dolchstichen blutet — Sei's Tod oder Leben — ich

darf es nicht — ich will es nicht hören!

Ferdinand. Doch, doch, beste Lady! Sie müssen es. Was ich Ihnen jetzt sagen werde, wird meine Strafbarkeit mindern und eine warme Abbitte des Vergangenen sein — Ich habe mich in Ihnen betrogen, Milady. Ich erwartete — ich wlinschte, Sie meiner Berachtung wurdig zu finden. Fest entschlossen, Sie zu beleidigen und Ihren haß zu verdienen, kam ich her — Glücklich wir Beibe, wenn mein Borsatz gelungen wäre! (Er schweigt eine Weile, barauf leise und schückterner.) Sch liebe, Milady — liebe ein burgerliches Mädchen — Luisen Millerin, eines Musikus Tochter. (Lady wendet fich bleich von ihm weg, er fährt lebhafter fort.) Ich weiß, worein ich mich sturze; aber wenn auch Klugheit die Le i= denschaft schweigen heißt, so redet die Pflicht besto lauter — Ich bin der Schuldige. Ich zuerst zerriß ihrer Unschuld goldenen Frieden - wiegte ihr Berg mit vermessenen Hoffnungen und gab es verrätherisch der wilden Leidenschaft Preis - Sie werden mich an Stand an Geburt — an die Grundsätze meines Baters erinnern — aber ich liebe. — Meine Hoffnung steigt um so höher, je tiefer die Natur mit Convenienzen zerfallen ist. — Mein Entschluß und das Vorurtheil! — Wir wollen seben, ob die Mobe ober die Menschheit auf dem Plat bleiben wird. (Laby hat fich unterdeß bis an das äußerste Ende des Zimmers jurudgezogen und halt bas Geficht mit beiden handen bededt. Er folgt ihr dabin.) Sie wollten mir etwas sagen, Milady?

Kady (im Ausbruck bes heftigsten Leidens). Nichts, Herr von Walter! Nichts, als daß Sie sich und mich und noch eine Dritte zu Grund richten.

Serdinand. Noch eine Dritte?

Cady. Wir können mit einander nicht glücklich werden. Wir müssen doch der Voreiligkeit Ihres Vaters zum Opfer werden. Nimmermehr werd' ich das Herz eines Mannes haben, der mir seine

hand nur gezwungen gab.

Ferdinand. Gezwungen? Lady? gezwungen gab? und also doch gab? Können Sie eine Hand ohne Herz erzwingen? Sie einem Mädschen den Mann entwenden, der die ganze Welt dieses Mädchens ist? Sie einen Mann von dem Mädchen reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ist? Sie, Milady — vor einem Augenblick die bewunderns-würdige Brittin? — Sie können das?

Lady. Weil ich es muß. (Mit Ernst und Stärke.) Meine Leidenschaft, Walter, weicht meiner Zärtlichkeit für Sie. Meine Ehre kann's nicht mehr — Unsre Verbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spotts sind auf mich gespannt. Die Beschinzpfung ist unauslöschlich, wenn ein Unterthan des Fürsten mich aussschlägt. Rechten Sie mit Ihrem Bater. Wehren Sie sich, so gut Sie können. — Ich lass' alle Minen springen. (Sie geht schnell ab. Der Major bleibt in sprachloser Erstarrung stehen. Pause. Dann stürzt er fort durch die Flügelthüre.)

Vierte Scene.

Bimmer beim Musitanten.

Miller. Frau Millerin. Luife treten auf.

Miller (hastig ins Zimmer). Ich hab's ja zuvor gesagt! Kuise (sprengt ihn ängstlich an). Was, Bater? was?

Miller (rennt wie ton auf und nieder). Meinen Staatsrock her —hurtig — ich muß ihm zuvorkommen — und ein weißes Manschettenheind! — Das hab' ich mir gleich eingebildet!

Luife. Um Gotteswillen! Bas?

Millerin. Was gibt's benn? was ist's benn?

Miller (wirft seine Perrlice ins Zimmer). Nur gleich zum Friseur das!
— Was es gibt? (Vor den Spiegel gesprungen.) Und mein Bart ist auch wieder singerslang — Was es gibt? — Was wird's geben, du Rabenaas? — Der Teusel ist los, und dich soll das Wetter schlagen!

Frau. Da sehe man! Ueber mich muß gleich Alles kommen.

Miller. Ueber dich? Ja, blaues Donnermaul! und über wen anders? Heute früh mit deinem diabolischen Junker — Hab' ich's nicht im Moment gesagt? — Der Wurm hat geplaudert.

Frau. Ah mas! Wie kannst du das wissen?

Miller. Wie kann ich das wissen? — Da! — unter der Hausthstre spukt ein Kerl des Ministers und fragt nach dem Geiger.

Auise. Ich bin des Todes!

Miller. Du aber auch mit deinen Vergißmeinnichts-Augen! (Lacht von Bosheit.) Das hat seine Richtigkeit, wem der Teusel ein Si in die Wirthschaft gelegt hat, dem wird eine hübsche Tochter geboren — Jett hab' ich's blank.

Frau. Woher weißt du denn, daß es der Luise gilt? — Du kannst dem Herzog recommendiert worden sein. Er kann dich ins Orchester ver=

langen.

Miller (springt nach seinem Nohr). Daß dich der Schwefelregen von Sodom! — Orchester! — Ja, wo du Aupplerin den Discant wirst heulen und mein blauer Hinterer den Conterbaß vorstellen! (Wirst sich in seinen Stuhl.) Gott im Himmel!

Kuise (sett sich todtenbleich nieder). Mutter! Vater! Warum wird

mir auf einmal so bange?

Miller (springt wieder vom Stuhl auf). Aber soll mir der Dintenkleckser einmal in den Schuß laufen? — Soll er mir laufen? — Es sei in dieser oder in jener Welt — Wenn ich ihm nicht Leib und Seele breiweich zussammendresche, alle zehen Gebote und alle sieben Bitten im Vaterunser,

und alle Bücher Mosis und der Propheten aufs Leder schreibe, daß man die blauen Flecken bei der Auferstehung der Todten noch sehen soll —

Frau. Ja! fluch du und poltre du! Das wird jetzt den Teufel bannen! Hilf, heiliger Herregott! Wo hinaus nun? Wie werden wir Rath schaffen? Was nun anfangen? Vater Miller, so rede doch! (Sie läuft

heulend durchs Zimmer.)

Miller. Auf der Stell zum Minister will ich! Ich zuerst will mein Maul aufthun — ich selbst will es angeben. Du hast es vor mir gewußt. Du hättest mir einen Wink geben können. Das Mädel hätt' sich noch weisen kassen. Es wäre noch Zeit gewesen — aber nein! — Da hat sich was makeln lassen; da hat sich was sischen lassen! Da hast du noch Holz obendrein zugetragen! — Jetzt sorg' auch sür deinen Kuppelpelz. Friß aus, was du einbrocktest! Ich nehme meine Tochter in Arm, und marsch mit ihr über die Grenze!

## Bunfte Scene.

Ferdinand von Balter flürzt erschroden und außer Athem ins Bimmer. Die Borigen.

Berdinand. War mein Bater ba?

Anise (fährt mit Schreden auf). Sein Bater! Allmächtiger Gott!

Frau (schlägt die Hände zusammen). Der Präsident! Es ist aus mit uns!

Alle zugleich

Miller (lacht von Bosheit). Gottlob! Gottlob! Da haben wir ja die Bescherung!

Ferdinand (eilt auf Luisen zu und brückt sie start in die Arme). De in bist du, und wärfen Höll' und Himmel sich zwischen uns!

Knise. Mein Lod ist gewiß — Rede weiter — Du sprachst einen

schrecklichen Namen aus - Dein Bater?

Ferdinand. Nichts. Nichts. Es ist überstanden. Ich hab' dich ja wieder. Du hast mich ja wieder. D, laß mich Athem schöpfen an dieser Brust! Es war eine schreckliche Stunde.

Luise. Welche? Du tobtest mich?

Ferdinand (tritt zurück und schaut sie bedeutend an). Eine Stunde, Luise, wo zwischen mein Herz und dich eine fremde Gestalt sich warf — wo meine Liebe vor meinem Gewissen erblaßte — wo meine Luise aufshörte, ihrem Ferdinand Alles zu sein — —

Auise (fintt mit verhülltem Gesicht auf ben Seffel nieber).

Ferdinand (geht schnell auf ste zu, bleibt sprachlos mit starrem Blid vor ihr stehen, dann verläßt er sie plötlich, in großer Bewegung). Nein! Nimmer=mehr! Unmöglich, Lady! Zu viel verlangt! Ich kann dir diese Unschuld nicht opfern — Nein, beim unendlichen Gott! ich kann meinen Eid nicht verletzen, der mich laut wie des Himmels Donner aus diesem brechenden Auge mahnt — Lady, blick hieher — hieher, du Raben=vater — Ich soll diesen Engel würgen! Die Hölle soll ich in diesen

himmlischen Busen schütten? (Mit Entschluß auf sie zueilend.) Ich will sie führen vor des Weltrichters Thron, und ob meine Liebe Verbrechen ist, soll der Ewige sagen. (Er faßt sie bei der Hand und hebt sie vom Sessel.) Fasse Muth, meine Thenerste! — Du hast gewonnen! Als Sieger komm' ich aus dem gefährlichsten Kampf zurück.

Auise. Nein! Nein! Verhehle mir nichts. Sprich es aus, das entsetzliche Urtheil. Deinen Vater nanntest du? Du nanntest die Lady?
— Schauer des Todes ergreifen mich — Man sagt, sie wird heirathen.

Ferdinand (stürzt betäubt zu Luisens Filken nieder). Mich, Unglückselige! Luise (nach einer Pause, mit stillem bebenden Ton und schrecklicher Ruhe). Nun — was erschreck' ich denn? — Der alte Mann dort hat mir's ja oft gesagt — ich hab' es ihm nie glauben wollen. (Pause, dann wirst sie sich Millern laut weinend in den Arm.) Vater, hier ist deine Tochter wieder — Verzeihung, Vater! — Dein Kind kann ja nicht dafür, daß dieser Traum so schön war, und — — so sürchterlich jetzt das Erwachen — —

Miller. Luise! Luise! — O Gott, sie ist von sich — Meine Tochter, mein armes Kind — Fluch über den Verführer! — Fluch über

das Weib, das ihm kuppelte!

Frau (wirft sich jammernd auf Luisen). Verdien' ich diesen Fluch, meine Tochter? Vergeb's Ihnen Gott, Baron! — Was hat dieses Lamm ge-

than, daß Sie es würgen?

Ferdinand (springt an ihr auf, voll Entschlossenheit). Aber ich will seine Kabalen durchbohren — durchreißen will ich alle diese eisernen Ketten des Borurtheils — Frei wie ein Mann will ich wählen, daß diese Inssettenseelen am Riesenwerk meiner Liebe hinaufschwindeln. (Er will fort.)

Ausse (zittert vom Sessel auf, folgt ihm). Bleib! Bleib! Wohin willst du? — Vater — Mutter — in dieser bangen Stunde verläßt er uns?

Frau (eilt ihm nach, hängt sich an ihn). Der Präsident wird hieher kommen — Er wird unser Kind mißhandeln — Er wird uns miß=

handeln — herr von Walter, und Sie verlassen uns?

Miller (lacht wüthend). Verläßt uns! Freilich! Warum nicht? — Sie gab ihm ja Alles hin! (Mit ber einen Hand den Major, mit der andern Luisen fassend.) Geduld, Herr! der Weg aus meinem Hause geht nur über diese da — Erwarte erst deinen Vater! wenn du kein Bube bist — Erzähl' es ihm, wie du dich in ihr Herz stahlst, Betrüger, oder, bei Gott! (Ihm seine Tochter zuschleubernd, wild und heftig.) Du sollst mir zuvor diesen wimmernden Wurm zertreten, den Liebe zu dir so zu Schanden richtete!

Ferdinand (kommt zurück und geht auf und ab in tiefen Gedanken). Zwar die Gewalt des Präsidenten ist groß — Baterrecht ist eint weites Wort — der Frevel selbst kann sich in seinen Falten verstecken, er kann es weit damit treiben — weit! — Doch aufs Aeußerste treibt's nur die Liche — Hier, Luise! Deine Hand in die meinige! (Er faßt diese hestig.) So wahr mich Gott im letzten Hanch nicht verlassen soul! —

der Augenblick, der diese zwei Hände trennt, zerreißt auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung!

Kuise. Mir wird bange! Blick' weg! Deine Lippen beben! Dein

Auge rollt fürchterlich —

Ferdinand. Nein, Luise! Zittre nicht! Es ist nicht Wahnsinn, was aus mir redet. Es ist das köstliche Geschenk des Himmels, En tsichluß in dem geltenden Augenblick, wo die gepreßte Brust nur durch etwas Unerhörtes sich Luft macht — Ich liebe dich, Luise — Du sollst mir bleiben, Luise — Jetz zu meinem Bater! (Er eilt schnell fort und rennt — gegen den Präsidenten.)

## Sechste Scene.

Der Prafibent mit einem Gefolge von Bedienten. Borige.

Prafident (im Hereintreten). Da ift er schon.

Alle (erichroden).

Lerdinand (weicht einige Schritte jurud). Im Hause der Unschuld.

Prafident. Wo der Sohn Gehorsam gegen den Bater lernt?

Ferdinand. Laffen Sie uns bas - -

Prafident (unterbricht ibn, ju Millern). Er ift ber Bater?

Miller. Stadtmusikant Miller.

Präsident (jur Frau). Sie die Mutter?

Frau. Ach ja, die Mutter!

Ferdinand (zu Millern). Bater, bring Er die Tochter weg — sie droht eine Ohnmacht.

Präsident. Ueberslüssige Sorgfalt! Ich will sie anstreichen. (Zu

Luisen.) Wie lang kennt Sie den Sohn des Präsidenten?

Luise. Diesem habe ich nie nachgefragt. Ferdinand von Walter besucht mich seit dem November.

Serdinand. Betet fie an.

Prafident. Erhielt Sie Berficherungen?

Ferdinand. Bor wenig Augenblicken die feierlichste im Angesicht Gottes.

Präsident (zornig zu seinem Sohn). Zur Beichte dei ner Thorheit wird man dir schon das Zeichen geben. (Zu Luisen.) Ich warte auf Antwort. Ausse. Er schwur mir Liebe.

Ferdinand. Und wird fie halten.

Prasident. Muß ich befehlen, daß du schweigst? — Nahm Sie den Schwur an?

Luise (zärtlich). Ich erwiederte ihn.

Ferdinand (mit fester Stimme). Der Bund ift geschloffen.

Präsident. Ich werde das Eco hinaus werfen lassen. (Boshaft zu Luisen.) Aber er bezahlte Sie doch jederzeit baar?

Kuise (aufmertsam). Diese Frage verstehe ich nicht ganz.

Prasident (mit beißendem Lachen). Nicht? Aun! ich meine nur — Jedes Handwerk hat, wie man sagt, seinen golbenen Boden — auch Sie,

hoff' ich, wird Ihre Gunst nicht verschenkt haben — oder war's Ihr vielleicht mit dem bloßen Berschluß gedient? Wie?

Ferdinand (fährt wie rasend auf). Hölle! was war das?

Kuise (zum Major mit Würde und Unwillen). Herr von Walter, jetzt sind Sie frei.

Serdinand. Bater! Chrfurcht befiehlt die Tugend auch im Bett-

lerkleid.

Prasident (lact lauter). Eine lustige Zumuthung! Der Bater soll die Hure des Sohns respectieren.

Luise (flürzt nieber). D himmel und Erde!

Ferdinand (mit Luisen zu gleicher Zeit, indem er den Degen nach dem Prässtenten zückt, den er aber schnell wieder sinken läßt). Vater! Sie hatten einsmal ein Leben an mich zu fordern — Es ist bezahlt. (Den Degen einstedend.) Der Schuldbrief der kindlichen Pflicht liegt zerrissen da —

Miller (ber bis jett furchtsam auf der Seite gestanden, tritt hervor in Bewegung, wechselsweis vor Wuth mit den Zähnen knirschend und vor Angst damit klappernd). Euer Excellenz — Das Kind ist des Vaters Arbeit — Halten zu Gnaden — Wer das Kind eine Mähre schilt, schlägt den Vater ans Ohr, und Ohrseig um Ohrseig — Das ist so Cax bei uns — Halten zu Inaden.

Frau. Hilf, Herr und Heiland! — Jett bricht auch ber Alte los

— über unserm Kopf wird das Wetter zusammenschlagen.

Präsident (ber es nur halb gehört hat). Regt sich der Kuppler auch? —

Wir sprechen uns gleich, Ruppler.

Miller. Halten zu Gnaden. Ich heiße Miller, wenn Sie ein Adagio hören wollen — mit Buhlschaften dien' ich nicht. So lang der Hof da noch Vorrath hat, kommt die Lieferung nicht an uns Bürgersleut'. Halten zu Inaden.

Frau. Um bes himmels willen, Mann! Dn bringst Weib und

Kind um.

Ferdinand. Sie spielen hier eine Rolle, mein Vater, wobei Sie sich

wenigstens die Zeugen hatten ersparen können.

Miller (kommt ihm näher, herzhafter). Deutsch und verständlich. Halten zu Gnaden. Euer Excellenz schalten und walten im Land. Das ist meine Stube. Mein devotestes Compliment, wenn ich dermaleins ein pro memoria bringe, aber den ungehobelten Gast werf' ich zur Thür hinaus — Halten zu Gnaden.

Prasident (vor Wuth blaß). Was? — Was ist das? (Tritt ihm näher.) Miller (zieht sich sachte zurück). Das war nur so meine Meinung,

herr — halten zu Gnaden.

Präsident (in Flammen). Ha, Spitbube! Ins Zuchthaus spricht dich deine vermessene Meinung — Fort! Man soll Gerichtsdiener holen. (Einige vom Gefolge gehen ab; der Präsident rennt von Wuth durch das Zimmer.) Bater ins Zuchthaus — an den Pranger Mutter und Metze von Tochter! — Die Gerechtigkeit soll meiner Wuth ihre Arme borgen. Für

biesen Schimpf muß ich schreckliche Genugthung haben — Ein solches Gesindel sollte meine Plane zerschlagen und ungestraft Bater und Sohn aneinander hetzen? — Ha, Bersluchte! Ich will meinen Haß an eurem Untergang sättigen, die ganze Brut, Vater, Mutter und Tochter, will ich meiner brennenden Rache opfern.

Ferdinand (tritt gelassen und standhaft unter sie hin). D nicht doch! Seid außer Jurcht! Ich bin zugegen. (Zum Präsidenten mit Unterwürfig-teit.) Keine Uebereilung, mein Vater! Wenn Sie sich selbst lieben, keine Gewaltthätigkeit! — Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin das Wort Vater noch nie gehört worden ist — Dringen Sie nicht bis in die se.

Präsident. Nichtswürdiger! Schweig! Reize meinen Grimm nicht

noch mehr!

Miller (kommt aus einer dumpfen Betäubung zu sich selbst). Schau du nach deinem Kinde, Frau. Ich laufe zum Herzog — Der Leibschneider — das hat mir Gott eingeblasen! — der Leibschneider lernt die Flöte

bei mir. Es kann mir nicht fehlen beim Herzog. (Er will gehen.)

Präsident. Beim Herzog, sagst du? — Hast du vergessen, daß ich die Schwelle bin, worüber du springen oder den Hals brechen mußt?— Beim Herzog, du Dummkops? — Versuch' es, wenn du, sebendig todt, eine Thurmhöhe tief, unter dem Boden im Kerker liegst, wo die Nacht mit der Hölle liebäugelt und Schall und Licht wieder umkehren. Raßle dann mit deinen Ketten und wimmre: Mir ist zu viel geschehen.

Siebente Scene.

#### Gerichtsbiener. Die Borigen.

Ferdinand (eilt auf Luisen zu, die ihm halb todt in den Arm fällt). Luise! Hettung! Der Schrecken überwältigte sie!

Miller (ergreift sein spanisches Rohr, fett ben hut auf und macht fich jum Angriff gefaßt).

Frau (wirft sich auf die Anies vor dem Präsidenten).

Präsident (zu den Gerichtsbienern, seinen Orden entblößend). Legt Hand an, im Namen des Herzogs — Weg von der Metze, Junge — Ohnmächtig oder nicht — wenn sie nur erst das eiserne Halsband um hat, wird man sie schon mit Steinwürfen auswecken.

Frau. Erbarmung, Jhro Excellenz! Erbarmung! Erbarmung! Miller (reißt seine Frau in die Höhe). Anie vor Gott! alte Heulhure, und nicht vor — Schelmen, weil ich ja doch schon ins Zuchthaus muß.

Präsident (beißt die Lippen). Du kannst dich verrechnen, Bube. Es stehen noch Galgen leer! (Zu den Gerichtsdienern.) Muß ich es noch einmal sagen?

Berichtsdiener (bringen auf Luisen ein).

Ferdinand (springt an ihr auf und stellt sich vor sie, grimmig). Wer will was? (Er zieht den Degen sammt der Scheide und wehrt sich mit dem Gefäß.) Wag' es, sie anzurühren, wer nicht auch die Hirnschale an die

Shiller, Werte. 1.

Gerichte vermiethet hat. (Zum Präfidenten.) Schonen Sie Ihrer selbst! Treiben Sie mich nicht weiter, mein Bater.

Prafident (brobend zu ben Gerichtsteienern). Wenn euch euer Brod lieb

ist. Memmen —

Berichtsdiener (greifen Luisen wieder an),

Ferdinand. Tod und alle Teufel! Ich sage: Zurück! — Noch ein= mal! Haben Sie Erbarmen mit fich selbst. Treiben Sie mich nicht aufs Aeußerste, Bater.

Prafident (aufgebracht zu den Gerichtsbienern). Ist das euer Diensteifer,

Schurken?

Berichtsdiener (greifen higiger an).

Ferdinand. Wenn es denn sein muß (indem er ben Degen gieht und

einige von denselben verwundet), so verzeih mir, Gerechtigkeit!

Präsident (von 30rn). Ich will doch sehen, ob auch ich diesen Degen filhle. (Er faßt Quisen selbst, zerrt fie in die Sobe und übergibt sie einem Gerichtstnecht.)

Ferdinand (lacht erbittert). Bater, Bater! Sie machen hier ein beißendes Pasquill auf die Gottheit, die sich so übel auf ihre Leute verstund und aus vollkommenen Henkersknechten schlechte Ministermachte.

Präsident (zu ben Uebrigen). Fort mit ihr!

Ferdinand. Bater, fie foll an den Pranger stehn, aber mit dem Major, des Präsidenten Sohn — Bestehen Sie noch darauf?

Präsident. Desto possierlicher wird das Spektakel — Fort!

Ferdinand. Bater, ich werfe meinen Officiersbegen auf das Mädden — Bestehen Sie noch darauf?

Präsident. Das Porte = Epée ist an deiner Seite des Pranger =

stehens gewohnt worden — Fort! Fort! Ihr wißt meinen Willen.

Ferdinand (brudt einen Gerichtsbiener weg, faßt Luisen mit einem Arm, mit dem andern gudt er den Degen auf sie). Bater! Ch Sie meine Gemahlin beschimpfen, durchstoß' ich fie - Bestehen Sie noch darauf?

Prasident. Thu' es, wenn deine Klinge auch spitig ist.

Ferdina.id (läßt Luisen fahren und blidt fürchterlich zum Simmel). Du. Allmächtiger, bist Zeuge! Rein menschliches Dittel ließ ich unversucht — ich muß zu einem teuflischen schreiten — Ihr führt fie zum Pranger fort, unterdessen (bem Präsidenten ins Ohr rufend) erzähl' ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird.

Präsident (wie vom Blit gerührt). Was ist bas? — Ferdinand —

Laßt sie ledig! (Er eilt dem Major nach.)

# Dritter Akt.

Saal beim Brafidenten.

## Erfte Scene.

Der Präfibent und Setretär Wurm tommen. Prasident. Der Streich war verwünscht.

Wurm. Wie ich befürchtete, gnädiger Herr. Zwang erbittert die

Schwärmer immer, aber bekehrt sie nie.

Prasident. Ich hatte mein bestes Vertrauen in diesen Anschlag gesetzt. Ich urtheilte so: Wenn das Mädchen beschimpft wird, muß er, als Officier, zurücktreten.

Wurm. Ganz vortrefflich. Aber zum Beschimpfen hätt' es auch

fommen sollen.

Präsident. Und doch — wenn ich es jetzt mit kaltem Blut überdenke — Ich hätte mich nicht sollen eintreiben lassen — Es war eine Drohung,

woraus er wohl nimmermehr Ernst gemacht hätte.

Wurm. Das benken Sie ja nicht. Der gereizten Leidenschaft ist keine Thorheit zu bunt. Sie sagen mir, der Herr Major habe immer den Kopf zu Ihrer Regierung geschüttelt. Ich glaub's. Die Grundsätze, die er aus Akademien hieher brachte, wollten mir gleich nicht recht einzleuchten. Was sollten auch die phantastischen Träumereien von Seelengröße und persönlichem Adel an einem Hof, wo die größte Weisheit diejenige ist, im rechten Tempo, auf eine geschickte Art, groß und klein zu sein! Er ist zu jung und zu seurig, um Geschmack am langsamen, krummen Gang der Kabale zu sinden, und nichts wird seine Ambition in Bewegung setzen, als was groß ist und abentenerlich.

Prasident (verdrießlich). Aber was wird diese wohlweise Anmerkung

an unserm Sandel verbessern?

Wurm. Sie wird Ew. Excellenz auf die Wunde hinweisen, und auch vielleicht auf den Verband. Einen solchen Charakter — erlauben Sie — hätte man entweder nie zum Vertrauten, oder niemals zum Feind machen sollen. Er verabscheut das Mittel, wodurch Sie gestiegen sind. Vielleicht war es dis jetzt nur der Sohn, der die Zunge des Verräthers hand. Geben Sie ihm Gelegenheit, jenen rechtmäßig abzuschütteln; machen Sie ihn durch wiederholte Stürme auf seine Leidenschaft glauben, daß Sie der zärtliche Vater nicht sind, so dringen die Pflichten des Patrioten bei ihm vor. Ja, schon allein die seltsame Phantasie, der Gerechtigkeit ein so merkwürdiges Opfer zu bringen, könnte Reiz genug für ihn haben, selbst seinen Vater zu stürzen.

Prafident. Wurm — Wurm — Er führt mich da vor einen entsetz-

lichen Abgrund.

Wurm. Ich will Sie zurückführen, gnädiger Herr. Darf ich frei-

Prasident (indem er sich niedersett). Wie ein Verdammter zum Mit-

verdammten.

Wurm. Also verzeihen Sie — Sie haben, dünkt mich, der biegsamen Hoffunst den ganzen Präsidenten zu danken, warum vertrauten Sie ihr nicht auch den Bater an? Ich besinne mich, mit welcher Offenheit Sie Ihren Vorgänger damals zu einer Partie Piquet beredeten und bei ihm die halbe Nacht mit freundschaftlichem Burgunder hinwegschwemmten, und das war doch die nämliche Nacht, wo die große Mine losgehen und den guten Mann in die Luft blasen sollte — Warum zeigten Sie Ihrem Sohne den Feind? Nimmermehr hätte dieser ersfahren sollen, daß ich um seine Liebesangelegenheit wisse. Sie hätten den Roman von Seiten des Mädchens unterhöhlt und das Herz Ihres Sohnes behalten. Sie hätten den klugen General gespielt, der den Feind nicht am Kern seiner Truppen saßt, sondern Spaltungen unter den Gliedern stiftet.

Präsident. Wie war das zu machen?

Wurm. Auf die einfachste Art — und die Karten sind noch nicht ganz vergeben. Unterdrücken Sie eine Zeit lang, daß Sie Bater sind. Messen Sie sich mit einer Leidenschaft nicht, die jeder Widerstand nur mächtiger machte — Ueberlassen Sie es mir, an ihrem eigenen Feuer den Wurm auszubrüten, der sie zerfrißt.

Präsident. Ich bin begierig.

Wurm. Ich müßte mich schlecht auf den Barometer der Seele versstehen, oder der Herr Major ist in der Eisersucht schrecklich, wie in der Liebe. Machen Sie ihm das Mädchen verdächtig — Wahrscheinlich oder nicht. Ein Gran Hese reicht hin, die ganze Masse in eine zerstörende Gährung zu jagen.

Prasident. Aber woher diesen Gran nehmen?

Wurm. Da sind wir auf dem Punkt — vor allen Dingen, gnädiger Herr, erklären Sie sich mir, wie viel Sie bei der fernern Weigerung des Majors auf dem Spiel haben — in welchem Grade es Ihnen
wichtig ist, den Roman mit dem Bürgermädchen zu endigen und die Berbindung mit Lady Milford zu Stand zu bringen?

Präsident. Kann Er noch fragen, Wurm? — Mein ganzer Einfluß ist in Gefahr, wenn die Partie mit der Lady zurückgeht, und wenn ich den

Major zwinge, mein Hals.

Wurm (munter). Jetzt haben Sie die Inade und hören — Den Herrn Major umspinnen wir mit List. Gegen das Mädchen nehmen wir Ihre ganze Gewalt zu Hilse. Wir dictieren ihr ein Billet dour an eine dritte Person in die Feder und spielen das mit guter Art dem Major in die Hände.

Präsident. Toller Einfall! Als ob sie sich so geschwind hin bequemen

würde, ihr eigenes Todesurtheil zu schreiben?

Wurm. Sie muß, wenn Sie mir freie Hand lassen wollen. Ich kenne das gute Herz auf und nieder. Sie hat nicht mehr als zwo tödt- liche Seiten, durch welche wir ihr Gewissen bestürmen können — ihren Bater und den Major. Der Letztere bleibt ganz und gar aus dem Spiel; desto freier können wir mit dem Musikanten umspringen.

Prasident. Als zum Exempel?

Wurm. Noch Dem, was Ew. Excellenz mir von dem Auftritt in seinem Hause gesagt haben, wird nichts leichter sein, als den Bater mit einem Halsproceß zu bedrohen. Die Person des Günstlings und Siegelsbewahrers ist gewissermaßen der Schatten der Majestät — Beleidigungen

gegen jenen sind Verletzungen dieser — Wenigstens will ich den armen Schächer mit diesem zusammengeflickten Robold durch, ein Nadelöhr jagen.

Präsident. Doch — ernsthaft dürfte der Handel nicht werden.

Wurm. Ganz und gar nicht — Rur in so weit, als es nöthig ist, die Familie in die Klemme zu treiben — Wir setzen also in aller Stille den Musikus fest — Die Noth um so dringender zu machen, könnte man auch die Mutter mitnehmen, — sprechen von peinlicher Anklage, von Schaffot, von ewiger Festung, und machen den Brick der Tochter zur einzigen Bedingniß seiner Befreiung.

Präfident. Gut! Gut! Ich verstehe.

Wurm. Sie liebt ihren Vater — bis zur Leidenschaft, möcht' ich sagen. Die Gefahr seines Lebens — seiner Freiheit zum Mindesten — die Vorwürse ihres Gewissens, den Anlaß dazu gegeben zu haben — die Unmöglichkeit, den Major zu besitzen — endlich die Betäubung ihres Kopfs, die ich auf mich nehme — es kann nicht sehlen — sie muß in die Falle gehn.

Prasident. Aber mein Sohn? Wird er nicht auf der Stelle Wind

davon haben? Wird er nicht wüthender werden?

Wurm. Das lassen Sie meine Sorge sein, gnädiger Herr — Bater und Mutter werden nicht eher freigelassen, bis die ganze Familie einen körperlichen Eid darauf abgelegt, den ganzen Borgang geheim zu halten

und den Betrug zu bestätigen.

Präsident. Einen Eid? Was wird ein Eid fruchten, Dummkops? Wurm. Nichts bei uns, gnädiger Herr! Bei dieser Menschenart Alles — Und sehen Sie nun, wie schön wir Beide auf diese Manier zum Ziele kommen werden — Das Mädchen verliert die Liebe des Majors und den Ruf ihrer Tugend. Bater und Mutter ziehen gelindere Saiten auf, und durch und durch weich gemacht von Schicksalen dieser Art, erkennen sie's noch zuletzt für Erbarmung, wenn ich der Tochter durch meine Haud ihre Reputation wieder gebe.

Präsident (lact unter Kopfschütteln). Ja, ich gebe mich dir überwunden, Schurke! Das Geweb' ist satanisch sein. Der Schüler übertrifft seinen Meister — Nun ist die Frage, an wen das Billet muß gerichtet

werden? Mit wem wir sie in Verdacht bringen mussen?

Wurm. Nothwendig mit Jemand, der durch den Entschluß Ihres Sohnes Alles gewinnen oder Alles verlieren muß.

Prasident (nach einigem Nachbenten). Ich weiß nur den Hofmarschall. Wurm (zuckt die Achseln). Mein Geschmack wär' er nun freilich nicht,

wenn ich Luise Millerin bieße.

Präsident. Und warum nicht? Wunderlich! Eine blendende Garderobe — eine Atmosphäre von Eau de mille fleurs und Bisam —
auf jedes alberne Wort eine Handvoll Ducaten — und alles Das sollte
die Delicatesse einer bürgerlichen Dirne nicht endlich bestechen können?
D, guter Freund! so scrupulös ist die Eisersucht nicht! Ich schicke zum
Marschall. (Klingelt.)

Wurm. Unterdessen, daß Ew. Excellenz dieses und die Gefangen= nehmung des Geigers besorgen, werd' ich hingehen und den bewußten

Liebesbrief aufsetzen.

Prasident (zum Schreibepult gehend). Den Er mir zum Durchlesen hers aufbringt, sobald er zu Stand sein wird. (Wurm geht ab. Der Präsident sett sich zu schreiben: ein Rammerdiener kommt; er steht auf und gibt ihm ein Papier.) Dieser Berhaftsbefehl muß ohne Aufschub in die Gerichte—ein Andrer von euch wird den Hosmarschall zu mir bitten.

Kammerdiener. Der gnädige Herr sind so eben hier angefahren. Präsident. Noch besser — aber die Austalten sollen mit Vorsicht

getroffen werden, sagt ihr, daß kein Aufstand erfolgt.

Kammerdiener. Sehr wohl, Jhr' Ercellenz! Präsident. Versteht ihr? Ganz in der Stille. Kammerdiener. Ganz gut, Jhr' Ercellenz! (Ab.)

## Iweite Scene.

#### Der Präsident und der Hofmarschall.

Hofmarschall (eilsertig). Nur en passant, mein Bester! — Wie leben Sie? Wie befinden Sie sich? — Heute Abend ist große Opéra Dido — das süperbeste Feuerwerk — eine ganze Stadt brennt zusammen — Sie sehen sie doch auch brennen? Was?

Präsident. Ich habe Feuerwerks genug in meinem eigenen Hause, das meine ganze Herrlichteit in die Lust nimmt — Sie kommen erwünscht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu rathen, thätig zu helsen, die uns Beide poussiert, oder völlig zu Grund richtet. Setzen Sie sich.

Hofmarschall. Machen Sie mir nicht Angst, mein Suger.

präsident. Wie gesagt — poussiert, oder ganz zu Grund richtet. Sie wissen mein Project mit dem Major und der Lady. Sie begreisen auch, wie unentbehrlich es war, unser Beider Glück zu fixieren. Es kann Alles zusammenfallen, Kalb. Mein Ferdinand will nicht.

Hofmarschall. Will nicht — will nicht — ich hab's ja in der ganzen Stadt schon herumgesagt. Die Mariage ist ja in Jedermanns Ntunde.

Präsident. Sie können vor der ganzen Stadt als Windmacher dasteben. Er liebt eine Andere.

Hofmarschall. Sie scherzen. Ist das auch wohl ein Hinderniß?

Drafident. Bei dem Trottopf das unüberwindlichste.

Hofmarschall. Er sollte so wahnsinnig sein und sein Fortune von sich stoßen? Was?

Präsident. Fragen Sie ihn das und hören Sie, was er antwortet. Hosmarschall. Aber, mon Dieu! was kann er denn antworten?

Präsident. Daß er der ganzen Welt das Verbrechen entdecken wolle, wodurch wir gestiegen sind — daß er unsere falschen Briefe und Quittungen angeben — daß er uns Beide ans Messer liefern wolle — das kann er antworten.

Hofmarschall. Sind Sie von Sinnen?

Präsident. Das hat er geantwortet. Das war er schon Willens, ins Werk zu richten — Davon hab' ich ihn kaum noch durch meine höchste Erniedrigung abgebracht. Was wissen Sie hierauf zu sagen?

Hofmarschall (mit einem Schafsgesicht). Mein Berstand steht still.

Präsident. Das könnte noch hingehen. Aber zugleich hinterbringen mir meine Spionen, daß der Oberschenk von Bock auf dem Sprunge sei, um die Lady zu werben.

Hofmarschall. Sie machen mich rasend. Wer sagen Sie? von Bock sagen Sie? — Wissen Sie denn auch, daß wir Todseinde zusammen sind? Wissen Sie auch, warum wir es sind?

Prafident. Das erfte Wort, das ich höre.

Hosmarschall. Bester! Sie werden hören, und aus der Haut werden Sie sahren — Wenn Sie sich noch des Hosballs entsinnen — — es geht jetzt ins einundzwanzigste Jahr — wissen Sie, worauf man den ersten Englischen tanzte, und dem Grafen von Meerschaum das heiße Wachs von einem Kronleuchter auf den Domino tröpfelte — Ach Gott, das müssen Sie freilich noch wissen!

Präfident. Wer konnte so was vergessen?

Hofmarschall. Sehen Sie! da hatte Prinzessin Amalie in der Hitze des Tanzes ein Strumpsband verloren — Alles kommt, wie begreifslich ist, in Allarm — von Bock und ich — wir waren noch Kammerziunker — wir kriechen durch den ganzen Redoutensaal, das Strumpsband zu suchen — endlich erblick ich's — von Bock merkt's — von Bock darauf zu, reißt es mir aus den Händen — ich bitte Sie! — bringt's der Prinzessin und schnappt mir glücklich das Compliment weg — Was denken Sie?

Präfident. Impertinent!

Hosmarschall. Schnappt mir das Compliment weg — Ich meine in Ohnmacht zu sinken. Eine solche Malice ist gar nicht erlebt worden. — Endlich ermann' ich mich, nähere mich Ihrer Durchlaucht und spreche: Gnädigste Frau! von Bock war so glücklich, Höchstdeneuselben das Strumpsband zu überreichen, aber wer das Strumpsband zuerst erblickte, belohnt sich in der Stille und schweigt.

Prafident. Bravo, Marschall! Bravissimo!

Hofmarschall. Und schweigt — Aber ich werd's dem von Bock bis zum jüngsten Gerichte noch nachtragen — der niederträchtige, kriechende Schmeickler! — Und das war noch nicht genug — wie wir beide zugleich auf das Strumpsband zu Boden fallen, wischt mir von Bock an der rechten Frisur allen Puder weg, und ich bin rniniert auf den ganzen Ball.

Prasident. Das ist der Mann, der die Milsord heirathen und die

erste Person am Hof werden wird.

Hofmarschall. Sie stoßen mir ein Messer ins Herz. Wird? Warum wird er? Wo ist die Nothwendigkeit?

Prafident. Weil mein Ferdinand nicht will und sonft Reiner fich melbet.

Hofmarschall. Aber wissen Sie denn gar kein einziges Mittel, den Major zum Entschluß zu bringen? — — Sei's auch noch so bizarr, so verzweiselt! — Was in der Welt kann so widrig sein, das uns jetzt nicht willkommen wäre, den verhaßten von Bock auszustechen?

Präsident. Ich weiß nur eines, und das bei Ihnen steht.

Holmarschall. Bei mir steht? Und das ist?

Prafident. Den Major mit seiner Geliebten zu entzweien.

Hosmarschall. Zu entzweien? Wie meinen Sie das? — Und wie mach' ich das?

Präsident. Alles ist gewonnen, sobald wir ihm das Mädchen ver-

dächtig machen.

Hofmarschall. Daß sie stehle, meinen Sie?

- Präsident. Ach nein doch! Wie glaubte er das? — daß sie es noch mit einem Andern habe.

Hofmarschall. Dieser Andre?

Drafident. Müßten Gie fein, Baron.

Hofmarschall. Ich sein? Ich? — Ist sie von Abel?

Prasident. Wozu das? Welcher Einfall! — Eines Musikanten Tochter. Hofmarschall. Bürgerlich also? Das wird nicht angehen. Was?

Prasident. Was wird nicht angehen? Narrenspossen! Wem unter der Sonne wird es einfallen, ein paar runde Wangen nach dem Stamm-baum zu fragen?

Hofmarschall. Aber bedenken Sie doch, ein Ehmann! Und meine

Reputation bei Hofe.

Präsident. Das ist was anders. Verzeihen Sie. Ich habe das noch nicht gewußt, daß Ihnen der Mann von unbescholten en Sitten mehr ist, als der von Einfluß. Wollen wir abbrechen?

Hosmarschall. Seien Sieklug, Baron. Es war ja nicht so verstanden. Präsident (frostig). Nein — nein! Sie haben vollkommen Recht. Ich bin es auch müde. Ich lasse den Karren stehen. Dem von Bock wünsch' ich Glück zum Premierminister. Die Welt ist noch anderswo. Ich fordre meine Entlassung vom Herzog.

Hosmarschall. Und ich? — Sie haben gut schwatzen, Sie! Sie sind ein Studierter! Aber ich, — mon Dieu! — was bin dann ich,

wenn mich Seine Durchleucht entlassen?

Präsident. Ein Bonmot von vorgestern. Die Mode vom vorigen Jahr. Hosmarschall. Ich beschwöre Sie, Theurer, Goldner! — Ersticken Sie diesen Gedanken! Ich will mir ja Alles gefallen lassen.

Präsident. Wollen Sie Ihren Namen zu einem Rendez-vous

hergeben, den Ihnen diese Millerin schriftlich vorschlagen soll?

Hosmarschall. Im Namen Gottes! Ich will ihn hergeben.

Präsident. Und den Brief irgendwo herausfallen lassen, wo er dem Major zu Gesicht kommen muß?

Hosmarschall. Zum Exempel auf der Parade will ich ihn, als von ungefähr, mit dem Schnupftuch heraus schleudern.

Präsident. Und die Rolle ihres Liebhabers gegen den Major be-

Hofmarschall. Mort de ma vie! Ich will ihn schon waschen! Ich

will dem Naseweis den Appetit nach meinen Amouren verleiden.

Prasident. Nun geht's nach Wunsch. Der Brief muß noch heute geschrieben sein. Sie müssen vor Abend noch herkommen, ihn abzuholen und Ihre Rolle mit mir zu berichtigen.

Hosmarschall. Sobald ich sechzehn Visiten werde gegeben haben, die von allerhöchster Importance sind. Berzeihen Sie also, wenn ich

mich ohne Aufschub beurlaube. (Geht.)

Prasident (klingelt). Ich zähle auf Ihre Verschlagenheit, Marschall. Hosmarschall (ruft zurück.) Ah, mon Dieu! Sie kennen mich ja.

## Britte Scene.

Der Prafident und Burm.

Wurm. Der Geiger und seine Frau sind glücklich und ohne alles Geräusch in Verhaft gebracht. Wollen Ew. Excellenz jetzt den Brief überlesen?

Präsident (nachdem er gelesen). Herrlich! herrlich, Secretär! Auch der Marschall hat angebissen! — Ein Gift wie das müßte die Gesundheit selbst in eiternden Aussatz verwandeln — Nun gleich mit den Borschlägen zum Bater, und dann warm zu der Tochter. (Gehen ab zu verschiedenen Seiten.)

## Vierte Scene.

Zimmer in Millers Wohnung. Luise und Ferbinand.

Luise. Ich bitte dich, höre auf. Ich glaube an keine glücklichen

Tage mehr. Alle meine Hoffnungen find gesunken.

Ferdinand. So sind die meinigen gestiegen. Mein Bater ist ausgereizt; mein Bater wird alle Geschütze gegen uns richten. Er wird mich zwingen, den unmenschlichen Sohn zu machen. Ich stehe nicht mehr für meine kindliche Pflicht. Wuth und Verzweislung werden mir das schwarze Geheimniß seiner Mordthat erpressen. Der Sohn wird den Bater in die Hände des Henkers liefern — Es ist die höchste Gesahr — und die höchste Gesahr mußte da sein, wenn meine Liebe den Riesensprung wagen sollte — Höre, Luise — Ein Gedanke, groß und vermessen wie meine Leidenschaft, drängt sich vor meine Seele — Du, Luise, und ich und die Liebe! — liegt nicht in diesem Zirkel der ganze Himmel? oder brauchst du noch etwas Viertes dazu?

"Kuise. Brich ab. Nichts mehr. Ich erblasse über Das, was du

sagen willft.

Ferdinand. Haben wir an die Welt keine Forderung mehr, warum denn ihren Beifall erbetteln? Warum wagen, wo nichts gewonnen wird und Alles verloren werden kann? — Wird dieses Aug nicht eben so schmelzend sunkeln, ob es im Rhein oder in der Elbe sich spiegelt,

oder im baltischen Meer? Mein Baterland ist, wo mich Luise liebt. Deine Fußtapse in wilden, sandigten Wüsten mir interessanter, als das Münster in meiner Heimath — Werden wir die Pracht der Städte vermissen? Wo wir sein mögen, Luise, geht eine Sonne auf, eine unter — Schauspiele, neben welchen der üppigste Schwung der Künste verblaßt. Werden wir Gott in keinem Tempel mehr dienen, so ziehet die Nacht mit begeisternden Schauern auf, der wechselnde Mond predigt uns Buße, und eine andächtige Kirche von Sternen betet mit uns. Wersen wir uns in Gesprächen der Liebe erschöpfen? — Ein Lächeln meiner Luise ist Stoff für Jahrhunderte, und der Traum des Lebens ist aus, bis ich diese Thräne ergründe.

Kuise. Und hättest du sonst keine Pflicht mehr als deine Liebe?

Ferdinand (sie umarmend). Deine Ruhe ist meine heiligste.

Kuise (sehr ernsthaft). So schweig und verlaß mich — Ich habe einen Vater, der kein Vermögen hat, als diese einzige Tochter — der morgen sechzig alt wird — der der Rache des Präsidenten gewiß ist. —

Ferdinand (fänt rasch ein). Der uns begleiten wird. Darum keinen Einwurf mehr, Liebe. Ich gehe, mache meine Kostbarkeiten zu Geld, erhebe Summen auf meinen Vater. Es ist erlaubt, einen Räuber zu plündern, und sind seine Schätze nicht Blutgeld des Vaterlands? — Schlag ein Uhr um Mitternacht wird ein Wagen hier anfahren. Ihr werft euch hinein. Wir sliehen.

Luise. Und der Fluch deines Vaters uns nach? — ein Fluch, Unsbesonnener, den auch Mörder nie ohne Erhörung aussprechen, den die Rache des Himmels auch dem Dieb auf dem Rade hält, der uns Flüchtlinge unbarmherzig wie ein Gespenst von Meer zu Meer jagen würde? — Nein, mein Geliebter! Wenn nur ein Frevel dich mir erhalten kann.

jo hab' ich noch Stärke, dich zu verlieren.

Ferdinand (fteht ftill und murmelt dufter). Wirklich?

Ausse. Berlieren! — D, ohne Grenzen entsetzlich ist der Gebanke — gräßlich genug, den unsterblichen Geist zu durchbohren und die glühende Wange der Freude zu bleichen — Ferdinand! dich zu verlieren! Doch, man verliert ja nur, was man besessen hat, und dein Herz gehört deinem Stande — Mein Anspruch war Kirchenraub, und schandernd geb' ich ihn auf.

Ferdinand (bas Geficht verzerrt und an der Unterlippe nagend). Gibft bu

ihn auf.

Luise. Nein! Sieh mich an, lieber Walter. Nicht so bitter die Zähne geknirscht. Komm! Laß mich jetzt deinen sterbenden Muth durch mein Beispiel beleben. Laß mich die Heldin dieses Augenblicks sein — einem Bater den entstohenen Sohn wieder schenken — einem Bündniß entsagen, das die Fugen der Bürgerwelt auseinander treiben und die allgemeine ewige Ordnung zu Grund stürzen würde — Ich bin die Verbrecherin — mit frechen, thörigten Wünschen hat sich mein Busen getragen — mein Unglück ist meine Strafe, so laß mir doch jetzt

die süße, schmeichelnde Täuschung, daß es mein Opfer war — Wirst du mir diese Wollust mißgönnen?

Ferdinand (hat in der Zerstreuung und Wuth eine Bioline ergriffen und auf berfelben zu spielen versucht — Jett zerreißt er die Saiten, zerschmettert das Inftrument auf dem Boden und bricht in ein lautes Gelächter aus).

Luise. Walter! Gott im Himmel! Was soll das? — Ermanne dich! - Kassung verlangt diese Stunde — es ist eine trennende. Du hast ein Herz, lieber Walter. Ich kenne es. — Warm wie das Leben ist deine Liebe, und ohne Schranken wie das Unermeßliche — Schenke sie einer Edeln und Bürdigern — sie wird die Glücklichsten ihres Geschlechts nicht beneiden — — (Thränen unterdrückend.) Mich sollst du nicht mehr sehn — Das eitle betrogne Mädchen verweine seinen Gram in einsamen Mauern, um seine Thränen wird sich Riemand bekümmern — Leer und erstorben ist meine Zukunft — Doch werd' ich noch je und je am verwelkten Strauß der Vergangenheit riechen. (Indem fie ihm mit abgewandtem Gesicht ihre zitternde Sand gibt.) Leben Sie wohl, Herr von Walter.

Ferdinand (springt aus seiner Betäubung auf). Ich entfliehe, Luise.

Wirst du mir wirklich nicht folgen?

Luise (hat sich im hintergrund des Zimmers niedergesetzt und halt das Geficht mit beiden handen bedect). Meine Bflicht heißt mich bleiben und dulden.

Ferdinand. Schlange, bu lügft. Dich fesselt mas anders hier.

Luise (im Ton des tiefften inwendigen Leidens). Bleiben Sie bei dieser

Vermuthung — sie macht vielleicht weniger elend.

Ferdinand. Ralte Pflicht gegen feurige Liebe! — Und mich soll das Märchen bleuden? — Ein Liebhaber fesselt dich, und Weh über dich und ihn, wenn mein Berdacht sich bestätigt! (Geht schnell ab.)

## Junfte Scene.

Luise allein. — (Sie bleibt noch eine Zeit lang ohne Bewegung und ftumm in bem Seffel liegen, endlich fteht fie auf, tommt vorwärts und fieht furchtfam herum.)

Wo meine Eltern bleiben? — Mein Bater versprach, in wenigen Minuten zurud zu sein, und icon find fünf volle fürchterliche Stunden vorüber — Wenn ihm ein Unfall — Wie wird mir? — Warum geht mein Odem so ängstlich?

(Jeht tritt Wurm in das Jimmer und bleibt im hintergrund fteben, ohne von ihr

bemerkt zu werden.)

Es ist nichts Wirkliches — Es ist nichts als das schaudernde Gautelspiel des erhitten Geblüts - hat unfre Seele nur einmal Entsetzen genug in sich getrunken, so wird das Aug in jedem Winkel Gespeuster sehn.

## Sechste Scene.

#### Luife und Secretar Burm.

Wurm (kommt näher). Guten Abend, Jungfer.

Auise. Gott! Wer spricht da? (Sie dreht sich um, wird den Secretär gewahr und tritt erschroden zurück.) Schrecklich! Schrecklich! Meiner äugstlichen Ahnung eilt schon die unglückfeligste Erfüllung nach. (Bum Secretär mit einem Blick voll Berachtung.) Suchen Sie etwa den Präsidenten? Er ist nicht mehr da.

Wurm. Jungfer, ich suche Sie.

Luise. So muß ich mich wundern, daß Sie nicht nach dem Markt= platz gingen.

Wurm. Warum eben bahin?

Luise. Ihre Braut von der Schandbühne abzuholen.

Wurm. Mamsell Millerin, Sie haben einen falschen Berdacht — Luise (unterdrückt eine Antwort). Was steht Ihnen zu Diensten?

Wurm. Ich komme, geschickt von Ihrem Bater.

Auise (bestürzt). Von meinem Vater? — Wo ist mein Vater?

Wurm. Wo er nicht gern ist.

Ausse. Um Gotteswillen! Geschwind! Mich befällt eine üble Ahnung — Wo ist mein Vater?

Wurm. Im Thurm, wenn Sie es ja wissen wollen.

Luise (mit einem Blick zum Himmel). Das noch! Das auch noch! — Im Thurm? Und warum im Thurm?

Wurm. Auf Befehl des Herzogs.

Luise. Des Herzogs?

Wurm. Der die Verletzung der Majestät in der Person seines Stellvertreters —

Luise. Was? was? O ewige Allmacht!

Wurm. Auffallend zu ahnden beschloffen hat.

Luise. Das war noch übrig! Das! — Freilich, freisich, mein Herz hatte noch außer dem Major etwas Theures — das durfte nicht übersgangen werden — Berletzung der Majestät — Himmlische Vorsicht! Rette! o rette meinen sinkenden Glauben! — Und Ferdinand?

Wurm. Wählt Lady Milford, oder Fluch und Enterbung.

Luise. Entsetliche Freiheit! — Und doch — doch ist er glücklicher. Er hat keinen Baker zu verlieren. Zwar keinen haben, ist Berdamm= niß genug! — Mein Vaker auf Verletzung der Majestät — mein Gezliebter die Lady oder Fluch und Enterbung — Wahrlich bewundernsewerth! Eine vollkommene Büberei ist auch eine Vollkommenheit — Volkkommenheit? Nein! dazu sehlt noch etwas — Wo ist meine Mutter?

Wurm. Im Spinnhaus.

Ausse (mit schmerzvollem Lächeln). Jetzt ist es völlig! — Böllig, und jetzt wär' ich ja frei — Abgeschält von allen Pslichten — und Thränen — und Freuden. Abgeschält von der Borsicht. Ich brauch' sie ja nicht mehr — (Schreckliches Stillschweigen.) Haben Sie vielleicht noch eine Zeiztung? Reden Sie immerhin. Jetzt kann ich Alles hören.

Wurm. Was geschehen ist, wissen Sie.

Luise. Also nicht, was noch kommen wird? (Wiederum Pause, worin sie den Secretär von oben bis unten ansieht.) Armer Mensch! du treibst ein trauriges Handwerk, wobei du unmöglich selig werden kannst. Un=

glückliche machen, ist schon schrecklich genug, aber gräßlich ist's, es ihnen verkündigen — ihn vorzusingen, den Eulengesang, dabei zu stehn, wenn das blutende Herz am eisernen Schaft der Nothwendigsteit zittert und Christen an Gott zweifeln — Der Himmel bewahre mich! Und würde dir jeder Angsttropfe, den du sallen siehst, mit einer Tonne Golds aufgewogen — ich möchte nicht du sein — Was kann noch geschehen?

Wurm. Ich weiß nicht.

Kuise. Sie wollen nicht wissen? — Diese lichtscheue Botschaft fürchtet das Geräusch der Worte, aber in der Grabesstille Ihres Gessichts zeigt sich mir das Gespenst — Was ist noch übrig? — Sie sagten vorhin, der Herzog wolle es auffallend ahnden? Was nennen Sie aussallend?

Wurm. Fragen Sie nichts mehr.

kuise. Höre, Mensch! Du gingst beim Henker zur Schule. Wie verstündest du sonst, das Eisen erst langsam-bedächtlich an den knirschensden Gelenken hinaufzusühren und das zuckende Herz mit dem Streich der Erbarmung zu necken? — Welches Schicksal wartet auf meinen Bater? Es ist Tod in Dem, was du lachend sagst; wie mag Das aussiehen, was du an dich hältst? Sprich es aus. Laß mich sie auf einmal haben, die ganze zermalmende Ladung. Was wartet auf meinen Bater?

Wurm. Gin Criminal=Broceß.

Luise. Was ist aber das? — Ich bin ein unwissendes, unschuldiges Ding, verstehe mich wenig auf eure fürchterlichen lateinischen Wörter. Was heißt Criminal-Proceß?

Wurm. Gericht um Leben und Tod.

Aufse (standhaft). So dank' ich Ihnen! (Sie eilt schnell in ein Seitenzimmer.) Wurm (steht betroffen da). Wo will das hinaus! Sollte die Närrin etwa? — Teufel! Sie wird doch nicht — Ich eile nach — ich muß für ihr Leben bürgen. (Im Begriff, ihr zu folgen.)

Luise (tommt jurud, einen Mantel umgeworfen). Berzeihen Gie, Secre-

tär. Ich schließe das Zimmer.

Wurm. Und wohin denn so eilig?

Luise. Bum Bergog. (Will fort.)

Wurm. Was? Wo hin? (Er halt fie erschroden gurud.)

Ausse. Zum Herzog. Hören Sie nicht? Zu eben dem Herzog, der meinen Bater auf Tod und Leben will richten lassen — Nein! nicht will — muß richten lassen, weil einige Böswichter wollen; der zu dem ganzen Proces der beleidigten Majestät nichts hergibt, als eine Majestät und seine fürstliche Handschrift.

Wurm (lacht überlaut). Bum Bergog!

kuise. Ich weiß, worüber Sie lachen — aber ich will ja auch kein Erharmen dort finden — Gott bewahre mich! nur Ekel — Ekel nur an meinem Geschrei. Man hat mir gesagt, daß die Großen der Welt noch nicht belehrt sind, was Elend ist — nicht wollen belehrt sein. Ich

will ihm sagen, was Elend ist — will es ihm vormalen in allen Berzerrungen des Todes, was Elend ist — will es ihm vorheulen in Mark und Bein zermalmenden Tönen, was Elend ist — und wenn ihm jetzt über der Beschreibung die Haare zu Berge fliegen, will ich ihm noch zum Schluß in die Ohren schrei'n, daß in der Sterbestunde auch die Lungen der Erdengötter zu röcheln anfangen und das jüngste Gericht Majestäten und Bettler in dem nämlichen Siebe rüttle. (Sie will gehen.)

Wurm (boshaft freundlich). Gehen Sie, o gehen Sie ja. Sie können wahrlich nichts Klügeres thun. Ich rathe es Ihnen, gehen Sie, und

ich gebe Ihnen mein Wort, daß der Herzog willfahren wird.

Luise (steht plötlich stiu). Wie sagen Sie? — Sie rathen mir selbst dazu? (Kommt schneu zurück.) Hm! Was will ich denn? Etwas Abscheusliches muß es sein, weil dieser Mensch dazu rathet — Woher wissen Sie, daß der Fürst mir willfahren wird?

Wurm. Weil er es nicht wird um sonst thun dürfen.

Luise. Nicht umsonst? Welchen Preis kann er auf eine Meuschlichkeit setzen?

Wurm. Die schöne Supplicantin ift Preises genug.

Luise (bleibt erftarrt fteben, bann mit brechendem Laut). Allgerechter!

Wurm. Und einen Bater werden Sie doch, will ich hoffen, um

diese gnädige Taxe nicht überfordert sinden?

Kuise (auf und ab, außer Fassung). Ja! ja! Es ist wahr! Sie sind verschanzt, eure Großen — verschanzt vor der Wahrheit hinter ihre eigenen Laster, wie hinter Schwerter der Cherubim — Helse dir der Allmächtige, Vater! Deine Tochter kann sür dich sterben, aber nicht sündigen.

Wurm. Das mag ihm wohl eine Neuigkeit sein, dem armen verlassenen Mann — "Meine Luise," sagte er mir, "hat mich zu Boden geworfen. Meine Luise wird mich auch aufrichten." — Ich eile, Mamsell,

ihm die Antwort zu bringen. (Stellt sich, als ob er ginge.)

Luise (eilt ihm nach, hält ihn zurück). Bleiben Sie! bleiben Sie! Geduld! Wie flink dieser Satan ist, wenn es gilt, Menschen rasend zu machen!— J ch hab' ihn niedergeworfen. Ich muß ihn aufrichten. Reden Sie! Rathen Sie! Was kann ich? was nuß ich thun?

Wurm. Es ist nur ein Mittel. Luise. Dieses einzige Mittel? Wurm. Auch Ihr Bater wünscht —

Kuise. Auch mein Bater? — Was ist das für ein Mittel?

Wurm. Es ist Ihnen leicht.

Nuise. Ich kenne nichts Schwerers, als die Schande. Wurm. Wenn Sie den Major wieder frei machen wollen.

Luise. Von seiner Liebe? Spotten Sie meiner? — Das meiner

Willfür zu überlassen, wozu ich gezwungen ward?

Wurm. So ist es nicht gemeint, liebe Jungfer. Der Major muß zuerst und freiwillig zurücktreten.

Luise. Er wird nicht.

Wurm. So scheint es. Würde man denn wohl seine Zuflucht zu Ihnen nehmen, wenn nicht Sie allein dazu helsen könnten?

Luise. Kann ich ihn zwingen, daß er mich hassen muß?

Wurm. Wir wollen versuchen. Setzen Sie sich.

Kuise (betreten). Mensch! Was brütest du?

Wurm. Setzen Sie sich. Schreiben Sie! Hier ist Feder, Papier und Dinte.

Luise (sett sich in höchster Beunruhigung). Was soll ich schreiben? An wen soll ich schreiben?

Wurm. An den Henker Ihres Baters.

Luise. Ha! du verstehst dich darauf, Seelen auf die Folter zu schrauben. (Ergreift eine Feder.)

Wurm (bictiert). "Gnädiger Herr" —

Luife (fdreibt mit gitternder Sand).

Wurm. "Schon drei unerträgliche Tage sind vorüber — – sind vorüber — und wir sahen uns nicht"

Luise (stutt, legt die Feder weg). An wen ist der Brief?

Wurm. An den Henker Ihres Baters.

Luise. D mein Gott!

Wurm. "Halten Sie sich deswegen an den Major — an den Major — der mich den ganzen Tag wie ein Argus hütet"

Ausse (springt auf). Büberei, wie noch keine erhört worden! An

wen ist der Brief?

Wurm. Un den Henker Ihres Baters.

Kuise (die Hände ringend, auf und nieder). Nein! nein! nein! Das ist thrannisch, o Himmel! Strafe Menschen menschlich, wenn sie dich reizen, aber warum mich zwischen zwei Schrecknisse pressen? Warum zwischen Tod und Schande mich hin und her wiegen? Warum diesen blutsaugenden Teusel mir auf den Nacken setzen? — Macht, was Ihr wollt. Ich schreibe das nimmermehr.

Wurm (greift nach bem but). Wie Sie wollen, Mademoiselle! Das

steht gang in Ihrem Belieben.

Luise. Belieben, sagen Sie? In meinem Belieben? — Geh, Barbar! Hänge einen Unglücklichen über dem Abgrund der Hölle aus, bitt' ihn um etwas, und lästre Gott, und frag' ihn, ob's ihm beliebe? — O du weißt allzu gut, daß unser Herz an natürlichen Trieben so sest als an Ketten liegt — Nunmehr ist Alles gleich. Dictieren Sie weiter! Ich denke nichts mehr. Ich weiche der liberlistenden Hölle. (Sie setzt sich zum zweitenmal.)

Wurm. "Den ganzen Tag wie ein Argus hütet" — Haben Sie bas?

Luife. Weiter! weiter!

Wurm. "Wir haben gestern den Präsidenten im Haus gehabt. Es war possierlich zu sehen, wie der gute Major um meine Ehre sich wehrte" — Kuise. O schön, schön! o herrlich! - Rur immer fort.

Wurm. "Ich nahm meine Zussucht zu einer Ohnmacht — zu einer Ohnmacht — daß ich nicht laut lachte"

Luise. O Himmel!

Wurm. "Aber bald wird mir meine Maske unerträglich — un= erträglich — Wenn ich nur loskommen könnte" —

Auise (hält inne, steht auf, geht auf und nieder, den Ropf gesenkt, als suchte sie was auf dem Boden; dann setzt sie sich wiederum, schreibt weiter). "Loskommen könnte"

Wurm. "Morgen hat er den Dieust — Passen Sie ab, wenn er von mir geht, und kommen an den bewußten Ort" — Haben Sie "bewußten?"

Luise. Ich habe Alles!

Wurm. "An den bewußten Ort zu Ihrer zärtlichen . . . Luise."

Luise. Nun fehlt die Adresse noch.

Wurm. "An herrn Hofmarschall von Kalb."

Luise. Ewige Vorsicht! Ein Name, so fremd meinen Ohren, als meinem Herzen diese schändlichen Zeilen. (Sie steht auf und betrachtet eine große Pause lang mit starrem Blid das Geschriebene, endlich reicht sie es dem Secretär mit erschöpfter, hinsterbender Stimme.) Nehmen Sie, mein Herr. Es ist mein ehrlicher Name — es ist Ferdinand — ist die ganze Wonne meines Lebens, was ich jetzt in Ihre Hände gebe — Ich bin eine Bettlerin.

Wurm. D nein doch! Verzagen Sie nicht, liebe Mademoiselle. Ich habe herzliches Mitleid mit Ihnen. Vielleicht — wer weiß? — Ich könnte mich noch wohl über gewisse Dinge hinwegsetzen — Wahr-lich! Bei Gott! Ich habe Mitleid mit Ihnen.

Luise (blickt ihn ftarr und durchdringend an). Reden Sie nicht aus, mein Herr. Sie sind auf dem Wege, sich etwas Entsetzliches zu wünschen.

Wurm (im Begriff, ihre hand zu kuffen). Gefett, es mare biefe nied=

liche Hand — Wie so, liebe Jungfer?

Ausse (groß und schrecklich). Weil ich dich in der Brautnacht erdrosselte und mich dann mit Wollust aufs Rad slechten ließe. (Sie will gehen, kommt aber schnell zurück.) Sind wir jetzt fertig, mein Herr? Darf die Taube nun fliegen?

Wurm. Nur noch die Kleinigkeit, Jungfer. Sie müssen mit mir und das Sacrament darauf nehmen, diesen Brief für einen freiwilligen zu erkennen.

Nuise. Gott! Gott! und du selbst mußt das Siegel geben, die Werke der Hölle zu verwahren? (Wurm zieht sie fort.)

# Vierter Akt.

## Erfte Scene.

Saal beim Brafibenten.

Ferbinand bon Balter, einen offenen Brief in der hand, tommt flurmifc burd eine Thure, burd eine andere ein Rammerbiener.

Ferdinand. War kein Marschall da?

Kammerdiener. Herr Major, der Herr Präsident fragen nach Ihnen.

Ferdinand. Alle Donner! Ich frag', war kein Marschall ba? Kammerdiener. Der gnädige Herr sitzen oben am Pharotisch.

Berdinand. Der gnäbige Berr soll im Namen ber ganzen Bolle daher kommen. (Kammerbiener geht.)

## Aweite Scene.

Rerbinand allein, ben Brief burchfliegend, bald erftarrend, bald wilthend herumstürzend.

Es ist nicht möglich! nicht möglich! Diese himmlische Hille verstedt kein so teuflisches Herz — Und doch! Wenn alle Engel herunter fliegen, für ihre Unichuld bürgten — wenn himmel und Erde, wenn Schöpfung und Schöpfer zusammenträten, für ihre Unschulb bürgten - es ift ihre Sand - Ein unerhörter, ungeheurer Betrug, wie die Menschheit noch keinen erlebte! — Das also war's, warum man sich so beharrlich der Flucht widersetzte! — Darum — o Gott! jett erwach' ich, jett enthillt fich mir Alles! — Darum gab man seinen Anspruch auf meine Liebe mit so viel Heldenmuth auf, und bald, bald hätte selbst mich die himmlische Schminke betrogen !

(Er fturzt rascher durchs Zimmer, dann steht er wieder nachdenkend ftill.)

Mich so ganz zu ergründen! — Jedes kühne Gefühl, jede leise schüchterne Bedung zu erwiedern, jede feurige Wallung — An der feinsten Unbeschreiblichkeit eines schwebenden Lauts meine Seele zu fassen — Mich zu berechnen in einer Thräne — Auf jeden gähen Gipfel der Leidenschaft mich zu begleiten, mir zu begegnen vor jedem schwinbelnden Absturz — Gott! Gott! und alles Das nichts als Grimasse? - Grimasse? - D, wenn die Lüge eine so haltbare Farbe hat, wie ging es zu, daß sich kein Teufel noch in das Himmelreich hineinlog?

Da ich ihr die Gefahr unsrer Liebe entdeckte, mit welch siberzeugender Täuschung erblaßte die Falsche da! Mit welch siegender Würde schlug sie den frechen Hohn meines Baters zu Boden, und in eben dem Augenblick fühlte das Weib sich doch schuldig — Was? hielt sie nicht selbst die Fenerprobe der Wahrheit aus — die Heuchlerin sinkt in Ohnmacht. Welche Sprache wirst du jett führen, Empfindung? Auch Koketten sinken in Ohumacht. Womit wirst du dich rechtfertigen, Unschuld? —

Auch Meten sinken in Ohnmacht.

Sie weiß, was sie aus mir gemacht hat. Sie hat meine ganze Seele gefehn. Mein Berg trat beim Errothen des ersten Ruffes sichtbar Shiller, Werte. I.

in meine Augen — und sie empfand nichts? empfand vielleicht nur den Triumph ihrer Kunst? — Da mein glücklicher Wahnsinn den ganzen Himmel in ihr zu umspannen wähnte, meine wildesten Wüusche schwiesgen — vor meinem Gemüth stand kein Gedanke, als die Ewigkeit und das Mädchen — Gott! da empfand sie nichts? fühlte nichts, als ihren Anschlag gelungen? nichts, als ihre Reize geschmeichelt? Tod und Rache! Nichts! als daß ich betrogen sei?

## Dritte Scene.

#### Der Hofmarschall und Ferbinand.

Hofmarschall (ins Zimmer trippelnd). Sie haben ben Wunsch blicken

laffen, mein Bester —

Ferdinand (vor sich hinmurmelnd). Einem Schurken den Hals zu brechen. (Laut.) Marschall, dieser Brief muß Ihnen bei der Parade aus der Tasche gefallen sein — und ich (mit boshaftem Lachen) war zum Glück noch der Finder.

Hofmarschall. Sie?

Ferdinand. Durch den lustigsten Zufall. Machen Sie's mit der Allmacht aus.

hofmarschall. Sie sehen, wie ich erschrecke, Baron.

Ferdinand. Lesen Sie! Lesen Sie! (Von ihm weggehend.) Bin ich auch schon zum Liebhaber zu schlecht, vielleicht lass' ich mich desto besser als Kuppler an.

(Während daß Jener ließt, tritt er zur Wand und nimmt zwei Pistolen herunter.) Hofmarschall (wirft den Brief auf den Tisch und will sich davon machen).

Verflucht!

Ferdinand (führt ihn am Arm zurück). Geduld, lieber Marschall. Die Zeitungen dünken mich angenehm. Ich will meinen Finderlohn haben. (Hier zeigt er ihm die Pistolen.)

Hofmarschall (tritt bestürzt zurück). Sie werden vernünftig sein, Bester. Ferdinand (mit starter, schrecklicher Stimme). Mehr als zu viel, um einen Schelmen, wie du bist, in jene Welt zu schicken! (Er dringt ihm die eine Pistole auf, zugleich zieht er sein Schnupftuch.) Nehmen Sie! Dieses Schnupftuch da fassen Sie! — Ich hab's von der Buhlerin.

Hofmarschall. Ueber bem Schnupftuch? Rasen Sie? Wohin ben-

ten Sie?

Ferdinand. Faß dieses End' an, sag' ich! sonst wirst du ja sehl schießen, Memme! — Wie sie zittert, die Memme! Du solltest Gott danken, Memme, daß du zum ersten Mal etwas in deinen Hirnkasten kriegst. (Hofmarschall macht sich auf die Beine.) Sachte! dafür wird geheten sein. (Er überholt ihn und riegelt die Thür.)

Hofmarschall. Auf dem Zimmer, Baron?

Ferdinand. Als ob sich mit dir ein Gang vor den Wall verlohnte?
— Schatz, so knallt's desto lauter, und das ist ja doch wohl das erste Geräusch, das du in der Welt machst — Schlag an!

Hofmarschall (wischt sich die Stirn). Und Sie wollen Ihr kostbares Leben so aussetzen, junger hoffnungsvoller Mann?

Ferdinand. Schlag an, sag' ich. Ich habe nichts mehr in dieser

Welt zu thun.

Hofmarschall. Aber ich desto mehr, mein Allervortrefflichster.

Ferdinand. Du, Bursche? Was, du? — Der Nothnagel zu sein, wo die Menschen sich rar machen? In einem Augenblick siebenmal kurz und siebenmal lang zu werden, wie der Schmetterling an der Nadel? Ein Register zu führen über die Stuhlgänge deines Herrn und der Miethgaul seines Witzes zu sein? Eben so gut, ich sühre dich, wie irgend ein seltenes Murmelthier mit mir. Wie ein zahmer Affe sollst du zum Geheul der Berdammten tanzen, apportieren und auswarten und nit deinen hösischen Künsten die ewige Verzweislung belustigen.

Hofmarschall. Was Sie befehlen, Berr! wie Sie belieben —

Nur die Pistolen weg!

Ferdinand. Wie er dasteht, der Schmerzenssohn! — Dasteht dem sechsten Schöpfungstag zum Schimpse! Als wenn ihn ein Tübinger Buchhändler dem Allmächtigen nachgedruckt hätte! — Schade nur, ewig Schade für die Unze Gehirn, die so schlecht in diesem undankbaren Schädel wuchert. Diese einzige Unze hätte dem Pavian noch vollends zum Menschen geholsen, da sie jetzt nur einen Bruch von Vernunst macht — Und mit Diesem ihr Herz zu theilen? — Ungeheuer! Unverantwortlich! — Einem Kerl, mehr gemacht, von Sünden zu entwöhnen, als dazu anzureizen.

Hofmarschall. D! Gott sei ewig Dank! Er wird witig.

Ferdinand. Ich will ihn gelten lassen. Die Toleranz, die der Raupe schont, soll auch Diesem zu gute kommen. Man begegnet ihm, zuckt etwa die Achsel, bewundert vielleicht noch die kluge Wirthschaft des Himmels, der auch mit Träbern und Bodensatz noch Creaturen speist; der dem Raben am Hochgericht und einem Hössing im Schlamme der Majestäten den Tisch deckt — Zuletzt erstannt man noch über die große Polizei der Borsicht, die auch in der Geisterwelt ihre Blindschleichen und Taranteln zur Aussuhr des Gifts besoldet — Aber sindem seine Wuth sich erneuert) an meine Blume soll mir das Ungezieser nicht kriechen, oder ich will es (den Marschall sassen) so, und wieder so durcheinander quetschen.

Hofmarschall (für fic hinseuszend). D mein Gott! Wer hier weg wäre! Hundert Meilen von hier, im Bicetre zu Paris, nur bei Diesem nicht!

Ferdinand. Bube! Wenn sie nicht rein mehr ist? Bube! wenn du genossest, wo ich anbetete? (wüthender) Schwelgtest, wo ich einen Gott mich fühlte. (Plötlich schweigt er, darauf fürchterlich.) Dir wäre besser, Bube, du slöhest der Hölle zu, als daß dir mein Zorn im Himmel begegnete! — Wie weit kamst du mit dem Mädchen? Bekenne!

Hofmarschall. Lassen Sie mich los. Ich will Alles verrathen. Ferdinand. O! es muß reizenber sein, mit diesem Mädchen zu

buhlen, als mit andern noch so himmlisch zu schwärmen — Wollte sie ausschweisen, wollte sie, sie könnte den Werth der Seele herunterbringen und die Tugend mit der Wollust verfälschen. (Dem Marschall die Pistole aufs Herz drückend.) Wie weit kamst du mit ihr? Ich drücke ab, oder bekenne!

Hofmarschall. Es ist nichts — ist ja Alles nichts. Haben Sie nur

eine Minute Geduld. Sie sind ja betrogen.

Ferdinand. Und daran mahnst du mich, Bösewicht? — Wie weit kamst du mit ihr? Du bist des Todes, oder bekenne!

Hofmarschall. Mon Dieu! Mein Gott! Ich spreche ja — so hören

Sie doch nur — Ihr Vater — Ihr eigener, leiblicher Vater —

Ferdinand (grimmiger). Hat seine Tochter an dich verkuppelt? Und wie weit kamst du mit ihr? Ich ermorde dich, oder bekenne!

Hosmarschall. Sie rasen. Sie hören nicht. Ich sah sie nie. Ich

kenne sie nicht. Ich weiß gar nichts von ihr.

Ferdinand (zurücktretend). Du sahst sie nie? Kennst sie nicht? Weißt gar nichts von ihr? — Die Millerin ist verloren um deinetwillen; du leugnest sie dreimal in einem Athem hinweg? — Fort, schlechter Kerl! (Er gibt ihm mit der Pistole einen Streich und stößt ihn aus dem Zimmer.) Für deines Gleichen ist kein Pulver ersunden!

#### Vierte Scene.

Ferbinand nach einem langen Stillschweigen, worin seine Züge einen schrecklichen Gedanken entwickeln.

Verloren! ja, Unglückselige! — Ich bin es. Du bist es auch. Ja, bei dem großen Gott! wenn ich verloren bin, bist du es auch! Richter der Welt! Fordre sie mir nicht ab! Das Mädchen ist mein. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab, habe Verzicht gethan auf deine ganze herrliche Schöpfung. Laß mir das Mädchen. — Richter der Welt! dort winseln Millionen Seelen nach dir — dorthin kehre das Aug deines Erbarmens — mich laß allein machen, Richter der Welt! (Indem er schrecklich die Hände faltet.) Sollte der reiche, verzwögende Schöpfer mit einer Seele geizen, die noch dazu die schlechteste seiner Schöpfung ist? — Das Mädchen ist mein! Ich einst ihr Gott, jetzt ihr Teufel!

(Die Augen graß in einen Winkel geworfen.)

Eine Ewigkeit mit ihr auf ein Rad der Verdammniß geflochten — Augen in Augen wurzelnd — Haare zu Berge stehend gegen Haare — auch unser hohles Wimmern in eins geschmolzen — und jetzt zu wiederholen meine Zärtlichkeiten und jetzt ihr vorzusingen ihre Schwüre — Gott! Gott! die Vermählung ist fürchterlich — aber ewig! (Er win schnen hinaus. Der Präsident tritt herein.)

#### Junfte Scene.

Der Präsident und Ferbinand.

Ferdinand (zurücktretend). D! — mein Bater! Präsident. Sehr gut, daß wir uns sinden, mein Sohn. Ich komme, dir etwas Angenehmes zu verklindigen und etwas, lieber Sohn, das dich ganz gewiß überraschen wird. Wollen wir uns setzen?

Ferdinand (sieht ihn lange Zeit starr an). Mein Bater! (Mit stärkerer Bewegung zu ihm gehend und seine Hand sassen). Mein Bater! (Seine Hand küssend, vor ihm niederfallend.) O mein Bater!

Prasident. Was ist dir, mein Sohn? Steh auf. Deine Hand

brennt und zittert.

Ferdinand (mit wilder, feuriger Empfindung). Berzeihung für meinen Undank, mein Bater! Ich bin ein verworfener Mensch. Ich habe Ihre Gite mißkannt! Sie meinten es mit mir so väterlich — D! Sie hatten eine weissagende Seele — jetzt ist's zu spät — Berzeihung! Berzeihung! Ihren Segen, mein Vater!

Prasident (heuchelt eine schuldlose Wiene). Steh auf, mein Sohn!

Besinne dich, daß du mir Rathsel sprichst.

Ferdinand. Diese Millerin, mein Bater — D, Sie kennen den Menschen — Ihre Wuth war damals so gerecht, so edel, so väterlich warm — nur versehlte der warme Vatereiser des Weges — diese Millerin!

Prafident. Martre mich nicht, mein Sohn. Ich verfluche meine

Barte! Ich bin gekommen, dir abzubitten.

Ferdinand. Abbitten an mir! Berfluchen an mir! — Ihre Mißbilligung war Weisheit. Ihre Härte war himmlisches Mitleid — — Diese Millerin, Bater —

Prasident. Ist ein edles, ein liebes Mädchen. — Ich widerruse

meinen übereilten Verdacht. Sie hat meine Achtung erworben.

Ferdinand (springt erschüttert auf). Was? auch Sie? — Bater! auch Sie? — und nicht wahr, mein Bater, ein Geschöpf wie die Unschuld? — Und es ist so menschlich, dieses Mädchen zu lieben?

Prasident. Sage so: es ist Verbrechen, es nicht zu lieben.

Ferdinand. Unerhört! Ungeheuer! — Und Sie schauen, ja doch sonst die Herzen so durch! Sahen sie noch dazu mit Augen des Hasses! — Heuchelei ohne Beispiel — Diese Millerin, Bater —

Präsident. Ist es werth, meine Tochter zu sein. Ich rechne ihre Tugend für Ahnen und ihre Schönheit für Gold. Meine Grund-

fate weichen beiner Liebe - Gie sei bein!

Ferdinand (stürzt fürchterlich aus dem Zimmer). Das fehlte noch! — Leben Sie wohl, mein Vater. (Ab.)

Prasident (ihm nachgebend). Bleib! Bleib! Wohin stürmst du? (Ab.)

## Sechste Scene.

Ein fehr prächtiger Saal bei ber Laby.

Laby und Sophie treten herein.

Kadn. Also sahst du sie? Wird sie kommen?

Sophie. Diesen Augenblick. Sie war noch im Hausgewand und wollte sich nur in der Geschwindigkeit umkleiden.

Kady. Sage mir nichts von ihr — Stille — wie eine Berbrecherin

zittre ich, die Gluckliche zu sehen, die mit meinem Herzen so schrecklich

harmonisch fühlt — Und wie nahm sie sich bei der Einladung?

Sophie. Sie schien bestürzt, wurde nachdenkend, sah mich mit großen Augen an und schwieg. Ich hatte mich schon auf ihre Ausstüchte vorsbereitet, als sie mit einem Blick, der mich ganz überraschte, zur Antwort gab: Ihre Dame besiehlt mir, was ich mir morgen erbitten wollte.

Kady (sehr unruhig). Laß mich, Sophie. Beklage mich. Ich muß erröthen, wenn sie nur das gewöhnliche Weib ist, und wenn sie mehr

ist, verzagen.

Sophie. Aber, Milady — das ist die Laune nicht, eine Nebenschhlerin zu empfangen. Erinnern Sie sich, wer Sie sind. Rusen Sie Ihre Geburt, Ihren Rang, Ihre Macht zu Hilse. Ein stolzeres Herz muß die stolze Pracht Ihres Anblicks erheben.

Lady (zerstreut). Was schwatt die Närrin ba?

Sophie (boshaft). Oder es ist vielleicht Zufall, daß eben heute die kostbarsten Brillanten an Ihnen blitzen? Zufall, daß eben heute der reichste Stoff Sie bekleiden muß — daß Ihre Antichambre von Heiducken und Pagen wimmelt und das Bürgermädchen im fürstlichsten Saal Ihres Palastes erwartet wird?

Lady (auf und ab voll Erbitterung). Verwünscht! Unerträglich! Daß Weiber für Weiberschwächen solche Luchsaugen haben! — Aber wie tief, wie tief muß ich schon gesunken sein, daß eine solche Creatur mich

ergründet!

Ein Kammerdiener (tritt auf). Mamfell Millerin —

Kady (zu Sophien). Hinweg, du! Entferne dich! (Drohend, da diese noch zaudert.) Hinweg! Ich besehl' es! (Sophie geht ab, Lady macht einen Gang durch den Saal.) Gut! Recht gut, daß ich in Wallung kam! Ich bin, wie ich wünschte! (Zum Kammerdiener.) Die Mamsell mag hereinstreten. (Kammerdiener geht. Sie wirst sich in den Sopha und nimmt eine vornehm=nachlässige Lage an.)

#### Siebente Scene.

Luise Millerin tritt schücktern herein und bleibt in einer großen Entfernung von der Lady stehen; Lady hat ihr den Rücken zugewandt und betrachtet sie eine Zeit lang aufmerksam in dem gegenüber stehenden Spiegel.

(Rach einer Paufe.)

Luise. Gnädige Frau, ich erwarte Ihre Befehle.

Lady (dreht sich nach Luisen um und nickt nur eben mit dem Kopfe, fremd und zurückgezogen). Aha! Ist Sie hier? — Ohne Zweisel die Mamsell — eine gewisse — wie nennt man Sie doch?

Luise (etwas empfindlich). Miller nennt sich mein Bater, und Ihro

Inaden ichidten nach seiner Tochter.

Lady. Recht! Recht! ich entsinne mich — die arme Geigerstochter, wovon neulich die Rede war. (Rach einer Pause vor sich.) Sehr interessant, und doch keine Schönheit — (Laut zu Luisen.) Trete Sie näher, mein Kind. (Wieder vor sich.) Angen, die sich im Weinen übten —

Wie lieb' ich sie, diese Augen! (Wiederum laut.) Nur näher — Nur ganz nah — Gutes Kind, ich glaube, du fürchtest mich?

Kuise (groß, mit entschiedenem Ton). Nein, Milady. Ich verachte

das Urtheil der Menge.

Lady (vor sich). Sieh doch! und diesen Trozkopf hat sie von ihm. (Laut.) Man hat Sie mir empsohlen, Mamsell. Sie soll was gelernt haben und sonst auch zu leben wissen — Nun ja. Ich will's glauben — auch nähm' ich die ganze Welt nicht, einen so warmen Fürsprecher Lügen zu strafen.

Luise. Doch kenn' ich Niemand, Milady, der sich Mühe gabe,

mir eine Patronin zu suchen.

Lady (geschraubt). Mühe um die Clientin ober Patronin?

Kuise. Das ist mir zu boch, gnädige Frau.

Kady. Mehr Schelmerei, als diese offene Bildung vermuthen läßt! Luise nennt Sie sich? Und wie jung, wenn man fragen darf?

Auise. Sechzehn gewesen.

Kady (steht rasch auf). Nun ist's heraus! Sechzehn Jahre! Der erste Puls dieser Leidenschaft! — Auf dem unberührten Clavier der erste einweihende Silberton — Richts ist versührender — Set dich, ich bin dir gut, liebes Mädchen — Und auch er liebt zum ersten Mal — Was Wunder, wenn sich die Strahlen eines Morgenroths sinden? (Sehr freundlich und ihre Hand ergreisend.) Es bleibt dabei, ich will dein Glück machen, Liebe — Nichts, nichts als die süße, frühe versliegende Träumerei. (Luisen auf die Wange klopfend.) Meine Sophie heirathet. Du sollst ihre Stelle haben — Sechzehn Jahr! Es kann nicht von Dauer sein.

Auise (kußt ihr ehrerbietig die Hand). Ich banke für diese Gnade,

Milady, als wenn ich sie annehmen dürfte.

Lady (in Entrüstung zurückfallend). Man sehe die große Dame! — Sonst wissen sich Jungsern Ihrer Herkunft noch glücklich, wenn sie Herrschaften sinden — Wo will denn Sie hinaus, meine Kostbare? Sind diese Finger zur Arbeit zu niedlich? Ist es Ihr Bischen Gesicht, worauf Sie so trotig thut?

Luise. Mein Gesicht, gnädige Frau, gehört mir so wenig, als

meine Hertunft.

Kady. Oder glaubt Sie vielleicht, das werde nimmer ein Ende nehmen? — Armes Geschöpf, wer dir das in den Kopf sette — mag er sein, wer er will — er hat euch Beide zum Besten gehabt. Diese Wangen sind nicht im Feuer vergoldet. Was dir dein Spiegel für massiv und ewig verlauft, ist nur ein dünner, angeslogener Goldschaum, der deinem Anbeter über kurz oder lang in der Hand bleiben muß — Was werden wir dann machen?

Luise. Den Anbeter bedauern, Milady, der einen Demant

kaufte, weil er in Gold schien gefaßt zu sein.

Kady (ohne barauf achten zu wollen). Ein Mädchen von Ihren Jahren

hat immer zween Spiegel zugleich, den wahren und ihren Bewunderer — die gefällige Geschmeidigkeit des letztern macht die rauhe Offensherzigkeit des erstern wieder gut. Der eine rügt eine häßliche Blatternarbe. Weit gesehlt, sagt der andere, es ist ein Grübchen der Grazien. Ihr guten Kinder glaubt jenem nur, was euch dieser gesagt hat, hüpft von einem zum andern, bis ihr zuletzt die Aussagen beider verswechselt — Warum begafft Sie mich so?

Luise. Berzeihen Sie, gnädige Frau — Ich war so eben im Begriff, diesen prächtig blitzenden Rubin zu beweinen, der es nicht

wiffen muß, daß seine Besitzerin so scharf wider Eitelkeit eifert.

Lady (erröthend). Keinen Seitensprung, Lose! — Wenn es nicht die Promessen Ihrer Gestalt sind, was in der Welt könnte Sie abshalten, einen Stand zu erwählen, der der einzige ist, wo Sie Manieren und Welt lernen kann, der einzige ist, wo Sie sich Ihrer bürgerlichen Vorurtheile entledigen kann?

Luise. Auch meiner bürgerlichen Unschuld, Milaby?

Kady. Läppischer Einwurf! Der ausgelassenste Bube ist zu verzagt, uns etwas Beschimpfendes zuzumuthen, wenn wir ihm nicht selbst ermunternd entgegen gehn. Zeige Sie, wer Sie ist. Gebe Sie sich Ehre und Würde, und ich sage Ihrer Jugend für alle Versuchung gut.

Erlauben Sie, gnädige Frau, daß ich mich unterstehe, daran zu zweifeln. Die Paläste gewisser Damen sind oft die Freistätten ber frechsten Ergötzlichkeit. Wer sollte ber Tochter bes armen Geigers ben Helbenmuth zutrauen, ben Beldenmuth, mitten in die Best sich zu werfen und doch dabei vor der Vergiftung zu schaudern? Wer sollte sich träumen lassen, daß Lady Milford ihrem Gewissen einen ewigen Storpion halte, daß sie Geldsummen auswende, um den Bortheil zu haben, jeden Augenblick schamroth zu werden? — Ich bin offenherzig, gnädige Fran — Würde Sie mein Anblick ergöten, wenn Sie einem Bergnügen entgegen gingen? Würden Sie ihn ertragen, wenn Sie zurudtämen? — D beffer, beffer, Sie laffen himmelsftriche uns trennen — Sie lassen Meere zwischen uns fließen! — Sehen Sie sich wohl für, Milady — Stunden der Nüchternheit, Augenblicke der Erschöpfung könnten sich melden — Schlangen der Reue könnten Ihren Busen anfallen, und nun — welche Folter für Sie, im Gesicht Ihres Dienstmädchens die heitre Rube zu lesen, womit die Unschuld ein reines Herz zu belohnen pflegt. (Sie tritt einen Schritt jurud.) Noch einmal, gnädige Frau. Ich bitte sehr um Bergebung.

Lady (in großer innrer Bewegung herumgehend). Unerträglich, daß sie mir das sagt! Unerträglicher, daß sie Recht hat! (Zu Luisen tretend und ihr starr in die Augen sehend.) Mädchen, du wirst mich nicht überlisten. So warm sprechen Meinungen nicht. Hinter diesen Maximen sauert ein feurigeres Interesse, das dir meine Dienste besonders abscheulich malt — das dein Gespräch so erhitzte — das ich (droßend) entdecken muß.

Auise (gelaffen und ebel). Und wenn Sie es nun entbeckten? Und

wenn Ihr verächtlicher Fersenstoß ben beleidigten Wurm ausweckte, dem sein Schöpfer gegen Mißhandlung noch einen Stachel gab? — Ich fürchte Ihre Rache nicht, Laby — Die arme Sünderin auf dem berlichtigten Henkerstuhl lacht zum Weltuntergang. Mein Glend ift so hoch gestiegen, daß selbst Aufrichtigkeit es nicht mehr vergrößern kann. (Rach einer Pause sehr ernsthaft.) Sie wollen mich aus dem Staub meiner Herfunft reißen. Ich will sie nicht zergliedern, diese verdächtige Gnade. Ich will nur fragen, was Milady bewegen konnte, mich für die Thörin zu halten, die über ihre Herkunft erröthet? Was fie berechtigen konnte, sich zur Schöpferin meines Glucks aufzuwerfen, ehe sie noch wußte, ob ich mein Glück auch von ihren Händen empfangen wolle? — Ich hatte meinen ewigen Anspruch auf die Freuden der Welt zerrissen. hatte bem Glück seine Uebereilung vergeben — Warum mahnen Sie mich aufs Neu an dieselbe? — Wenn selbst die Gottheit dem Blick der Erschaffenen ihre Strahlen verbirgt, daß nicht ihr oberster Seraph vor seiner Verfinsterung zurückschaure — warum wollen Menschen so grausam=barmherzig sein? — Wie kommt es, Milady, daß Ihr ge= priesenes Gluck bas Elend so gern um Neid und Bewunderung anbettelt? — Hat Ihre Wonne die Berzweiflung so nöthig zur Folie? — D lieber! so gonnen Sie mir boch eine Blindheit, die mich allein noch mit meinem barbarischen Loos versöhnt — Fühlt sich doch das Insett in einem Tropfen Wassers so selig, als war' es ein himmelreich, so froh und so selig, bis man ihm von einem Weltmeer erzählt, worin Flotten und Wallfische spielen! — — Aber glücklich wollen Sie mich ja wissen? (Rach einer Pause plöglich zur Lady hintretend und mit neberraschung sie fragend:) Sind Sie gludlich, Milady? (Diese verläßt sie fonell und betroffen, Quise folgt ihr und halt ihr die Hand vor den Busen.) Hat dieses Herz auch die lachende Gestalt Ihres Standes? Und wenn wir jett Bruft gegen Bruft und Schicksal gegen Schicksal auswechseln sollten — und wenn ich in kindlicher Unschuld --- und wenn ich auf Ihr Gewiffen — und wenn ich als meine Mutter Sie fragte — würden Sie mir wohl zu dem Tausche rathen?

Kady (heftig bewegt in den Sopha sich werfend). Unerhört! Unbegreiflich! Nein, Mädchen! Nein! Diese Größe hast du nicht auf die Welt gebracht, und für einen Bater ist sie zu jugendlich. Lüge mir nicht. Ich höre einen andern Lehrer —

Ausse (fein und scharf ihr in die Augen sehend). Es sollte mich doch wundern, Milady, wenn Sie jetzt erst auf diesen Lehrer sielen, und doch

porhin icon eine Condition für mich wußten.

Kady (springt auf). Es ist nicht auszuhalten! — Ja denn! weil ich dir doch nicht entwischen kann. Ich kenn' ihn — weiß Alles — weiß mehr, als ich wissen mag. (Plötlich hält sie inne, darauf mit einer Heftigkeit, die nach und nach bis beinahe zum Toben steigt.) Aber wag' es, Unglückliche — wag' es, ihn setzt noch zu lieben oder von ihm geliebt zu werden — Was sage ich? — Wag' es, an ihn zu denken oder einer von

seinen Gedanken zu sein — Ich bin mächtig, Unglückliche — fürchterlich — so wahr Gott lebt! Du bist verloren!

Luise (ftandhaft). Ohne Nettung, Milady, sobald Sie ihn zwingen,

daß er Sie lieben muß.

Lady. Ich verstehe dich — aber er soll mich nicht lieben. Ich will über diese schimpfliche Leidenschaft siegen, mein Herz unterdrücken und das deinige zermalmen — Felsen und Abgründe will ich zwischen euch wersen; eine Furie will ich mitten durch euren Himmel gehn; mein Name soll eure Küsse, wie ein Gespenst Verbrecher, auseinander scheuchen; deine junge blühende Gestalt unter seiner Umarmung welt, wie eine Mumie, zusammenfallen — Ich kann nicht mit ihm glücklich werden — aber du sollst es auch nicht werden — Wisse das, Elende! Seligkeit zerstören ist auch Seligkeit.

Luise. Eine Seligkeit, um die man Sie schon gebracht hat, Milady. Lästern Sie Ihr eigenes Herz nicht. Sie sind nicht fähig, Das auszustben, was Sie so drohend auf mich herabschwören. Sie sind nicht fähig, ein Geschöpf zu quälen, das Ihnen nichts zu Leide gethan, als daß es empfunden hat wie Sie — Aber ich liebe Sie um dieser Wallung

willen, Milady.

Lady (die sich jetzt gefaßt hat). Wo bin ich? Wo war ich? Was hab' ich merken lassen? Wen hab' ich's merken lassen? — D Luise, edle, große, göttliche Seele! Vergib's einer Rasenden — Ich will dir kein Haar kränken, mein Kind. Wünsche! Fordre! Ich will dich auf den Händen tragen, deine Freundin, deine Schwester will ich sein — Du bist arm — Sieh! (Einige Brillanten herunternehmend.) Ich will diesen Schmuck verkaufen — meine Garderobe, Pferd und Wagen verkaufen

- Dein sei Alles, aber entsag' ihm! Luise (tritt jurud voll Befrembung). Spottet fie einer Berzweifelnden, oder sollte fie an der barbarischen That im Ernst keinen Antheil gehabt haben? — Ha! So könnt' ich mir ja noch den Schein einer Heldin geben und meine Ohnmacht zu einem Berdienst aufputen. (Sie fieht eine Beile gedankenvoll, bann tritt fie naber zur Lady, faßt ihre Sand und fieht fie farr und bedeutend an.) Nehmen Sie ihn denn hin, Milady! — Freiwillig tret' ich Ihnen ab den Mann, den man mit Haken der Hölle von meinem blutenden Herzen riß. - - Bielleicht wissen Sie es selbst nicht, Milady, aber Sie haben den himmel zweier Liebenden geschleift, von einander gezerrt zwei Herzen, die Gott aneinander band; zerschmettert ein Geschöpf, das ihm nahe ging wie Sie, das er zur Freude schuf wie Sie, das ihn gepriesen hat wie Sie, und ihn nun nim= mermehr preisen wird — Lady! ins Ohr des Allwissenden schreit auch der lette Krampf des zertretenen Wurms — Es wird ihm nicht gleich= gultig sein, wenn man Seelen in seinen Banben morbet! Jett ift er Ihnen! Jett, Milady, nehmen Sie ihn hin! Rennen Sie in seine Arme! Reißen Sie ihn zum Altar — Mur vergessen Sie nicht, daß zwischen Ihren Brautkuß das Gespenst einer Selbstmörder in stür=

zen wird — Gott wird barmherzig sein — Ich kann mir nicht anders helsen! (Sie stürzt hinaus.)

#### Achte Scene.

Laby allein, sieht erschüttert und außer sich, ben ftarren Blid nach ber Thüre gerichtet, burch welche die Millerin weggeeilt; endlich erwacht sie aus ihrer Betäubung.

Wie war das? Wie geschah mir? Was sprach die Unglikkliche? - Noch, o himmel! noch zerreißen sie mein Ohr, die fürchterlichen, mich verdammenden Worte: nehmen Sie ihn hin! — Wen, Unglückselige? das Geschenk beines Sterberöchelns — das schauervolle Bermächtniß beiner Berzweiflung? Gott! Bott! Bin ich fo tief gesunken — so plötlich von allen Thronen meines Stolzes herabgestürzt, daß ich heißhungrig erwarte, was einer Bettlerin Großmuth aus ihrem letten Todeskampfe mir zuwerfen wird? — Nehmen Sie ihn hin! und das spricht sie mit einem Tone, begleitet sie mit einem Blicke — - Sa! Emilie! bist du darum über die Grenzen deines Geschlechts weggeschritten? Mußtest du darum um den prächtigen Namen des großen brittischen Weibes buhlen, daß das prahlende Gebäude deiner Ehre neben der höheren Tugend einer verwahrlosten Bürgerdirne versinken foll? — Rein, stolze Unglückliche! nein! — Beschämen läßt sich Emilie Milford — doch beschimpfen nie! Auch ich habe Kraft, zu entsagen.

(Mit majestätischen Schritten auf und nieder.)

Verkrieche dich jetzt, weiches, leidendes Weib! — Fahret hin, suße, goldene Bilder der Liebe — Großmuth allein sei jest meine Führerin! — Dieses liebende Paar ist verloren, oder Milford muß ihren Anspruch vertilgen und im Herzen des Fürsten erlöschen! (Rach einer Paufe, lebhaft.) Es ist geschehen! — Gehoben das furchtbare Hinderniß — zerbrochen alle Bande zwischen mir und dem Herzog, geriffen aus meinem Busen diese wuthende Liebe! - 3n deine Arme werf' ich mich, Tugend! — Nimm sie auf, beine reuige Tochter Emilie! — Ha! wie mir so wohl ist! Wie ich auf einmal so leicht, so gehoben mich fühle! — Groß, wie eine fallende Sonne, will ich heut vom Gipfel meiner Hoheit heruntersinken, meine Herrlichkeit sterbe mit meiner Liebe, und nichts als mein Herz begleite mich in diese stolze Verweisung, (Entschlossen zum Schreibpult gehend.) Jetzt gleich muß es geschehen — jetzt auf der Stelle, ehe die Reize des lieben Jünglings den blutigen Kampf meines Herzens erneuern. (Sie sett fic nieder und fängt an ju ichreiben.)

#### Neunte Scene.

Laby. Ein Rammerdiener. Sophie, hernach ber Hofmarschall, zulest Bediente.

Kammerdiener. Hofmarschall von Kalb stehen im Vorzimmer mit einem Auftrag vom Herzog.

Lady (in der Sike des Schreibens). Auftaumeln wird sie, die fürst-

liche Drahtpuppe! Freilich! Der Ginfall ift auch brollig genug, so eine durchlauchtige Hirnschale auseinander zu treiben! — Seine Hofschranzen werden wirbeln — Das ganze Land wird in Gährung kommen.

Kammerdiener und Sophie. Der Hofmarschall, Milady — Kady (dreht sich um). Wer? Was? — Desto besser! Diese Sorte von Geschöpfen ist zum Sacktragen auf der Welt. Er soll mir will= kommen sein.

Kammerdiener (geht ab).

Sophie (ängstlich näher kommend). Wenn ich nicht fürchten müßte. Milady, es ware Bermessenheit (Lady schreibt hikig fort). Die Millerin stürzte außer sich durch den Vorsaal — Sie glühen — Sie prechen mit sich selbst. (Laby schreibt immer fort.) Ich erschrecke — Was muß geschehen sein?

Hofmarschall (tritt herein, macht dem Nüden der Lady tausend Berbeugungen; ba fie ihn nicht bemertt, tommt er naber, ftellt fich hinter ihren Seffel, sucht ben Bipfel ihres Rleides wegzutriegen und brudt einen Rug barauf, mit furchtsamem Lispeln). Serenissimus -

Kady (indem sie Sand streut und das Geschriebene durchsliegt). Er wird mir schwarzen Undank zur Last legen — Ich war eine Berlassene. Er hat mich aus dem Elend gezogen — Aus dem Elend? — Abscheulicher Tausch! - Berreiße beine Rechnung, Berführer! Meine ewige Schamröthe bezahlt sie mit Wucher.

Hofmarschall (nachdem er die Lady vergeblich von allen Seiten umgangen hat). Milady scheinen etwas distrait zu sein — Ich werde mir wohl selbst die Rühnheit erlauben muffen. (Sehr laut.) Gerenissimus schicken mich, Milady zu fragen, ob diesen Abend Bauxhall sein werde ober deutsche Komödie?

Kadn (lacend aufstehend). Eins von beiden, mein Engel — Unterdessen bringen Sie Ihrem Herzog diese Karte zum Dessert! (Gegen Sophie.) Du, Sophie, befiehlst, daß man anspannen soll, und rufft meine ganze Garderobe in diesen Saal zusammen —

Sophie (geht ab voll Bestürzung). O Himmel! Was ahnet mir?

Was wird das noch werden?

Hofmarschall. Sie sind echauffiert, meine Gnädige?

Kady. Um so weniger wird hier gelogen sein — Hurrah, Herr Hofmarschall! Es wird eine Stelle vacant. Gut Wetter für Ruppler! (Da ber Maricall einen zweifelhafien Blid auf ben Bettel wirft). Lefen Sie, lesen Sie! — Es ist mein Wille, daß der Inhalt nicht unter vier Augen bleibe.

Hofmarschall (ließt, unterdeffen sammeln fic bie Bedienten der Laby im Hintergrund):

"Gnädigster Herr!

"Ein Bertrag, den Sie so leichtsinnig brachen, kann mich nicht "mehr binden. Die Glückseligkeit Ihres Landes war die Bedingung "meiner Liebe. Drei Jahre mährte der Betrug. Die Binde fällt mir "von den Augen. Ich verabscheue Gunstbezeugungen, die von den "Thränen der Unterthanen triefen. — Schenken Sie die Liebe, die ich "Ihnen nicht mehr erwiedern kann, Ihrem weinenden Lande und "lernen von einer brittischen Fürstin Erbarmen gegen Ihr deut-"sches Bolk. In einer Stunde bin ich über der Grenze.

Johanna Norfolk."

Alle Bedienten (murmeln bestürzt durcheinander). Ueber der Grenze? Hosmarschall (legt die Karte erschroden auf den Tisch). Behüte der Him= mel, meine Beste und Gnädige! Den Ueberbringer müßte der Hals eben so jücken, als der Schreiberin.

Kady. Das ist beine Sorge, du Goldmann — Leider weiß ich es, daß du und deines Gleichen am Nachbeten Dessen, was Andre gethan haben, erwürgen! — Mein Rath wäre, man backte den Zettel in eine Wildpretpastete, so fänden ihn Serenissimus auf dem Teller —

Hofmarschall. Ciel! Diese Bermessenheit! — Go erwägen Sie boch,

so bedenkeu Sie doch, wie sehr Sie sich in Disgrace setzen, Lady!

Nadn (wendet fich zu der versammelten Dienerschaft und spricht bas Folgende mit ber innigsten Rührung). Ihr steht bestürzt, guten Leute, erwartet angstvoll, wie sich das Räthsel entwickeln wird? — Kommt näher, meine Lieben! — Ihr dientet mir redlich und warm, sabet mir öfter in die Augen, als in die Börse; euer Gehorsam war eure Leidenschaft, euer Stolz — meine Gnade! — — Daß das Andenken eurer Treue zugleich das Gedächtniß meiner Erniedrigung sein muß! Trauriges Schicksal, daß meine schwärzesten Tage eure glücklichen waren! (Mit Thränen in ben Augen.) Ich entlasse euch, meine Kinder — Lady Milford ist nicht mehr, und Johanna von Norfolf zu arm, ihre Schuld abzutragen — Mein Schatzmeister stürze meine Schatulle unter euch — Dieser Palast bleibt dem Herzog — Der Aermste von euch wird reicher von hinnen gehen, als seine Gebieterin. (Sie reicht ihre Hände hin, die alle nach einander mit Leidenschaft tuffen.) Ich verstehe euch, meine Guten — Lebt wohl! Lebt ewig wohl! (Faßt sich aus ihrer Beklemmung.) Ich höre den Wagen vorfahren. (Sie reißt sich los, will hinaus, der Hofmarschall verrennt ibr ben Weg.) Mann des Erbarmens, stehst du noch immer da?

Hofmarschall (der diese ganze Zeit über mit einem Geistesbankerott auf den Zettel sah). Und dieses Billet soll ich Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht

zu Böchsteigenen Banben geben?

Lady. Mann des Erbarmens! zu Höchsteigenen Händen, und sollst melden zu Höchsteigenen Ohren, weil ich nicht barfuß nach Loretto könne, so werde ich um den Taglohn arbeiten, mich zu reinigen von dem Schimpf, ihn beherrscht zu haben.

(Sie eilt ab. Alle Uebrigen geben sehr bewegt auseinander.)

# Fünfter Akt.

Abends zwischen Licht im Zimmer beim Musikanten Erste Scene.

Luise sitt stumm und ohne sich zu rühren in dem finstersten Winkel des Zimmers, den Kopf auf den Arm gesunken. Nach einer großen und tiesen Pause kommt Miller mit einer Handlaterne, leuchtet ängstlich im Zimmer herum, ohne Luisen zu bemerken, dann legt er den Hut auf den Tisch und setzt die Laterne nieder.

Miller. Hier ist sie auch nicht. Hier wieder nicht — Durch alle Gassen bin ich gezogen, bei allen Bekannten bin ich gewesen, auf allen Thoren hab' ich gefragt — mein Kind hat man nirgends gesehen. (Rach einigem Stillschweigen.) Geduld, armer, unglücklicher Vater! Warte ab, bis es Morgen wird. Vielleicht kommt deine Einzige dann ans User geschwommen — Gott! Gott! Wenn ich mein Herz zu abgöttisch an diese Tochter hing? — Die Strase ist hart. Himmlischer Vater, aber die Strase ist hart. Ich will nicht murren, himmlischer Vater, aber die Strase ist hart. (Er wirft sich gramvoll in einen Stuhl.)

Auise (spricht aus bem Winkel). Du thust recht, armer alter Mann!

Lerne bei Zeit noch verlieren.

Miller (springt auf). Bist du da, mein Kind? Bist du? — Aber warum denn so einsam und ohne Licht?

Luise. Ich bin darum doch nicht einsam. Wenn's so recht schwarz

wird um mich herum, hab' ich meine besten Besuche.

Miller. Gott bewahre dich! Nur der Gewissenswurm schwärmt mit der Eule. Sünden und bose Geister scheuen das Licht.

Luise. Auch die Ewigkeit, Bater, die mit der Seele ohne Gehilfen redet.

Miller. Kind! Kind! Was für Reben find bas?

Ausse (steht auf und kommt vorwärts). Ich hab' einen harten Kampf gekämpft. Er weiß es, Bater. Gott gab mir Kraft. Der Kampf ist entsichieden. Vater, man pflegt unser Geschlecht zart und zerbrechlich zu nennen. Glaub' Er das nicht mehr. Vor einer Spinne schütteln wir uns, aber das schwarze Ungeheuer Verwesung drücken wir im Spaß in die Arme. Dieses zur Nachricht, Bater. Seine Luise ist lustig.

Miller. Höre, Tochter! ich wollte, du heultest. Du gefielst mir

so besser.

Luise. Wie ich ihn liberlisten will, Bater! Wie ich den Tyrannen betrügen will! — Die Liebe ist schlauer als die Bosheit und kühner — das hat er nicht gewußt, der Mann mit dem traurigen Stern — O, sie sind psiffig, so lang sie es nur mit dem Kopf zu thun haben; aber sobald sie mit dem Herzen anbinden, werden die Böswichter dumm — Mit einem Eid gedachte er seinen Betrug zu versiegeln? Eide, Bater, binden wohl die Lebendigen, im Tode schmilzt auch der Sacramente eisernes Band. Ferdinand wird seine Luise kennen — Will Er mir dies Billet besorgen, Bater? Will Er so gut sein?

Miller. An wen, meine Tochter?

Nuise. Seltsame Frage! Die Unendlichkeit und mein Herz haben mit einander nicht Raum genug für einen einzigen Gedanken an ihn — Wenn hätt' ich denn wohl an sonst Jemand schreiben sollen?

Miller (unruhig). Höre, Luise! Ich erbreche den Brief.

Ausse. Wie Er will, Bater — aber Er wird nicht klug daraus werden. Die Buchstaben liegen wie kalte Leichname da und leben nur

Augen der Liebe.

Miller (liest). "Du bist verrathen, Ferdinand! — Ein Buben-"stück ohne Beispiel zerriß den Bund unsrer Herzen, aber ein schreck-"licher Schwur hat meine Junge gebunden, und dein Vater hat überall "seine Horcher gestellt. Doch, wenn du Muth hast, Geliebter, — ich weiß "einen dritten Ort, wo kein Eidschwur mehr bindet und wohin ihm "kein Horcher geht." (Miller hält inne und sieht ihr ernsthaft ins Gesicht.)

Kuise. Warum sieht Er mich so an? Les' Er doch ganz aus,

Vater.

Miller. "Aber Muth genug mußt du haben, eine finstre Straße "zu wandeln, wo dir nichts leuchtet, als deine Luise und Gott — Ganz "nur Liebe mußt du kommen, daheim lassen all deine Hoffnungen und "alle deine brausenden Winsche; nichts kannst du brauchen, als dein "Herz. Willst du — so brich auf, wenn die Glocke den zwölsten Streich "thut auf dem Carmeliterthurm. Bangt dir — so durchstreiche das Wort "stark vor deinem Geschlechte, denn ein Mädchen hat dich zu Schan"den gemacht." (Miller legt das Billet nieder, schaut lange mit einem schmerzlichen, starren Blid vor sich hinaus, endlich kehrt er sich gegen sie und sagt mit leiser, gebrochener Stimme.) Und dieser dritte Ort, meine Tochter?

Luise. Er kennt ihn nicht? Er kennt ihn wirklich nicht, Bater?
— Sonderbar! Der Ort ist zum Finden gemalt. Ferdinand wird ihn

finden.

Milter. Sum! rebe beutlicher.

kuise. Ich weiß so eben kein liebliches Wort dafür — Er muß nicht erschrecken, Vater, wenn ich Ihm ein häßliches nenne. Dieser Ort — O warum hat die Liebe nicht Namen erfunden! den schönsten hätte sie diesem gegeben. Der dritte Ort, guter Vater — aber Er muß mich ausreden lassen — der dritte Ort ist das Grab.

Miller (zu einem Sessel hinwankend). O mein Gott!

Luise (geht auf ihn zu und hält ihn). Nicht doch, mein Bater! Das sind nur Schauer, die sich um das Wort herum lagern — Weg mit diesem, und es liegt ein Brautbette da, worüber der Morgen seinen goldenen Teppich breitet und die Frühlinge ihre bunten Guirlanden streun. Nur ein heulender Sünder konnte den Tod ein Gerippe schelten; es ist ein holder, niedlicher Knabe, blühend, wie sie den Liebesgott malen, aber so tücksch nicht — ein stiller, dienstbarer Genius, der der erschöpften Pilgerin Seele den Arm bietet über den Graben der Zeit, das Feenschloß der ewigen Herrlichkeit aufschließt, freundlich nicht und verschwindet.

Miller. Was hast du vor, meine Tochter? — Du willst eigen-

mächtig Hand an dich legen.

Kuise. Nenn' Er es nicht so, mein Bater. Eine Gesellschaft räumen, wo ich nicht wohl gelitten bin — an einen Ort vorausspringen, den ich nicht länger missen kann — ist denn das Sünde?

Miller. Selbstmord ist die abscheulichste, mein Kind — die einzige, die man nicht mehr bereuen kann, weil Tod und Wissethat zusammen-

fallen.

Ausse (bleibt erstarrt stehn). Entsetzlich! — Aber so rasch wird es doch nicht gehn. Ich will in den Fluß springen, Bater, und im Hin=

untersinken Gott den Allmächtigen um Erbarmen bitten.

Miller. Das heißt, du willst den Diebstahl bereuen, sobald du das Gestohlene in Sicherheit weißt — Tochter! Tochter! Gib Acht, daß du Gottes nicht spottest, wenn du seiner am meisten vonnöthen hast. Oles ist weit, weit mit dir gekommen! — Du hast dein Gebet aufgegeben, und der Barmherzige zog seine Hand von dir.

Luise. Ift lieben denn Frevel, mein Bater?

Miller. Wenn du Gott liebst, wirst du nie bis zum Frevel lieben — Du hast mich tief gebeugt, meine Einzige! tief, tief, vielleicht zur Grube gebeugt. — Doch, ich will dir dein Herz nicht noch schwerer machen — Tochter, ich sprach vorhin etwas. Ich glaubte allein zu sein. Du hast mich behorcht; und warum sollt' ich's noch länger geheim halten? Du warst mein Abgott. Höre, Luise, wenn du noch Platz für das Gefühl eines Baters hast — Du warst mein Alles. Jetzt verthust du nichts mehr von deinem Eigenthum. Auch ich hab' Alles zu verlieren. Du siehst, mein Haar fängt an grau zu werden. Die Zeit meldet sich allgemach bei mir, wo uns Vätern die Kapitale zu Statten kommen, die wir im Herzen unser Kinder anlegten — Wirst du mich darum betrügen, Luise? Wirst du dich mit dem Hab' und Gut deines Vaters auf und bavon machen?

Luise (tüßt seine Hand mit der heftigsten Rührung). Nein, mein Bater. Ich gehe als Seine große Schuldnerin aus der Welt und werde in der

Ewigfeit mit Wucher bezahlen.

Miller. Gib Acht, ob du dich da nicht verrechnest, mein Kind? (Sehr ernst und feierlich.) Werden wir uns dort wohl noch sinden? — — Sieh! wie du blaß wirst! — Weine Luise begreift es von selbst, daß ich sie in jener Welt nicht mehr wohl einholen kann, weil ich nicht so früh dahin eile, wie sie. (Luise stürzt ihm in den Arm, von Schauern ergriffen — Er drückt sie mit Feuer an seine Brust und fährt fort mit beschwörender Stimme.) D Tochter! Tochter! gefallene, vielleicht schon verlorene Tochter! Bescherzige das ernsthafte Vaterwort! Ich kann nicht siber dich wachen. Ich kann dir die Messer nehmen, du kannst dich mit einer Stricknadel tödten. Vor Gift kann ich dich bewahren, du kannst dich mit einer Schnur Perlen erwärgen. — Luise — Luise — nur warnen kann ich dich noch — Willst du es darauf ankommen lassen, daß dein treuloses

Gaukelbild auf der schrecklichen Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit von dir weiche? Willst du dich vor des Allwissenden Thron mit der Lüge wagen: Deinetwegen, Schöpfer, bin ich da — wenn beine strafbaren Angen ihre sterbliche Puppe suchen? — Und wenn dieser zerbrechliche Gott beines Gehirns, jest Wurm wie du, zu den Füßen beines Richters sich windet, deine gottlose Zuversicht in diesem schwankenden Augenblick Lügen straft und deine betrogenen Hoffnungen an die ewige Erbarmung verweist, die der Elende für sich selbst kaum erflehen tann — wie dann? (Rachbrücklicher, lauter.) Wie dann, Unglückselige? (En halt fie fefter, blidt fie eine Beile ftarr und durchbringend an, bann verlägt er sie schneu.) Gett weiß ich nichts mehr — (mit aufgehobener Rechte) stehe dir, Gott Richter! für diese Seele nicht mehr. Thu, mas du willst. Bring beinem schlanken Jüngling ein Opfer, daß deine Teufel jauchzen und deine guten Engel zurücktreten — Zieh hin! Lade alle beine Sunden auf, lade auch diese, die letzte, die entsetzlichste auf, und wenn die Last noch zu leicht ist, so mache mein Fluch bas Gewicht vollkommen — Bier ist ein Meffer - durchstich bein Berg und (indem er lautweinend fortflürzen will) das Baterherz!

Ausse (springt auf und eilt ihm nech). Halt! D mein Bater!
— Daß die Zärtlichkeit noch barbarischer zwingt, als Tyrannenwuth!

— Was soll ich? Ich kann nicht! Was muß ich thun?

Miller. Wenn die Ruffe beines Majors beißer brennen als die

Thränen beines Baters - ftirb!

kuise (nach einem qualvollen Kampf mit einiger Festigkeit). Bater! Hier ist meine Hand! Ich will — Gott! Gott! Was thu' ich? was will ich? — Bater, ich schwöre — wehe mir, wehe! Berbrecherin, wohin ich mich neige! — Bater, es sei! — Ferdinand — Gott sieht herab! — So zernicht' ich sein letztes Gedächtniß. (Sie zerreißt ihren Brief.)

Miller (flürzt ihr freubetrunken an den Hals). Das ist meine Tochter! — Blick' auf! um einen Liebhaber bist du leichter, dafür hast du einen glücklichen Vater gemacht. (Unter Lachen und Weinen sie umarmend.) Kind! Kind! das ich den Tag meines Lebens nicht werth war! Gott weiß, wie ich schlechter Mann zu diesem Engel gekommen bin! — Meine Luise, mein Himmelreich! — O Gott! ich verstehe ja wenig vom Lieben, aber daß es eine Qual sein muß, aufzuhören — so was begreif' ich noch.

Kuise. Doch hinweg aus dieser Gegend, mein Vater — Weg von der Stadt, wo meine Gespielinnen meiner spotten und mein guter Name dahin ist auf immerdar — Weg, weg, weit weg von dem Ort, wo mich so viele Spuren der verlorenen Seligkeit anreden. Weg, wenn es mög-

lich ist —

Miller. Wohin du nur willst, meine Tochter. Das Brod unsers Herrgotts wächst überall, und Ohren wird er auch meiner Geige bescheren. Ja! laß auch Alles dahingehn — Ich setze die Geschichte deines Grams auf die Laute, singe dann ein Lied von der Tochter, die, ihren Vater zu ehren, ihr Herz zerriß — wir betteln mit der Ballade von Schiller, Werke. 1.

Thüre zu Thüre, und das Almosen wird köstlich schmeden von den Händen der Weinenden —

## Imeite Scene.

#### Ferdinand ju den Borigen.

Aufse (wird ihn zuerst gewahr und wirft sich Millern laut schreiend um den Hals). Gott! Da ist er! Ich bin verloren.

Miller. Wo? Wer?

Auise (zeigt mit abgewandtem Gesicht auf den Major und drückt sich fester an ihren Bater). Er! er selbst — Seh' Er nur um sich, Bater — Mich zu ermorden, ist er da.

Miller (erblidt ihn, fährt zurlid). Was? Sie hier, Baron?

Ferdinand (kommt langsam näher, bleibt Luisen gegenüber stehen und läßt den starren forschenden Blick auf ihr ruhen, nach einer Pause). Ueberraschtes Gewissen, habe Dank! Dein Bekenntniß ist schrecklich, aber schnell und gewiß, und erspart mir die Folterung. — Guten Abend, Miller.

Miller. Aber um Gottes willen! Was wollen Sie, Baron? Was

führt Sie her? Was soll dieser Ueberfall?

Ferdinand. Ich weiß eine Zeit, wo man den Tag in seine Secunden zerstückte, wo Sehnsucht nach mir sich an die Gewichte der zögernden Wanduhr hing und auf den Aderschlag lauerte, unter dem ich

erscheinen sollte — Wie kommt's, daß ich jetzt überrasche?

Miller. Gehen Sie, gehen Sie, Baron — Wenn noch ein Funke von Menschlichkeit in Ihrem Herzen zurücklieh — wenn Sie Die nicht erwürgen wollen, die Sie zu lieben vorgeben, sliehen Sie, bleiben Sie keinen Augenblick länger. Der Segen war fort aus meiner Hitte, sobald Sie einen Fuß darein setzen. Sie haben das Elend unter mein Dach gerufen, wo sonst nur die Freude zu Hause war. Sind Sie noch nicht zufrieden? Wollen Sie auch in der Wunde noch wühlen, die Ihre unglückliche Bekanntschaft meinem einzigen Kinde schlug?

Ferdinand. Wunderlicher Bater, jetzt komm' ich ja, beiner Tochter

etwas Erfreuliches zu sagen.

Miller. Neue Hoffnungen etwa zu einer neuen Berzweiflung? —

Weh, Ungludsbote! Dein Geficht schimpft beine Baare.

Ferdinand. Endlich ist es erschienen, das Ziel meiner Hoffnungen! Lady Milford, das furchtbarste Hinderniß unsrer Liebe, sloh diesen Augensblick aus dem Lande. Mein Vater billigt meine Wahl. Das Schicksal läßt nach, uns zu verfolgen. Unsere glücklichen Sterne gehen auf — Ich bin jetzt da, mein gegebenes Wort einzulösen und meine Braut zum Altar abzuholen.

Miller. Hörst du ihn, meine Tochter? Hörst du ihn sein Gespötte mit deinen getänschten Hoffnungen treiben? O wahrlich, Baron! es steht dem Berführer so schön, an seinem Berbrechen seinen Witz noch zu kitzeln.

Ferdinand. Du glaubst, ich scherze. Bei meiner Ehre nicht! Meine Aussage ist wahr, wie die Liebe meiner Luise, und heilig will ich sie

halten, wie sie ihre Eide — Ich kenne nichts Heiligers — Noch zweisfelst du? noch kein freudiges Erröthen auf den Wangen meiner schönen Gemahlin? Sonderbar! die Lüge muß hier gangbare Münze sein, wenn die Wahrheit so wenig Glauben findet. Ihr mißtrant meinen Worten? So glaubt diesem schriftlichen Zeugniß. (Er wirft Luisen den Brief an den Marschall zu.)

Auise (folägt ihn auseinander und finkt leichenblaß nieber).

Miller (ohne das zu bemerken, zum Major). Was soll das bedeuten, Baron? Ich verstehe Sie nicht.

Ferdinand (führt ihn zu Luisen hin). Desto besser hat mich Diese verstanden!

Miller (fäut an ihr nieder). D Gott! meine Tochter!

Ferdinand. Bleich wie der Tod! — Jetzt erst gefällt sie mir, deine Tochter! So schön war sie nie, die fromme, rechtschaffene Tochter — Mit diesem Leichengesicht — — Der Odem des Weltgerichts, der den Firnis von jeder Lüge streift, hat jetzt die Schminke verblasen, womit die Tausendkünstlerin auch die Engel des Lichts hintergangen hat — Es ist ihr schönstes Gesicht! Es ist ihr erstes wahres Gesicht! Laß mich es küssen. (Er will auf sie zugehen.)

Miller. Zuruck! Weg! Greife nicht an das Baterherz, Knabe! Bor deinen Liebkosungen konnt' ich sie nicht bewahren, aber ich kann es

vor beinen Mißhandlungen.

serdinand. Was willst du, Graukops? Mit dir hab' ich nichts zu schaffen. Menge dich ja nicht in ein Spiel, das so offenbar verloren ist — oder bist du auch vielleicht klüger, als ich dir zugetraut habe? Hast du die Weisheit deiner sechzig Jahre zu den Buhlschaften deiner Tochter geborgt und dies ehrwürdige Haar mit dem Gewerb eines Kupplers geschändet? — O! wenn das nicht ist, unglücklicher alter Mann, lege dich nieder und stirb — Noch ist es Zeit. Noch kannst du in dem süßen Taumel entschlasen: ich war ein glücklicher Bater! — Einen Augenblick später, und du schlenderst die gistige Natter ihrer höllischen Heimath zu, versssucht das Geschenk und den Geber und fährst mit der Gotteslästerung in die Grube. (Zu Luisen.) Sprich, Unglückselige! Schriebst du diesen Brief?

Miller (warnend zu Luisen). Um Gottes willen, Tochter! Bergiß

nicht! Bergiß nicht!

Auise. D biefer Brief, mein Bater -

Ferdinand. Daß er in die unrechten Hände siel? — Gepriesen sei mir der Zufall, er hat größere Thaten gethan, als die klügelnde Bernunft, und wird besser bestehn an jenem Tag, als der Witz aller Weisen — Zufall, sage ich? — O die Vorsehung ist dabei, wenn Sperlinge sallen, warum nicht, wo ein Teusel entlardt werden soll? — Antwort will ich! — Schriebst du diesen Brief?

Miller (seitwärts zu ihr mit Beschwörung). Standhaft! Standhaft, meine Tochter! Nur noch das einzige Ja, und Alles ist überwunden. Ferdinand. Lustig! lustig! Auch der Bater betrogen! Alles betrogen. Nux sieh, wie sie dasteht, die Schändliche, und selbst ihre Junge unn ihrer letzten Lüge den Gehorsam auskündigt! Schwöre bei Gott, bei dem fürchteusich wahren! Schriebst du diesen Brief?

Auise (nach einem, qualvallen Rampf, worin fie durch Wicke mit ihrem Rater

gesprocen bat, faft, und entscheibenb), Ich schrieb ihn.

Ferdinand (bleibt erschroden siehen). Luise! — Nein.! So mahr meine Seele lebt! du lügst — Auch, die Umschuld bekaunt sich auf der Folterbank zu Freveln, die sie nie beging — Ich fragte zu heitig — Nicht wahr, Luise — Du bekanntest nur, weil ich zu hestig fragte?

knise. Ich befannte, was mahr ist,

Ferdinand. Nein, sag' ich! nein! nein! Du schriebst nicht, Es ist deine Hand gar nicht — Und wäre sie's, warum sollten Handsuffen schriften schwerer nachzumachen sein, als Herzen zu verderbau? Reds mir wahr, Luise — Oder nein, nein, thu' es nicht, du könnten Ja sagen, und ich wär' verloren, — Eine Lüge, Luise — eine Lüge! — O wenn du jetzt eine müßtest, mir himmärsest mit der offenen Engelmiene, nur wein Ohr, nur mein Aug überredetest, dieses Herz auch noch so abscheulich täuschtest. — O Luise! Alle Wahrheit möchte dann mit die sem Hauch aus der Schöpfung wandern und die gute Sache ihren flarren Hauch aus der Schöpfung wandern Bücklug beugen! (Mit schem bebenden Ton.) Schriebst du diesen Buef?

kuise. Bei Gott! Bei dem fürchterlich mahren! Ja!

Ferdinand (nach einer Pause, im Ausbruck des tiessten, Schnerzes). Weich! Weich! — Das Gesicht, mit dem du jetzt vor min steht! — Theile mit diesem Gesicht Paradiese aus, du wirst selbst im Reich der Berdamnuiß keinen Käuser sinden — Bußtest du, was du mir warest. Luise? Unmöglich! Nein! Du wußtest nicht, daß du mir Alles wark! Alles! — Es ist ein armes verächtliches Wort, aber die Ewigseit hat Mise, es zu umwandern; Weltspsteme vollenden ihre Bahnen darin — Alles! und so frevelhaft damit zu spielen — D, es ist schrecklich! —

Luise. Sie haben mein Geständniß, Herr von Walter. Ich habe mich selbst verdammt. Gehan Sie nun! Verlassen Sie ein Haus, mo

Sie so unglücklich waren.

Ferdinand. Gut! gut! Ich bin ja ruhig — ruhig, sagt man ja, ist auch der schaudernde Strich Landes, worüber die Pest ging — ich bin's. (Nach einigem Nachdenken.) Noch eine Bitte, Luise — die letzte! Mein Kopf brennt so sieberisch. Ich branche Kühlung — Willst du mir ein Glas Limonade zurecht machen? (Luise geht ab.)

#### Britte Seene.

Ferdinand und Miller.

(Beibe gehen, ohne ein Wort zu reben, einige Paufen lang auf ben entgegengefetzten Seiten best Zimmers auf und ab).

Miller (bleibt endlich stehen und betrachtet den Major mit trauriger Miene). Lieber Baron, kann es Ihren Gram vielleicht mindern, wenn ich Ihren gestehe, daß ich Sie herzlich bedaure!

Ferdinand. Laß Er es gut sein, Willer. (Wieber einige Schritte.) Miller, ich weiß nur kaum noch, wie ich in Sein Haus kam — Was war die Beranlassung?

Miller. Wie, Herr Major? Sie wollten ja Lection auf der Flöte

bei mir nehmen? Das wiffen Sie nicht mehr?

Ferdinand (rasch). Ich seine Tochter! (Wiederum einige Pausen.) Er hat nicht Wort gehalten, Freund. Wir accordierten Ruhe für meine einsamen Stunden. Er betrog mich und verkaufte mir Storpionen. (Da er Millers Bewegung sieht.) Nein, erschrick nur nicht, alter Mann. (Gerührt an seinem Hals.) Du bist nicht schnlidig.

Miller (die Augen wischend). Das weiß der allwissende Gott!

Ferdinand (aufs neue hin und her, in düstres Grübeln versunken). Seltsam, o unbegreislich seltsam spielt Gott mit uns. An dünnen unmerkbaren Seilen hängen oft fürchterliche Gewichte — Wäßte der Mensch, daß er an die sem Apfel den Tod essen sollte — Hum! — Wüßte er das? (Heftiger auf und nieder, dann Millers Hand mit storker Bewegung fassen). Mann! Ich bezahle dir dein Bischen Flöte zu theuer — und du gewinnst nicht einmal — auch du verkierst — verlierst vielleicht Alles. (Gepreßt von ihm weggehend.) Unglückseliges Flötenspiel, das mir nie hätte einfallen sollen!

Miller (sucht seine Nührung zu verbergen). Die Limonade bleibt auch gar zu lang außen. Ich denke, ich sehe nach, wenn Sie mir's nicht für

übel nehmen —

Ferdinand. Es eilt nicht, lieber Miller. (Vor ste hinmurmelnd.) Zumal für den Vater nicht — Bleib' Er nur — Was hatt' ich doch fragen wollen? — Ja! — Ist Luise Seine einzige Tochter? Sonst hat Er keine Kinder mehr?

Miller (warm). Habe sonst keins mehr, Baron — wünsch' mir auch keins mehr. Das Mädel ist just so recht, mein ganzes Vaterherz einzustecken — hab' meine ganze Baarschaft von Liebe an der Tochter schon zugesetzt.

Ferdinand (heftig erschüttert). Ha! — — Seh' Er doch lieber nach

dem Trank, guter Miller. (Miller geht ab.)

#### Diette Scene.

#### Serbinand allein.

Das einzige Kind! — Fühlst du das, Mörder? Das einzige! Mörster! hörst du, das einzige? — Und der Mann hat auf der großen Welt Gottes nichts, als sein Instrument und das einzige — Du willst's ihm rauben?

Rauben? — rauben den letzten Nothpfenning einem Bettler? Die Krücke zerbrochen vor die Füße werfen dem Lahmen? Wie? Hab' ich auch Brust für daß? — — Und wenn er nun heimeilt und nicht erzwarten kann, die ganze Summe seiner Freuden vom Gesicht dieser Tochter herunter zu zählen, und hereintritt und sie da liegt, die Blume

— welt — todt — zertreten, muthwillig, die letzte, einzige, unübersschwängliche Hoffnung — Ha, und er dasteht vor ihr, und dasteht und ihm die ganze Natur den lebendigen Odem anhält, und sein erstarrter Blick die entvölkerte Unendlickeit fruchtlos durchwandert, Gott sucht, und Gott nicht mehr sinden kann und leerer zurücksommt — — Gott! Gott! Aber anch mein Vater hat diesen einzigen Sohn — den einzigen Sohn, doch nicht den einzigen Reichthum — (Nach einer Pause.) Doch wie? Was verliert er denn? Das Mädchen, dem die heiligsten Gefühle der Liebe nur Puppen waren, wird es den Vater glücklich machen können? — Es wird nicht, es wird nicht! Und ich verdiene noch Dank, daß ich die Natter zertrete, ehe sie auch noch den Vater verwundet.

#### Junfte Scene.

Miller, der zurüdtommt, und Ferbinanb.

Miller. Gleich sollen Sie bedient sein, Baron! Draußen sitzt das arme Ding und will sich zu Tod weinen. Sie wird Ihnen mit der Limonade auch Thränen zu trinken geben.

Ferdinand. Und wohl, wenn's nur Thränen wären! — — Weil wir vorhin von der Musik sprachen, Miller — (Eine Börse ziehend). Ich

bin noch Sein Schuldner.

Miller. Wie? Was? Gehen Sie mir, Baron! Wostir halten Sie mich? Das steht ja in guter Hand, thun Sie mir doch den Schimpf nicht an, und sind wir ja, will's Gott, nicht das letzte Mal bei einander.

Jerdinand. Wer kann das wissen? Nehm' Er nur. Es ist für

Leben und Sterben.

Miller (lacend). O beswegen, Baron! Auf den Fall, denk' ich,

fann man's wagen bei Ihnen.

Ferdinand. Man wagte wirklich — Hat Er nie gehört, daß Jünglinge gefallen sind — Mädchen und Jünglinge, die Kinder der Hoffnung, die Luftschlösser betrogener Väter — Was Wurm und Alter nicht thun, kann oft ein Donnerschlag ausrichten — Auch Seine Luise ist nicht unsterblich.

Miller. Ich hab' fie von Gott.

Ferdinand. Hör' Er — Ich sag' Ihm, sie ist nicht unsterblich. Diese Tochter ist Sein Augapfel. Er hat sich mit Herz und Seel' an diese Tochter gehängt. Sei Er vorsichtig, Miller. Nur ein verzweiselter Spieler sett Alles auf einen einzigen Wurf. Einen Waghals nennt man den Kaufmann, der auf ein Schiff sein ganzes Vermögen ladet — Hör' Er, denk' Er der Warnung nach — Aber warum nimmt Er Sein Geld nicht?

Miller. Was, Herr? die ganze allmächtige Börse? Wohin denken Eure Inaden?

Ferdinand. Auf meine Schuldigkeit — Da! (Er wirft den Beutel auf den Tisch, daß Goldstücke herausfallen.) Ich kann den Quark nicht eine Ewigkeit so halten.

Miller Gestürzt). Was beim großen Gott? Das klang nicht wie Silbergeld! (Er tritt zum Tisch und ruft mit Entsehen.) Wie, um aller Himmel willen, Baron? Baron? Wo sind Sie? Was treiben Sie, Baron? Das nenn' ich mir Zerstreuung! (Mit zusammengeschlagenen Händen.) Hier liegt ja — oder bin ich verhext, — oder — Gott verdamm mich! Da greis' ich ja das baare, gelbe, leibhafte Gottesgold — Nein, Satanas! Du sollst mich nicht daran kriegen!

Berdinand. hat Er Alten oder Nenen getrunken, Miller?

Miller (grob). Donner und Wetter! Daschauen Sie nur hin! — Gold!

Ferdinand. Und was nun weiter?

Miller. Ins Henkers Namen — ich sage — ich bitte Sie um Gottes Christi willen — Gold!

Serdinand. Das ist nun freilich etwas Merkwürdiges.

Miller (nach einigem Stillschweigen zu ihm gehend, mit Empfindung). Gnädiger Herr, ich bin ein schlichter, gerader Mann, wenn Sie mich etwa zu einem Bubenstück anspannen wollen — denn so viel Geld läßt sich, weiß Gott, nicht mit etwas Gutem verdienen.

Ferdinand (bewegt). Sei Er ganz getrost, lieber Miller. Das Gelb hat Er längst verdient, und Gott bewahre mich, daß ich mich mit

Seinem guten Bewiffen dafür bezahlt machen follte.

Miller (wie ein Halbnarr in die Höhe springend). Mein also! mein! Mit des guten Gottes Wissen und Willen, mein! (Rach der Thüre laufend, schreiend.) Weib! Tochter! Victoria! Herbei! (Zurücksommend.) Aber du lieber Himmel! Wie komm' ich denn so auf einmal zu dem ganzen grausamen Reichthum? Wie verdien' ich ihn? sohn' ich ihn? Heh?

Ferdinand. Nicht mit Seinen Musikstunden, Miller. — Mit dem Geld hier bezahl' ich Ihm, (von Schauern ergriffen hält er inn) bezahl' ich Ihm (nach einer Pause mit Wehmuth) den drei Monat langen glück-

lichen Traum von Seiner Tochter.

Miller (faßt seine Hand, die er stark drückt). Gnädiger Herr! Wären Sie ein schlechter, geringer Bürgersmann — (rasch) und mein Mädel liebte Sie nicht — erstechen wollt' ich's, das Mädel! (Wieder beim Geld, darauf niedergeschlagen.) Aber da hab' ich ja nun Alles und Sie nichts, und da werd' ich nun das ganze Gaudium wieder herausblechen müssen? Heh?

Ferdinand. Laß Er sich das nicht ansechten, Freund — Ich reise ab, und in dem Land, wo ich mich zu setzen gedenke, gelten die

Stempel nicht.

Miller (unterdessen mit unverwandten Augen auf das Gold hingeheftet, voll Entzüdung). Bleibt's also mein? Bleibt's? — Aber das thut mir nur leid, daß Sie verreisen — Und wart, was ich jetzt auftreten will! Wie ich die Backen jetzt vollnehmen will! (Er setzt den Hut auf und schießt durch das Zimmer.) Und auf dem Markt will ich meine Musikstunden geben und Numero fünse Dreikönig rauchen, und wenn ich wieder auf den Dreibatzenplatz sitze, soll mich der Teusel holen. (Will sort.)

Ferdinand. Bleib' Er! Schweig' Er! und streich' Er Sein Geld ein! (Rachdrücklich.) Nur diesen Abend noch schweig' Er und geb' Er, mir

zu Gefallen, von nun an keine Musikstunden mehr.

Miller (noch hitziger und ihn hart an der Weste fassend, voll inniger Freude). Und, Herr! meine Tochter! (Ihn wieder loblassend.) Geld macht den Mann nicht — Geld nicht — Ich habe Kartosseln gegessen oder ein wildes Huhn; satt ist satt, und dieser Rock da ist ewig gut, wenn Gottes liebe Sonne nicht durch den Aermel scheint — Für mich ist das Plunder — Aber dem Mädel soll der Segen bekommen; was ich ihr nur an den Augen absehen kann, soll sie haben —

Ferdinand (fällt rasch ein). Stille, o ftille -

Miller (immer feuriger). Und soll mir Französisch lernen aus bem Fundament und Menuet = Tanzen und Singen, daß man's in den Zeitungen lesen soll; und eine Haube soll sie tragen, wie die Hofraths= töchter, und einen Kidebarri, wie sie's heißen, und von der Geigerstochter soll man reden auf vier Meilen weit —

Ferdinand (ergreift seine Hand mit der schrecklichsten Bewegung). Nichts mehr! Nichts mehr! Um Gotteswillen, schweig' Er still! Nur noch heute schweig' Er still! Das sei der einzige Dauk, den ich von Ihm sordre.

## Sechste Scene.

Luise mit der Limonade, und bie Borigen.

Luise (mit rothgeweinten Augen und zitternder Stimme, indem sie bem Major das Glas auf einem Teller bringt). Sie besehlen, wenn sie nicht stark genug ist.

Ferdinand (nimmt das Glas, sett es nieder und dreht sich rasch gegen Willern). O beinahe hätt' ich das vergessen! — Darf ich Ihn um etwas bitten, lieber Miller? Will Er mir einen kleinen Gefallen thun?

Miller. Tausend für einen! Was befehlen — —

Ferdinand. Man wird mich bei der Tafel erwarten. Zum Unglück hab' ich eine sehr bose Laune. Es ist mir ganz unmöglich, unter Menschen zu gehn — Will Er einen Gang thun zu meinem Bater und mich entschuldigen?

Luise (erschrickt und fällt schnell ein). Den Gang kann ja ich thun.

Miller. Bum Präsidenten?

Ferdinand. Nicht zu ihm selbst. Er übergibt Seinen Auftrag in der Garderobe einem Kammerdiener — Zu Seiner Legitimation ist hier meine Uhr — Ich bin noch da, wenn Er wieder kommt. — Er wartet auf Antwort.

Kuise (sehr ängstlich). Kann denn ich das nicht auch besorgen?

Ferdinand (zu Millern, der eben fort will). Halt, und noch etwas! Hier ist ein Brief an meinen Bater, der diesen Abend an mich eingesschlossen kam — Bielleicht dringende Geschäfte — Es geht in einer Bestellung hin —

Miller. Schon gut, Baron!

Aufe (hängt sich an ihn, in der entsetlichsten Bangigkeit). Aber, mein Bater, Dies alles könnt' ich ja recht aut besorgen.

Miller. Du bist allein, und es ist sinstre Nacht, meine Tochter. (Ab.) Lerdinand. Leuchte deinem Bater, Luise! (Während dem, daß sie Millern mit dem Licht begleitet, tritt er zum Tisch und wirst Gist in ein Glas Limonade.) Ja, sie soll dran! Sie soll! Die obern Mächte nicken mir ihr schreck-liches Ja herunter, die Nache des Himmels-unterschreibt, ihr guter Engel läßt sie fahren —

### Siebente Scene.

#### Ferdinand und Luife.

Sie kommt langsam mit dem Lichte zurück, setzt es nieder und stellt sich auf die entgegengesetzte Seite vom Major, das Gesicht auf den Boden geschlagen und nur zuweilen furchtsam und verstohlen nach ihm herüberschielend. Er sieht auf der andern Seite und steht starr vor sich hinaus.

(Großes Stillschweigen, bas diefen Auftritt ankündigen muß.)

kuise. Wollen Sie mich accompagnieren, Herr von Walter, so mach' ich einen Gang auf dem Fortepiano. (Sie öffnet den Pantalon.)

(Ferdinand gibt ihr keine Antwort. Pause.) Luise. Sie find mir auch noch Revanche auf dem Schachbrett schuldig. Wollen wir eine Partie, Herr von Walter? (Eine neue Pause.)

Nuise. Herr von Walter, die Brieftasche, die ich Ihnen einmal zu sticken versprochen — ich habe sie angefangen — Wollen Sie das Dessin nicht besehen? (Wieder eine Pause.)

Kuise. Ich bin sehr elend!

Ferdinand (in der bisherigen Stellung). Das könnte wahr sein.

kuise. Meine Schuld ist es nicht, Herr von Walter, daß Sie so schlecht unterhalten werden.

Ferdinand (lact beleidigend vor sich hin). Denn was kannst du für

meine blobe Bescheibenheit?

Luise. Ich hab' es ja wohl gewußt, daß wir jetzt nicht zusammen taugen. Ich erschrak auch gleich, ich bekenne es, als Sie meinen Bater verschickten — Herr von Walter, ich vermuthe, dieser Augenblick wird uns Beiden gleich unerträglich sein — Wenn Sie mir's erlauben wollen, so geh' ich und bitte einige von meinen Bekannten her.

Ferdinand. D ja boch, das thu'. Ich will auch gleich gehn und von

den meinigen bitten.

Luise (sieht ihn flutend an). Herr von Walter?

Ferdinand (sehr hämisch). Bei meiner Ehre! der gescheidteste Einfall, den ein Mensch in dieser Lage nur haben kann. Wir machen aus diesem verdrießlichen Duett eine Lustbarkeit und rächen uns mit Hilse gewisser Galanterieen an den Grillen der Liebe.

Ruise. Sie sind aufgeräumt, Herr von Walter.

Ferdinand. Ganz außerordentlich, um die Knaben auf dem Markt hinter mir her zu jagen! Nein! In Wahrheit, Luise! dein Beispiel bekehrt mich — du sollst meine Lehrerin sein. Thoren sind's, die von ewiger Liebe schwahen. Ewiges Einerlei widersteht, Beränderung nur ist das Salz des Bergnügens — Topp, Luise! Ich bin dabei — Wir hüpsen von Roman zu Roman, wälzen uns von Schlamme zu Schlamm — Du dahin — ich dorthin — vielleicht, daß meine verlorene Ruhe sich in einem Bordell wieder sinden läßt — Bielleicht, daß wir dann nach dem lustigen Wettlauf, zwei modernde Gerippe, mit der angenehmsten Uederraschung von der Welt zum zweiten Mal auseinander stoßen, daß wir uns da an dem gemeinschaftlichen Familienzug, den kein Kind dieser Mutter verleugnet, wie in Komödien wieder erstennen, daß Etel und Scham noch eine Harmonie veranstalten, die der zärtlichsten Liebe unmöglich gewesen ist.

Luise. O Jüngling! Jüngling! Unglücklich bist du schon; willst du

es auch noch verdienen?

Ferdinand (ergrimmt durch die Jähne murmelnd). Unglücklich bin ich? Wer hat dir das gesagt? Weib, du bist zu schlecht, um selbst zu empfins den — womit kannst du eines Andern Empsindungen wägen? — Unsglücklich, sagte sie? — Ha! dieses Wort könnte meine Wuth aus dem Grabe rusen! — Unglücklich mußt' ich werden, das wußte sie. Tod und Berdammniß! das wußte sie und hat mich dennoch verrathen — Siehe, Schlange! das war der einzige Fleck der Vergebung — Deine Aussage bricht dir den Hals — Vis setzt konnt' ich deinen Frevel mit deiner Einsalt beschönigen, in meiner Veracht ung wärst du beinahe meiner Rache entsprungen. (Indem er hastig das Glas ergreist.) Also leichtsinnig warst du nicht — dumm warst du nicht — du warst nur ein Teusel. (Er trinkt.) Die Limonade ist matt wie deine Seele — Versuch!

Luise. O Himmel! Nicht umsonst hab' ich diesen Auftritt geflirchtet.

Berdinand (gebieterisch). Berjuche!

Luise (nimmt bas Glas etwas unwillig und trinkt).

Ferdinand (wendet sich, sobald sie das Glas an den Mund setzt, mit einer plötzlichen Erblassung weg und eilt nach dem hintersten Winkel des Zimmers).

Luife. Die Limonade ift gut.

Ferdinand (ohne sich umzukehren, von Schauer geschüttelt). Wohl bekomm's! Luise (nachdem sie es niedergesett). O wenn Sie wüßten, Walter, wie ungeheuer Sie meine Seele beleidigen.

Ferdinand. Hum!

Kuise. Es wird eine Zeit kommen, Walter —

Ferdinand (wieder vorwärts kommend). D! mit der Ze it wären wir fertig. Luise. Wo der heutige Abend schwer auf Ihr Herz fallen dürfte — Ferdinand (fängt an stärker zu gehen und beunruhigter zu werden, indem er Schärpe und Degen von sich wirft). Gute Nacht, Herrendienst!

härpe und Degen von sich wirft). Gute Racht, Herrendienst. Luise. Mein Gott! Wie wird Ihnen?

Ferdinand. Beig und enge - Will mir's bequemer machen.

Auise. Trinken Sie! Trinken Sie! Der Trank wird Sie kühlen. Ferdinand. Das wird er auch ganz gewiß — Die Metze ist gutherzig; doch, das sind alle! Ausse (mit dem vollen Ausdruck der Liebe ihm in die Arme eilend). Das deiner Luise, Ferdinand?

Ferdinand (drückt sie von sich). Fort! Fort! Diese sansten schmelzenden Augen weg! Ich erliege. Komm in deiner ungeheuern Furchtbarkeit, Schlange! spring an mir auf, Wurm! — Krame vor mir deine gräßlichen Knoten aus, bäume deine Wirbel zum Himmel! — so abscheulich, als dich jemals der Abgrund sah — nur keinen Engel mehr — Nur jetzt keinen Engel mehr — Es ist zu spät — Ich muß dich zerztreten, wie eine Natter, oder verzweiseln — Erbarme dich!

Luise. O! daß es so weit kommen mußte!

Ferdinand (sie von der Seite betrachtend). Dieses schöne Werk des himmlischen Bildners — Wer kann das glauben? — Wer sollte das glauben? (Ihre Hand sassend und emporhaltend.) Ich will dich nicht zur Rede stellen, Gott Schöpfer — Aber warum denn dein Gift in so schönen Gefäßen? — — Kann das Laster in diesem milden Himmelstrich fortkommen? — D, es ist seltsam.

Kuise. Das anzuhören und schweigen zu müssen!

Ferdinand. Und die süße melodische Stimme — Wie kann so viel Wohlklang kommen aus zerrissenen Saiten? (Mit trunkenem Aug auf ihrem Anblick verweilend.) Alles so schön — so voll Ebenmaß — so göttlich vollkommen! — Ueberall das Werk seiner himmlischen Schäserstunde! Bei Gott! als wäre die große Welt nur entstanden, den Schöpfer für dieses Meisterstück in Laune zu setzen! — Und nur in der Seele sollte Gott sich vergriffen haben? Ist es möglich, daß diese empörende Mißgeburt in die Natur ohne Tadel kam? (Indem er sie schnell verläßt.) Oder sah er einen Engel unter dem Meißel hervorgehen und half diesem Irrthum in der Eile mit einem desto schlechteren Herzen ab?

Luise. O des frevelhaften Eigensinns! Ehe er sich eine Uebereilung

gestände, greift er lieber ben himmel an.

Ferdinand (flürzt ihr heftig weinend an den Hals). Noch einmal, Luise! — Noch einmal wie am Tag unsers ersten Kusses, da du Ferdinand stammeltest und das erste Du auf deine brennenden Lippen trat — O eine Saat unendlicher, unaussprechlicher Freuden schien in dem Augenblick wie in der Knospe zu liegen — Da lag die Ewigseit wie ein schöner Maitag vor unsern Augen; goldne Jahrtausende hüpsten, wie Bräute, vor unser Seele vorbei — — Da war ich der Glückliche! — O Luise! Luise! Warum hast du mir das gethan?

Luise. Weinen Sie, weinen Sie, Walter. Ihre Wehmuth wird

gerechter gegen mich sein, als Ihre Entrüstung.

Ferdinand. Du betrügst dich. Das sind ihre Thränen nicht — Nicht jener warme, wollüstige Thau, der in die Wunde der Seele balsamisch sließt und das starze Rad der Empfindung wieder in Gang bringt. Es sind einzelne — kalte Tropfen — das schauerliche ewige Lebewohl meiner Liebe. (Furchtbar feierlich, indem er die Hand auf ihren Kopf sinken läßt.) Thränen um deine Seele, Luise — Thränen um die Gottheit, die

ihres unendlichen Wohlwollens hier versehlte, die so muthwillig um das herrlichste ihrer Werke kommt — O mich däucht, die ganze Schöpfung sollte den Flor anlegen und über das Beispiel betreten sein, das in ihrer Mitte geschieht — Es ist was Gemeines, daß Menschen sallen und Paradiese verloren werden; aber wenn die Pest unter Engel wüthet,

so rufe man Trauer aus durch die ganze Natur.

Ausse. Treiben Sie mich nicht auß Aeußerste, Walter. Ich habe Seelenstärke so gut wie Eine — aber sie muß auf eine menschliche Probe kommen. Walter, das Wort noch und dann geschieden — — Ein entsekliches Schicksal hat die Sprache unsrer Herzen verwirrt. Dürft' ich den Mund aufthun, Walter, ich könnte dir Dinge sagen — ich könnte — aber das harte Verhängniß band meine Zunge wie meine Liebe, und dulden muß ich's, wenn du mich wie eine gemeine Metze mißhandelst.

Ferdinand. Kühlst du dich wohl, Luise?

Anise. Wozu diese Frage?

Ferdinand. Sonst sollte mir's leid um dich thun, wenn dn mit einer Lüge von hinnen müßtest.

Luise. Ich beschwöre Sie, Walter —

Ferdinand (unter heftigen Bewegungen). Kein! nein! Zu satanisch wäre diese Rache! Nein! Gott bewahre mich! In jene Welt hinaus will ichs nicht treiben — Luise! Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen.

Kulse. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich antworte michts mehr.

(Sie fest fich nieber.)

Ferdinand (ernster). Sorge für deine unsterbliche Seele, Luise!
— Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen.

Luise. Ich antworte nichts mehr.

Ferdinand (fällt in fürchterlicher Bewegung vor ihr nieder). Luise! Haft du den Marschall geliebt? Ehe biefes Licht noch außbrennt — stehst du vor Gott!

Kuise (fährt erschroden in die Höhe). Jesus! Was ist bas? — —

und mir wird febr übel. (Sie fintt auf ben Seffel gurud.)

Ferdinand. Schon? — Ueber euch Weiber und das ewige Räthsel! Die zärtliche Nerve hält Freveln fest, die die Menschheit an ihren Wurzeln zernagen; ein elender Gran Arsenik wirft sie um —

Kuise. Gift! Gift! O mein Herrgott!

Ferdinand. So fürcht' ich. Deine Limonade war in der Hölle gewürzt. Du hast sie dem Tod zugetrunken.

Auise. Sterben! Sterben! Gott Allbarmherziger! Gift in der Limonade und sterben! — O meiner Seele erbarme dich, Gott der Erbarmer! Ferdinand. Das ist die Hauptsache. Ich bitt' ihn auch darum.

Luise. Und meine Mutter — mein Vater — Heiland der Welt! Mein armer, verlorener Bater! Ist keine Rettung mehr? Mein junges Leben, und keine Rettung! Und muß ich jetzt schon dahin? Ferdinand. Keine Rettung, mußt jetzt schon dahin — aber sei ruhig. Wir machen die Reise zusammen.

Luise. Ferdinand, auch du! Gift, Ferdinand! Von dir! O Gott,

vergiß es ihm — Gott ber Gnade, nimm die Sunde von ihm —

Ferdinand. Sieh du nach deinen Rechnungen — Ich fürchte, sie

stehen übel.

Kuise. Ferdinand! Ferdinand! — D — Nun kann ich nicht mehr schweigen — Der Tod — der Tod hebt alle Eide auf — Ferdinand! — Himmel und Erde hat nichts Unglückseligers als dich — Ich sterbe unschuldig, Ferdinand.

Ferdinand (erschroden). Was sagt fie da? — Eine Lüge pflegt man

doch sonst nicht auf diese Reise zu nehmen?

Kuise. Ich lüge nicht — lüge nicht — hab' nur einmal gelogen mein Lebenlang — Huh! wie das eiskalt durch meine Adernschauert — als ich den Brief schrieb an den Hosmarschall —

· Ferdinand. Ha! Dieser Brief! — Gottlob! Jett hab' ich all

meine Mannheit wieder.

Kuise (ihre Junge wird schwerer, ihre Finger fangen an gichterisch zu zucken). Dieser Brief — Fasse dich, ein entsetzliches Wort zu hören — Meine Hand schrieb, was mein Herz verdammte — dein Bater hat ihn dictiert.

Serdinand (ftarr und einer Bilbfäule gleich, in langer tobter Pause hinge-

murgelt, fällt endlich wie von einem Donnerschlag nieber).

Ausse. O des kläglichen Mißverstands — Ferdinand — man zwang mich — vergib — deine Luise hätte den Tod vorgezogen — aber mein Bater — die Gefahr — sie machten es listig.

Berdinand (schredlich emporgeworfen). Gelobet sei Gott! noch spür' ich

das Gift nicht. (Er reißt den Degen heraus.)

Aufse (von Schwäche zu Schwäche finkend). Weh! Was beginnst du? Es ist bein Vater —

Ferdinand (im Ausbruck der unbändigsten Wuth). Mörder und Mördervater! — Mit muß er, daß der Richter der Welt nur gegen den Schuldigen rase. (Will hinaus.)

Kuise. Sterbend vergab mein Erlöser — Beil über bich und ihn.

(Sie sticht.)

Ferdinand (sehrt schnell um, wird ihre lette sterhende Bewegung gewahr und fällt in Schmerz aufgelöst vor der Toden nieder). Halt! Halt! Entspringe mir nicht, Engel des Himmels! (Er fast ihre Hand an und läßt sie schnell wieder fallen.) Kalt, kalt und seucht! Ihre Seele ist dahin. (Er springt wieder auf.) Gott meiner Luise! Gnade! Gnade dem verruchtesten der Mörder! Es war ihr lettes Gebet! — Wie reizend und schön auch im Leichnam! Der gerührte Würger ging schonend über diese freundlichen Bangen hin — Diese Sanstmuth war keine Larve, sie hat auch dem Tod Stand gehalten. (Nach einer Pause.) Aber wie? Warum sühl' ich nichts? Will die Kraft meiner Jugend mich retten? Undankbare Mühel Das ist meine Meinung nicht. (Er greift nach dem Glase.)

#### Lette Scene.

Ferbinand. Der Präsibent. Wurm und Bebiente, welche alle voll Schrecken ins Zimmer stürzen, darauf Miller mit Bolt und Gerichtsbienern, welche sich im Hintergrund sammeln.

Präsident (ben Brief in der Hand). Sohn, was ist das? — Ich will doch nimmermehr glauben —

Berdinand (wirft ihm das Glas vor die Füße). Go fieh, Mörder!

Prafident (taumelt hinter fic. Alle erstarren. Gine ichrechafte Paufe). Mein

Sohn, warum hast du mir das gethan?

Ferdinand (ohne ihn anzusehen). D ja freisich! Ich hätte ben Staats= mann erst hören sollen, ob der Streich auch zu seinen Karten passe? — Fein und bewundernswerth, ich gesteh's, war die Finte, den Bund unsrer Herzen zu zerreißen durch Eifersucht — Die Rechnung hatte ein Meister gemacht, aber Schade nur, daß die zürnende Liebe dem Draht nicht so gehorsam blieb wie deine hölzerne Puppe.

Prafident (fucht mit verbrehten Augen im gangen Kreise herum). Ift bier

Niemand, der um einen trostlosen Bater weinte?

Miller (hinter der Scene rufend). Laßt mich hinein! Um Gottes

willen! Laßt mich!

Ferdinand. Das Mädchen ist eine Heilige — für sie muß ein Anderer rechten. (Er öffnet Millern die Thure, der mit Bolt und Gerichtsdienern herein stürzt.)

Miller (in der fürchterlichsten Angst.) Mein Kind! Mein Kind! — Gift — Gift, schreit man, sei hier genommen worden — Meine Tochter! Wo bist du!

Ferdinand (führt ihn zwischen den Präsidenten und Luisens Leiche). Ich bin unschuldig — Danke Diesem hier.

Miller (fällt an ihr ju Boben). D Jefing!

Ferdinand. In wenig Worten, Bater — Sie fangen an mir kostbar zu werden — Ich bin bubisch um mein Leben bestohlen, bestohlen durch Sie. Wie ich mit Gott stehe, zittre ich — doch ein Bösewicht bin ich niemals gewesen. Mein ewiges Loos falle, wie es will — auf Sie fall' es nicht — Aber ich hab' einen Mord begangen, (mit furchtbar erhobener Stimme) einen Mord, den du mir nicht zumuthen wirst, allein vor den Richter der Welt hinzuschleppen. Feierlich wälz' ich dir hier die größte, gräßlichste Sälfte zu; wie du damit zurecht kommen magst, siehe du selber. (Ihn zu Luisen hinführend.) Hier, Barbar! Weide dich an der entsetlichen Frucht beines Witzes, auf dieses Gesicht ift mit Berger= rungen dein Name geschrieben, und die Würgengel werden ihn lesen — Eine Gestalt wie diese ziehe den Borhang von deinem Bette, wenn du schläfft, und gebe bir ihre eiskalte Hand — Gine Gestalt wie biefe stehe vor beiner Seele, wenn du stirbst, und dränge bein lettes Gebet weg — Eine Gestalt wie diese stehe auf deinem Grabe, wenn du aufer= stehst — und neben Gott, wenn er dich richtet. (Er wird ohnmächtig. Bediente halten ihn.)

Prasident (eine schreckliche Bewegung des Arms gegen den Himmel). Bont mir nicht, von mir nicht, Richter der Welt, fordre diese Seelen, von Diesem! (Er geht auf Wurm zu.)

Wurm (auffahrend.) Bon mir?

Präsident. Verfluchter, von dir! Von dir, Satan! — Du, du gabst den Schlangenrath — Ueber dich die Verantwortung — ich wasche

die Hände.

Wurm. Ueber mich? (Er fängt gräßlich an zu lachen.) Lustig! Lustig! So weiß ich doch nun auch, auf was Art sich die Teufel danken. — Ueber mich, dummer Bösewicht? War es mein Sohn? War ich dein Gesbieter? — Ueber mich die Verantwortung? Ha! bei diesem Anblick, der alles Mark in meinen Gebeinen erkältet! Ueber mich soll sie kommen! — Jetzt will ich verloren sein, aber du sollst es mit mir sein — Auf! Auf! Rust Mord durch die Gassen! Weckt die Justiz auf! Gerichtsz diener, bindet mich! Führt mich von hinnen! Ich will Geheimnisse aufs decken, daß Denen, die sie hören, die Haut schauern soll. (Win gehen.)

Prafident (hält ihn). Du wirst boch nicht, Rasenber?

Wurm (klopft ihn auf die Schultern). Ich werde, Kamerad! Ich werde!
— Rasend bin ich, das ist wahr — das ist dein Werk — so will ich auch jetzt handeln wie ein Rasender — Arm in Arm mit dir zum Blutzgerüst! Arm in Arm mit dir zur Hölle! Es soll mich kitzeln, Bube, mit dir verdammt zu sein! (Er wird abgeführt.)

Miller (ber die ganze Zeit über, den Kopf in Luisens Schoof gesunken, in stummem Schmerz gelegen hat, steht schnell auf und wirft dem Major die Börse vor die Füße). Gistmischer! Behalt dein verfluchtes Gold! — wolltest du

mir mein Kind damit abkaufen? (Er stürzt aus dem Zimmer.)

Ferdinand (mit brechender Stimme). Geht ihm nach! Er verzweifelt — Das Geld hier soll man ihm retten — Es ist meine fürchterliche Erkenntlichkeit. Luise! — Luise! — Ich komme — — Lebt wohl — Laßt mich an diesem Altar verscheiden —

Prasident (aus einer dumpfen Betäubung zu seinem Sohn). Sohn Ferdinand! Soll kein Blick mehr auf einen zerschmetterten Vater fallen?

(Der Major wird neben Luifen niedergelaffen.)

Ferdinand. Gott dem Erbarmenden gehört dieser lette.

Präsident (in der schrecklichsten Qual vor ihm niederfallend). Geschöpf und Schöpfer verlassen mich — Soll kein Blick mehr zu meiner letzten Erquickung fallen?

Ferdinand (reicht ihm seine fterbenbe Hand).

Prasident (steht schnell auf). Er vergab mir! (Zu ben Andern.) Jetzt euer Gefangener! (Er geht ab, Gerichtsdiener folgen ihm, der Vorhang fällt.)

# Don Carlos, Infant von Spanien.

Ein dramatisches Gedicht.

#### Personen:

Philipp II., König von Spanien. Elisabeth von Balois, seine Gemahfin. Don Carlos, der Kronprinz. Alexander Farnese, Prinz von Parma, Reffe des Königs. Infantin Clara Eugenia, ein Kind von drei Jahren. Herzogin von Olivarez, Oberhofmeisterin. Marquisin von Mondecar, Damen der Rönigin. Pringeffin von Cboli, Gräfin Fuentes, Marquis von Bofa, ein Maltheserritter, Herzog von Alba, Granden Graf von Lerma, Oberstep der Leibwache, Herzog von Feria, Ritter des Bließes, Herzog von Medina Sidonia, Admiral, nod Spanien. Don Raimond von Tagis, Oberpoftmeifter, Domingo, Beichtvater bes Rönigs. Der Großinquisitor des Rönigreichs. Der Prior eines Carthauserklosters. Ein Bage ber Rönigin. Don Ludwig Mercado, Leibargt ber Rönigin.

Mehrere Damen und Granden. Pagen. Officiere. Die Leibmache und verschiedene flumme Personen.

## Erfter Akt.

Der tonigliche Garten in Aranjuez.

Erster Auftritt.

Carlos. Domingo.

Domingo. Die schönen Tage in Aranjuez Sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit Berlassen es nicht heiterer. Wir sind Vergebens hier gewesen. Brochen Sie Dies räthselhafte Schweigen. Deffnen Sie Ihr Herz dem Baterherzen, Prinz. Zu theuer Kann der Monarch die Ruhe seines Sohns — Des einz'gen Sohns — zu theuer nie erkaufen. (Carlos sieht zur Erbe und schweigt.)

Wär' noch ein Bunsch zurücke, den der Himmel Dem liebsten seiner Söhne weigerte? Ich stand dabei, als in Toledos Mauern Der stolze Carl die Huldigung empfing, Als Fürsten sich zu seinem Handkuß drängten Und jetzt in einem — einem Niedersall Sechs Königreiche ihm zu Füßen lagen — Ich stand und sah das junge stolze Blut In seine Wangen steigen, seinen Busen Bon sürstlichen Entschlüssen wallen, sah Sein trunknes Aug durch die Versammlung sliegen, In Wonne brechen — Prinz, und dieses Auge Gestand: ich din gesättigt. (Carlos wendet sich weg.) Dieser stille

Und seterliche Kummer, Prinz, den wir Acht Monde schon in Ihren Blicken lesen, Das Käthsel dieses ganzen Hoss, die Angst Des Königreichs, hat Seiner Majestät Schon manche sorgenvolle Nacht gekostet, Schon manche Thräne Ihrer Mutter.

**Carlos** (dreht sich rasch um). Mutter?

— D Himmel, gib, daß ich es Dem vergesse,

Der sie zu meiner Mutter machte! Domingo. B

Pomingo. Prinz? Carlos (besinnt sich und fährt mit der Hand über die Stirne). Hochwürd'ger Herr — ich habe sehr viel Unglück Mit meinen Müttern. Meine erste Handlung, Als ich das Licht der Welt erblickte, war Ein Muttermord.

Rann dieser Borwurf Ihr Gewissen drücken? Earlos. Und meine neue Mutter — hat sie mir Nicht meines Baters Liebe schon gekostet? Mein Bater hat mich kaum geliebt. Mein ganzes Berdienst war noch, sein Einziger zu sein. Sie gab ihm eine Tochter — D, wer weiß, Was in der Zeiten Hintergrunde schlummert?

Vomingo. Sie spotten meiner, Prinz. Ganz Spanien Bergöttert seine Königin. Sie sollten Nur mit des Hasses Augen sie betrachten? Bei ihrem Anblick nur die Klugheit hören? Wie, Prinz? Die schönste Frau auf dieser Welt Und Königin — und ehmals Ihre Braut? Unmöglich, Prinz! Unglaublich! Nimmermehr! Wo Alles liebt, kann Carl allein nicht hassen; Shiller, Werke. I.

35

So seltsam widerspricht sich Carlos nicht.
Berwahren Sie sich, Prinz, daß sie es nie,
Wie sehr sie ihrem Sohn mißfällt, ersahre;
Die Nachricht würde schmerzen.
Carlos.
Skauben Sie?
Domingo. Wenn Eure Hoheit sich des letzteren
Turniers zu Saragossa noch entsinnen,
Wo unsern Herrn ein Lanzensplitter streiste —
Die Königin mit ihren Damen saß
Auf des Palastes mittlerer Tribune
Und sah dem Kampse zu. Auf einmal rief's:
"Der König blutet!" — Man rennt durch einander,
Ein dumpses Murmeln dringt bis zu dem Ohr

Der Königin. "Der Prinz?" ruft sie und will — Und will sich von dem obersten Geländer Herunter werfen. — "Nein, der König selbst!"

Gibt man zur Antwort — "So laßt Aerzte holen!" Erwiedert sie, indem sie Athem schöpfte.

(Nach einigem Stillschweigen.)

Sie stehen in Gebanken?

Carlos. Ich bewundre Des Königs lust'gen Beichtiger, der so Bewandert ist in witzigen Geschichten.

(Ernsthaft und finster.) Doch hab' ich immer sagen hören, daß Geberdenspäher und Geschichtenträger

Des Uebels mehr auf dieser Welt gethan,

Als Gift und Dolch in Mörders Hand nicht konnten.

Die Mühe, Herr, war zu ersparen. Wenn Sie Dank erwarten, gehen Sie zum König.

Domingo. Sie thun sehr wohl, mein Prinz, sich vorzusehn Mit Menschen — nur mit Unterscheidung. Stoßen Sie mit dem Heuchler nicht den Freund zurück.

Ich mein' es gut mit Ihnen.

Carlos. Lassen Sie

Das meinen Vater ja nicht merken. Sonst

Sind Sie um Ihren Purpur. Domingo (sutt). Wie?

Carlos. Nun ja.

Versprach er Ihnen nicht den ersten Purpur, Den Spanien vergeben würde?

Domingo. Prinz,

Sie spotten meiner.

Carlos. Das verhüte Gott, Daß ich des fürchterlichen Mannes spotte, Der meinen Bater selig sprechen und Berdammen kann!

Vomingo. Ich will mich nicht Bermessen, Prinz, in das ehrwürdige Geheimniß Ihres Kummers einzudringen. Nur bitt' ich Eure Hoheit, eingedenk Ju sein, daß dem beängstigten Gewissen Die Kirche eine Zuslucht aufgethan, Wozu Monarchen keinen Schlüssel haben, Wo selber Wissethaten unterm Siegel Des Sacramentes aufgehoben liegen — Sie wissen, was ich meine, Prinz. Ich habe Genug gesagt.

Carlos. Nein, das soll ferne von mir sein,

Daß ich den Siegelführer so versuchte!

Pomingo. Prinz, dieses Mißtraun — Sie verkennen Ihren Getreusten Diener.

Carlos (faßt ihn bei der Hand). Also geben Sie Mich lieber auf. Sie sind ein heil'ger Mann, Das weiß die Welt — doch, frei heraus — für mich Sind Sie bereits zu überhäuft. Ihr Weg, Hochwürd'ger Bater, ist der weiteste, Bis Sie auf Peters Stuhle niedersitzen. Viel Wissen möchte Sie beschweren. Melden Sie das dem König, der Sie hergesandt.

Domingo. Mich hergesandt? —

Carlos. So sagt' ich. D, zu gut, Ju gut weiß ich, daß ich an diesem Hof Berrathen bin — ich weiß, daß hundert Augen Gedungen sind, mich zu bewachen, weiß, Daß König Philipp seinen einz'gen Sohn An seiner Knechte schlechtesten verkaufte Und jede von mir aufgefangne Sylbe Dem Hinterbringer fürstlicher bezahlt, Als er noch keine gute That bezahlte. Ich weiß — D, still! Nichts mehr davon! Mein Herz Will überströmen, und ich habe schon Zu viel gesagt.

Vomingo. Der König ist gesonnen, Vor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt sich der Hof. Hab' ich Die Gnade, Prinz —

Carlos. Schon gut. Ich werde folgen. (Domingo geht ab. Rach einem Stillschweigen.)

Beweinenswerther Philipp, wie bein Sohn

Beweinenswerth! — Schon seh' ich beine Secle Vom gift'gen Schlangenbiß des Argwohns bluten; Dein unglücksel'ger Vorwit übereilt Die fürchterlichste der Entdeckungen, Und rasen wirst du, wenn du sie gemacht.

## Bweiter Auftritt.

#### Carlos. Marquis von Pofa.

Carlos. Wer kommt? — Was seh' ich? — O ihr guten Geister! Mein Roberich!

Marquis.

Mein Carlos!

Carlos.

Jft es möglich?

Jft's wahr? Ist's wirklich? Bist du's? — O, du bist's!

Jch drück' an meine Seele dich, ich fühle

Die deinige allmächtig an mir schlagen.

O, jetzt ist Alles wieder gut. In dieser

Umarmung heilt mein krankes Herz. Ich liege

Am Halse meines Roderich.

Marquis. Ihr krankes, Jhr krankes, Jhr krankes Herz? Und was ist wieder gut? Was ist's, das wieder gut zu werden brauchte? Sie hören, was mich stutzen macht.

Carlos.

Bringt dich so unverhofft aus Brüssel wieder?
Wem dank' ich diese Ueberraschung? wem?
Ich frage noch? Verzeih dem Freudetrunknen,
Erhabne Vorsicht, diese Lästerung!
Wem sonst als dir, Allgütigste? Du wußtest,
Daß Carlos ohne Engel war, du sandtest
Mir diesen, und ich frage noch?

Mein theurer Prinz, wenn ich dies stürmische Entzücken mit Bestürzung nur erwiedre.
So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn Erwartete. Ein unnatürlich Roth Entzündet sich auf Ihren blassen Wangen, Und Ihre Lippen zittern sieberhaft.
Was muß ich glauben, theurer Prinz? — Das ist Der löwenkühne Jüngling nicht, zu dem Ein unterdrücktes Heldenvolk mich sendet — Denn jetzt steh' ich als Roderich nicht hier, Nicht als des Knaben Carlos Spielgeselle — Ein Abgeordneter der ganzen Menscheit Umarm' ich Sie — es sind die slandrischen

Provinzen, die an Ihrem Halse weinen Und feierlich um Rettung Gie bestürmen. Gethan ist's um Ihr theures Land, wenn Aba, Des Fanatismus rauher Henkersknecht, Bor Brüffel rückt mit spanischen Gesetzen. Auf Kaiser Carls glorwürd'gem Enkel ruht Die lette Hoffnung dieser edeln Lande. Sie stürzt dahin, wenn sein erhabnes Herz Bergessen hat, für Menschlichkeit zu schlagen. Carlos. Sie flürzt dahin. Weh mir! Was muß ich hören! Marquis. Carlos. Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind. Auch mir hat einst von einem Carl geträumt, Dem's feurig durch die Wangen lief, wenn man Bon Freiheit sprach — doch der ist lang begraben. Den du hier siehst, das ist der Carl nicht mehr, Der in Alcala von dir Abschied nahm, Der sich vermaß in süßer Trunkenheit, Der Schöpfer eines neuen goldnen Alters In Spanien zu werden — O, ber Einfall War kindisch, aber göttlich schön! Borbei Sind diese Träume. Träume, Bring? — So wären Marquis. Es Träume nur gewesen? Lag mich weinen, Carlos. An beinem Bergen heiße Thränen weinen, Du einz'ger Freund. Ich habe Niemand — Niemand — Auf dieser großen, weiten Erde Riemand. So weit das Scepter meines Baters reicht, So weit die Schiffsahrt unsre Flaggen sendet, Ift teine Stelle — teine — teine, wo Ich meiner Thränen mich entlasten darf, Als diese. O, bei Allem, Roderich, Was du und ich bereinst im himmel hoffen, Berjage mich von dieser Stelle nicht. Marquis (neigt sich über ihn in sprachloser Rührung). Carlos. Berede dich, ich war' ein Waisenkind, Das du am Thron mitleidig aufgelesen. Ich weiß ja nicht, was Bater heißt — ich bin Ein Königssohn — O, wenn es eintrifft, was Mein Herz mir sagt, wenn du aus Millionen Herausgefunden bist, mich zu verstehn, Wenn's wahr ist, daß die schaffende Ratur Den Roderich im Carlos wiederholte Und unsrer Seelen zartes Saitenspiel

Am Morgen unsers Lebens gleich bezog, Wenn eine Thräne, die mir Lindrung gibt, Dir theurer ist als meines Baters Gnade— Marquis. O theurer als die ganze Welt. Carlos.

Bin ich gefallen — bin so arm geworden, Daß ich an unsre frühen Kinderjahre Dich mahnen muß — daß ich bich bitten muß, Die lang vergegnen Schulden abzutragen, Die du noch im Matrosenkleide machtest -Als du und ich, zween Knaben wilder Art, So brüderlich zusammen aufgewachsen, Rein Schmerz mich brudte, als von beinem Geiste So sehr verdunkelt mich zu sehn - ich endlich Mich kühn entschloß, dich grenzenloß zu lieben, Weil mich der Muth verließ, dir gleich zu sein. Da fing ich an, mit tausend Zärtlichkeiten Und treuer Bruderliebe dich zu quälen; Du, stolzes Herz, gabst sie mir kalt zurück. Oft stand ich da, und — doch das sahst du niel Und heiße, schwere Thränentropfen hingen In meinem Aug, wenn du, mich überhüpfend, Geringre Kinder in die Arme drücktest. Warum nur diese? rief ich trauernd aus: Bin ich dir nicht auch herzlich gut? — Du aber, Du knietest kalt und ernsthaft vor mir nieder: Das, sagtest du, gebührt dem Königssohn.

Marquis. O stille, Prinz, von diesen kindischen Geschichten, die mich jetzt noch schamroth machen. Carlos. Ich hatt' es nicht um dich verdient. Verschmähen, Zerreißen konntest du mein Herz, doch nie Von dir entfernen. Dreimal wiesest du

Den Fürsten von dir, dreimal kam er wieder Als Bittender, um Liebe dich zu stehn Und dir gewaltsam Liebe aufzudringen. Ein Zusall that, was Carlos nie gekonnt. Einmal geschah's bei unsern Spielen, daß Der Königin von Böhmen, meiner Tante, Dein Federball ins Auge slog. Sie glaubte, Daß es mit Vorbedacht geschehn, und klagt' es Dem Könige mit thränendem Gesicht.

Die ganze Jugend des Palastes muß Erscheinen, ihm den Schuldigen zu nennen. Der König schwört, die hinterlist'ge That,

Und wär' es auch an seinem eignen Kinde,

Anfs schrecklichste zu ahnden. — Damals sah ich Dich zitternd in der Ferne stehn, und jetzt, Jetzt trat ich vor und warf mich zu den Füßen Des Königs. Ich, ich that es, rief ich aus: An deinem Sohn erfülle deine Rache. Marquis. Ach, woran mahnen Sie mich, Prinz! Carlos.

Im Angesicht des ganzen Hosgesindes, Das mitleidsvoll im Kreise stand, ward sie Auf Stlavenart an deinem Carl vollzogen. Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz Schlug meine Zähne knirschend an einander; Ich weinte nicht. Mein königliches Blut Floß schändlich unter unbarmherz'gen Streichen; Ich sah auf dich und weinte nicht — Du kamst; Laut weinend sankst du mir zu Füßen. Ja, Ja, riesst du aus, mein Stolz ist überwunden. Ich will bezahlen, wenn du König bist.

Ich will es, Carl. Das kindische Gelübde Erneur' ich jetzt als Mann. Ich will bezahlen. Auch meine Stunde schlägt vielleicht.

Tett, jett — D, zögre nicht — jett hat sie ja geschlagen. Die Zeit ist da, wo du es lösen kannst. Ich brauche Liebe. — Ein entsetzliches Geheimniß brennt auf meiner Brust. Es soll, Es soll heraus. In deinen blassen Mienen Will ich das Urtheil meines Todes lesen. Hör' an — erstarre — doch erwiedre nichts — Ich liebe meine Mutter.

Marquis.

O mein Gott!

Carlos. Nein! Diese Schonung will ich nicht. Sprich's aus, Sprich, daß auf diesem großen Kund der Erde Kein Elend an das meine grenze — sprich — Was du mir sagen kannst, errath' ich schon.

Der Sohn liebt seine Mutter. Weltgebräuche, Die Ordnung der Natur und Roms Gesetze Berdammen diese Leidenschaft. Mein Anspruch Stößt sürchterlich auf meines Vaters Rechte.

Ich sühl's, und dennoch lieb' ich. Dieser Weg Führt nur zum Wahnstnn oder Blutgerüste.

Ich liebe ohne Hossnung — lasterhaft — Mit Todesangst und mit Gesahr des Lebens — Das seh' ich ja, und dennoch lieb' ich.

Marquis. Beiß Die Königin um biese Neigung?

Konnt' ich · Carlos. Mich ihr entbeden? Sie ist Philipps Frau Und Königin, und das ist span'scher Boden. Von meines Vaters Eifersucht bewacht. Bon Etikette ringsum eingeschlossen. Wie konnt' ich ohne Zeugen mich ihr nahn? Acht höllenbange Monde find es schon, Daß von der hohen Schule mich der König Aurlicherief, daß ich sie täglich anzuschaun Berurtheilt bin und, wie das Grab, zu schweigen. Acht höllenbange Monde, Roderich, Daß bieses Feu'r in meinem Busen wuthet, Daß tausendmal sich das entsetzliche Geständniß schon auf meinen Lippen meldet, Doch schen und feig zurud zum Herzen friecht. O Roberich — nur wen'ge Augenblicke Allein mit ihr -

Marquis. Ach! Und Ihr Bater, Prinz — Carlos. Unglücklicher! Warum an den mich mahnen? Sprich mir von allen Schrecken des Gewissens, Von meinem Bater sprich mir nicht.

Marquis. Sie haffen Ihren Vater!

Carlos. Nein! Ach, nein! Ich haffe meinen Bater nicht — Doch Schauer Und Miffethäters-Bangigkeit ergreifen Bei diesem fürchterlichen Namen mich. Rann ich bafür, wenn eine knechtische Erziehung schon in meinem jungen Herzen Der Liebe zarten Keim zertrat? Sechs Jahre Hatt' ich gelebt, als mir zum ersten Mal Der Kürchterliche, der, wie sie mir sagten, Mein Bater war, vor Augen kam. Es war An einem Morgen, wo er stehnden Jußes Vier Bluturtheile unterschrieb. Nach diesem Sah ich ihn nur, wenn mir für ein Vergehn Bestrafung angekündigt ward. — O Gott! Hier fühl' ich, daß ich bitter werde — Weg — Weg, weg von dieser Stelle!

Marquis. Nein, Sie sollen, Jett sollen Sie sich öffnen, Prinz. In Worten Erleichtert sich der schwer beladne Busen.

Carlos. Oft hab' ich mit mir selbst gerungen, oft Um Mitternacht, wenn meine Wachen schliefen, Mit heißen Thrämengüssen vor das Bild Der hochgebenedeiten mich geworfen, Sie um ein kindlich Herz gefleht — boch ohne Erhörung stand ich auf. Ach, Roberich! Enthülle du dies wunderbare Räthsel Der Borsicht mir — Warum von tausend Bätern Just eben diesen Bater mir? Und ihm Just diesen Sohn von tausend bessern Söhnen? 3mei unverträglichere Begentheile Kand die Natur in ihrem Umfreis nicht. Wie mochte sie die beiden letzten Enden Des menschlichen Geschlechtes — mich und ihn — Durch ein so heilig Band zusammen zwingen? Furchtbares Loos! Warum mußt' es geschehn? Warum zwei Menschen, die sich ewig meiben, In einem Wunsche schrecklich sich begegnen? Hier, Roberich, siehst du zwei feindliche Bestirne, die im ganzen Lauf ber Zeiten Ein einzig Mal in scheitelrechter Bahn Zerschmetternd sich berühren, dann auf immer Und ewig aus einander fliehn.

Marquis. Wir ahnet

Ein unglückvoller Augenblick.

Wie Furien des Abgrunds folgen mir Die schauerlichsten Träume. Zweiselnd ringt Mein guter Geist mit gräßlichen Entwürfen; Durch labyrinthische Sophismen kriecht Mein unglücksel'ger Scharssinn, bis er endlich Bor eines Abgrunds gähem Rande stutt — O Roderich, wenn ich den Bater je In ihm verlernte — Roderich — ich sehe, Dein todtenblasser Blick hat mich verstanden — Wenn ich den Bater je in ihm verlernte, Was würde mir der König sein?

Marquis (nach einigem Stillschweigen). Darf ich An meinen Carlos eine Bitte wagen? Was Sie auch Willens sind zu thun, versprechen Sie Richts ohne Jhren Freund zu unternehmen. Bersprechen Sie mir dieses?

Was deine Liebe mir gebeut. Ich werfe Mich ganz in deine Arme.

Marquis. Wie man sagt, Will der Monarch zur Stadt zurückekehren.

Die Reit ist kurz. . Wenn Sie die Königin Weheim zu sprechen wünschen, kann es nirgends Als in Aranjuez geschehn. Die Stille Des Orts — des Landes ungezwungne Sitte Begünstigen — Carlos. Das war auch meine Hoffnung. Doch, ach, sie war vergebens! Marquis. Nicht so ganz. Ich gehe, mich sogleich ihr vorzustellen. Rft sie in Spanien Dieselbe noch, Die sie vordem an heinrichs hof gewesen, So find' ich Offenherzigkeit. Kann ich In ihren Blicken Carlos' Hoffnung lefen, Find' ich zu dieser Unterredung sie Gestimmt — sind ihre Damen zu entfernen — Carlos. Die meisten sind mir zugethan. — Besonders Die Mondecar hab' ich durch ihren Sohn, Der mir als Page dient, gewonnen.

Marquis. Desto besser.

So sind Sie in der Nähe, Prinz, sogleich Auf mein gegebnes Zeichen zu erscheinen. Carlos. Das will ich — will ich — also eile nur. Marquis. Ich will nun keinen Augenblick verlieren.

Dort also, Prinz, auf Wiedersehn!

(Beide geben ab ju verschiedenen Seiten.)

Die Hofhaltung ber Konigin in Aranjuez.

Eine einfache ländliche Gegend, von einer Allee durchschnitten, vom Landhause der Königin begrenzt.

### Britter Auftritt.

Die Rönigin. Die Herzogin von Olivarez. Die Prinzessin von Eboli und die Marquisin von Mondecar, welche die Allee herauftommen.

Königin (zur Marqusin). Sie will ich um mich haben, Mondecar. Die muntern Augen der Prinzessin quälen Mich schon den ganzen Morgen. Sehen Sie, Kaum weiß sie ihre Freude zu verbergen, Weil sie vom Lande Abschied nimmt.

Nicht leugnen, meine Königin, daß ich Madrid mit großen Freuden wieder sehe. Mondecar. Und Ihre Majestät nicht auch? Sie sollten So ungern von Aranjuez sich trennen?

Königin. Bon — dieser schönen Gegend wenigstens.

Hier bin ich wie in meiner Welt. Dies Plätzchen Hab' ich mir längst zum Liebling auserlesen. Hier grüßt mich meine ländliche Natur, Die Busenfreundin meiner jungen Jahre. Hier sich meine Kinderspiele wieder, Und meines Frankreichs Lüste wehen hier. Berargen Sie mir's nicht. Uns alle zieht Das Herz zum Vaterland.

Eboli. Wie einsam aber, Wie todt und traurig ist es hier! Man glaubt Sich in sa Trappe.

Königin. Das Gegentheil vielmehr. Todt find' ich es nur in Madrid. — Doch, was Spricht unsre Herzogin dazu?

Olivarez. Ich bin Der Meinung, Ihre Majestät, daß es So Sitte war, den einen Monat hier, Den andern in dem Pardo auszuhalten, Den Winter in der Residenz, so lange Es Könige in Spanien gegeben.

Königin. Ja, Herzogin, das wissen Sie: mit Ihnen Hab' ich auf immer mich des Streits begeben. Mondecar. Und wie lebendig es mit Nächstem in Madrid sein wird! Zu einem Stiergesechte Wird schon die Plaza Mayor zugerichtet, Und ein Auto da Fe hat man uns auch

Versprochen — Königin. Uns versprochen! Hör' ich das Von meiner sanften Mondecar?

Mondecar. Warum nicht? Es sind ja Ketzer, die man brennen sieht. Königin. Ich hoffe, meine Eboli denkt anders. Eboli. Ich? Ihre Majestät, ich bitte sehr, Für keine schlechtre Christin mich zu halten, Als die Marquisin Mondecar.

Königin.

Bergesse, wo ich bin. — Zu etwas Anderm. —
Vom Lande, glaub' ich, sprachen wir. Der Monat
Ist, däucht mir, auch erstaunlich schnell vorüber.
Ich habe mir der Freude viel, sehr viel
Von diesem Ausenthalt versprochen, und
Ich habe nicht gefunden, was ich hoffte.
Seht es mit jeder Hoffnung so? Ich kann
Den Wunsch nicht sinden, der mir sehlgeschlagen.
Olivarez. Prinzessin Eboli, Sie haben uns

े विकास करता के किया के किया की किया क किया की किया क

Noch nicht gesagt, ob Gomez hoffen darf? Ob wir Sie bald als seine Braut begrüßen? Königin. Ja! Gut, daß Sie mich mahnen, Herzogin. (Zur Prinzessen.) Man bittet mich, bei Ihnen fürzusprechen. Wie aber kann ich das? Der Mann, den ich Mit meiner Cboli belohne, muß Ein würd'ger Mann sein. Ihre Majestät. Das ift er, ein sehr würdiger Mann, ein Mann, Den unser gnädigster Monarch bekanntlich Mit ihrer königlichen Gunst beehren. Königin. Das wird den Mann sehr glücklich machen — Doch Wir wollen wissen, ob er lieben kann Und Liebe kann verdienen. — Eboli, Das frag' ich Sie. Eboli (fteht ftumm und verwirrt, die Augen jur Erde geschlagen, endlich fällt fie ber Königin ju Füßen). Großmüth'ge Königin, Erbarmen Sie sich meiner. Lassen Sie — Um Gottes willen, lassen Sie mich nicht — Nicht aufgeopfert werden. Aufgeopfert? Königin. Jd brauche nichts mehr. Stehn Sie auf. Es ist Ein hartes Schicksal, aufgeopfert werden. Ich glaube Ihnen. Stehn Sie auf. — Ist es Schon lang, daß Sie den Grafen ausgeschlagen? Eboli (aufstehend). O, viele Monate. Prinz Carlos war Noch auf der hohen Schule. Königin (stutt und fieht fie mit forschenden Augen an). Haben Sie Sich auch geprüft, aus welchen Gründen? Choli (mit einiger Beftigkeit). Miemal& Kann es geschehen, meine Königin, Aus tausend Gründen niemals. Rönigin (fehr ernfthaft). Mehr als einer ist Ru viel. Sie können ihn nicht schätzen — Das Ist mir genug. Nichts mehr bavon. (Zu den andern Damen.) Ju habe Ja die Infanten heut noch nicht gesehen. Marquifin, bringen Sie ste mir. Olivarez (fleht auf die Uhr). Noch nicht die Stunde, Ihre Majestät. Königin. Noch nicht die Stunde, wo ich Mutter sein darf? Das ist doch schlimm. Bergessen Sie es ja nicht,

Mich zu erinnern, wenn sie kommt.

(Ein Page tritt auf und spricht leise mit ber Oberhofmeisterin, welche fich barauf jur Rönigin wendet.)

Olivarez.

Der Marquis

Bon Posa, Ihre Majestät —

Konigin.

Von Posa?

Olivarez. Er kommt aus Frankreich und den Niederlanden Und wünscht die Gnade zu erhalten, Briefe Bon der Regentin Mutter übergeben Ru dürfen.

Ronigin.

Und das ist erlaubt?

Olivarez (bebenklich). In meiner Borschrift Ist des besondern Falles nicht gedacht, Wenn ein castilian'scher Grande Briefe Von einem fremden Hof der Königin

Bon Spanien in ihrem Gartenwälbchen

Bu überreichen tommt.

Rönigin.

So will ich benn

Auf meine eigene Gefahr es wagen.

Olivarez. Doch mir vergonne Ihro Majestät,

Mich so lang zu entfernen. -

Monigin.

Halten Sie

Das, wie Sie wollen, Herzogin.

(Die Oberhofmeisterin geht ab, und die Königin gibt dem Pagen einen Wink, welcher sogleich hinausgeht.)

## Vierter Auftritt.

Rönigin. Prinzessin von Eboli. Marquisin von Mondecar und Marquis von Bosa.

Königin.

Ich heiße Sie

Willtommen, Chevalier, auf span'schem Boden.

Marquis. Den ich noch nie mit so gerechtem Stolze

Mein Baterland genannt, als jetzt. —

Ronigin (ju ben beiben Damen).

Der Marquis

Bon Posa, ber im Ritterspiel zu Rheims

Mit meinem Bater eine Lanze brach

Und meine Farbe dreimal siegen machte -

Der Erfte seiner Nation, ber mich

Den Ruhm empfinden lehrte, Königin

Der Spanier zu sein. (Zum Marquis sich wendend.) Als wir im Louvre

Zum letten Mal uns sahen, Chevalier,

Da träumt' es Ihnen wohl noch nicht, daß Sie

Mein Gast sein wurden in Castilien.

Marquis. Nein, große Königin — benn damals träumte Mir nicht, daß Frankreich noch das Einzige

An diesem Hofe.

```
An uns verlieren würde, was wir ihm
  Beneidet hatten.
Königin.
                  Stolzer Spanier!
  Das Einzige? — Und bas zu einer Tochter
  Bom Hause Balois?
                       Jetzt darf ich es
Marquis.
  Ja sagen, Ihre Majestät — denn jett
  Sind Sie ja unser.
                      Ihre Reise, hör' ich,
Konigin.
  Hat auch durch Frankreich Sie geführt. — Was bringen
  Sie mir von meiner hochverehrten Mutter
  Und meinen vielgeliebten Brüdern?
Marquis (überreicht ihr die Briefe).
  Die Königin Mutter fand ich frant, geschieden
  Bon jeder andern Frende dieser Welt,
  Als ihre königliche Tochter glücklich
  Zu wissen auf dem span'schen Thron.
Königin.
  Es nicht sein bei dem theuern Angedenken
  So zärtlicher Berwandten? bei der süßen =
  Erinnrung an — Sie haben viele Sofe
  Besucht auf Ihren Reisen, Chevalier,
  Und viele Länder, vieler Menschen Sitte
  Besehn — und jett, sagt man, find Sie gesonnen,
  In Ihrem Baterland sich selbst zu leben?
  Ein größrer Fürst in Ihren stillen Mauern,
  Als König Philipp auf dem Thron — ein Freier!
  Ein Philosoph! — Ich zweifle sehr, ob Sie
  Sich werden können in Madrid gefallen.
  Man ist sehr — ruhig in Madrid.
Marquis.
  Ist mehr, als sich das ganze übrige
  Europa zu erfreuen hat.
                          So hör' ich.
Königin.
  Ich habe alle Händel dieser Erde
  Bis fast auf die Erinnerung verlernt.
                     (Bur Pringeffin von Cboli.)
  Mir däucht, Prinzessin Choli, ich sebe
  Dort eine Hyacinthe blühen — Wollen
  Sie mir sie bringen?
 (Die Pringeffin geht nach dem Plate. Die Königin etwas leifer jum Marquis.)
                        Chevalier, ich müßte
 Mich sehr betrügen, oder Ihre Ankunft
  Sat einen frohen Menschen mehr gemacht
```

Marquis. Einen Traurigen Hab' ich gefunden — den auf dieser Welt Nur etwas fröhlich —

(Die Pringeffin tommt mit der Blume gurud.)

Eboli.

Da der Chevalier

So viele Länder hat gesehen, wird Er ohne Zweifel viel Merkwürdiges Uns zu erzählen wissen.

Marquis. Allerdings. Und Abenteuer suchen, ist bekanntlich Der Ritter Pflicht — die heiligste von allen,

Die Damen zu beschützen.

Mondecar. Gegen Riesen!

Betzt gibt es keine Riesen mehr.

Marquis. Gewalt Ik für den Schwachen jederzeit ein Riese. Königin. Der Chevalier hat Recht. Es gibt noch Riesen,

Doch keine Ritter gibt es mehr. Marquis. Noch jüngst,

Auf meinem Rückbeg von Neapel, war Ich Zenge einer rührenden Geschichte, Die mir der Freundschaft heiliges Legat Zu meiner eigenen gemacht. — Wenn ich Nicht fürchten müßte, Ihre Majestät Durch die Erzählung zu ermüden —

Mönigin. Bleibt Mir eine Wahl? Die Neugier der Prinzessin Läßt sich nichts unterschlagen. Nur zur Sache. Auch ich bin eine Freundin von Geschichten.

Marquis. Zwei edle Häuser in Mirandola, Der Gifersucht, der langen Feindschaft mude, Die von den Ghibellinen und den Guelfen Jahrhunderte schon fortgeerbt, beschlossen, Durch der Bermandtschaft zarte Bande sich In einem ew'gen Frieden zu vereinen. Des mächtigen Pietro Schwestersohn, Fernando, und die göttliche Mathilde, Colonnas Tochter, waren ausersehn, Dies schöne Band der Einigkeit zu knüpfen. Nie hat zwei schönre Herzen die Natur Gebildet für einander — nie die Welt, Nie eine Wahl so glücklich noch gepriesen. Roch hatte seine liebenswürd'ge Braut Fernando nur im Bildniß angebetet — Wie zitterte Fernando, wahr zu sinden,

Was seine feurigsten Erwartungen Dem Bilde nicht zu glauben sich getrauten! In Padua, wo seine Studien Ihn sesselten, erwartete Fernando Des frohen Augenblicks nur, der ihm Bergönnen sollte, zu Mathildens Füßen Der Liebe erste Huldigung zu stammeln.

(Die Königin wird aufmerksamer. Der Marquis fährt nach einem kurzen Stillsschweigen fort, die Erzählung, soweit es die Gegenwart der Königin erlaubt, mehr an die Prinzessin von Eboli gerichtet.)

Indessen macht der Gattin Tod die Hand Pietros frei — Mit jugendlicher Gluth Berschlingt der Greis die Stimmen des Gerüchtes, Das in dem Ruhm Mathildens sich ergoß. Er kommt! Er sieht! — Er liebt! Die neue Regung Erstickt die leisre Stimme der Natur, Der Oheim wirdt um seines Nessen Braut Und heiligt seinen Kaub vor dem Altare. Königin. Und was beschließt Fernando? Marquis.

Auf der Liebe Flügeln, Ses süchterlichen Wechsels unbewußt, Eilt nach Mirandola der Trunkene.

Eilt nach Mirandola der Trunkene.
Mit Sternenschein erreicht sein schnelles Koß Die Thore — ein bacchantisches Getön Von Reigen und von Pauken donnert ihm Aus dem erleuchteten Palast entgegen.
Er bebt die Stufen scheu hinauf und sieht Sich unerkannt im lauten Hochzeitsaale, Wo in der Gäste taumelndem Gelag Pietro saß — ein Engel ihm zur Seite, Ein Engel, den Fernando kennt, der ihm In Träumen selbst so glänzend nie erschienen. Ein einziger Blick zeigt ihm, was er besessen, Zeigt ihm, was er desessen.

Eboli. Unglücklicher Fernando! Königin. Die

inigin. Die Geschichte Jit doch zu Ende, Chevalier? — Sie muß

Bu Ende fein.

Marquis. Noch nicht ganz.

Königin. Sagten Sie Uns nicht, Fernando sei Ihr Freund gewesen? Marquis. Ich habe keinen theurern. Eboli. Fahren Sie

Doch fort in der Geschichte, Chevalier.

Marquis. Sie wird sehr traurig — und das Angedenken

Erneuert meinen Schmerz. Erlassen Sie Mir den Beschluß —

(Ein allgemeines Stillschweigen.)

Konigin (wendet fich gur Pringeffin von Cboli).

Nun wird mir endlich boch

Bergönnt sein, meine Tochter zu umarmen? — Prinzessin, bringen Sie sie mir.

(Diese entfernt sich. Der Marquis winkt einem Pagen, der sich im Hintergrunde zeigt und sogleich verschwindet. Die Königin erbricht die Briefe, die der Marquis ihr gegeben, und scheint überrascht zu werden. In dieser Zeit spricht der Marsquis geheim und sehr angelegentlich mit der Marquisin von Mondecar. — Die Königin hat die Briefe gelesen und wendet sich mit einem ausforschenden Blide zum Marquis.)

Sie haben

Uns von Mathisden nichts gesagt? Vielleicht Weiß sie es nicht, wie viel Fernando leidet?

Marquis. Mathildens Herz hat Niemand noch ergründet — Doch große Seelen bulben still.

Königin. Sie sehn sich um? Wen suchen Ihre Augen? Marquis. Ich bente nach, wie glücklich ein Gewisser,

Den ich nicht nennen darf, an meinem Platze

Sein müßte.

Königin. Wessen Schuld ist es, daß er

Es nicht ist?

Marquis (lebhaft einfallend).

Wie? Darf ich mich unterstehen,

Dies zu erklären, wie ich will? — Er würde

Vergebung sinden, wenn er jetzt erschiene? Königin (erschrocken). Jetzt, Marquis, jetzt? Was meinen Sie damit? Marquis. Er dürfte hoffen — dürft' er?

Königin (mit wachsender Berwirrung). Sie erschrecken mich,

Marquis — er wird doch nicht — Marquis.

Hier ift er schon.

# Fünfter Auftritt.

#### Die Rönigin. Carlos.

(Marquis von Posa und die Marquisin von Mondecar treten nach dem Hintergrunde jurud.)

Carlos (vor ber Rönigin niedergeworfen).

So ist er endlich ba, ber Augenblick,

Und Carl darf diese theure Hand berühren! -

Königin. Was für ein Schritt — welch eine strafbare, Tollkühne Ueberraschung! Stehn Sie auf!

Wir sind entbeckt. Mein hof ift in ber Nähe.

Carlos. Ich steh' nicht auf — hier will ich ewig knien, Shiller, Werke. 1. Königin.

Rasender!

Zu welcher Kühnheit führt Sie meine Gnade?
Wie? Wissen Sie, daß es die Königin,

Daß es die Mutter ist, an die sich diese
Verwegne Sprache richtet? Wissen Sie,

Daß ich — ich selbst von diesem Ueberfalle

Dem Könige —

Carlos. Und daß ich sterben muß! Man reiße mich von hier aufs Blutgerüste! Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, Wird nicht zu theuer mit dem Tod gebüßt.

Königin. Und Ihre Königin?

Tarlos (steht auf).

Bott, Gott! ich gehe Ich will Sie ja verlassen — Muß ich nicht, Wenn Sie es also fordern? Mutter, Mutter, Wie schrecklich spielen Sie mit mir! Ein Wink, Ein halber Blick, ein Laut aus Ihrem Munde Gebietet mir, zu sein und zu vergehen.

Was wollen Sie, daß noch geschen soll?

Was unter dieser Sonne kann es geben,
Das ich nicht hinzuopfern eilen will,
Wenn Sie es wünschen?

Königin.

Fliehen Sie.

Carlos.

O Gott!

Königin. Das Einz'ge, Carl, warum ich Sie mit Thränen Beschwöre — sliehen Sie! — eh meine Damen — Eh meine Kerkermeister Sie und mich Beisammen sinden und die große Zeitung Vor Ihres Baters Ohren bringen —

Wein Schickal — es sei Leben oder Tod. Wie? Hab' ich darum meine Hoffnungen Auf diesen einz'gen Augenblick verwiesen, Der Sie mir endlich ohne Zeugen schenkt, Daß falsche Schrecken mich am Ziele täuschten? Nein, Königin! Die Welt kann hundertmal, Kann tausendmal um ihre Pole treiben, Eh diese Gunst der Zusall wiederholt.

Königin. Auch soll er das in Ewigkeit nicht wieder. Unglücklicher! was wollen Sie von mir?

Carlos. D Königin, daß ich gerungen habe, Gerungen, wie kein Sterblicher noch rang,

Ift Gott mein Zeuge — Königin, umsonst! hin ist mein Helbenmuth. Ich unterliege. Königin. Nichts mehr davon — um meiner Ruhe willen -Sie waren mein — im Angesicht der Welt Mir zugesprochen von zwei großen Thronen, Mir zuerkannt von himmel und Natur, Und Philipp, Philipp hat mir Sie geraubt — Königin. Er ist Ihr Bater. Carlos. Ihr Gemahl. Der Ihnen Königin. Das größte Reich ber Welt zum Erbe gibt. Carlos. Und Sie zur Mutter, Königin. Großer Gott! Sie rasen -Carlos. Und weiß er auch, wie reich er ist? Hat er Ein fühlend Herz, das Ihrige zu schätzen? Ich will nicht klagen, nein, ich will vergessen, Wie unaussprechlich glücklich ich mit ihr Geworden wäre — wenn nur er es ist. Er ist es nicht — Das, das ist Höllenqual! Er ist es nicht und wird es niemals werden. Du nahmst mir meinen himmel nur, um ihn In König Philipps Armen zu vertilgen. Königin. Abscheulicher Gedanke! Carlos. D, ich weiß, Wer dieser Che Stifter war — ich weiß, Wie Philipp lieben kann, und wie er freite. Wer find Sie benn in diesem Reich? Lag hören. Regentin etwa? Nimmermehr! Wie könnten, Wo Sie Regentin sind, die Alba würgen? Wie könnte Flandern für den Glauben bluten? Wie, oder sind Sie Philipps Frau? Unmöglich! Ich kann's nicht glauben. Eine Frau besitzt Des Mannes Herz, und wem gehört das seine? Und bittet er nicht jede Zärtlichkeit, Die ihm vielleicht in Fiebergluth entwischte, Dem Scepter ab und seinen grauen haaren? Königin. Wer sagte Ihnen, daß an Philipps Seite Mein Loos beweinenswürdig sei? Carlos. Mein Herz. Das seurig fühlt, wie es an meiner Seite Beneidenswürdig wäre. Eitler Mann! Konigin. Wenn mein Herz nun das Gegentheil mir sagte? Wenn Philipps ehrerbiet'ge Zärtlichkeit Und seiner Liebe stumme Mienensprache

Weit inniger, als seines stolzen Sohns Berwegene Beredsamkeit, mich rührten? Wenn eines Greisen überlegte Achtung -Das ist was andres — Dann — ja, bann — Bergebung. Das wußt' ich nicht, daß Sie ben König lieben. Ihn ehren ist mein Wunsch und mein Bergnügen. Sie haben nie geliebt? Carlos. Königin. Seltsame Frage! Sie haben nie geliebt? Carlos. — Ich liebe nicht mehr. Königin. Carlos. Weil es Ihr Herz, weil es Ihr Eid verbietet? Königin. Berlassen Sie mich, Prinz, und kommen Sie Bu keiner solchen Unterredung wieder. Carlos. Weil es Ihr Eid, weil es Ihr Herz verbietet? Königin. Beil meine Pflicht — Unglücklicher, wozu Die traurige Zergliederung des Schicksals, Dem Sie und ich gehorchen müffen? Carlos. Müssen? Gehorchen müssen? Wie? Was wollen Sie Mit diesem seierlichen Ton? Carlos. So viel. Daß Carlos nicht gesonnen ist, zu müssen, Wo er zu wollen hat; daß Carlos nicht Besonnen ift, ber Unglückseligste In diesem Reich zu bleiben, wenn es ihm Nichts als den Umsturz der Gesetze kostet, Der Glücklichste zu sein. Bersteh' ich Sie? Königin. Sie hoffen noch? Sie wagen es, zu hoffen, Wo Alles, Alles schon verloren ift? Carlos. Ich gebe nichts verloren, als die Todten. Königin. Auf mich, auf Ihre Mutter, hoffen Sie? (Sie fleht ihn lange und durchdringend an — dann mit Würde und Ernft:) Warum nicht? O, der neu erwählte König Kann mehr als das — fann die Verordnungen Des abgeschiednen durch das Feu'r vertilgen, Rann seine Bilder fturzen, tann sogar — Wer hindert ihn? — die Mumie des todten Aus ihrer Ruhe zu Escurial Hervor ans Licht ber Sonne reißen, seinen Entweihten Staub in die vier Winde streun Und dann zuletzt, um würdig zu vollenden —

Carlos. Um Gottes willen, reden Sie nicht aus.

Königin. Zuletzt noch mit der Mutter sich vermählen. Carlos. Berfluchter Sohn!

(Er steht einen Augenblick starr und sprachlos.) Ja, es ist aus. Jetzt ist

Es aus — Ich fühle klar und helle, was Mir ewig, ewig dunkel bleiben sollte.

Sie sind für mich dahin — dahin — dahin — Auf immerdar! — Jetzt ist der Wurf gefallen.

Sie sind für mich verloren — D, in diesem Gefühl liegt Hölle — Hölle liegt im andern,

Sie zu besitzen. — Weh'! ich fass' es nicht,

Und meine Nerven fangen an zu reißen.

Königin. Beklagenswerther, theurer Carl! Ich fühle — Sanz fühl' ich sie, die namenlose Pein, Die jetzt in Ihrem Busen tobt. Unendlich, Wie Ihre Liebe, ist Ihr Schmerz. Unendlich, Wie er, ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen.

Erringen Sie ihn, junger Held. Der Preis Ift dieses hohen, starten Kämpfers werth,

Des Jünglings werth, durch dessen Herz die Tugend

Co vieler königlichen Ahnen rollt.

Ermannen Sie sich, edler Pring. — Der Enkel

Des großen Carls fängt frisch zu ringen an, Wo andrer Menschen Kinder muthlos enden.

Carlos. Zu spät! O Gott, es ist zu spät! Königin. Ein Man

königin.

Bu sein? O Carl! wie groß wird unsre Tugend,

Wenn unser Herz bei ihrer Uebung bricht!

Hoch stellte Sie die Vorsicht — höher, Prinz,

Als Millionen Ihrer andern Brüder. Parteilich gab sie ihrem Liebling, was

Sie andern nahm, und Millionen fragen:

Berdiente Der im Mutterleibe schon,

Mehr als wir andern Sterblichen zu gelten?

Auf, retten Sie des Himmels Billigkeit!

Berdienen Sie, der Welt voran zu gehn,

Und opfern Sie, was Reiner opferte!

Carlos. Das kann ich auch. — Sie zu erkämpfen, hab'

Ich Riesenkraft; Sie zu verlieren, keine.

Königin. Gestehen Sie es, Carlos — Trot ist es Und Bitterkeit und Stolz, was Ihre Wünsche So wüthend nach der Mutter zieht. Die Liebe, Das Herz, das Sie verschwenderisch mir opfern, Gehört den Reichen an, die Sie dereinst Regieren sollen. Sehen Sie, Sie prassen Von Ihres Mündels anvertrautem Gut. Die Liebe ist Ihr großes Amt. Bis jetzt Verirrte sie zur Mutter. — Bringen Sie, O, bringen Sie sie Ihren künft'gen Reichen Und fühlen Sie, statt Dolchen des Gewissens, Die Wollust, Gott zu sein. Elisabeth War Ihre erste Liebe; Ihre zweite Sei Spanien. Wie gerne, guter Carl, Will ich der besseren Geliebten weichen!

Larlos (wirft sich, von Empfindung überwältigt, zu ihren

Carlos (wirft sich, von Empfindung überwältigt, zu ihren Füßen). Wie groß sind Sie, o Himmlische! — Ja, Alles, Was Sie verlangen, will ich thun. — Es sei!

(Er steht auf.) Hier steh' ich in der Allmacht Hand und schwöre Und schwöre Ihnen, schwöre ewiges — D Himmel, nein! nur ewiges Verstummen, Doch ewiges Vergessen nicht.

Königin. Wie könnt' ich Bon Carlos fordern, was ich selbst zu leisten Nicht Willens bin?

Marquis (eilt aus der Allee). Der König! Königin. Gott!

Marquis. Hinweg,

Hönigin. Sein Argwohn

Ist fürchterlich, erblickt er Sie — Ich bleibe.

Königin. Und wer wird dann das Opfer sein?

Carlos (zieht den Marquis am Arme). Fort, fort!

Komm, Roderich! (Er geht und kommt noch einmal zurück.) Was darf ich mit mir nehmen?

Königin. Die Freundschaft Ihrer Mutter.

Carlos. Freundschaft! Mutter! Königin. Und diese Thränen aus den Niederlanden.

(Sie gibt ihm einige Briefe. Carl und der Marquis gehen ab. Die Königin sieht sich unruhig nach ihren Damen um, welche sich nirgends erblicen lassen. Wie sie sie nach dem Hintergrunde zurückgehen will, erscheint der König.)

### Sechster Auftritt.

Rönig. Königin. Herzog Alba. Graf Lerma. Domingo. Ginige Damen und Granden, welche in der Entfernung zurückleiben.

König (sieht mit Befremdung umher und schweigt eine Zeitlang). Was seh' ich? Sie hier? So allein, Madame? Und auch nicht eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich — wo blieben Ihre Frauen?

```
Mein gnädigster Gemahl -
Roniqin.
Könia.
                                        Warum allein?
                           (Bum Gefolge )
  Bon diesem unverzeihlichen Bersehn
  Soll man die strengste Rechenschaft mir geben.
  Wer hat das Hofamt bei der Königin?
  Wen traf der Rang, sie heute zu bedienen?
Königin. D, zürnen Sie nicht, mein Gemahl — ich selbst,
  Ach bin die Schuldige — — auf mein Geheiß
  Entfernte sich die Fürstin Eboli.
König. Auf Ihr Geheiß?
                          Die Kammerfrau zu rufen,
Ronigin.
  Weil ich nach der Jufantin mich gesehnt.
König. Und darum die Begleitung weggeschick?
  Doch dies entschuldigt nur die erste Dame.
  Wo war die zweite?
Mondecar (welche indessen zurückgekommen ist und sich unter die übrigen Damen
                       gemischt hat, tritt hervor).
                        Ihre Włajestät,
  Ich fühle, daß ich strafbar bin
König.
                                      Degwegen
  Bergönn' ich Ihnen zehen Jahre Zeit,
  Kern von Madrid darüber nachzudenken.
(Die Marquisin tritt mit weinenden Augen zurück. Allgemeines Stillschweigen. Alle
Umstehenden sehen bestürzt auf die Königin.)
          Marquisin, wen beweinen Sie? (Zum König.)
Königin.
                                            Hab' ich
  Gefehlt, mein gnädigster Gemahl, so sollte
  Die Königskrone dieses Reichs, wornach
  Ich selber nie gegriffen habe, mich
  Rum mindesten vor dem Erröthen schützen.
  Gibt's ein Geset in diesem Königreich,
  Das vor Gericht Monarchentöchter fordert?
  Bloß Zwang bewacht die Frauen Spaniens?
  Schlitzt sie ein Zeuge mehr als ihre Tugend?
  Und jetzt Bergebung, mein Gemahl. — Ich bin
  Es nicht gewohnt, die mir mit Freude bienten,
  In Thränen zu entlassen. — Mondecar!
        (Sie nimmt ihren Gürtel ab und überreicht ihn der Marquifin.)
  Den König haben Sie erzürnt — nicht mich —
  Drum nehmen Sie dies Denkmal meiner Gnade
  Und bieser Stunde. — Meiden Sie das Reich —
  Sie haben nur in Spanien gesündigt;
  In meinem Frankreich wischt man solche Thränen
  Mit Freuden ab. — O, muß mich's ewig mahnen?
        (Sie lehnt fic an die Oberhofmeisterin und bedeckt das Gesicht.)
```

In meinem Frankreich war's doch anders.

```
Ronnte '
Konig (in einiger Bewegung).
  Ein Borwurf meiner Liebe Sie betrüben?
  Ein Wort betrüben, das die zärtlichste
  Beklimmerniß auf meine Lippen legte?
                 (Er wendet sich gegen die Grandezza.)
  Hier stehen die Basallen meines Throns:
  Sank je ein Schlaf auf meine Augenlieder,
  Ich hätte denn am Abend jedes Tags
  Berechnet, wie die Herzen meiner Bolfer
  In meinen fernsten himmelsstrichen schlagen? —
  Und sollt' ich ängstlicher für meinen Thron
  Als für die Gattin meines Herzens beben? —
  Kür meine Völker kann mein Schwert mir haften
  Und — Herzog Alba; dieses Auge nur
  Kür meines Weibes Liebe.
                             Wenn ich Sie
Königin.
  Beleidigt habe, mein Gemahl
                                   Ach heiße
Ronia.
  Der reichste Mann in der getauften Welt;
  Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter --
  Doch alles Das besaß ein Andrer schon,
  Wird nach mir mancher Andre noch besitzen.
  Das ist mein eigen. Was der König hat,
  Gehört dem Glück — Elisabeth dem Philipp.
  Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin.
Königin. Sie fürchten, Sire?
                              Dies graue Haar doch nicht?
König.
  Wenn ich einmal zu fürchten angefangen,
  Hab' ich zu fürchten aufgehört — (Zu ben Granden.)
                                           Sch zähle
  Die Großen meines Hofs — der erste fehlt.
  Wo ist Don Carlos, mein Infant? (Niemand antwortet.)
                                             Der Knabe
  Don Carl fängt an mir fürchterlich zu werden.
  Er meidet meine Gegenwart, seitdem
  Er von Alcalas hoher Schule kam.
  Sein Blut ist heiß, warum sein Blick so kalt?
  So abgemessen festlich sein Betragen?
  Seid wachsam. Ich empfehl' es euch.
Alba.
                                       Ja bin's.
  So lang' ein Herz an diesen Panzer schlägt,
  Mag sich Don Philipp ruhig schlafen legen.
  Wie Gottes Cherub vor dem Paradies,
  Steht Herzog Alba vor dem Thron.
                                     Darf ich
Lerma.
```

Dem weisesten der Könige in Demuth Zu widersprechen wagen? — Allzu tief Berehr' ich meines Königs Majestät, Als seinen Sohn so rasch und streng zu richten. Ich fürchte viel von Carlos' heißem Blut, Doch nichts von seinem Herzen.

König. Graf von Lerma, Ihr redet gut, den Bater zu bestechen; Des Königs Stütze wird der Herzog sein — Nichts mehr davon —

(Er wendet sich gegen sein Gefolge.) Fetzt eil' ich nach Madrid.

Mich ruft mein königliches Amt. Die Pest Der Ketzerei steckt meine Bölker an, Der Aufruhr wächst in meinen Niederlanden. Es ist die höchste Zeit. Ein schauerndes Exempel soll die Frrenden bekehren. Den großen Eid, den alle Könige Der Christenheit geloben, lös' ich morgen. Dies Blutgericht soll ohne Beispiel sein; Mein ganzer Hof ist seierlich geladen. (Er führt die Königin hinweg, die Uebrigen folgen.)

## Siebenter Auftritt.

Don Carlos, mit Briefen in der Hand, Marquis von Bosa tommen von der entgegengesetten Seite.

Carlos. Ich bin entschlossen. Flandern sei gerettet. Sie will es — Das ist mir genug.

Marquis. Auch ist Bering. Mein Augenblick mehr zu verlieren. Herzog Von Alba, sagt man, ist im Kabinet Bereits zum Gouverneur ernannt.

Carlos.

Berlang' ich Audienz bei meinem Bater.
Ich fordre dieses Amt für mich. Es ist Die erste Bitte, die ich an ihn wage.
Er kann sie mir nicht weigern. Lange schon Sieht er mich ungern in Madrid. Welch ein Willtommner Borwand, mich entsernt zu halten! Und — soll ich dir's gestehen, Roderich? — Ich hoffe mehr — Bielleicht gelingt es mir, Bon Angesicht zu Angesicht mit ihm In seiner Gunst mich wieder herzustellen.
Er hat noch nie die Stimme der Natur Gehört — laß mich versuchen, Roderich, Was sie auf meinen Lippen wird vermögen.

Marquis. Jetzt endlich hör' ich meinen Carlos wieder Jetzt sind Sie wieder ganz Sie selbst.

#### Achter Auftritt. Borige. Graf Lerma.

Lerma.

So eben .

Hat der Monarch Aranjuez verlassen.

Ich habe ben Befehl —

Carlos. Schon gut, Graf Lerma,

Ich treffe mit bem König ein.

Marquis (macht Miene fich zu entfernen. Mit einigem Ceremoniell).

Sonst haben

Mir Eure Hoheit nichts mehr aufzutragen? Carlos. Nichts, Chevalier. Ich wünsche Ihnen Glück Zu Ihrer Ankunft in Madrid. Sie werden Noch Mehreres von Flandern mir erzählen. (Zu Lerma, welcher noch wartet.)

Ich folge gleich.

(Graf Lerma geht ab.)

# Neunter Auftritt.

Don Carlos. Der Marquis.

Ich habe bich verstanden. Carlos. Ich danke dir. Doch diesen Zwang entschuldigt Nur eines Dritten Gegenwart. Sind wir Nicht Brüder? — Dieses Possenspiel des Ranges Sei künftighin aus unserm Bund verwiesen! Berede dich, wir Beide hätten uns Auf einem Ball mit Masten eingefunden, In Stlavenkleider du, und ich aus Laune In einen Burpur eingemummt. So lange Der Fasching währt, verehren wir die Lüge, Der Rolle treu, mit lächerlichem Ernst, Den süßen Rausch bes Haufens nicht zu stören. Doch durch die Larve winkt dein Carl dir zu, Du drückst mir im Vorübergehn die Hände, Und wir verstehen uns.

Marquis. Der Traum ist göttlich. Doch wird er nie versliegen? Ist mein Carl Auch seiner so gewiß, den Reizungen Der unumschränkten Majestät zu troten? Noch ist ein großer Tag zurück — ein Tag — Wo dieser Heldensinn — ich will Sie mahnen — In einer schweren Probe sinken wird. Don Philipp stirbt. Carl erbt das größte Reich Der Christenheit. — Ein ungeheurer Spalt Reißt vom Geschlecht der Sterblichen ihn los.

Und Gott ist heut, wer gestern Mensch noch war. Jetzt hat er keine Schwächen mehr. Die Pflichten Der Ewigkeit verstummen ihm. Die Menschheit — Noch heut ein großes Wort in seinem Ohr — Berkauft fich selbst und friecht um ihren Gögen. Sein Mitgefühl löscht mit dem Leiden aus, In Wollüsten ermattet seine Tugend, Für seine Thorheit schickt ihm Peru Gold, Für seine Laster zieht sein Hof ihm Teufel. Er schläft berauscht in diesem Himmel ein, Den seine Sklaven listig um ihn schufen. Lang, wie sein Traum, währt seine Gottheit. — Wehe Dem Rasenden, der ihn mitleidig weckte. Was aber würde Roberich? — Die Freundschaft Ist wahr und kühn — die kranke Majestät Hält ihren fürchterlichen Strahl nicht aus. Den Trot des Bürgers murden Sie nicht dulden, Ich nicht den Stolz des Fürsten. Wahr und schrecklich Carlos. Ift bein Gemälbe von Monarchen. Na,

In Semälde von Monarchen. Ja,
Ich glaube dir. — Doch nur die Wollust schloß
Dem Laster ihre Herzen auf. Ich bin
Noch rein, ein dreiundswanzigiähr'ger Alinaling.

Noch rein, ein dreiundzwanzigjähr'ger Jüngling. Was vor mir Tausende gewissenlos

In schwelgenden Umarmungen verpraßten, Des Geistes beste Hälfte, Männerkraft,

Hab' ich dem künft'gen Herrscher aufgehoben. Was könnte dich aus meinem Herzen drängen,

Wenn es nicht Weiber thun?

Marquis. Ich seinnt' ich So innig Sie noch lieben, Carl, wenn ich

Sie fürchten müßte?

Das wird nie geschehen.
Bedarsst du meiner? Hast du Leidenschaften,
Die von dem Throne betteln? Reizt dich Gold?
Du bist ein reichrer Unterthan, als ich
Ein König je sein werde. — Geizest du
Nach Ehre? Schon als Jüngling hattest du
Ihr Maß erschöpft — du hast sie ausgeschlagen.
Wer von uns wird der Gläubiger des Andern,
Und wer der Schuldner sein? — Du schweigst? Du zitterst
Vor der Versuchung? Nicht gewisser bist
Du deiner selbst?

Marquis. Wohlan. Ich weiche.

Sier meine Sand.

Carlos.

Der Meinige?

Marquis.

Auf ewig

Und in des Worts verwegenster Bedeutung.

Carlos. So treu und warm, wie heute dem Infanten,

Auch dermaleinst dem König zugethan?

Marquis. Das schwör' ich Ihnen.

Carlos. Dann auch, wenn der Wurm

Der Schmeichelei mein unbewachtes Herz Umklammerte — wenn dieses Auge Thränen Verlernte, die es sonst geweint — dies Ohr Dem Flehen sich verriegelte, willst du, Ein schreckenloser Hüter meiner Tugend, Mich kräftig fassen, meinen Genius Bei seinem großen Namen rusen?

Marquis. Ja.

Carlos. Und jett noch eine Bitte! Nenn' mich Du.

Ich habe beines Gleichen stets beneidet Um dieses Borrecht der Bertraulichkeit. Dies brüberliche Du betrügt mein Ohr.

Mein Herz mit sußen Ahnungen von Gleichheit.

— Keinen Einwurf — Was du sagen willst, errath' ich.

Dir ist es Kleinigkeit, ich weiß — doch mir, Dem Königssohne, ist es viel. Willst du

Mein Bruder fein?

Marquis.

Dein Bruber!

Carlos. Jetzt zum König. Ich fürchte nichts mehr — Arm in Arm mit dir, So fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranken.

(Sie geben ab.)

# Zweiter Akt.

3m königlichen Palaft zu Madrid.

#### Erfter Auftritt.

Rönig Philipp unter einem Thronhimmel. Herzog von Alba in einiger Entfernung von dem Rönig, mit bedectem Haupt. Carlos.

Carlos. Den Bortritt hat das Königreich. Sehr gerne Steht Carlos dem Minister nach. Er spricht Für Spanien — ich bin der Sohn des Hauses. (Er tritt mit einer Berbeugung zurück.)

Philipp. Der Herzog bleibt, und der Infant mag reden.

Carlos (fich gegen Alba wendend).

So muß ich denn von Ihrer Großmuth, Herzog, Den König mir als ein Geschenk erbitten. Ein Kind — Sie wissen ja — kann Mancherlei An seinen Bater auf dem Herzen tragen, Das nicht für einen Dritten taugt. Der König Soll Ihnen unbenommen sein — ich will Den Bater nur für diese kurze Stunde. Philipp. Hier steht sein Freund.

Carlos. Hab' ich es auch verdient,

Den meinigen im Herzog zu vermuthen? Philipp. Auch je verdienen mögen? — Mir gefallen Die Söhne nicht, die beßre Wahlen treffen, Als ihre Bäter.

Carlos. Rann der Ritterstolz Des Herzogs Alba diesen Auftritt hören? So wahr ich lebe, den Zudringlichen, Der zwischen Sohn und Vater unbernsen Sich einzudringen nicht erröthet, der In seines Nichts durchbohrendem Gesihle So dazustehen sich verdammt, möcht' ich

Bei Gott — und gält's ein Diadem — nicht spielen. Philipp (verläßt seinen Sit mit einem zornigen Blid auf den Brinzen).

Entfernt Euch, Herzog!

(Dieser geht nach der Hauptthüre, durch welche Carlos gekommen war; der König winkt ihm nach einer andern.) Nein, ins Kabinet,

Bis ich Euch rufe.

## Bweiter Auftritt.

#### Rönig Philipp. Don Carlos.

Carlos (geht, sobald der Herzog das Jimmer verlassen hat, auf den König zu und fällt vor ihm nieder, im Ausdruck der höchsten Empfindung). Jetzt mein Bater wieder,

Jetzt wieder mein, und meinen besten Dank Für diese Gnade. — Ihre Hand, mein Bater. — O süßer Tag! — Die Wonne dieses Kusses War Ihrem Kinde lange nicht gegönnt. Warum von Ihrem Herzen mich so lange Berstoßen, Bater? Was hab' ich gethan? hilinn Infant, bein Herz weiß nichts von diesen S

Philipp. Infant, bein Herz weiß nichts von diesen Künsten. Erspare sie, ich mag sie nicht.

Carlos (aufstehend).

Das war es!

Da hör' ich Ihre Höflinge — Mein Vater!
Es ist nicht gut, bei Gott! nicht Alles gut,
Nicht Alles, was ein Priester sagt, nicht Alles,
Was eines Priesters Creaturen sagen.
Ich bin nicht schlimm, mein Vater — heißes Blut
Ist meine Bosheit, mein Verbrechen Jugend.

```
Schlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht — wenn auch
  Oft wilde Wallungen mein Herz verklagen,
  Mein Herz ist gut -
Philipp.
                       Dein Herz ist rein, ich weiß es,
 · Wie dein Gebet.
                   Jetzt oder nie! — Wir sind allein.
Carlos.
  Der Etikette bange Scheidewand
  Ist zwischen Sohn und Bater eingesunken.
  Jett oder nie! Ein Somenstrahl der Hoffnung
  Glänzt in mir auf, und eine süße Ahnung
  Fliegt durch mein Herz — Der ganze Himmel bengt
  Mit Schaaren froher Engel fich herunter,
  Voll Rührung sieht der Dreimalheilige
  Dem großen schönen Auftritt zu! — Mein Bater!
                                         (Er fällt ihm zu Füßen.)
  Versöhnung!
               Laß mich und steh auf!
Philipp.
                                      Bersöhnung!
Carlos.
Philipp (will fich von ihm logreißen).
  Zu kühn wird mir dies Gaukelspiel -
Carlos.
  Die Liebe deines Kindes?
                           Bollends Thränen?
Philipp.
  Unwürd'ger Anblick! — Geh aus meinen Augen.
Carlos. Jest oder nie! — Bersöhnung, Bater!
                                               Wea
Philipp.
  Aus meinen Augen! Komm mit Schmach bedeckt
  Aus meinen Schlachten, meine Arme sollen
  Geöffnet sein, dich zu empfangen — So
  Verwerf' ich dich. — Die feige Schuld allein
  Wird sich in solchen Quellen schimpflich waschen.
  Wer zu bereuen nicht erröthet, wird
  Sich Reue nie ersparen.
                         Wer ist das?
Carlos.
  Durch welchen Mißverstand hat dieser Fremdling
  Zu Menschen sich verirrt? — Die ewige
  Beglaubigung der Menschheit find ja Thränen,
  Sein Aug' ist trocken, ihn gebar kein Weib —
  O, zwingen Sie die nie benetzten Augen,
  Noch zeitig Thränen einzulernen, sonst,
  Sonst möchten Sie's in einer harten Stunde
  Noch nachzuholen haben.
Philipp. Denkst du den schweren Zweifel deines Baters
  Mit schönen Worten zu erschüttern?
                                     Zweifel?
Carlos.
  Ich will ihn tilgen, diesen Zweifel — will
```

Mich hängen an das Baterherz, will reißen, Will mächtig reißen an dem Vaterherzen, Bis dieses Zweifels felsenfeste Rinde Bon diesem Bergen niederfällt. — Wer sind sie, Die mich aus meines Königs Gunst vertrieben? Was bot der Mönch dem Bater für den Sohn? Was wird ihm Alba für ein kinderlos Berscherztes Leben zur Bergütung geben? Sie wollen Liebe? — Hier in diesem Busen Springt eine Quelle, frischer, feuriger, Als in den trüben, sumpfigen Behältern, Die Philipps Gold erst öffnen muß. Philipp. Bermegner, Halt ein! — Die Männer, die du wagst zu schmähn, Sind die geprüften Diener meiner Wahl, Und du wirst sie verehren. Carlos. Nimmermehr. Ich fühle mich. Was Ihre Alba leisten, Das kann auch Carl, und Carl kann mehr. Was fragt Ein Miethling nach dem Königreich, das nie Sein eigen sein wird? — Was bekümmert's den, Wenn Philipps graue Haare weiß sich färben? Ihr Carlos hätte Sie geliebt. — Mir graut Vor dem Gedanken, einsam und allein, Auf einem Thron allein zu sein. — Philipp (von diesen Worten ergriffen, steht nachdenkend und in sich gekehrt. Rach einer Pause). 3ch bin allein. Carlos (mit Lebhaftigkeit und Wärme auf ihn zugehend). Sie sind's gewesen. Hassen Sie mich nicht mehr, Ich will Sie kindlich, will Sie feurig lieben, Nur haffen Sie mich nicht mehr. — Wie entzuckend Und süß ist es, in einer schönen Seele Berherrlicht uns zu fühlen, es zu wissen, Daß unfre Freude fremde Wangen röthet, Daß unfre Angst in fremdem Busen zittert, Daß unfre Leiden fremde Augen wässern! Wie schön ist es und herrlich, Hand in Hand Mit einem theuern, vielgeliebten Sohn Der Jugend Rosenbahn zurück zu eilen, Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen! Wie groß und suß, in seines Kindes Tugend

Unsterblich, unvergänglich fortzudauern,

Wohlthätig für Jahrhunderte! — Wie schön, Zu pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet, Zu sammeln, was ihm wuchern wird, zu ahnen, Wo hoch sein Dank einst slammen wird! — Mein Bater, Von diesem Erdenparadiese schwiegen Sehr weislich Ihre Mönche.

Philipp (nicht ohne Kührnung). D, mein Sohn, Mein Sohn! du brichst dir selbst den Stab. Sehr reizend Malst du ein Glück, das — du nir nie gewährtest.

Carlos. Das richte der Allwissende! — Sie selbst, Sie schlossen mich, wie aus dem Baterherzen, Bon Jhres Scepters Antheil aus. Bis jetzt, Bis diesen Tag — o, war das gut, war's billig? — Bis jetzt mußt' ich, der Erbprinz Spaniens, In Spanien ein Fremdling sein, Gefangner Auf diesem Grund, wo ich einst Herr sein werde. War das gerecht, war's gütig? — D, wie oft, Wie oft, wein Bater, sah ich schamroth nieder, Wenn die Gesandten fremder Potentaten, Wenn Zeitungsblätter mir das Neueste Vom Hose zu Aranjuez erzählten!

Philipp. Zu heftig braust das Blut in beinen Abern.

Du würdest nur zerftoren.

Carlos. Geben Sie Mir zu zerstören, Bater. — Heftig braust's In meinen Abern — Dreinndzwanzig Jahre, Und nichts für die Unsterblichkeit gethan! Jch bin erwacht, ich fühle mich. — Mein Ruf Bum Königsthron pocht, wie ein Gläubiger, Aus meinem Schlummer mich empor, und alle Berlornen Stunden meiner Jugend mahnen Mich laut wie Ehrenschulden. Er ist da, Der große, schöne Augenblick, der endlich Des hohen Pfundes Zinsen von mir fordert: Mich ruft die Weltgeschichte, Ahnenruhm Und des Gerüchtes donnernde Posaune. Run ist die Zeit gekommen, mir des Auhmes Glorreiche Schranken aufzuthun. — Mein König, Darf ich die Bitte auszusprechen magen, Die mich hieher geführt?

Philipp. Noch eine Bitte? Entdecke fie.

Carlos. Der Anfruhr in Brabant Wächst drohend an. Der Starrsinn der Rebellen Heischt starke, kluge Gegenwehr. Die Wuth Der Schwärmer zu bezähmen, soll der Herzog Ein Heer nach Flandern führen, von dem König Mit souveräner Vollmacht ausgestattet. Wie ehrenvoll ist dieses Amt, wie ganz Dazu geignet, Ihren Sohn im Tempel Des Ruhmes einzusühren! — Mir, mein König, Mir übergeben Sie das Heer. Mich lieben Die Niederländer; ich erkühne mich, Mein Blut sür ihre Treue zu verbürgen. Philipp. Du redest, wie ein Träumender. Dies Amt Will einen Mann und keinen Jüngling — Carlos.

Nur einen Menschen, Bater, und das ist Das Einzige, was Alba nie gewesen.

Philipp. Und Schrecken bändigt die Empörung nur. Erbarmung hieße Wahnsinn. — Deine Seele Ist weich, mein Sohn, der Herzog wird gefürchtet — Steh ab von deiner Bitte.

Carlos. Schicken Sie
Mich mit dem Heer nach Flandern, wagen Sie's
Auf meine weiche Seele. Schon der Name
Des königlichen Sohnes, der voraus
Bor meinen Fahnen fliegen wird, erobert,
Wo Herzog Albas Henker nur verheeren.
Auf meinen Anieen bitt' ich drum. Es ist
Die erste Bitte meines Lebens — Bater,
Bertrauen Sie mir Flandern —

Philipp (ben Infanten mit einem durchdringenden Blid betrachtend). Und zugleich

Mein bestes Kriegsheer beiner Herrschbegierde? Das Messer meinem Mörder?

Carlos. D mein Gott! Bin ich nicht weiter, und ist das die Frucht Bon dieser längst erbetnen großen Stunde?

(Rach einigem Nachbenken, mit gemilbertem Ernst.) Antworten Sie mir sanfter! Schicken Sie Mich so nicht weg! Mit dieser übeln Antwort Möcht' ich nicht gern entlassen sein, nicht gern Entlassen sein mit diesem schweren Herzen. Behandeln Sie mich gnädiger. Es ist Mein dringendes Bedürfniß, ist mein letzter, Berzweiselter Bersuch — ich kann's nicht fassen, Richt standhaft tragen wie ein Mann, daß Sie Mir Alles, Alles, Alles so verweigern. Jetzt lassen Sie mich von sich. Unerhört, Von tausend süßen Ahnungen betrogen, Geh' ich aus Ihrem Angesicht. — Ihr Alba Und Ihr Domingo werden siegreich thronen, Shiller, Werke. 1.

Wo jetzt Ihr Kind im Stanb geweint. Die Schaar Der Höflinge, die bebende Grandezza, Der Mönche stinderbleiche Zunft war Zeuge, Als Sie mir feierlich Gehör geschenkt. Beschämen Sie mich nicht! So tödtlich, Bater, Berwunden Sie mich nicht, dem frechen Hohn Des Hofgesindes schimpflich mich zu opfern, Daß Fremdlinge von Ihrer Gnade schwelgen, Ihr Carlos nichts erbitten kann. Zum Pfande, Daß Sie mich ehren wollen, schicken Sie Mich mit dem Heer nach Flandern! Philipp. Wiederhole Dies Wort nicht mehr, bei beines Königs Zorn. Carlos. Ich wage meines Königs Zorn und bitte Zum letzten Mal — Bertrauen Sie mir Flandern. Ich soll und muß aus Spanien. Mein Hiersein Ist Athemholen unter Henkershand — Schwer liegt der Himmel zu Madrid auf mir, Wie das Bewußtsein eines Mords. Nur schnelle Beränderung des himmels tann mich heilen. Wenn Sie mich retten wollen — schicken Sie Mich ungesäumt nach Flandern. Philipp (mit erzwungener Gelassenheit). Solche Kranke Wie du, mein Sohn, verlangen gute Pflege Und wohnen unterni Aug' des Arzts. Du bleibst In Spanien; der Herzog geht nach Flandern. Carlos (außer sich). D, jetzt umringt mich, gute Geister -Philipp (ber einen Schritt gurudtritt). Halt! Was wollen diese Mienen sagen?

Carlos (mit schwankender Stimme). Bater.

Unwiderruflich bleibt's bei ber Entscheidung?

Philipp. Sie fam vom König.

Carlos.

Mein Geschäft ist aus.

(Geht ab in heftiger Bewegung.)

### Dritter Auftritt.

Philipp bleibt eine Zeitlang in dustres Nachdenken versunken stehen — endlich geht er einige Schritte im Saal auf und nieder. Alba nähert fich verlegen.

Philipp. Seid jede Stunde des Befehls gewärtig, Nach Brüffel abzugehen.

Alba.

Alles steht

Bereit, mein König.

Eure Vollmacht liegt Philipp. Bersiegelt schon im Kabinet. Indessen

Nehmt Euren Urlaub von der Königin Und zeiget Euch zum Abschied dem Infanten. Alba. Mit den Geberden eines Wüthenden

Sah ich ihn eben diesen Saal verlassen.

Anch Eure königliche Majestät

Sind außer sich und scheinen tief bewegt —

Vielleicht ber Inhalt des Gesprächs?

Philipp (nach einigem Auf- und Riedergeben). Der Inhalt War Herzog Alba.

(Der König bleibt mit dem Aug' auf ihm haften, finfter.)

— Gerne mag ich hören,

Daß Carlos meine Rathe haßt; doch mit Berdruß entded' ich, daß er sie verachtet.

Alba (entfärbt sich und will auffahren).

Philipp. Jetzt keine Antwort. Ich erlaube Ench,

Den Prinzen zu versöhnen.

Alba.

Sire!

Philipp. Sagt an:

Wer war es doch, der mich zum ersten Mal Vor meines Sohnes schwarzem Auschlag warnte?

Da hört' ich Euch und nicht auch ihn. Ich will

Die Probe wagen, Herzog. Künftighin

Steht Carlos meinem Throne näher. Geht.

(Der Rönig begibt fich in das Rabinet. Der Herzog entfernt fich burch eine andere Thure.)

### Bierter Auftritt.

Ein Vorsaal vor bem Zimmer ber Königin.

Don Carlos fommt im Gefprach mit einem Pagen durch die Mittelthüre. Die Sofleute, welche fich im Borfaal befinden, gerftreuen fich bei feiner Ankunft in den angrengenben Zimmern.

Carlos. Ein Brief an mich? — Wozn denn dieser Schlüssel?

Und Beides mir so heimlich überliefert? Komm näher. — Wo empfingst du das?

Page (geheimnigvou).

Die Dame merken lassen, will sie lieber

Errathen, als beschrieben sein -Carlos (zurückfahrend).

Die Dame?

Wie mich

(Indem er den Bagen genauer betrachtet.)

Was? -- Wie? — Wer bist du denn?

Ein Edelknabe

Von Ihrer Majestät der Königin —

Carlos (erschrocken auf ihn zugehend und ihm die Hand auf den Mund drückend). Du bist des Todes. Halt! Ich weiß genug.

(Er reißt hastig das Siegel auf und tritt an das äußerste Ende des Saals, den Brief zu lesen. Unterdessen kommt der Herzog von Alba und geht, ohne von dem Prinzen bemerkt zu werden, an ihm vorbei in der Königin Zimmer. Carlos fängt an hestig zu zittern und wechselsweise zu erblassen und zu erröthen. Nachdem er gelesen hat, sieht er lange sprachlos, die Augen starr auf den Brief gehestet. — Endlich wendet er sich zu dem Pagen.)

Sie gab dir selbst den Brief? Mit eignen händen. Page. Carlos. Sie gab dir selbst den Brief? — D, spotte nicht. Roch hab' ich nichts von ihrer hand gelesen, Ich muß dir glauben, wenn du schwören kannst. Wenn's Liige war, gesteh' mir's offenherzig Und treibe keinen Spott mit mir. Mit wem? Dage Carlos (fieht wieder in den Brief und betrachtet den Pagen mit zweifelhafter, forschender Miene. Rachbem er einen Gang durch den Saal gemacht hat). Du hast noch Eltern? Ja? Dein Bater dient Dem Könige und ist ein Kind des Landes? Page. Er fiel bei St. Quentin, ein Oberfter Der Reiterei des Herzogs von Savoyen, Und hieß Alonzo Graf von Henarez. Carlos (indem er ihn bei der Hand nimmt und die Augen bedeutend auf ihn heftet). Den Brief gab dir der König? Gnad'ger Pring, Page (empfindlich). Berdien' ich diesen Argwohn? "Dieser Schlüssel öffnet Carlos (liest den Brief). "Die hintern Zimmer im Pavillon "Der Königin. Das äußerste von allen "Stößt seitwärts an ein Rabinet, wohin "Noch keines Horchers Fußtritt sich verloren. "Hier darf die Liebe frei und laut gestehn, "Was sie so lange Winken nur vertraute. "Erhörung wartet auf den Furchtsamen, "Und schöner Lohn auf den bescheidnen Dulder." (Wie aus einer Betäubung erwachenb.) Ich träume nicht — ich rase nicht — Das ist Mein rechter Arm — Das ist mein Schwert — Das sind Geschriebne Silben. Es ist wahr und wirklich, Ich bin geliebt — ich bin es — ja, ich bin, Ich bin geliebt! (Auger Faffung burchs Zimmer fturgend und die Arme jum himmel emporgeworfen.) So kommen Sie, mein Prinz, ich führe Sie. Carlos. Erst laß mich zu mir selber kommen. — Zittern Nicht alle Schrecken dieses Glücke noch in mir?

Hab' ich so stolz gehofft? Hab' ich das je

Bu träumen mir getraut? Wo ist ber Mensch,

Der sich so schnell gewöhnte, Gott zu sein? — Wer war ich, und wer bin ich nun? Das ist Ein andrer Himmel, eine andre Sonne, Als vorhin da gewesen war — Sie liebt mich! Page (will ihn fortführen).

Prinz, Prinz, hier ist der Ort nicht — Sie vergessen —

Carlos (von einer plöglichen Erstarrung ergriffen).

Den König, meinen Bater!

(Er läßt die Arme finten, blidt icheu umber und fängt an fich zu sammeln.)

Das ist schrecklich —

Ja, ganz recht, Freund. Ich danke dir, ich war So eben nicht ganz bei mir. — Daß ich Das Berschweigen soll, der Seligkeit so viel In diese Brust vermauern soll, ist schrecklich.

(Den Pagen bei der Hand fassend und bei Seite führend.) Was du gesehn — hörst du? und nicht gesehen, Sei wie ein Sarg in deiner Brust versunken. Jetzt geh. Ich will mich finden. Geh! Man darf Uns hier nicht treffen. Geh —

Page (will fort).

Carlos.

Doch halt! doch höre! —

(Der Page tommt jurud. Carlos legt ihm eine hand auf die Schulter und fieht ihm ernft und feierlich ins Geficht.)

Du nimmst ein schreckliches Geheimnis mit, Das, jenen starken Gisten gleich, die Schale, Worin es aufgesangen wird, zersprengt. — Beherrsche deine Mienen gut. Dein Kopf Erfahre niemals, was dein Busen hütet. Sei wie das todte Sprachrohr, das den Schall Empfängt und wiedergibt und selbst nicht höret. Du bist ein Knabe — sei es immerhin Und sahre sort, den Fröhlichen zu spielen — Wie gut verstand's die kluge Schreiberin, Der Liebe einen Boten auszulesen! Hier sucht der König seine Nattern nicht.

Page. Und ich, mein Prinz, ich werde stolz drauf sein,
Um ein Geheinniß reicher mich zu wissen,

Als selbst der König —

Tarlos. Gitler junger Thor,
Das ist's, wovor du zittern mußt. — Geschieht's,
Daß wir uns öffentlich begegnen, schüchtern,
Mit Unterwerfung nahst du mir. Laß nie Die Eitelkeit zu Winken dich verführen,
Wie gnädig der Infant dir sei. Du kaunst
Nicht schwerer sündigen, mein Sohn, als wenn

Du mir gefällst. — Was du mir künftig magst Zu hinterbringen haben, sprich es nie Mit Silben aus, vertrau' es nie den Lippen; Den allgemeinen Fahrweg der Gedanken Betrete deine Zeitung nicht. Du sprichst Mit deinen Wimpern, deinem Zeigefinger; Ich höre dir mit Blicken zu. Die Luft, Das Licht um uns ist Philipps Creatur, Die tauben Wände stehn in seinem Solde — Man kommt —

(Das Zimmer der Königin öffnet sich, und der Herzog von Alba tritt heraus.) Hinweg! Auf Wiedersehen!

Page. Prinz, Daß Sie das rechte Zimmer nur nicht fehlen! (Ab.) Carlos. Es ist der Herzog. — Nein doch, nein! Schon gut! Ich finde mich.

#### Hünfter Auftritt. Don Carlos. Herzog von Alba.

Alba (ihm in den Weg tretend). Zwei Worte, gnäd'ger Prinz. Carlos. Ganz recht — schon gut — ein andermal. (Er will gehen.) Alba. Der Ort

Scheint freilich nicht ber schicklichste. Bielleicht Gefällt es Eurer königlichen Hoheit,

Auf Ihrem Zimmer mir Gehör zu geben?

Carlos. Wozu? Das kann hier auch geschehn. — Nur schnell, Nur kurz —

Alba. Was eigentlich hierher mich führt, Ift, Eurer Hoheit unterthän'gen Dauk

Für das Bewußte abzutragen —

Carlos. Dank?

Mir Dank? Wosür? — Und Dank von Herzog Alba? Alba. Denn kaum, daß Sie das Zimmer des Monarchen Verlassen hatten, ward mir angekündigt, Nach Brüssel abzugehen.

Carlos. Briffel! So!

Alba. Wem soust, mein Prinz, als Ihrer gnädigen Verwendung bei des Königs Majestät, Kann ich es zuzuschreiben haben? —

Carlos. Mir?

Mir ganz und gar nicht — mir wahrhaftig nicht. Sie reisen — reisen Sie mit Gott!

Alba. Sonst nichts? Das nimmt mich Wunder. — Eure Hoheit hätten Mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen?

```
Carlos. Was sonst? was bort?
Alba.
                                 Dort schien es noch vor Kurzem,
  Als forderte das Schicksal dieser Länder
  Don Carlos' eigne Gegenwart.
Carlos.
                                  Wie so?
  Doch ja — ja recht — Das war vorhin — Das ist
  Auch so ganz gut, recht gut, um so viel besser -
Alba. Ich höre mit Bermunderung
Carlos (nicht mit Ironie).
                                         Sie sind
  Ein großer General — wer weiß das nicht?
  Der Neid muß es beschwören. Ich — ich bin
  Ein junger Mensch. So hat es auch der König
  Gemeint. Der König hat ganz Recht, ganz Recht.
  Ich seh's jetzt ein, ich bin vergnügt, und also
  Genug davon. Glück auf den Weg. Ich kann Jetzt, wie Sie sehen, schlechterdings — ich bin
  So eben etwas überhäuft — das Weitere
  Auf morgen, oder wenn Sie wollen, oder
  Wenn Sie von Bruffel wiederkommen —
Alba.
                                             Wie?
Carlos (nach einigem Stillschweigen, wie er fleht, daß ber Herzog noch immer bleibt).
  Sie nehmen gute Jahrszeit mit. — Die Reise
  Geht über Mailand, Lothringen, Burgund
  Und Deutschland — Deutschland? — Recht, in Deutschland war es!
  Da kennt man Sie! — Wir haben jetzt April;
  Mai — Junius — im Julius, ganz recht,
  Und spätestens zu Anfang des Augusts
  Sind Sie in Brüssel. D, ich zweisle nicht,
  Man wird sehr bald von Ihren Siegen hören.
  Sie werden unsers gnädigsten Vertrauens
  Sich werth zu machen wiffen.
                                Werd' ich das
Alba (mit Bedeutung).
  In meines Nichts durchbohrendem Gefühle?
Carlos (nach einigem Stillschweigen, mit Würde und Stolz).
  Sie sind empfindlich, Herzog — und mit Recht.
  Es war, ich muß bekennen, wenig Schonung
  Von meiner Seite, Waffen gegen Sie
  Bu führen, die Sie nicht im Stande sind
  Mir zu erwiedern.
                     Nicht im Stande? —
Carlos (ihm lächelnd die Hand reichend).
                                            Schade,
  Daß mir's gerade jetzt an Zeit gebricht,
Den würd'gen Kampf mit Alba auszufechten.
  Ein andermal —
```

Alba. Prinz, wir verrechnen uns Auf ganz verschiedne Weise. Sie zum Beispiel, Sie sehen sich um zwanzig Jahre später, Ich Sie um eben so viel früher.

Carlos. Nun?

Alba. Und dabei fällt mir ein, wie viele Nächte Bei seiner schönen portugiesischen Gemahlin, Ihrer Mutter, der Monarch Wohl drum gegeben hätte, einen Arm, Wie diesen, seiner Krone zu erkauseu! Ihm mocht' es wohl bekannt sein, wie viel seichter Die Sache sei, Monarchen sortzupflanzen, Als Monarchieen — wie viel schneller man Die Welt mit einem Könige versorge,

Carlos. Sehr wahr!

Doch, Herzog Alba? boch —

Alba. Und wie viel Blut, Blut Jhres Volkes fließen nußte, bis Zwei Tropfen Sie zum König machen konnten.

Carlos. Sehr wahr, bei Gott — und in zwei Worte Alles Gepreßt, was des Verdienstes Stolz dem Stolze Des Glücks entgegensetzen kann. — Doch nun Die Anwendung? doch, Herzog Alba?

Alba. Wehe Dem zarten Wiegenkinde Majestät,

Das seiner Amme spotten kann! Wie sanst Mag's auf dem weichen Kissen unsrer Siege Sich schlafen lassen! An der Krone sunkeln Die Perlen nur, und freilich nicht die Wunden, Mit denen sie errungen ward. — Dies Schwert Schrieb fremden Völkern spanische Gesetze, Es blitzte dem Gekreuzigten voran Und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens Auf diesem Welttheil blut'ge Furchen vor: Gott richtete im Himmel, ich auf Erden —

Carlos. Gott oder Teusel, gilt gleich viel! Sie waren Sein rechter Arm. Ich weiß das wohl — und jetzt Nichts mehr davon. Ich bitte. Bor gewissen Erinnerungen möcht' ich gern mich hüten. Ich ehre meines Vaters Wahl. Mein Vater Braucht einen Alba; daß er diesen braucht, Das ist es nicht, warum ich ihn beneide. Sie sind ein großer Mann. — Auch das mag sein —

Ich glaub' es fast. Nur, fürcht' ich, kamen Sic -Um wenige Jahrtausende zu zeitig. Ein Alba, sollt' ich meinen, war der Mann, Am Ende aller Tage zu erscheinen! Dann, wann des Lasters Riesentrot die Laugmuth Des himmels aufgezehrt, die reiche Ernte Der Missethat in vollen Halmen steht Und einen Schnitter sonder Beispiel fordert, Dann stehen Sie an Ihrem Platz. — D Gott, Mein Paradies! mein Flandern! — Doch ich soll Es jetzt nicht benken. Still bavon. Man spricht, Sie führten einen Borrath Blutsentenzen, Im Boraus unterzeichnet, mit? Die Borficht Rft lobenswerth. So braucht man sich vor keiner Chicane mehr zu fürchten. — O mein Bater, Wie schlecht verstand ich deine Meinung! Härte Gab ich dir Schuld, weil du mir ein Geschäft Berweigertest, wo deine Alba glänzen? — Es war der Anfang beiner Achtung.

Alba. Pr

Dies Wort verdiente —

Carlos. (auffahrend). Bas?

Alba. Doch davor schiitt Sie

Der Königssohn.

Carlos (nach dem Schwert greifend).

Das fordert Blut! — Das Schwert

Gezogen, Herzog!

Alba (falt).

Gegen wen?

Carlos (heftig auf ihn eindringend). Das Schwert Gezogen, ich burchstoße Sie.

Alba (zieht).

Wenn es

Denn fein muß - (Sie fechten.)

## Sechster Auftritt.

Die Rönigin. Don Carlos. Herzog von Alba.

Königin (welche erschrocken aus ihrem Zimmer tritt). Bloße Schwerter!

(Zum Prinzen, unwillig und mit gebietender Stimme.)
Carlos!

Carlos (vom Anblid ber Königin außer sich gesetzt, läßt ben Arm sinken, fleht ohne Bewegung und finnlos, dann eilt er auf den Herzog zu und füßt ihn).

Berföhnung, Herzog! Alles fei vergeben!

(Er wirft fich stumm zu der Königin Füßen, steht dann rasch auf und eilt außer Fassung fort.)

Alba (der von Erstaunen dasteht und kein Auge von ihnen verwendet). Bei Gott, das ist doch seltsam! —

Königin (steht einige Augenblicke beunruhigt und zweifelhaft, dann geht sie langsam nach ihrem Zimmer, an der Thure dreht fle sich um). Herzog Alba! (Der Herzog folgt ihr in das Zimmer.)

Ein Kabinet der Prinzessin von Eboli.

### Siebenter Auftritt.

Die Pringeffin, in einem idealischen Gefdmad, fcon, aber einfach gekleidet, spielt die Laute und fingt. Darauf der Bage der Rönigin.

Prinzestin (springt schned auf). Er kommt!

Page (eilfertig). Sind Sie allein? Mich wundert sehr,

Ihn noch nicht hier zu finden; doch er muß

Im Augenblick erscheinen.

Prinzesfin. Muß er? Nun,

So will er auch — so ist es ja entschieden Page. Er folgt mir auf ben Fersen. — Gnäd'ge Fürstin,

Sie find geliebt — geliebt, geliebt wie Sie

Rann's Niemand sein und Niemand sein gewesen.

Welch eine Scene sah ich an!

Prinzessin (zieht ihn voll Ungeduld an sich). Geschwind! Du sprachst mit ihm? Herans damit! Was sprach er? Wie nahm er sich? Was waren seine Worte? Er schien verlegen, schien bestürzt? Errieth Er die Person, die ihm den Schlussel schickte? Geschwinde — oder rieth er nicht? Er rieth Wohl gar nicht? rieth auf eine falsche? — Nun? Antwortest du mir denn fein Wort? D pfui, Pfni, schäme dich: so hölzern bist du nie, So unerträglich langsam nie gewesen.

Page. Kann ich zu Worte kommen, Gnädigste? Jch übergab ihm Schlüssel und Billet Im Borsaal bei der Königin. Er stutte Und sah mich an, da mir das Wort entwischte,

Ein Frauenzimmer sende mich.

Er stutte? Dringeffin.

Sehr gut! sehr brav! Nur fort, erzähle weiter. Page. Ich wollte mehr noch sagen, da erblaßt' er Und riß den Brief mir aus der Hand und sah Mich drohend an und sagt', er wisse Alles. Den Brief durchlas er mit Bestürzung, fing Auf einmal an zu zittern.

Wisse Alles? Pringeffin.

Er wisse Alles? Sagt' er das?

Und fragte Page. Mich dreimal, viermal, ob Sie selber, wirklich Sie selber mir ben Brief gegeben? Prinzessin. Ich selbst? Und also nannt' er meinen Namen? Page. Den Namen — nein, den nannt' er nicht. — Es möchten Rundschafter, sagt' er, in der Gegend horchen Und es dem König plaudern. Sagt' er das? Pringeffin (befremdet). Page. Dem König, sagt' er, liege ganz erstannlich, Gar mächtig viel daran, besonders viel, Bon diesem Briefe Kundschaft zu erhalten. Prinzessin. Dem König? Hast du recht gehört? Dem König? War das der Ausdruck, den er brauchte? Page. Er nannt' es ein gefährliches Geheimuiß Und warnte mich, mit Worten und mit Winken Gar sehr auf meiner hut zu sein, daß ja Der König keinen Argwohn schöpfe. Prinzeffin (nach einigem Nachfinnen, von Berwunderung). Alles Trifft zu. — Es kann nicht anders sein — er muß Um die Geschichte wissen. — Unbegreiflich! Wer mag ihm wohl verrathen haben? — Wer? Ich frage noch — Wer sieht so scharf, so tief, Wer anders, als der Falkenblick der Liebe? Doch weiter, fahre weiter fort: er las Das Billet -Das Billet enthalte Dage. Ein Glück, sagt' er, vor dem er zittern müsse; Das hab' er nie zu träumen sich getraut. Zum Unglück trat der Herzog in den Saal, Dies zwang uns — Aber was in aller Welt Prinzeffin (ärgerlich). Hat jetzt der Herzog dort zu thun? Wo aber, Wo bleibt er benn? Was zögert er? Warum Erscheint er nicht? — Siehst du, wie falsch man dich Berichtet hat? Wie glücklich wär' er schon Ju so viel Zeit gewesen, als du brauchtest, Mir zu erzählen, daß er's werden wollte! Page. Der Herzog, fürcht' ich -Wiederum der Herzog? Prinzessin. Was will der hier? Was hat der tapfre Mann Mit meiner stillen Seligkeit zu schaffen? Den könnt' er stehen laffen, weiter schicken, Wen auf der Welt kann man das nicht? — O, wahrlich,

Dein Prinz versteht sich auf die Liebe selbst So schlecht, als, wie es schien, auf Damenherzen. Er weiß nicht, was Minuten sind — Still, still! Ich höre kommen. Fort! Es ist der Prinz. (Page eilt hinaus.)

Hinweg, hinweg! — Wo hab' ich meine Laute? Er soll mich überraschen. — Mein Gesang Soll ihm das Zeichen geben. —

# Achter Auftritt.

Die Prinzeffin und bald nachher Don Carlos.

Prinzessin (hat sich in eine Ottomane geworfen und spielt). Carlos (stürzt herein. Er erkennt die Prinzessin und steht da, wie vom Donner gerührt).

Wo bin ich?

Pringeffin (lägt die Laute fallen. 3hm entgegen).

Ach, Prinz Carlos? Ja, wahrhaftig!

Carlos. Wo bin ich? Rasender Betrug — ich habe Das rechte Kabinet versehlt.

Prinzessin. Wie gut

Berfteht es Carl, die Zimmer sich zu merken,

Wo Damen ohne Zeugen sind.

Carlos. Prinzessin —

Verzeihen Sie, Prinzessin — ich — ich fand Den Vorsaal offen.

Prinzessin. Rann das möglich sein?

Mich däucht ja doch, daß ich ihn selbst verschloß.

Carlos. Das däucht Sie nur, das däucht Sie — doch, versichert!

Sie irren sich. Berschließen wollen, ja,

Das geb' ich zu, das glaub' ich — doch verschlossen?

Berschlossen nicht, wahrhaftig nicht! Ich höre

Auf einer — Laute Jemand spielen — war's

Richt eine Laute? (Indem er sich zweifelhaft umsieht.) Recht! dort liegt sie noch —

Und Laute — Das weiß Gott im Himmel! — Laute,

Die lieb' ich bis zur Raserei. Ich bin

Gang Ohr, ich weiß nichts von mir selber, sturze

Ins Kabinet, ber sugen Künstlerin,

Die mich so himmlisch rührte, mich so mächtig

Bezauberte, ins schöne Aug' zu sehen.

Pringesfin. Gin liebenswurd'ger Borwit, ben Sie boch

Sehr bald gestillt, wie ich beweisen könnte.

(Rach einigem Stillichweigen, mit Bedeutung.)

D, schätzen muß ich ben bescheidnen Mann,

Der, einem Beib Beschämung zu ersparen, In solchen Lügen sich verstrickt. Carlos (treubergig). Prinzeffin, Ich fühle selber, daß ich nur verschlimmre, Wo ich verbessern will. Erlassen Sie Mir eine Rolle, die ich durchzuführen So ganz und gar verdorben bin. Sie suchten Auf diesem Zimmer Zuflucht vor der Welt. Hier wollten Sie, von Menschen unbehorcht, Den stillen Wünschen Ihres Herzens leben. Ich Sohn des Unglücks zeige mich; sogleich Ist dieser schöne Traum gestört. — Dafür Soll mich die schleunigste Entfernung — (Er will gehen.) Prinzessin (überrascht und betroffen, doch sogleich wieder gefaßt). Prinz -O, das war boshaft. Fürstin — ich verstehe, Carlos. Was dieser Blick in diesem Kabinet Bedeuten soll, und diese tugendhafte Berlegenheit verehr' ich. Weh dem Manne, Den weibliches Erröthen muthig macht! Ich bin verzagt, wenn Weiber vor mir zittern. Pringeffin. Ifi's möglich? — Gin Gewiffen ohne Beispiel Für einen jungen Mann und Königssohn! Ja, Prinz — jetzt vollends müssen Sie mir bleiben, Jett bitt' ich selbst barum: bei so viel Tugend Erholt sich jedes Mädchens Angst. Doch wissen Sie, Daß Ihre plötzliche Erscheinung mich Bei meiner liebsten Arie erschreckte? (Sie führt ihn zum Sopha und nimmt ihre Laute wieder.) Die Arie, Prinz Carlos, werd' ich wohl Noch einmal spielen muffen; Ihre Strafe Soll sein, mir zuzuhören. Carlos (er sett sich, nicht ganz ohne Zwang, neben die Fürstin). Gine Strafe, So wünschenswerth, als mein Vergehen — und, wahrlich! Der Inhalt war mir so willkommen, war So göttlich schön, daß ich zum — dritten Mal Sie hören könnte. Was? Sie haben Alles Prinzesfin. Gehört? Das ist abscheulich, Prinz. — Es war, Ich glaube gar, die Rebe von der Liebe? Carlos. Und, irr' ich nicht, von einer glücklichen — Der schönste Text in diesem schönen Munde; Doch freilich nicht so wahr gesagt, als schön. Prinzessin. Richt? nicht so mahr? — Und also zweiseln Sie?

Carlos (ernfthaft).

Ich zweifle fast, ob Carlos und die Fürstin Von Eboli sich je verstehen können, Wenn Liebe abgehandelt wird.

(Die Prinzeffin ftutt; er bemerkt es und fährt mit einer leichten Galanterie fort.)

Denn wer,

Wer wird es diesen Rosenwangen glauben, Daß Leidenschaft in dieser Brust gewühlt? Läuft eine Fürstin Eboli Gefahr, Umsoust und unerhört zu seufzen? Liebe Kennt Der allein, der ohne Hoffnung liebt. Prinzessin (mit ihrer ganzen vorigen Munterkeit).

O, still! Das klingt ja fürchterlich. — Und freilich Scheint dieses Schicksal Sie vor allen Andern,

Und vollends heute — heute zu verfolgen.

(Ihn bei der hand faffend, mit einschmeichelndem Intereffe.) Sie sind nicht fröhlich, guter Prinz. — Sie leiden Bei Gott, Sie leiden ja wohl gar. Ist's möglich? Und warum leiden, Prinz? bei diesem lauten Berufe zum Genuß der Welt, bei allen Geschenken der verschwendrischen Natur Und allem Anspruch auf des Lebens Freuden? Sie — eines großen Königs Sohn und mehr, Weit mehr, als das, schon in der Fürstenwiege Mit Gaben ausgestattet, die sogar Auch Ihres Ranges Sonnenglanz verdunkeln? Sie — der im ganzen strengen Rath der Beiber Bestochne Richter sitzen hat, der Weiber, Die über Männerwerth und Männerruhm Ausschließend ohne Widerspruch entscheiden? Der, wo er nur bemerkte, schon erobert, Entzündet, wo er kalt geblieben, wo Er glühen will, mit Paradiesen spielen Und Götterglück verschenken muß — der Mann, Den die Natur zum Glück von Tausenden Und Wenigen mit gleichen Gaben schmischte, Er selber sollte elend sein? — D Himmel! Der du ihm Alles, Alles gabst, warum, Warum denn nur die Augen ihm versagen, Womit er seine Siege sieht?

Carlos (der die ganze Zeit über in die tiefste Zerstreuung versunken war, wird durch das Stillschweigen der Prinzessin plötzlich zu sich selbst gebracht und fährt in die Höhe).

Bortrefflich!

Ganz unvergleichlich, Fürstin! Singen Sie

Mir diese Stelle doch noch einmal.

Carlos. Prinzestin (fleht ihn erstaunt an). Wo waren Sie indessen? Carlos (springt auf). Ja, bei Gott! Sie mahnen mich zur rechten Zeit. — Ich muß, Muß fort — muß eilends fort. Wohin? Prinzestin (hält ihn zurück.) Carlos (in ichredlicher Beangstigung). Hinunter Jus Freie. — Lassen Sie mich los, Prinzessin, Mir wird, als rauchte hinter mir die Welt In Flammen auf — Pringeffin (hält ihn mit Gervalt gurud.) Was haben Sie? Woher Dies fremde, unnatürliche Betragen? (Carlos bleibt stehen und wird nachdenkend. Sie ergreift diesen Augenblick, ihn zu sich auf den Sopha zu ziehen.) Sie brauchen Ruhe, lieber Carl — Ihr Blut Ist jetzt in Aufruhr — setzen Sie sich zu mir — . Weg mit den schwarzen Fieberphantasien! Wenn Sie sich selber offenherzig fragen, Weiß dieser Kopf, was dieses Herz beschwert? Und wenn er's nun auch wüßte — sollte denn Von allen Rittern dieses Hofs nicht einer, Von allen Damen keine — Sie zu heilen, Sie zu verstehen, wollt' ich sagen — keine Von allen würdig sein? Carlos (flüchtig, gedankentos). Bielleicht die Fürstin Von Eboli — **Prinzessin** (freudig, rasch). Wahrhaftig? Carlos. Geben Sie Mir eine Bittschrift — ein Empfehlungsschreiben An meinen Bater. Geben Sie! Man spricht, Sie gelten viel. Wer spricht das? (Ha, so war es Prinzeffin. Der Argwohn, der dich stumm gemacht!) Wahrscheinlich Carlos. Ist die Geschichte schon herum. Ich habe Den schnellen Ginfall, nach Brabant zu gehn, Um — bloß um meine Sporen zu verdienen. Das will mein Bater nicht. — Der gute Bater Besorgt, wenn ich Armeen commandierte — Mein Singen könne drunter leiden. Prinzesfin. Carlos, Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen In dieser Schlangenwindung mir entgehn. Hieher gesehen, Henchler! Aug' in Auge!

Wer nur von Nitterthaten träumt — wird Der, Gestehen Sie — wird Der auch wohl so tief Herab sich lassen, Bänder, die den Damen Entfallen sind, begierig wegzustehlen Und — Sie verzeihn —

(Indem fie mit einer leichten Fingerbewegung seine hemdkrause wegschnellt und eine Bandschleife, die da verborgen war, wegnimmt.)

so kostbar zu verwahren?

Carlos (mit Befremdung gurudtretend).

Prinzessin — Nein, das geht zu weit. — Ich bin Berrathen. Sie betrügt man nicht. — Sie sind

Mit Geistern, mit Dämonen einverstanden.

Prinzessin. Darüber scheinen Sie erstaunt? Darüber? Was soll die Wette gelten, Prinz, ich ruse Geschichten in Ihr Herz zurück, Geschichten — Bersuchen Sie es, fragen Sie mich aus. Wenn selbst der Laune Gaukelei'n, ein Laut, Berstümmelt in die Lust gehaucht, ein Lächeln, Von schnellem Ernste wieder ausgelöscht, Wenn selber schon Erscheinungen, Geberden, Wo Ihre Seele ferne war, mir nicht Entgangen sind, urtheilen Sie, ob ich Verstand, wo Sie verstanden werden wollten?

Carlos. Run, das ist wahrlich viel gewagt. — Die Wette Soll gelten, Fürstin. Sie versprechen mir Entdeckungen in meinem eignen Herzen,

Um die ich selber nie gewußt.

Prinzessin (etwas empsindlich und ernsthaft). Nie, Prinz?
Besinnen Sie sich besser. Sehn Sie um sich.
Dies Cabinet ist keines von den Zimmern
Der Königin, wo man das Bischen Maske Noch allenfalls zu loben sand. — Sie stutzen?
Sie werden plötzlich lanter Gluth? — D freilich,
Wer sollte wohl so scharftlug, so vermessen,
So müßig sein, den Carlos zu belauschen,
Wenn Carlos unbelauscht sich glandt? — Wer sah's,
Wie er beim letzten Hosball seine Dame,
Die Königin, im Tanze stehen ließ
Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte,
Statt seiner königlichen Tänzerin
Der Fürsten Eboli die Hand zu reichen?
Ein Jrrthum, Prinz, den der Monarch sogar,

Der eben jetzt erschienen war, bemerkte! Carlos (mit ironischem Lächeln). Auch sogar Der? Ja freilich, gute Fürstin, Für Den besonders war das nicht.

Pringeffin. So wenia. Als jener Auftritt in der Schloßkapelle, Worauf sich wohl Prinz Carlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Der heil'gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Als plötlich — konnten Sie dafür? — die Kleider Gewisser Damen hinter Ihnen rauschten. Da fing Don Philipps helbenmuth'ger Sohn, Gleich einem Reter vor dem heil'gen Amte, Bu zittern an; auf seinen bleichen Lippen Starb bas vergiftete Gebet — im Taumel Der Leidenschaft — es war ein Possenspiel Zum Rühren, Prinz — ergreifen Sie die Hand, Der Mutter Gottes heil'ge kalte Hand, Und Feuerkusse regnen auf den Marmor. Carlos. Sie thun mir Unrecht, Fürstin. Das war Andacht. Prinzessin. Ja, bann ift's etwas andres, Prinz - bann freilich War's damals auch nur Furcht vor dem Verluste, Als Carlos mit der Königin und mir Beim Spielen saß und mit bewundernswerther Geschicklichkeit mir diesen Handschuh stahl -(Carlos fpringt befturgt auf) Den er zwar gleich nachher so artig war — Statt einer Karte wieder auszuspielen. Carlos. O Gott — Gott! Was hab' ich da gemacht? Prinzeffin. Richts, mas Sie widerrufen werden, hoff' ich. Wie froh erschraf ich, als mir unvermuthet Ein Briefchen in die Finger tam, das Gie In diesen Handschuh zu versteden wußten. Es war die rührendste Romanze, Prinz, Die — Carlos (ihr rasch ins Wort fallend). Poesie! — Nichts weiter. — Mein Gehirn Treibt öfters wunderbare Blasen auf, Die schnell, wie sie entstanden sind, zerspringen. Das war es Alles. Schweigen wir davon. Pringeffin (vor Erstaunen von ihm weggehend und ihn eine Zeit lang aus ber Entfernung beobachtend). Ich bin erschöpft — all' meine Proben gleiten Bon diesem schlangenglatten Sonderling. (Sie schweigt einige Augenblide.) Doch wie? — Wär's ungeheurer Männerstolz, Der nur, sich desto suffer zu ergötzen, Die Blödigkeit als Larve brauchte? — Ja? (Sie nähert fich dem Prinzen wieder und betrachtet ihn zweifelhaft.) Shiller, Werke. 1. 38

Belehren Sie mich endlich, Prinz — Ich siehe Bor einem zauberisch verschloßnen Schrank, Wo alle meine Schlüssel mich betrügen.

Carlos. Wie ich vor Ihnen.

Prinzessin. (Sie verläßt ihn schnell, geht einigemal stillschweigend im Kabinet auf und nieder und scheint über etwas Wichtiges nachzudenken. Endlich nach einer großen Pause ernsthaft und feierlich)

Endlich sei es denn — Jch muß einmal zu reden mich entschließen.

Zu meinem Richter wähl' ich Sie. Sie sind

Ein edler Mensch — ein Mann, sind Fürst und Ritter.

An Ihren Busen werf' ich mich. Sie werden Mich retten; Prinz, und, wo ich ohne Rettung

Berloren bin, theilnehmend um mich weinen.

(Der Pring rudt naber, mit erwartungsvollem, theilnehmendem Erflaunen.)

Ein frecher Günstling des Monarchen buhlt

Um meine Hand — Ruy Gomez, Graf von Silva —

Der König will, schon ist man Handels einig,

Ich bin der Creatur verkauft.

Carlos (heftig ergriffen). Berkauft?

Und wiederum verkauft? und wiederum

Bon dem berühmten Handelsmann in Siiden?

Prinzessin. Rein, hören Sie erft Alles. Richt genug,

Daß man ber Politik mich hingeopfert,

Auch meiner Unschuld stellt man nach — Da hier!

Dies Blatt kann diesen Beiligen entlarven.

(Carlos nimmt das Papier und hängt voll Ungeduld an ihrer Erzählung, ohne sich Beit zu nehmen, es zu lesen.)

Wo soll ich Rettung finden, Prinz? Bis jetzt

War es mein Stolz, der meine Tugend schützte;

Doch endlich —

Carlos. Endlich fielen Sie? Sie fielen?

Nein, nein! um Gottes willen, nein!

Prinzessin (ftolz und ebel). Durch wen?

Armselige Vernünftelei! Wie schwach

Bon biesen ftarten Geiftern! Weibergunft,

Der Liebe Glück ber Waare gleich zu achten,

Worauf geboten werben tann! Sie ift

Das Einzige auf diesem Rund der Erbe,

Was keinen Käufer leidet, als sich selbst.

Die Liebe ist der Liebe Preis. Gie ist

Der unschätzbare Diamant, den ich

Berschenken oder, ewig ungenoffen,

Bericharren muß - bem großen Raufmann gleich,

Der, ungerührt von des Rialto Gold

Und Königen zum Schimpfe, seine Perle

Dem reichen Meere wiedergab, zu stolz, Sie unter ihrem Werthe loszuschlagen. Carlos. (Beim wunderbaren Gott - bas Weib ift schön!) Prinzessin. Man nenn' es Grille — Eitelkeit: gleichviel. Ich theile meine Freuden nicht. Dem Mann, Dem Einzigen, den ich mir auserlesen, Geb' ich für Alles Alles hin. Ich schenke Rur einmal, aber ewig. Einen nur Wird meine Liebe gludlich machen — Einen Doch diesen Einzigen zum Gott. Der Seelen Entzückender Zusammenklang — ein Ruß — Der Schäferstunde schwelgerische Freuden — Der Schönheit hohe, himmlische Magie Sind eines Strahles schwesterliche Farben, Sind einer Blume Blätter nur. Ich follte, Ich Rasende! ein abgerißnes Blatt Aus dieser Blume schönem Kelch verschenken? Ich selbst des Weibes hohe Majestät, Der Gottheit großes Meisterstück, verstümmeln, Den Abend eines Prassers zu versüßen? Carlos. (Unglaublich! Wie? ein solches Mädchen hatte Madrid, und ich — und ich erfahr' es heute Zum ersten Mal?) Längst hätt' ich diesen Hof Prinzessin. Berlassen, diese Welt verlassen, hätte In heil'gen Mauern mich begraben; doch Ein einzig Band ist noch zurück, ein Band, Das mich an diese Welt allmächtig bindet. Ach, ein Phantom vielleicht! doch mir so werth! Ich liebe und bin — nicht geliebt. Sie sind's! Carlos (voll Feuer auf fie zugehend). So wahr ein Gott im Himmel wohnt, ich schwör' es. Sie sind's, und unaussprechlich. Sie? Sie schwören's? Prinzessin. D, das war meines Engels Stimme! Ja, Wenn freilich Sie es schwören, Carl, dann glaub' ich's, Dann bin ich's. Carlas (ber sie voll Zärtlickfeit in die Arme schließt). Süßes, seelenvolles Mädchen! Anbetungswürdiges Geschöpf! — 3ch stehe Ganz Ohr — ganz Auge — ganz Entzücken — ganz Bewunderung. — Wer hatte dich gesehn, Wer unter diesem himmel dich gesehn Und rühmte sich — er habe nie geliebt? — Doch hier an König Philipps Hof? Was hier?

Was, schöner Engel, willst du hier? bei Pfaffen Und Pfaffenzucht? Das ist kein Himmelsstrich Für solche Blumen. — Möchten sie fie brechen? Sie möchten — o, ich glaub' es gern. — Doch nein! So wahr ich Leben athme, nein! — Ich schlinge Den Arm um dich, auf meinen Armen trag' ich Durch eine teufelvolle Hölle dich! Ra — laß mich beinen Engel sein. — O Carlos! Pringeffin (mit bem vollen Blid ber Biebe). Wie wenig hab' ich Sie gekannt! Wie reich Und grenzenlos belohnt Ihr schönes Herz Die schwere Müh', es zu begreifen! (Sie nimmt seine Hand und will fie tuffen.) Kürstin.

Carlos (ber fie zurückzieht). Wo sind Sie jett?

Pringesin (mit Feinheit und Grazie, indem fie ftarr in seine Sand fieht).

Wie schön ist diese Hand! Wie reich ist sie! — Prinz, diese Hand hat noch Awei kostbare Geschenke zu vergeben — Ein Diadem und Carlos' Herz — und Beides Vielleicht an eine Sterbliche? — An eine? Ein großes, göttliches Geschent! — Beinahe Für eine Sterbliche zu groß! — Wie? Prinz, Wenn Sie zu einer Theilung sich entschlöffen? Die Königinnen lieben schlecht — ein Weib, Das lieben tann, versteht sich schlecht auf Kronen: Drum beffer, Pring, Sie theilen, und gleich jett, Gleich jetzt — Wie? Ober hatten Gie wohl icon? Sie hatten wirklich? D, dann um fo beffer! Und kenn' ich biese Glückliche?

Carlos. Du sollst.

Dir, Mädchen, dir entdeck' ich mich — ber Unschuld, Der lautern, unentheiligten Natur Entdeck' ich mich. An diesem Hof bist du Die Würdigste, die Einzige, die Erste, Die meine Seele ganz versteht. — Ja denn! Ich leugn' es nicht — ich liebe!

Prinzestin. Böser Mensch! So schwer ist das Geständniß dir geworden? Beweinenswürdig mußt' ich sein, wenn du Mich liebenswürdig finden solltest?

Carlos (stukt). Was ist das? Was?

Solches Spiel mit mir zu treiben! Prinzesfin.

```
O wahrlich, Prinz, es war nicht schön. Sogar
   Den Schlüssel zu verleugnen!
Carlos.
                                  Schlüssel! Schlüssel!
                      (Rach einem dumpfen Befinnen.)
   Ja so — so war's. — Nun merk' ich — — O mein Gott!
    (Seine Aniee wanken, er halt fich an einen Stuhl und verhullt bas Geficht.)
Prinzestin. (Eine lange Stille von beiben Seiten. Die Fürstin fcreit laut und fällt.)
  Abscheulich! Was hab' ich gethan!
Carlos (fic aufrictend, im Ausbruch des heftigsten Schmerzes).
                                      So tief
   Herabgestürzt von allen meinen himmeln! —
  D, das ist schrecklich!
Prinzessin (das Gesicht in das Rissen verbergend).
                        Was entdeck' ich? Gott!
Carlos (vor ihr niedergeworfen).
  Ich bin nicht schuldig, Fürstin — Leidenschaft — Ein unglücksel'ger Mißverstand — Bei Gott!
  Ich bin nicht schuldig.
Prinzessin (stößt ihn von sich). Weg aus meinen Augen.
  Um Gottes willen
Carlos.
                          Nimmermehr! In dieser
  Entsetlichen Erschüttrung Sie verlassen?
Drinzessin (ihn mit Gewalt wegdrängend).
  Aus Großmuth, aus Barmherzigkeit, hinaus
  Bon meinen Augen! — Wollen Sie mich morden?
  Ich haffe Ihren Anblick! (Carlos will gehen.)
                             Meinen Brief
  Und meinen Schlüssel geben Sie mir wieder.
  Wo haben Sie den andern Brief?
Carlos.
                                       Den andern?
  Was benn für einen andern?
Prinzessin.
                                  Den vom Könia.
Carlos (zusammenschredend). Bon wem?
Prinzessin.
                                    Den Sie vorhin von mir bekamen.
Carlos. Bom König? und an wen? an Sie?
                                               D Himmel!
Dringeffin.
  Wie schrecklich hab' ich mich verstrickt! Den Brief!
  Heraus bamit! ich muß ihn wieder haben.
Carlos. Bom König Briefe, und an Sie?
                                             Den Brief!
Pringeffin.
  Im Namen aller Heiligen!
                               Der einen
  Gewissen mir entlarven sollte — diesen?
Prinzessin. Ich bin des Todes! — Geben Sie!
                                                   Der Brief -
Carlos.
```

Pringeffin (in Bergweiflung die Bande ringend).

Was hab' ich Unbesonnene gewagt!

Carlos. Der Brief — der kam vom König? — Ja, Prinzessin,

Das ändert freilich Alles schnell. — Das ist (ben Brief frohlockend emporhaltend)

Ein unschätzbarer — schwerer — theurer Brief, Den alle Kronen Philipps einzulösen

Bu leicht, zu nichtsbedeutend sind. — Den Brief

Behalt' ich. (Er geht.)

Pringeffin (wirft fich ihm in ben Weg)

Großer Gott, ich bin verloren!

### Heunter Auftritt.

Die Pringeffin allein.

(Sie fleht noch betäubt, außer Fassung; nachdem er hinaus ist, eilt fie ihm nach und will ihn zurückrufen.)

Prinz, noch ein Wort. Prinz, hören Sie — Er geht! Auch das noch! Er verachtet mich — Da steh' ich

In fürchterlicher Ginsamteit — verstoßen,

Berworfen — (Sie fintt auf einen Seffel. Nach einer Paufe.)

Rein! Berdrungen nur, verdrungen

Bon einer Nebenbuhlerin. Er liebt.

Rein Zweifel mehr. Er hat es selbst bekannt.

Doch wer ist diese Glückliche? — Go viel

Ist offenbar — er liebt, was er nicht sollte.

Er fürchtet die Entdeckung. Vor dem König

Verkriecht sich seine Leidenschaft — Warum

Vor diesem, der sie wünschte? — Oder ist's

Der Bater nicht, was er im Bater fürchtet?

Als ihm des Königs buhlerische Absicht

Verrathen war — da jauchzten seine Mienen,

Frohloct' er, wie ein Glücklicher . . . Wie kam es,

Daß seine strenge Tugend hier verstummte?

Sier? eben hier? Was tann benn er babei,

Er zu gewinnen haben, wenn der König

Der Königin die —

(Sie hält plöglich ein, von einem Gebanken überrascht — Zu gleicher Zeit reißt sie die Schleife, die ihr Carlos gegeben hat, von dem Busen, betrachtet sie schnell und erkennt sie.)

D, ich Rasende!

Jetzt endlich, jetzt — Wo waren meine Sinne? Jetzt gehen mir die Augen auf — Sie hatten Sich lang geliebt, eh der Monarch sie wählte. Nie ohne sie sah mich der Prinz. — Sie also, Sie war gemeint, wo ich so grenzeulos, So warm, so wahr mich angebetet glaubte?

O, ein Betrug, der ohne Beispiel ist! Und meine Schwäche hab' ich ihr verrathen -(Stillschweigen.) Daß er ganz ohne Hoffnung lieben sollte! Ich kann's nicht glauben — Hoffnungslose Liebe Besteht in diesem Kampfe nicht. Zu schwelgen, Wo unerhört der glänzendste Monarch Der Erde schmachtet — Wahrlich! solche Opfer Bringt hoffnungslose Liebe nicht. Wie feurig War nicht sein Ruß! Wie zärtlich drückt' er mich, Wie zärtlich an sein schlagend Herz! — Die Probe War fast zu kühn für die romant'sche Treue, Die nicht erwiedert werden soll — Er nimmt Den Schlüssel an, den, wie er sich beredet, Die Königin ihm zugeschickt — er glaubt An diesen Riesenschritt der Liebe — kommt, Kommt wahrlich, kommt! — So traut er Philipps Frau Die rasende Entschließung zu. — Wie kann er, Wenn hier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ist am Tag. Er wird erhört. Sie liebt! Beim Himmel, diese Heilige empfindet! Wie fein ist sie! . . Jo zitterte, ich selbst, Bor dem erhabnen Schreckbild dieser Tugend. Ein höhres Wesen ragt sie neben mir. In ihrem Glanz erlösch' ich. Ihrer Schönheit Mißgönnt' ich diese hohe Ruhe, frei Bon jeder Wallung sterblicher Naturen. Und diese Ruhe war nur Schein? Sie hätte An beiden Tafeln schwelgen wollen? — Hätte Den Götterschein der Tugend schaugetragen, Und doch zugleich des Lasters heimliche Entzückungen zu naschen sich erdreistet? Das durfte sie? Das sollte ungerochen Der Gauflerin gelungen fein? Gelungen, Weil sich kein Rächer meldet? — Nein, bei Gott! Ach betete sie an — Das fordert Rache! Der König wisse ben Betrug - ber König? (Rach einigem Befinnen.) Ja, recht — das ist ein Weg zu seinem Ohre. (Sie geht ab.)

Ein Bimmer im toniglichen Balafte.

Behnter Auftritt.

Herzog von Alba. Pater Domingo.

Domingo. Was wollten Sie mir sagen? Alba. Eine wicht'ge

Entdeckung, die ich heut gemacht, worüber Ich einen Aufschluß haben möchte. Welche Pomingo. Entdeckung? Wovon reden Sie? Prinz Carlos Und ich begegnen biesen Mittag uns Im Vorgemach der Königin. Ich werde Beleidigt. Wir erhitzen uns. Der Streit Wird eiwas laut. Wir greifen zu den Schwertern. Die Königin auf das Getofe öffnet Das Zimmer, wirft sich zwischen uns und sieht Mit einem Blid bespotischer Vertrautheit Den Prinzen an. — Es war ein einz'ger Blick. — Sein Arm erstarrt — er fliegt an meinen Hals — Ich fühle einen heißen Kuß — er ist Verschwunden. Domingo (nach einigem Stillschweigen). Das ist sehr verdächtig. — Herzog, Sie mahnen mich an etwas. — — Aehnliche Gedanken, ich gesteh' es, keimten längst In meiner Bruft. — Ich flohe diese Träume — Noch hab' ich Niemand sie vertraut. Es gibt Zweischneid'ge Klingen, ungewisse Freunde — Ich fürchte diese. Schwer zu unterscheiden, Roch schwerer zu ergründen sind die Menschen. Entwischte Worte find beleidigte Bertraute — drum begrub ich mein Geheimniß, Bis es die Zeit ans Licht hervorgewälzt. Bewiffe Dienste Königen zu leiften, Ist mißlich, Herzog — ein gewagter Burf, Der, fehlt er seine Beute, auf ben Schützen Zurlicke prallt. — Jo wollte, was ich sage, Auf eine Hostie beschwören — boch Gin Augenzeugniß, ein erhaschtes Wort, Ein Blatt Papier fällt schwerer in die Wage, Als mein lebendigstes Gefühl. — Berwünscht, Dag wir auf span'schem Boben stehn! Warum Alba. Auf diesem nicht? An jedem andern Hofe Domingo. Rann sich die Leidenschaft vergessen. Hier Wird sie gewarnt von ängstlichen Gesetzen. Die span'schen Königinnen haben Müh, Zu sündigen — ich glaub' es — doch zum Unglück Nur da — gerade da nur, wo es uns Am besten glückte, sie zu überraschen.

Alba. Hören Sie weiter — Carlos hatte heut' Gehör beim König. Eine Stunde währte Die Audienz. Er bat um die Berwaltung Der Niederlande. Laut und heftig bat er; Ich hört' es in dem Kabinet. Sein Auge War roth geweint, als ich ihm an der Thüre Begegnete. Den Mittag drauf erscheint er Mit einer Miene des Triumphs. Er ist Entzückt, daß mich der König vorgezogen. Er dankt es ihm. Die Sachen stehen anders, Sagt er, und beffer. Heucheln konnt' er nie. Wie soll ich diese Wibersprüche reimen? Der Pring frohlockt, hintangesetzt zu fein, Und mir ertheilt ber König eine Gnabe Mit allen Zeichen seines Zorns! — Was muß Ich glauben? Wahrlich, diese neue Würde Sieht einer Landsverweisung ähnlicher Als einer Gnade.

Dahin also wär' es Domingo. Gekommen? Dahin? Und ein Augenblick Bertrümmerte, was wir in Jahren bauten? Und Sie so ruhig? so gelassen? — Kennen Sie diesen Jüngling? Ahnen Sie, was uns Erwartet, wenn er mächtig wird? — Der Prinz — — Ich bin sein Feind nicht. Andre Sorgen nagen An meiner Ruhe, Sorgen für den Thron, Für Gott und seine Kirche. Der Insant (Jch kenn' ihn — ich durchbringe seine Seele) Hegt einen schrecklichen Entwurf — Toledo Den rasenden Entwurf, Regent zu sein Und unsern heil'gen Glauben zu entbehren. — Sein Herz entglüht für eine neue Tugend, Die, ftolz und sich felbst genug, Bon keinem Glauben betteln will. — Er denkt! Sein Kopf entbrennt von einer seltsamen Chimare — er verehrt den Menschen — Herzog, Ob er zu unserm König taugt?

Alba. Phantome! Was sonst? Vielleicht auch jugendlicher Stolz, Der eine Rolle spielen möchte. — Bleibt Jhm eine andre Wahl? Das geht vorbei, Trifft ihn einmal die Reihe, zu besehlen. Domingo. Ich zweisle. Er ist stolz auf seine Freiheit, Des Zwanges ungewohnt, womit man Zwang

Zu kaufen sich bequemen muß. — Taugt er

Auf unsern Thron? Der kühne Riesengeist Wird unsrer Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht' ich's, diesen trotz'gen Ruth In dieser Zeiten Wollust abzumatten; Er überstand die Probe — Schrecklich ist In diesem Körper dieser Geist — und Philipp Wird sechzig Jahr' alt.

Alba. Ihre Blicke reichen

Sehr weit.

Er und die Königin find Eins. Domingo. Schon schleicht, verborgen zwar, in Beider Bruft Das Gift der Reuerer; doch bald genug, Gewinnt es Raum, wird es den Thron ergreifen. Ich tenne diese Balois. — Fürchten wir Die ganze Rache dieser stillen Feindin, Wenn Philipp Schwächen sich erlaubt. Roch ift Das Glück uns günstig. Kommen wir zuvor. Ju eine Schlinge stürzen Beide. — Jetzt Gin folder Bint bem Könige gegeben, Bewiesen oder nicht bewiesen — viel Ist schon gewonnen, wenn er wankt. Wir selbst, Wir zweifeln Beide nicht. Zu überzeugen Fällt keinem Ueberzeugten schwer. Es kann Nicht fehlen, wir entdecken mehr, find wir Borher gewiß, daß wir entdecken müssen.

Alba. Doch nun die wichtigste von allen Fragen: Wer nimmt's auf sich, den König zu belehren? Domingo. Noch Sie, noch ich. Erfahren Sie also, Was lange schon, des großen Planes voll, Mein stiller Fleiß bem Biele zugetrieben. Noch mangelt, unser Bundniß zu vollenden, Die dritte, wichtigste Person. — Der König Liebt die Prinzessin Eboli. Ich nähre Die Leidenschaft, die meinen Bunschen wuchert. Ich bin sein Abgesandter — unserm Plane Erzieh' ich sie. — In dieser jungen Dame, Gelingt mein Wert, foll eine Blutsverwandtin, Soll eine Königin uns blühn. Sie selbst Hat jetzt in dieses Zimmer mich berufen. Ich hoffe Alles. — Jene Lilien Bon Balois zerknickt ein span'sches Mädchen Bielleicht in einer Mitternacht.

Alba. Was hör' ich? It's Wahrheit, was ich jetzt gehört? — Beim Himmel! Das überrascht mich! Ja, der Streich vollendet! Dominicaner, ich bewundre bich, Jetzt haben wir gewonnen — Domingo.

Still! Wer fommt?

Sie ist's — sie selbst.

Alba.

Ich bin im nächsten Zimmer,

Wenn man —

Domingo.

Schon recht. Ich rufe Sie. (Der Herzog von Alba geht ab.)

### Eilfter Auftritt. Die Prinzessin. Domingo.

Domingo. Befehlen, gnäd'ge Fürstin.

Zu Ihren

Prinzessin (dem Herzog neugierig nachsehend). Sind wir etwa Nicht ganz allein? Sie haben, wie ich sehe, Noch einen Zeugen bei sich?

Domingo.

Wie?

Pringeffin.

Wer war es,

Der eben jett von Ihnen ging?

Domingo. Der Herzog Bon Alba, gnäd'ge Fürstin, der nach mir Um die Erlaubniß bittet, vorgelassen Ru werden.

Prinzessin. Herzog Alba? Was will der? Was kann er wollen? Wissen Sie vielleicht Es mir zu sagen?

Domingo. Ich? und eh' ich weiß, Was für ein Vorfall von Bedeutung mir Das lang' entbehrte Glück verschafft, der Fürstin Von Eboli mich wiederum zu nähern?

(Pause, worin er ihre Antwort erwartet.) Ob sich ein Umstand endlich vorgesunden, Der sür des Königs Wiinsche spricht? ob ich Mit Grund gehofft, daß begre Ueberlegung Mit einem Anerbieten Sie versöhnt, Das Eigensinn, das Laune bloß verworfen?

Ich konime voll Erwartung —

Prinzessin. Brachten Sie

Dem König meine letzte Antwort? Domingo. Noch Berschob ich's, ihn so tödtlich zu verwunden. Noch, gnäd'ge Fürstin, ist es Zeit. Es steht Bei Ihnen, sie zu mildern.

Prinzessin. Melden Sie Dem König, daß ich ihn erwarte.

Auf unsern Thron? Der kühne Riesengeist Wird unsrer Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht' ich's, diesen trotz'gen Muth In dieser Zeiten Wollust abzumatten; Er überstand die Probe — Schrecklich ist In diesem Körper dieser Geist — und Philipp Wird sechzig Jahr' alt.

Alba. Sehr weit. Ihre Blide reichen

Domingo. Er und die Königin sind Eins.
Schon schleicht, verborgen zwar, in Beider Brust
Das Gift der Neuerer; doch bald genug,
Gewinnt es Rann, wird es den Thron ergreisen.
Ich kenne diese Valois. — Fürchten wir
Die ganze Nache dieser stillen Feindin,
Wenn Philipp Schwächen sich erlaubt. Noch ist
Das Glück uns günstig. Kommen wir zuvor.
In eine Schlinge stürzen Beide. — Jetzt
Ein solcher Wint dem Könige gegeben,
Bewiesen oder nicht bewiesen — viel
Ist schon gewonnen, wenn er wankt. Wir selbst.

Ein solcher Wint dem Könige gegeben, Bewiesen oder nicht bewiesen — viel Ist schon gewonnen, wenn er wankt. Wir selbst, Wir zweiseln Beide nicht. Zu überzeugen Fällt keinem Ueberzeugten schwer. Es kann Nicht fehlen, wir entdecken mehr, sind wir Vorher gewiß, daß wir entdecken müssen.

Alba. Doch nun die wichtigste von allen Fragen: Wer nimmt's auf sich, den König zu belehren? Domingo. Noch Sie, noch ich. Erfahren Sie also, Was lange schon, des großen Planes voll, Mein stiller Fleiß dem Ziele zugetrieben. Noch mangelt, unser Bundniß zu vollenden, Die dritte, wichtigste Person. — Der König Liebt die Prinzessin Eboli. Ich nähre Die Leidenschaft, die meinen Wünschen wuchert. Ich bin sein Abgesandter — unserm Plane Erzieh' ich sie. — In dieser jungen Dame, Gelingt mein Werk, soll eine Blutsverwandtin, Soll eine Königin uns blühn. Sie selbst Hat jetzt in dieses Zimmer mich berufen. Ich hoffe Alles. — Jene Lilien Von Balois zerknickt ein span'sches Mädchen Vielleicht in einer Mitternacht.

Alba. Was hör' ich? Ji's Wahrheit, was ich jetzt gehört? — Beim Himmel! Das überrascht mich! Ja, der Streich vollendet! Dominicaner, ich bewundre dich, Jetzt haben wir gewonnen — Domingo. Still! Wer kommt?

Sie ist's — sie selbst.

Alba.

3d bin im nächsten Zimmer,

Wenn man —

**Do**mingo.

Schon recht. Ich rufe Sie. (Der Herzog von Alba geht ab.)

# Gilfter Auftritt. Die Bringeffin. Dominge.

Domingo.

Zu Ihren

Befehlen, gnab'ge Fürstin.

Prinzessin (dem Herzog neugierig nachsehend). Sind wir etwa Nicht ganz allein? Sie haben, wie ich sehe, Noch einen Zeugen bei sich?

Domingo.

Wie?

Pringeffin.

Wer war es,

Der eben jett von Ihnen ging?

Vomingo. Der Herzog Bon Alba, gnäd'ge Fürstin, der nach mir Um die Erlaubniß bittet, vorgelassen

Zu werden.

Prinzessin. Herzog Alba? Was will der? Was kann er wollen? Wissen Sie vielleicht Es mir zu sagen?

Domingo. Ich? und eh' ich weiß, Was für ein Borfall von Bedeutung mir Das lang' entbehrte Glück verschafft, der Fürstin Bon Eboli mich wiederum zu nähern?

(Pause, worin er ihre Antwort erwartet.) Ob sich ein Umstand endlich vorgefunden, Der sür des Königs Wünsche spricht? ob ich Mit Grund gehofft, daß beßre Ueberlegung Mit einem Anerbieten Sie versöhnt, Das Eigensinn, das Laune bloß verworfen? Ich komme voll Erwartung —

Prinzessin. Brachten Sie

Dem König meine letzte Antwort?

Domingo. Noch Berschob ich's, ihn so tödtlich zu verwunden. Noch, gnäd'ge Fürstin, ist es Zeit. Es steht Bei Ihnen, sie zu mildern.

Prinzessin. Melden Sie Dem König, daß ich ihn erwarte.

```
Domingo.
                                     Darf
Ich das für Wahrheit nehmen, schöne Fürstin?
Prinzessin. Für Scherz doch nicht? Bei Gott, Sie machen mir
  Ganz bange. — Wie? Was hab' ich benn gethan,
  Wenn sogar Sie — Sie selber sich entfärben?
Domingo. Prinzessin, diese Ueberraschung — faum
  Kann ich es fassen —
Prinzeffin.
                          Ja, hochwürd'ger Herr,
  Das sollen Sie auch nicht. Um alle Guter
  Der Welt möcht' ich nicht haben, daß Sie's faßten.
  Genng für Sie, daß es so ift. Ersparen
  Sie sich die Mühe, zu ergrübeln, wessen
  Beredsamkeit Sie diese Wendung danken.
  Zu Ihrem Trost setz' ich hinzu: Sie haben
  Nicht Theil an dieser Sunde. Auch wahrhaftig
  Die Kirche nicht; obschon Sie mir bewiesen,
  Daß Fälle möglich wären, wo die Kirche
  Sogar die Körper ihrer jungen Töchter
  Für höhre Zwecke zu gebrauchen wüßte.
  Auch diese nicht. — Dergleichen fromme Gründe,
  Chrwürd'ger herr, sind mir zu boch -
                                           Sehr gerne,
Domingo.
Prinzessin, nehm' ich sie zurück, sobald
  Sie überflüssig waren.
                          Bitten Sie
Prinzestin.
  Bon meinetwegen den Monarchen, ja
  In dieser Handlung mich nicht zu verkennen.
  Was ich gewesen, bin ich noch. Die Lage
  Der Dinge nur hat seitbem sich verwandelt.
  Als ich fein Anerbieten mit Entrustung
  Zurücke stieß, da glanbt' ich im Besitze
  Der schönsten Königin ihn glücklich — glaubte
  Die treue Gattin meines Opfers werth.
  Das glaubt' ich bamals — bamals. Freilich jetzt,
  Jetzt weiß ich's besser.
Domingo.
                          Kürstin, weiter, weiter.
  Ich hör' es, wir verstehen uns.
Prinzesfin.
                                   Genug,
  Sie ist erhascht. Ich schone sie nicht länger.
  Die schlaue Diebin ist erhascht. Den König,
  Ganz Spanien und mich hat sie betrogen.
  Sie liebt. Ich weiß es, daß sie liebt. Ich bringe
  Beweise, die sie zittern machen sollen.
  Der König ist betrogen — doch, bei Gott,
  Er sei es ungerochen nicht! Die Larve
```

Erhabner, übermenschlicher Entsagung Reiß' ich ihr ab, daß alle Welt die Stirne Der Sünderin erkennen soll. Es kostet Mir einen ungeheuren Preis, doch — das Entzückt mich, das ist mein Triumph — doch ihr Noch einen größern.

Domingo. Run ist Alles reif.

Erlauben Sie, daß ich den Herzog rufe. (Er geht hinaus.) Prinzessin (erstaunt). Was wird das?

### Bwölfter Auftritt.

Die Pringeffin. Bergog Alba. Dominge.

Pomingo (ber ben Herzog hereinführt). Unfre Nachricht, Herzog Alba, Kommt hier zu spät. Die Fürstin Eboli Entdeckt uns ein Geheimniß, das sie eben Bon uns erfahren sollte.

Alba. Mein Besuch

Wird dann um so viel minder sie befremden. Ich traue meinen Augen nicht. Dergleichen Entdeckungen verlangen Weiberblicke.

Prinzessin. Sie sprechen von Entdeckungen? —

Domingo. Wir wünschten

Zu wissen, gnäd'ge Fürstin, welchen Ort Und welche begre Stunde Sie —

Prinzessin. Auch das!

So will ich morgen Mittag Sie erwarten. Ich habe Gründe, dieses strafbare

Geheimniß länger nicht zu bergen — es

Nicht länger mehr dem König zu entziehn.

Alba. Das war es, was mich hergeführt. Sogleich Muß ber Monarch es wissen. Und durch Sie, Durch Sie, Prinzessin, muß er das. Wem sonst,

Wem sollt' er lieber glauben, als der strengen,

Der wachsamen Gespielin seines Weibes? Domingo. Wem mehr, als Ihnen, die, sobald sie will,

Ihn unumschränkt beherrschen kann? Alba. Ich bin

Erklärter Feind bes Prinzen.

Fomingo. Eben das Ist man gewohnt von mir vorauszusetzen. Die Fürstin Eboli ist frei. Wo wir Berstummen müssen, zwingen Pflichten Sie, Zu reden, Pflichten Ihres Amts. Der König Entflieht uns nicht, wenn Ihre Winke wirken, Und dann vollenden wir das Werk.

```
Alba.
                                     Doch bald.
  Gleich jetzt muß das geschehn. Die Augenblicke
  Sind kostbar. Jede nächste Stunde kann
  Mir den Befehl zum Abmarsch bringen. —
Domingo (fich nach einigem Ueberlegen jur Fürftin tehrend). Db
  Sich Briefe finden ließen? Briefe freilich,
  Bon dem Infanten aufgefangen, mußten
  Hier Wirkung thun. — Laß sehen. — Nicht wahr? — Ja. Sie schlasen doch — so däucht mir — in demselben
  Gemache mit der Königin.
Prinzessin.
  An diesem. — Doch was soll mir das?
Domingo.
                                          Wer sich
  Auf Schlösser gut verstände! Haben Sie
  Bemerkt, wo sie den Schlüssel zur Schatulle
  Gewöhnlich zu bewahren pflegt?
Pringeffin (nachdenkend).
                                  Das könnte
  Zu etwas führen. — Ja — der Schlüssel wäre
  Bu finden, bent' ich. —
                           Briefe wollen Boten —
Domingo.
  Der Königin Gefolg' ist groß. — Wer hier
  Auf eine Spur gerathen könnte! — — Gold
  Vermag zwar viel —
Alba.
                        Hat Riemand wahrgenommen,
  Ob der Infant Vertraute hat?
                                  Nicht einen,
Pomingo.
  In ganz Mabrid nicht einen.
Alba.
                                  Das ift seltsam.
Domingo. Das dürfen Sie mir glauben. Er verachtet
  Den ganzen Hof; ich habe meine Proben.
Alba. Doch wie? Hier eben fällt mir ein, als ich
  Bon dem Gemach ber Königin heraus tam,
  Stand ber Infant bei einem ihrer Pagen;
  Sie sprachen heimlich -
Prinzessin (rasch einfallend). Nicht doch, nein! Das war —
  Das war von etwas Anderm.
Domingo.
                                 Können wir
  Das wissen? — Nein, der Umstand ist verdächtig. —
                           (Zum Herzog.)
  Und kannten Sie den Pagen?
                              Rinderpossen!
Prinzestin.
  Was wird's auch sonst gewesen sein? Genng,
  Ich kenne das. — Wir sehn uns also wieder,
  Eh' ich den König spreche. — Unterdessen
  Entdeckt sich viel.
```

Domingo (sie auf die Seite führend). Und der Monarch darf hoffen? Ich darf es ihm verklindigen? Gewiß? Und welche schöne Stunde seinen Wünschen Erfüllung endlich bringen wird? Auch dies? Prinzessin. In ein'gen Tagen werd' ich krank; man trennt mich Bon der Person der Königin — das ist An unserm hofe Sitte, wie Sie wissen. Ich bleibe bann auf meinem Zimmer. Glüdlich! Domingo. Gewonnen ist das große Spiel. Trotz sei

Geboten allen Königinnen -

Prinzesfin. Horch! Man fragt nach mir — die Königin verlangt mich. Auf Wiedersehen. (Sie eilt ab.)

### Breizehnter Auftritt.

Alba. Domingo. Domingo (nach einer Pause, worin er die Prinzessin mit den Augen begleitet hat). Herzog, diese Rosen

Und Ihre Schlachten

Alba. Und dein Gott — so will ich Den Blitz erwarten, der uns stürzen soll! (Sie gehen ab.)

In einem Rarthauferklofter.

### Vierzehnter Auftritt. Don Carlos. Der Brior.

Carlos (jum Prior, indem er hereintritt).

Schon da gewesen also? — Das beklag' ich. Prior. Seit heute Morgen schon das dritte Mal.

Bor einer Stunde ging er weg

Er will Carlos.

Doch wiederkommen? Hinterließ er nicht? Prior. Bor Mittag noch, versprach er.

Carlos (an ein Fenfter und fich in der Gegend umfehend).

Euer Kloster

Liegt weit ab von der Straße. — Dorthin zu Sieht man noch Thurme von Mabrid. — Ganz recht, Und hier fließt der Manzanares — Die Landschaft Ist, wie ich sie mir wünsche. Alles ist Hier still, wie ein Geheimniß.

Prior.

Wie der Eintritt

Ins andre Leben.

Carlos. Eurer Redlichkeit, Hochwürd'ger Herr, hab' ich mein Kostbarstes, Mein Heiligstes vertraut. Rein Sterblicher

Auf diesem Plats will ich verzaubert liegen, In dieser Stellung angewurzelt Königin. Rasender! Au welcher Kühnheit führt Sie meine Gnade? Wie? Wissen Sie, daß es die Königin, Daß es die Mutter ist, an die sich diese Berwegne Sprache richtet? Wissen Sie, Dag ich - ich selbst von diesem Ueberfalle Dem Könige — Carlos. Und daß ich sterben muß! Man reiße mich von hier aufs Blutgerliste! Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, Wird nicht zu theuer mit dem Tod gebüßt. Königin. Und Ihre Königin? Gott, Gott! ich gehe Carlos (fteht auf). Ich will Sie ja verlassen — Muß ich nicht, Wenn Sie es also fordern? Mutter, Mutter, Wie schrecklich spielen Sie mit mir! Ein Wink, Ein halber Blick, ein Laut aus Ihrem Munde Gebietet mir, zu sein und zu vergeben. Was wollen Sie, daß noch geschehen soll? Was unter dieser Sonne kann es geben, Das ich nicht hinzuopfern eilen will, Wenn Sie es wünschen? Fliehen Sie. Königin. D Gott! Carlos. Königin. Das Einz'ge, Carl, warum ich Sie mit Thränen Beschwöre — sliehen Sie! — eh meine Damen — Sh meine Kerkermeister Sie und mich Beisammen finden und die große Zeitung Vor Ihres Baters Ohren bringen Carlos. Ach erwarte Mein Schicksal — es sei Leben ober Tod. Wie? Hab' ich darum meine Hoffnungen Auf diesen einzigen Augenblick verwiesen, Der Sie mir endlich ohne Zeugen schenkt, Daß falsche Schrecken mich am Ziele täuschten? Rein, Königin! Die Welt kann hundertmal, Kann tausendmal um ihre Pole treiben, Eh diese Gunst der Zufall wiederholt. Königin. Auch soll er das in Ewigkeit nicht wieder. Unglücklicher! was wollen Sie von mir? Carlos. O Königin, daß ich gerungen habe, Gerungen, wie kein Sterblicher noch rang,

Ist Gott mein Zeuge — Königin, umsonft! hin ist mein Heldenmuth. Ich unterliege. Königin. Nichts mehr davon — um meiner Ruhe willen -Sie waren mein — im Angesicht ber Welt Mir zugesprochen von zwei großen Thronen, Mir zuerkannt von himmel und Natur, Und Philipp, Philipp hat mir Sie geraubt — Königin. Er ist Ihr Bater. Carlos. Ihr Gemahl. Der Ihnen Königin. Das größte Reich der Welt zum Erbe gibt. Carlos. Und Sie zur Mutter, Großer Gott! Sie rasen — Königin. Carlos. Und weiß er auch, wie reich er ist? Hat er Ein fühlend Herz, das Ihrige zu schätzen? Ich will nicht klagen, nein, ich will vergessen, Wie unaussprechlich glücklich ich mit ihr Geworden wäre — wenn nur er es ist. Er ist es nicht — Das, das ist Höllenqual! Er ist es nicht und wird es niemals werden. Du nahmst mir meinen himmel nur, um ihn In König Philipps Armen zu vertilgen. Abscheulicher Gedanke! Konigin. Carlos. O, ich weiß, Wer dieser Che Stifter war — ich weiß, Wie Philipp lieben kann, und wie er freite. Wer find Sie benn in biesem Reich? Lag horen. Regentin etwa? Nimmermehr! Wie könnten, Wo Sie Regentin sind, die Alba würgen? Wie könnte Flandern für den Glauben bluten? Wie, ober sind Sie Philipps Frau? Unmöglich! Ich kann's nicht glauben. Gine Frau besitzt Des Mannes Herz, und wem gehört das seine? Und bittet er nicht jede Zärtlichkeit, Die ihm vielleicht in Fiebergluth entwischte, Dem Scepter ab und seinen grauen Haaren? Königin. Wer sagte Ihnen, daß an Philipps Seite Mein Loos beweinenswürdig sei? Mein Herz, Carlos. Das feurig fühlt, wie es an meiner Seite Beneidenswürdig wäre. Eitler Mann! Königin. Wenn mein Herz nun das Gegentheil mir sagte? Wenn Philipps ehrerbiet'ge Bartlichkeit Und seiner Liebe stumme Mienensprache

Weit inniger, als seines stolzen Sohns Berwegene Beredsamkeit, mich rührten? Wenn eines Greisen überlegte Achtung — Das ist was andres — Dann — ja, bann — Bergebung. Das wußt' ich nicht, daß Sie den König lieben. Ihn ehren ist mein Bunsch und mein Vergnügen. Köniain. Sie haben nie geliebt? Carlos. Königin. Seltsame Frage! Sie haben nie geliebt? Carlos. — Ich liebe nicht mehr. Königin. Carlos. Weil es Ihr Herz, weil es Ihr Eid verbietet? Königin. Berlassen Sie mich, Pring, und kommen Sie Bu feiner solchen Unterredung wieder. Carlos. Weil es Ihr Eid, weil es Ihr Herz verbietet? Königin. Weil meine Pflicht — Unglücklicher, wozu Die traurige Zergliederung des Schicksals, Dem Sie und ich gehorchen müssen? Müssen? Carlos. Gehorchen müssen? Wie? Was wollen Sie Königin. Mit diesem seierlichen Ton? Carlos. So viel, Daß Carlos nicht gesonnen ist, zu mussen, Wo er zu wollen hat; daß Carlos nicht Gesonnen ift, ber Unglüchseligste In diesem Reich zu bleiben, wenn es ihm Nichts als den Umsturz der Gesetze kostet, Der Glücklichste zu sein. Bersteh' ich Sie? Königin. Sie hoffen noch? Sie wagen es, zu hoffen, Wo Alles, Alles schon verloren ist? Carlos. Ich gebe nichts verloren, als die Todten. Königin. Auf mich, auf Ihre Mutter, hoffen Sie? (Sie fieht ihn lange und durchdringend an — dann mit Würde und Ernft:) Warum nicht? O, der neu erwählte König Kann mehr als das — kann die Verordnungen Des abgeschiednen burch das Fen'r vertilgen, Kann seine Bilder stürzen, kann sogar — Wer hindert ihn? — die Mumie des todten Aus ihrer Ruhe zu Escurial Hervor ans Licht der Sonne reißen, seinen Entweihten Staub in die vier Winde streun Und dann zuletzt, um würdig zu vollenden — Carlos. Um Gottes willen, reden Sie nicht aus.

Königin. Zulett noch mit der Mutter sich vermählen. Verfluchter Sohn! Carlos.

(Er steht einen Augenblick ftarr und sprachlos.) Ja, es ist aus. Jetzt ist

Es aus — Ich fühle klar und helle, was Mir ewig, ewig dunkel bleiben sollte. Sie sind für mich dahin — bahin — bahin —

Auf immerdar! — Jest ist der Wurf gefallen. Sie sind für mich verloren — D, in diesem

Gefühl liegt Hölle — Hölle liegt im andern,

Sie zu besitzen. — Weh'! ich fass' es nicht, Und meine Nerven fangen an zu reißen.

Königin. Beklagenswerther, theurer Carl! Ich fühle — Ganz fühl' ich sie, die namenlose Pein,

Die jetzt in Ihrem Busen tobt. Unendlich, Wie Ihre Liebe, ift Ihr Schmerz. Unendlich,

Wie er, ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen. Erringen Sie ihn, junger Held. Der Preis

Ist dieses hohen, starken Kämpfers werth,

Des Jünglings werth, burch deffen Herz die Tugend

So vieler königlichen Ahnen rollt.

Ermannen Sie sich, edler Pring. — Der Enkel

Des großen Carls fängt frisch zu ringen an, Wo andrer Menschen Kinder muthlos enden.

Carlos. Zu spät! O Gott, es ist zu spät!

Königin. Ein Mann

Bu sein? D Carl! wie groß wird unsre Tugend, Wenn unser Herz bei ihrer Uebung bricht! Hoch stellte Sie die Vorsicht — höher, Pring,

Als Millionen Ihrer andern Brüder.

Parteilich gab sie ihrem Liebling, was

Sie andern nahm, und Millionen fragen:

Berdiente Der im Mutterleibe schon,

Mehr als wir andern Sterblichen zu gelten?

Auf, retten Sie des himmels Billigkeit!

Berbienen Sie, ber Welt voran zu gehn,

Und opfern Sie, was Reiner opferte!

Carlos. Das tann ich auch. — Sie zu erkämpfen, hab'

Ich Riesenkraft; Sie zu verlieren, keine.

Regieren sollen. Sehen Sie, Sie prassen

Königin. Gestehen Sie es, Carlos — Trot ist es Und Bitterkeit und Stolz, was Ihre Wünsche So wilthend nach der Mutter zieht. Die Liebe, Das Herz, das Sie verschwenderisch mir opfern, Gehört den Reichen an, die Sie bereinst

Von Ihres Mündels anvertrautem Gut.
Die Liebe ist Ihr großes Amt. Bis jett
Verirrte sie zur Mutter. — Bringen Sie,
O, bringen Sie sie Ihren fünst'gen Reichen
Und fühlen Sie, statt Dolchen des Gewissens,
Die Wollust, Gott zu sein. Elisabeth
War Ihre erste Liebe; Ihre zweite
Sei Spanien. Wie gerne, guter Carl,
Will ich der besseren Geliebten weichen!
Carlos (wirst sich, von Empsindung überwältigt, zu ihren Füßen).
Wie groß sind Sie, o Himmlische! — Ja, Alles,
Was Sie verlangen, will ich thun. — Es sei!

Hier steh' ich in der Allmacht Hand und schwöre Und schwöre Ihnen, schwöre ewiges — O Himmel, nein! nur ewiges Verstummen, Doch ewiges Vergessen nicht.

Königin. Wie könnt' ich Bon Carlos fordern, was ich selbst zu leisten Nicht Willens bin?

Marquis (eilt aus der Allee). Der König! Königin.

Königin. Gott! Marquis. Hinweg,

Hönigin.

Sein Argwohn

Ist fürchterlich, erblickt er Sie -

Carlos. Ind wer wird dann das Opfer sein?

Carlos (zieht den Marquis am Arme). Fort, fort!

Komm, Roderich! (Er geht und kommt noch einmal zurück.) Was darf ich mit mir nehmen?

Königin. Die Freundschaft Ihrer Mutter.

Carlos. Freundschaft! Mutter! Königin. Und diese Thränen aus den Niederlanden.

(Sie gibt ihm einige Briefe. Carl und der Marquis gehen ab. Die Königin sieht sich unruhig nach ihren Damen um, welche sich nirgends erblicken lassen. Wie sie nach dem Hintergrunde zurückgehen will, erscheint der König.)

### Sechster Auftritt.

Rönig. Rönigin. Herzog Alba. Graf Lerma. Domingo. Einige Damen und Granden, welche in der Entfernung zurückleiben.

König (sieht mit Befremdung umher und schweigt eine Zeitlang). Was seh' ich? Sie hier? So allein, Madame? Und auch nicht eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich — wo blieben Ihre Frauen?

```
Mein gnädigster Gemahl —
Ronigin.
König.
                                       Warum allein?
                           (Zum Gefolge)
  Bon diesem unverzeihlichen Berfehn
  Soll man die strengste Rechenschaft mir geben.
  Wer hat das Hofamt bei der Königin?
  Wen traf der Rang, sie heute zu bedienen?
Königin. D, zürnen Sie nicht, mein Gemahl — ich selbst,
  Ach bin die Schuldige — — auf mein Geheiß
  Entfernte sich die Fürstin Eboli.
König. Auf Ihr Geheiß?
Königin.
                          Die Kammerfrau zu ruten,
  Weil ich nach ber Infantin mich gesehnt.
Konig. Und barum die Begleitung weggeschickt?
  Doch dies entschuldigt nur die erste Dame.
  Wo war die zweite?
Mondecar (welche indessen zuruchgekommen ist und sich unter die übrigen Damen
                       gemischt hat, tritt hervor).
                       Ihre Wajestät,
  Ich fühle, daß ich strasbar bin
König.
                                     Degwegen
  Bergönn' ich Ihnen zehen Jahre Zeit,
  Kern von Madrid darüber nachzudenken.
(Die Marquisin tritt mit weinenden Augen zurück. Allgemeines Stillschweigen. Alle
Umstehenden sehen bestürzt auf die Königin.)
          Marquisin, wen beweinen Sie? (Zum König.)
Königin.
                                           Hab' ich
  Gefehlt, mein gnädigster Gemahl, so sollte
  Die Königsfrone biefes Reichs, wornach
  Ich selber nie gegriffen habe, mich
  Zum mindesten vor dem Erröthen schützen.
  Gibt's ein Gesetz in diesem Königreich,
  Das vor Gericht Monarchentöchter fordert?
  Bloß Zwang bewacht die Frauen Spaniens?
  Schützt sie ein Zeuge mehr als ihre Tugend?
  Und jett Bergebung, mein Gemahl. — Ich bin
  Es nicht gewohnt, die mir mit Freude dienten,
  In Thränen zu entlassen. — Mondecar!
        (Sie nimmt ihren Gürtel ab und überreicht ihn der Marquisin.)
  Den König haben Sie erzürnt — nicht mich —
  Drum nehmen Sie bies Denkmal meiner Gnade
  Und dieser Stunde. — Meiden Sie das Reich —
  Sie haben nur in Spanien gesündigt;
  In meinem Frankreich wischt man solche Thränen
  Wit Freuden ab. — O, muß mich's ewig mahnen?
       (Sie lehnt fich an die Oberhofmeifterin und bededt bas Beficht.)
```

In meinem Frankreich war's doch anders.

Monig (in einiger Bewegung). Ronnte Ein Vorwurf meiner Liebe Sie betrüben? Ein Wort betrüben, das die zärtlichste Bekümmerniß auf meine Lippen legte? (Er wendet fich gegen die Grandezza.) Hier stehen die Basallen meines Throns: Sank je ein Schlaf auf meine Augenlieder, Ich hätte benn am Abend jedes Tags Berechnet, wie die Herzen meiner Bölker In meinen fernsten Himmelsstrichen schlagen? — Und sollt' ich ängstlicher für meinen Thron Als für die Gattin meines Herzens beben? Kür meine Bölker kann mein Schwert mir haften Und — Herzog Alba; dieses Auge nur Kür meines Weibes Liebe. Wenn ich Sie Rönigin. Beleidigt habe, mein Gemahl Jd heiße Ronig. Der reichste Mann in der getauften Welt; Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter --Doch alles Das besaß ein Andrer schon, Wird nach mir mancher Andre noch besitzen. Das ift mein eigen. Was der König hat, Gehört dem Glück — Elisabeth dem Philipp. Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin. Königin. Sie fürchten, Sire? König. Dies graue Haar doch nicht? Wenn ich einmal zu fürchten angefangen, Hab' ich zu fürchten aufgehört — (Zu ben Granden.) Ich zähle Die Großen meines Hofs - ber erfte fehlt. Wo ist Don Carlos, mein Infant? (Niemand antwortet.) Der Anabe Don Carl fängt an mir fürchterlich zu werden. Er meidet meine Gegenwart, seitdem Er von Alcalas hoher Schule kam. Sein Blut ist heiß, warum sein Blick so kalt? So abgemessen festlich sein Betragen? Seid wachsam. Ich empfehl' es euch. Alba. Ad bin's. So lang' ein Herz an diesen Panzer schlägt, Mag sich Don Philipp ruhig schlafen legen. Wie Gottes Cherub vor dem Paradies, Steht Herzog Alba vor dem Thron. Darf ich Lerma.

Dem weisesten der Könige in Demuth Zu widersprechen wagen? — Allzu tief Berehr' ich meines Königs Majestät, Als seinen Sohn so rasch und streng zu richten. Ich fürchte viel von Carlos' heißem Blut, Doch nichts von seinem Herzen.

König. Graf von Lerma, Jhr redet gut, den Bater zu bestechen; Des Königs Stütze wird der Herzog sein — Nichts mehr davon —

(Er wendet fich gegen sein Gefolge.) Jetzt eil' ich nach Madrid.

Mich ruft mein königliches Amt. Die Pest
Der Ketzerei steckt meine Bölker an,
Der Aufruhr wächst in meinen Niederlanden.
Es ist die höchste Zeit. Ein schauerndes
Exempel soll die Frrenden bekehren.
Den großen Eid, den alle Könige
Der Christenheit geloben, lös' ich morgen.
Dies Blutgericht soll ohne Beispiel sein;
Mein ganzer Hof ist seierlich geladen.
(Er führt die Königin hinweg, die Uebrigen folgen.)

### Siebenter Auftritt.

Don Carlos, mit Briefen in der Hand, Marquis von Posa kommen von der entgegengesetzten Seite.

Carlos. Ich bin entschlossen. Flandern sei gerettet. Sie will es — Das ist mir genug.

Marquis. Auch ist Kein Augenblick mehr zu verlieren. Herzog Von Alba, sagt man, ist im Kabinet Bereits zum Gouverneur ernannt.

Carlos.

Berlang' ich Audienz bei meinem Bater.
Ich fordre dieses Amt für mich. Es ist
Die erste Bitte, die ich an ihn wage.
Er kann sie mir nicht weigern. Lange schon Sieht er mich ungern in Madrid. Welch ein Willsommner Borwand, mich entsernt zu halten! Und — soll ich dir's gestehen, Roberich? — Ich hoffe mehr — Bielleicht gelingt es mir, Bon Angesicht zu Angesicht mit ihm In seiner Sunst mich wieder herzustellen.
Er hat noch nie die Stimme der Natur Gehört — laß mich versuchen, Roderich, Was sie auf meinen Lippen wird vermögen.

Marquis. Jetzt endlich hör' ich meinen Carlos wieder Jetzt sind Sie wieder ganz Sie selbst.

#### Achter Auftritt. Borige. Graf Lerma.

Lerma.

So eben .

Hat der Monarch Aranjuez verlassen.

Ich habe den Befehl -

Carlos. Schon gut, Graf Lerma,

3ch treffe mit bem König ein.

Marquis (macht Miene fich zu entfernen. Mit einigem Ceremoniell).

Sonst haben

Mir Eure Hoheit nichts mehr aufzutragen? Carlos. Nichts, Chevalier. Ich wünsche Ihnen Glück Zu Ihrer Ankunft in Madrid. Sie werden Noch Mehreres von Flandern mir erzählen. (Zu Lerma, welcher noch wartet.)

Ich folge gleich.

(Graf Lerma geht ab.)

# Meunter Auftritt.

Don Carlos. Der Marquis.

Ich habe dich verstanden. Carlos. Ich danke dir. Doch diesen Zwang entschuldigt Nur eines Dritten Gegenwart. Sind wir Nicht Brüder? — Dieses Possenspiel des Ranges Sei künftighin aus unserm Bund verwiesen! Berede bich, wir Beibe hätten uns Auf einem Ball mit Masten eingefunden, In Stlavenkleider du, und ich aus Laune In einen Purpur eingemummt. So lange Der Fasching währt, verehren wir die Lüge, Der Rolle treu, mit lächerlichem Ernft, Den süßen Rausch bes Haufens nicht zu stören. Doch durch die Larve winkt dein Carl dir zu, Du druckst mir im Borübergehn die Hände, Und wir verstehen uns.

Marquis.

Der Traum ist göttlich.

Doch wird er nie versliegen? Ist mein Carl
Auch seiner so gewiß, den Reizungen
Der unumschränkten Majestät zu trotzen?
Noch ist ein großer Tag zurück — ein Tag —
Wo dieser Heldensinn — ich will Sie mahnen —
In einer schweren Probe sinken wird.
Don Philipp stirbt. Carl erbt das größte Reich
Der Christenheit. — Ein ungeheurer Spalt
Reißt vom Geschlecht der Sterblichen ihn sos.

Und Gott ist heut, wer gestern Mensch noch war. Jetzt hat er keine Schwächen mehr. Die Pflichten Der Ewigkeit verstummen ihm. Die Menschheit — Noch heut ein großes Wort in seinem Ohr — Berkauft fich selbst und friecht um ihren Gögen. Sein Mitgefühl löscht mit bem Leiden aus, In Wollusten ermattet seine Tugend, Für seine Thorheit schickt ihm Peru Gold, Für seine Laster zieht sein Hof ihm Teufel. Er schläft berauscht in diesem Himmel ein, Den seine Sklaven listig um ihn schufen. Lang, wie sein Traum, währt seine Gottheit. — Wehe Dem Rasenden, der ihn mitleidig weckte. Was aber würde Roberich? — Die Freundschaft Ist wahr und kühn — die kranke Majestät Hält ihren fürchterlichen Strahl nicht aus. Den Trotz des Bürgers würden Sie nicht dulben, Ich nicht den Stolz des Fürsten.

The dein Gemälde von Monarchen. Ja,
Ich glaube dir. — Doch nur die Wollust schloß
Dem Laster ihre Herzen auf. Ich bin
Noch rein, ein dreiundzwanzigjähr'ger Jüngling.
Was vor mir Tausende gewissenloß
In schwelgenden Umarmungen verpraßten,
Des Geistes beste Hälfte, Männertrast,
Hab' ich dem künst'gen Herrscher aufgehoben.
Was könnte dich aus meinem Herzen drängen,
Wenn es nicht Weiber thun?

Marquis. Ich Sch selbst. Könnt' ich So innig Sie noch lieben, Carl, wenn ich Sie fürchten müßte?

Das wird nie geschehen.
Bedarst du meiner? Hast du Leidenschaften,
Die von dem Throne betteln? Reizt dich Gold?
Du bist ein reichrer Unterthan, als ich
Ein König je sein werde. — Geizest du
Nach Chre? Schon als Jüngling hattest du
Ihr Maß erschöpst — du hast sie ausgeschlagen.
Wer von uns wird der Gläubiger des Andern,
Und wer der Schuldner sein? — Du schweigst? Du zitterst
Bor der Versuchung? Nicht gewisser bist
Du deiner selbst?

Marquis. Wohlan. Ich weiche. Hier meine Hand.

Carlos.

Der Meinige?

Marquis. Auf ewig Und in des Worts verwegenster Bedeutung.

Carlos. So treu und warm, wie heute dem Infanten,

Auch bermaleinst dem König zugethan?

Marquis. Das schwör' ich Ihnen.

Carlos. Dann auch, wenn der Wurm

Der Schmeichelei mein unbewachtes Herz Umklammerte — wenn dieses Auge Thränen Berlernte, die es sonst geweint — dies Ohr Dem Flehen sich verriegelte, willst du, Gin ichreckenloser Hüter meiner Tugeno, Mich fraftig fassen, meinen Genius Bei seinem großen Namen rufen?

Marquis. Ja.

Carlos. Und jetzt noch eine Bitte! Nenu' mich Du.

Ich habe beines Gleichen stets beneidet Um dieses Vorrecht der Vertraulichkeit. Dies brüderliche Du betrügt mein Ohr.

Mein Berg mit sugen Ahnungen von Gleichheit.

— Keinen Einwurf — Was du sagen willst, errath' ich.

Dir ist es Rleinigkeit, ich weiß — boch mir, Dem Königssohne, ist es viel. Willst bu

Mein Bruder sein?

Marquis.

Dein Bruder!

Jetzt zum König. Carlos. Ich fürchte nichts mehr — Arm in Arm mit dir, So fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranken.

(Sie gehen ab.)

## Zweiter Akt.

3m königlichen Palaft zu Madrid.

### Erster Auftritt.

Ronig Philipp unter einem Thronhimmel. Bergog von Alba in einiger Entfernung von dem Ronig, mit bededtem Saupt. Carlos.

Carlos. Den Vortritt hat das Königreich. Sehr gerne Steht Carlos dem Minister nach. Er spricht

Für Spanien — ich bin der Sohn des Hauses. (Er tritt mit einer Berbeugung jurud.)

Philipp. Der Herzog bleibt, und der Infant mag reden.

Carlos (fich gegen Alba wendend). So muß ich benn von Ihrer Großmuth, Herzog,

Den König mir als ein Geschenk erbitten.

Ein Kind — Sie wissen ja — kann Mancherlei An seinen Bater auf dem Herzen tragen, Das nicht für einen Dritten taugt. Der König Soll Ihnen unbenommen sein — ich will Den Bater nur für diese kurze Stunde.

Philipp. Hier steht sein Freund.

Hab' ich es auch verdient, Carlos. Den meinigen im Herzog zu vermuthen? Philipp. Auch je verdienen mögen? — Mir gefallen Die Söhne nicht, die begre Wahlen treffen,

Als ihre Bäter.

Carlos. Kann der Ritterstolz Des Herzogs Alba diesen Auftritt hören? So wahr ich lebe, ben Zudringlichen, Der zwischen Sohn und Bater unbernfen Sich einzudringen nicht erröthet, der In seines Nichts durchbohrendem Gefühle So dazustehen sich verdammt, möcht' ich Bei Gott — und galt's ein Diadem — nicht spielen.

Philipp (verläßt seinen Sik mit einem zornigen Blick auf den Prinzen).

Entfernt Euch, Herzog! (Dieser geht nach der Hauptthüre, durch welche Carlos gekommen war; der König winkt ihm nach einer andern.) Nein, ins Kabinet,

Bis ich Euch rufe.

### Bweiter Auftritt.

#### Rönig Philipp. Don Carlos.

Carlos (geht, sobald der Herzog das Zimmer verlassen hat, auf den König zu und fällt vor ihm nieder, im Ausdruck der höchften Empfindung). Jetzt mein Bater wieder,

Jetzt wieder mein, und meinen besten Dank Für diese Gnade. — Ihre Hand, mein Bater. D süßer Tag! — Die Wonne dieses Kusses War Ihrem Kinde lange nicht gegönnt. Warum von Ihrem Herzen mich fo lange Berstoßen, Bater? Was hab' ich gethan?

Philipp. Infant, bein Herz weiß nichts von diesen Klinsten.

Erspare sie, ich mag sie nicht.

Das war es! Carlos (aufftehend). Da hör' ich Ihre Höflinge — Mein Bater! Es ist nicht gut, bei Gott! nicht Alles gut, Nicht Alles, was ein Priester sagt, nicht Alles, Was eines Priesters Creaturen sagen. Ich bin nicht schlimm, mein Bater — heißes Blut Ist meine Bosheit, mein Verbrechen Jugend.

Schlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht — wenn auch Oft wilde Wallungen mein Herz verklagen, Mein Herz ist gut -Mhilipp. Dein Herz ift rein, ich weiß es, . Wie bein Gebet. Carlos. Jett oder nie! — Wir sind allein. Der Etikette bange Scheidewand Ist zwischen Sohn und Bater eingesunken. Jetzt oder nie! Ein Sonnenstrahl der Hoffnung Glänzt in mir auf, und eine suße Ahnung Fliegt durch mein Herz — Der ganze Himmel bengt Mit Schaaren froher Engel fich herunter, Voll Rührung sieht der Dreimalheilige Dem großen schönen Auftritt zu! — Mein Bater! Versöhnung! (Er fällt ihm zu Füßen.) Lag mich und steh auf! Philipp. Carlos. Bersöhnung! Philipp (will sich von ihm losreißen). Zu kühn wird mir dies Gaukelspiel -Carlos. Die Liebe deines Kindes? Bollends Thränen? Philipp. Unwürd'ger Anblick! — Geh aus meinen Augen. Carlos. Jest oder nie! — Bersöhnung, Bater! Philipp. Aus meinen Augen! Komm mit Schmach bedeckt Aus meinen Schlachten, meine Arme sollen Geöffnet sein, dich zu empfangen — So Verwerf' ich bich. — Die feige Schuld allein Wird sich in solchen Quellen schimpflich waschen. Wer zu bereuen nicht erröthet, wird Sich Reue nie ersparen. Carlos. Wer ist das? Durch welchen Mißverstand hat dieser Frembling Zu Menschen sich verirrt? — Die ewige Beglaubigung der Menschheit find ja Thränen, Sein Aug' ist troden, ihn gebar kein Beib -D, zwingen Sie die nie benetzten Augen, Noch zeitig Thränen einzulernen, sonst, Sonst möchten Sie's in einer harten Stunde Noch nachzuholen haben. Philipp. Denkst du den schweren Zweifel deines Baters Mit schönen Worten zu erschüttern? Zweifel? Carlos. Ich will ihn tilgen, diesen Zweifel — will

Mich hängen an bas Baterherz, will reißen, Will mächtig reißen an dem Baterherzen, Bis dieses Zweifels felsenfeste Rinde Bon diesem Herzen niederfällt. — Wer sind sie, Die mich aus meines Königs Gunst vertrieben? Was bot der Mönch dem Bater für den Sohn? Was wird ihm Alba für ein kinderlos Berscherztes Leben zur Vergütung geben? Sie wollen Liebe? — Hier in biesem Busen Springt eine Quelle, frischer, fenriger, Als in den trüben, sumpfigen Behältern, Die Philipps Gold erst öffnen muß. Philipp. Bermegner, Halt ein! — Die Männer, die du wagst zu schmähn, Sind die geprüften Diener meiner Bahl, Und du wirst sie verehren. Carlos. Nimmermehr. Ich fühle mich. Was Ihre Alba leisten, Das kann auch Carl, und Carl kann mehr. Was fragt Ein Miethling nach dem Königreich, das nie Sein eigen sein wird? — Was bekümmert's den, Wenn Philipps graue Haare weiß sich färben? Ihr Carlos hätte Sie geliebt. — Mir graut Vor dem Gedanken, einsam und allein, Auf einem Thron allein zu sein. Philipp (von diesen Worten ergriffen, fleht nachdenkend und in fich gekehrt. Rach einer Paufe). Ich bin allein. Carlos (mit Lebhaftigkeit und Wärme auf ihn zugehend). Sie sind's gewesen. Hassen Sie mich nicht mehr, Ich will Sie kindlich, will Sie feurig lieben, Nur hassen Sie mich nicht mehr. — Wie entzückend Und suß ist es, in einer schönen Seele Berherrlicht uns zu fühlen, es zu wissen, Daß unfre Freude fremde Wangen röthet, Daß unfre Angst in fremdem Busen zittert, Daß unfre Leiden fremde Augen wäffern! Wie schön ist es und herrlich, Hand in Hand Mit einem theuern, vielgeliebten Sohn Der Jugend Rosenbahn zurück zu eilen, Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen! Wie groß und suß, in seines Kindes Tugend Unsterblich, unvergänglich fortzudauern, Wohlthätig für Jahrhunderte! — Wie schön, Zu pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet,

Zu sammeln, was ihm wuchern wird, zu ahnen,

Wo hoch sein Dank einst stammen wird! — Mein Bater, Von diesem Erdenparadiese schwiegen Sehr weislich Ihre Mönche.

Philipp (nicht ohne Rührnung). O, mein Sohn, Mein Sohn! du brichst dir selbst den Stab. Sehr reizend Malst du ein Glück, das — du mir nie gewährtest.

Carlos. Das richte der Allwissende! — Sie selbst, Sie schlossen mich, wie aus dem Baterherzen, Bon Ihres Scepters Antheil aus. Bis jetzt, Bis diesen Tag — o, war das gut, war's billig? — Bis jetzt mußt' ich, der Erbprinz Spaniens, In Spanien ein Fremdling sein, Gefangner Auf diesem Grund, wo ich einst Herr sein werde. War das gerecht, war's gütig? — O, wie oft, Wie oft, mein Bater, sah ich schamroth nieder, Wenn die Gesandten fremder Potentaten, Wenn Zeitungsblätter mir das Neueste Bom Hofe zu Aranjuez erzählten!

Philipp. Zu heftig braust das Blut in deinen Abern.

Du würdest nur zerstören.

Carlos. Geben Sie Mir zu zerstören, Bater. — Heftig braust's In meinen Abern — Dreinndzwanzig Jahre, Und nichts für die Unsterblichkeit gethan! Ich bin erwacht, ich fühle mich. — Mein Ruf Bum Königsthron pocht, wie ein Gläubiger, Aus meinem Schlummer mich empor, und alle Berlornen Stunden meiner Jugend mahnen Mich laut wie Ehrenschulden. Er ist da, Der große, schöne Augenblick, der endlich Des hohen Pfundes Zinsen von mir fordert: Mich ruft die Weltgeschichte, Ahnenruhm Und des Gerüchtes donnernde Posaune. Run ift die Zeit gekommen, mir bes Ruhmes Glorreiche Schranken aufzuthun. — Mein König, Darf ich die Bitte auszusprechen wagen, Die mich hieher geführt?

Philipp. Noch eine Bitte? Entdecke sie.

Carlos. Der Anfruhr in Brabant Wächst drohend an. Der Starrsinn der Rebellen Heischt starke, kluge Gegenwehr. Die Wuth Der Schwärmer zu bezähmen, soll der Herzog Ein Heer nach Flandern führen, von dem König Mit sonveräner Vollmacht ausgestattet. Wie ehrenvoll ist dieses Amt, wie ganz Dazu geignet, Ihren Sohn im Tempel Des Ruhmes einzuführen! — Mir, mein König, Mir übergeben Sie das Heer. Mich lieben Die Niederländer; ich erkühne mich, Mein Blut für ihre Treue zu verbürgen. Philipp. Du redest, wie ein Träumender. Dies Amt Will einen Mann und keinen Jüngling — Carlos.

Nur einen Menschen, Bater, und das ist Das Einzige, was Alba nie gewesen.

Philipp. Und Schrecken bändigt die Empörung nur. Erbarmung hieße Wahnsinn. — Deine Seele Ist weich, mein Sohn, der Herzog wird gefürchtet — Steh ab von deiner Bitte.

Tarlos. Schicken Sie

Mich mit dem Heer nach Flaudern, wagen Sie's
Auf meine weiche Seele. Schon der Name
Des königlichen Sohnes, der voraus
Bor meinen Fahnen fliegen wird, erobert,
Wo Herzog Albas Henker nur verheeren.
Auf meinen Knieen bitt' ich drum. Es ist
Die erste Bitte meines Lebens — Bater,
Bertrauen Sie mir Flandern —

Philipp (den Infanten mit einem durchdringenden Blick betrachtend).
Und zugleich

Mein bestes Kriegsheer beiner Herrschbegierbe? Das Messer meinem Mörder?

Carlos. O mein Gott! Bin ich nicht weiter, und ist das die Frucht Von dieser längst erbetnen großen Stunde?

(Nach einigem Nachdenken, mit gemilbertem Ernst.) Antworten Sie mir sanfter! Schicken Sie Mich so nicht weg! Mit dieser übeln Antwort Möcht' ich nicht gern entlassen sein, nicht gern Entlassen sein mit diesem schweren Herzen. Behandeln Sie mich gnädiger. Es ist Mein dringendes Bedlirfniß, ist mein letzter, Berzweiselter Bersuch — ich kann's nicht fassen, Nicht standhaft tragen wie ein Mann, daß Sie Mir Alles, Alles, Alles so verweigern. Jetzt lassen Sie mich von sich. Unerhört, Bon tausend süßen Ahnungen betrogen, Geh' ich aus Ihrem Angesicht. — Ihr Alba Und Ihr Domingo werden siegreich thronen, Shiller, Werke. 1.

Die Schaar Wo jetzt Ihr Kind im Stanb geweint. Der Höflinge, die bebende Grandezza, Der Mönche stinderbleiche Zunft war Zeuge, Als Sie mir feierlich Gehör geschenkt. Beschämen Sie mich nicht! So tödtlich, Bater. Berwunden Sie mich nicht, dem frechen Hohn Des Hofgesindes schimpflich mich zu opfern, Daß Fremdlinge von Ihrer Gnade schwelgen, Ihr Carlos nichts erbitten kann. Zum Pfande, Daß Sie mich ehren wollen, schicken Sie Mich mit dem Heer nach Flandern! Wiederhole Philipp. Dies Wort nicht mehr, bei deines Königs Zorn. Carlos. Ich wage meines Königs Zorn und bitte Zum letzten Mal — Bertrauen Sie mir Flanderu. Ich soll und muß aus Spanien. Mein Hiersein Ist Athemholen unter Henkershand -Schwer liegt ber Himmel zu Madrid auf mir, Wie das Bewußtsein eines Mords. Nur schnelle Beränderung des Himmels kann mich heilen. Wenn Sie mich retten wollen — schicken Sie Mich ungesäumt nach Flandern. Philipp (mit erzwungener Gelassenheit). Solche Kranke Wie du, mein Sohn, verlangen gute Pflege Und wohnen unterm Aug' des Arzts. Du bleibst In Spanien; der Herzog geht nach Flandern. Carlos (außer sich). D, jetzt umringt mich, gute Geister Halt!

Philipp (der einen Schritt zurücktritt). Was wollen diese Mienen sagen?

Carlos (mit schwankender Stimme). Vater,

Unwiderruflich bleibt's bei der Entscheidung?

Philipp. Sie fam vom Rönig.

Carlos.

Mein Geschäft ist aus.

(Geht ab in heftiger Bewegung.)

A STATE OF THE SECOND

### Britter Auftritt.

Philipp bleibt eine Zeitlang in dustres Nachdenken versunken stehen — endlich geht er einige Schritte im Saal auf und nieder. Alba nähert fich verlegen.

Philipp. Seid jede Stunde des Befehls gewärtig, Nach Brüffel abzugehen.

Alles steht Alba.

Bereit, mein König.

Eure Vollmacht lieat Philipp. Bersiegelt schon im Kabinet. Indessen

Nehmt Euren Urlaub von der Königin Und zeiget Euch zum Abschied dem Infanten. Alba. Mit den Geberden eines Wüthenden Sah ich ihn eben diesen Saal verlassen. Auch Eure königliche Majestät Sind außer sich und scheinen tief bewegt — Vielleicht der Juhalt des Gesprächs? Philipp (nach einigem Auf- und Riedergehen). Der Inhalt War Herzog Alba.

(Der Rönig bleibt mit dem Aug' auf ihm haften, finfter.)

— Gerne mag ich hören, Daß Carlos meine Räthe haßt; doch nit Berdruß entdeck' ich, daß er sie verachtet.

Alba (entfärbt fich und will auffahren).

Philipp. Jett keine Antwort. Ich erlaube Euch,

Den Pringen zu versöhnen.

Alba. Sire!

Philipp. Sagt an: Wer war es doch, der mich zum ersten Mal

Vor meines Sohnes schwarzem Auschlag warnte? Da hört' ich Euch und nicht auch ihn. Ich will

Die Probe magen, Herzog. Rünftighin

Steht Carlos meinem Throne näher. Geht.

(Der König begibt sich in das Rabinet. Der Herzog entfernt sich durch eine andere Thure.)

### Bierter Auftritt.

Ein Vorsaal vor bem Zimmer ber Königin.

Don Carlos tommt im Gefpräch mit einem Pagen durch die Mittelthüre. Die Hofleute, welche sich im Borsaal befinden, zerstreuen sich bei seiner Ankunft in den angrenzenden Zimmern.

Carlos. Ein Brief an mich? — Wozn denn dieser Schlüssel? Und Beides mir so heimlich überliefert?

Komm näher. — Wo empfingst du das? Dage (geheimnisvou).

Page (geheimnisvoll). Wie mich Die Dame merken lassen, will sie lieber

Errathen, als beschrieben sein -

Carlos (zurudfahrend). Die Dame?

(Indem er ben Pagen genauer betrachtet.)

Was? — Wie? — Wer bist du denn?

Page. Sin Gbelknabe

Von Ihrer Majestät der Königin —

Carlos (erschroden auf ihn zugehend und ihm die Hand auf den Mund drüdend). Du bist des Todes. Halt! Ich weiß genug.

(Er reißt hastig das Siegel auf und tritt an das äußerste Ende des Saals, den Brief zu lesen. Unterdessen kommt der Herzog von Alba und geht, ohne von dem Prinzen bemerkt zu werden, an ihm vorbei in der Königin Zimmer. Carlos fängt an hestig zu zittern und wechselsweise zu erblassen und zu erröthen. Nachdem er gelesen hat, sieht er lange sprachlos, die Augen starr auf den Brief gehestet. — Endlich wendet er sich zu dem Pagen.)

Sie gab dir selbst den Brief? Mit eignen händen. Page. Carlos. Sie gab dir selbst den Brief? — D, spotte nicht. Roch hab' ich nichts von ihrer Hand gelesen, Ich muß dir glauben, wenn du schwören kannst. Wenn's Liige war, gesteh' mir's offenherzig Und treibe keinen Spott mit mir. Mit wem? Page Carlos (fieht wieder in den Brief und betrachtet den Pagen mit zweifelhafter, forschender Miene. Nachdem er einen Gang durch den Saal gemacht hat). Du hast noch Eltern? Ja? Dein Bater dient Dem Könige und ist ein Kind des Landes? Page. Er fiel bei St. Quentin, ein Oberster Der Reiterei des Herzogs von Savoyen, Und hieß Alonzo Graf von Henarez. Carlos (indem er ihn bei der Hand nimmt und die Augen bedeutend auf ihn Den Brief gab dir der König? Gnad'ger Pring, Page (empfindlich). Berdien' ich diesen Argwohn? "Dieser Schlüssel öffnet Carlos (liest den Brief). "Die hintern Zimmer im Pavillon "Der Königin. Das äußerste von allen "Stößt seitwärts an ein Rabinet, wohin "Noch keines Horchers Fußtritt sich verloren. "Hier darf die Liebe frei und laut gestehn, "Was sie so lange Winken nur vertraute. "Erhörung wartet auf den Furchtsamen, "Und schöner Lohn auf den bescheidnen Dulder." (Wie aus einer Betäubung erwachenb.) Ich träume nicht — ich rase nicht — Das ist Mein rechter Arm - Das ist mein Schwert - Das sind Geschriebne Gilben. Es ift mahr und wirklich, Ich bin geliebt — ich bin es — ja, ich bin, Ich bin geliebt! (Anger Faffung durchs Zimmer fturgend und die Arme jum himmel emporgeworfen.) Page. So kommen Sie, mein Prinz, ich führe Sie.

Carlos. Erst laß mich zu mir selber kommen. — Zittern Richt alle Schrecken dieses Glücks noch in mir? Hab' ich so sie Zu träumen mir getraut? Wo ist der Mensch,

Der sich so schnell gewöhnte, Gott zu sein? — Wer war ich, und wer bin ich nun? Das ist Ein andrer Himmel, eine andre Sonne, Als vorhin da gewesen war — Sie liebt mich! Page (will ihn fortführen). Prinz, Prinz, hier ist der Ort nicht — Sie vergessen — Carlos (von einer plötlichen Erstarrung ergrissen). Den König, meinen Bater!

(Er läßt die Arme sinken, blickt scheu umber und fängt an sich zu sammeln.)

Das ist schrecklich —

Ja, ganz recht, Freund. Ich danke dir, ich war So eben nicht ganz bei mir. — Daß ich Das Berschweigen soll, der Seligkeit so viel In diese Brust vermauern soll, ist schrecklich.

(Den Pagen bei der Hand fassend und bei Seite führend.) Was du gesehn — hörst du? und nicht gesehen, Sei wie ein Sarg in deiner Brust versunken. Jetzt geh. Ich will mich finden. Geh! Man darf Uns hier nicht treffen. Geh —

Page (will fort).

Carlos.

Doch halt! doch höre! —

(Der Page tommt jurud. Carlos legt ihm eine Sand auf die Schulter und sieht ihm eruft und feierlich ins Gesicht.)

Du nimmst ein schreckliches Geheimnis mit, Das, jenen starken Giften gleich, die Schale, Worin es aufgefangen wird, zersprengt. — Beherrsche deine Mienen gut. Dein Kopf Ersahre niemals, was dein Busen hütet. Sei wie das todte Sprachrohr, das den Schall Empfängt und wiedergibt und selbst nicht höret. Du bist ein Knabe — sei es immerhin Und sahre fort, den Fröhlichen zu spielen — Wie gut verstand's die kluge Schreiberin, Der Liebe einen Boten auszulesen! Hier sucht der König seine Nattern nicht. zue. Und ich, mein Prinz, ich werde stolz drauf

Page. Und ich, mein Prinz, ich werde stolz drauf sein, Um ein Geheinniß reicher mich zu wissen, Als selbst der König —

Carlos. Gitler junger Thor, Das ist's, wovor du zittern mußt. — Geschieht's, Daß wir uns öffentlich begegnen, schüchtern, Mit Unterwerfung nahst du mir. Laß nie Die Eitelkeit zu Winken dich verführen, Wie gnädig der Infant dir sei. Du kaunst Richt schwerer sündigen, mein Sohn, als wenn

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Du mir gefällst. — Was du mir künftig magst Zu hinterbringen haben, sprich es nie Mit Silben aus, vertrau' es nie den Lippen; Den allgemeinen Fahrweg der Gedanken Betrete deine Zeitung nicht. Du sprichst Mit deinen Wimpern, deinem Zeigefinger; Ich höre dir mit Blicken zu. Die Luft, Das Licht um uns ist Philipps Creatur, Die tauben Wände stehn in seinem Solde — Man kommt — (Das Zimmer der Königin öffnet sich, und der Herzog von Alba tritt

(Das Zimmer der Königin öffnet sich, und der Herzog von Alba tritt heraus.) Hinweg! Auf Wiedersehen!

Page. Prinz, Daß Sie das rechte Zimmer nur nicht fehlen! (A6.) Carlos. Es ist der Herzog. — Nein doch, nein! Schon gut! Ich sinde mich.

### Jünfter Auftritt.

Don Carlos. Herzog von Alba.

Alba (ihm in den Weg tretend). Zwei Worte, gnäd'ger Prinz. Carlos. Ganz recht — schon gut — ein andermal. (Er will gehen.) Alba. Der Ort

Scheint freilich nicht der schicklichste. Bielleicht Gefällt es Enrer königlichen Hoheit,

Auf Ihrem Zimmer mir Gehör zu geben?

Carlos. Wozu? Das kann hier auch geschehn. — Nur schnell, Nur kurz —

Alba. Was eigentlich hierher mich führt, Ift, Eurer Hoheit unterthän'gen Dank

Für das Bewußte abzutragen —

Carlos. Dant?

Mir Dank? Wosür? — Und Dank von Herzog Alba? Alba. Denn kaum, daß Sie das Zimmer des Monarchen Verlassen hatten, ward mir angekündigt, Nach Brüssel abzugehen.

Carlos. Briffel! So!

Alba. Wem sonst, mein Prinz, als Ihrer gnädigen Berwendung bei des Königs Majestät, Kann ich es zuzuschreiben haben? —

Carlos. Mir?

Mir ganz und gar nicht — mir wahrhaftig nicht. Sie reisen — reisen Sie mit Gott!

Alba. Sonst nichts? Das nimmt mich Wunder. — Enre Hoheit hätten Mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen?

```
Carlos. Was soust? was dort?
Albn.
                                 Dort schien es noch vor Kurzem,
  Als forderte das Schicksal dieser Länder
  Don Carlos' eigne Gegenwart.
                                  Wie so?
  Doch ja — ja recht — Das war vorhin — Das ist
  Auch so ganz gut, recht gut, um so viel besser —
Alba. Ich höre mit Bermunderung
Carlos (nicht mit Ironie).
                                         Sie sind
  Ein großer General — wer weiß das nicht?
  Der Neid muß es beschwören. Ich — ich bin
  Ein junger Mensch. So hat es auch der König
  Gemeint. Der König hat ganz Recht, ganz Recht.
  Ich seh's jetzt ein, ich bin vergnügt, und also
  Genug davon. Glück auf den Weg. Ich kann Jetzt, wie Sie sehen, schlechterdings — ich bin
  So eben etwas überhäuft — das Weitere
  Auf morgen, oder wenn Sie wollen, oder
  Wenn Sie von Bruffel wiederkommen -
Alba.
                                             Wie?
Carlos (nach einigem Stillschweigen, wie er fieht, daß ber Herzog noch immer bleibt).
  Sie nehmen gute Jahrszeit mit. — Die Reise
  Geht über Mailand, Lothringen, Burgund
  Und Deutschland — Deutschland? — Recht, in Deutschland war es!
  Da kennt man Sie! — Wir haben jetz April;
  Mai — Junius — im Julius, ganz recht,
  Und spätestens zu Anfang des Augusts
  Sind Sie in Brüffel. D, ich zweisle nicht,
  Man wird sehr bald von Ihren Siegen hören.
  Sie werden unsers anädigsten Vertrauens
  Sich werth zu machen wiffen.
                                Werd' ich das
Alba (mit Bedeutung).
  In meines Nichts durchbohrendem Gefühle?
Carlos (nach einigem Stillschweigen, mit Würde und Stolz).
  Sie sind empfindlich, Herzog — und mit Recht.
  Es war, ich muß bekennen, wenig Schonung
  Bon meiner Seite, Waffen gegen Sie
  Zu führen, die Sie nicht im Stande sind
  Mir zu erwiedern.
                     Nicht im Stande? —
Carlos (ihm lächelnd die Hand reichend).
                                            Schade,
  Daß mir's gerade jett an Zeit gebricht,
Den würd'gen Kampf mit Alba auszufechten.
  Ein andermal ---
```

Alba. Prinz, wir verrechnen uns Auf ganz verschiedne Weise. Sie zum Beispiel, Sie sehen sich um zwanzig Jahre später, Ich Sie um eben so viel früher.

Carlos. Nun?

Alba. Und dabei fällt mir ein, wie viele Nächte Bei seiner schönen portugiesischen Gemahlin, Ihrer Mutter, der Monarch Wohl drum gegeben hätte, einen Arm, Wie diesen, seiner Krone zu erkausen! Ihm mocht' es wohl bekannt sein, wie viel seichter Die Sache sei, Monarchen fortzupflanzen, Als Monarchieen — wie viel schneller man Die Welt mit einem Könige versorge,

Carlos. Sehr wahr! Doch, Herzog Alba? doch —

Alba. Und wie viel Blut, Blut Jhres Bolkes fließen nußte, bis Zwei Tropfen Sie zum König machen konnten.

Carlos. Sehr wahr, bei Gott — und in zwei Worte Alles Gepreßt, was des Verdienstes Stolz dem Stolze Des Glücks entgegensetzen kann. — Doch nun Die Anwendung? doch, Herzog Alba?

Alba. Wehe

Dem zarten Wiegenkinde Majestät, Das seiner Amme spotten kann! Wie sanst Mag's auf dem weichen Kissen unsrer Siege Sich schlafen lassen! An der Krone funkeln Die Perlen nur, und freilich nicht die Wunden, Mit denen sie errungen ward. — Dies Schwert Schrieb fremden Bölkern spanische Gesetze, Es blitzte dem Gekreuzigten voran Und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens Auf diesem Welttheil blut'ge Furchen vor: Gott richtete im Himmel, ich auf Erden —

Carlos. Gott oder Tenfel, gilt gleich viel! Sie waren Sein rechter Arm. Ich weiß das wohl — und jetzt Nichts mehr davon. Ich bitte. Bor gewissen Erinnerungen möcht' ich gern mich hüten. Ich ehre meines Vaters Wahl. Mein Vater Braucht einen Alba; daß er diesen braucht, Das ist es nicht, warum ich ihn beneide. Sie sind ein großer Mann. — Auch das mag sein —

Ich glaub' es fast. Rur, fürcht' ich, kamen Sie Um wenige Jahrtausende zu zeitig. Ein Alba, sollt' ich meinen, war der Mann, Am Ende aller Tage zu erscheinen! Dann, wann bes Lafters Riesentrot bie Langmuth Des himmels aufgezehrt, die reiche Ernte Der Miffethat in vollen halmen steht Und einen Schnitter sonder Beispiel fordert, Dann stehen Sie an Ihrem Plat. — D Gott, Mein Paradies! mein Flandern! — Doch ich soll Es jetzt nicht benken. Still bavon. Man spricht, Sie führten einen Vorrath Blutsentenzen, Im Boraus unterzeichnet, mit? Die Borficht Ist lobenswerth. So braucht man sich vor keiner Chicane mehr zu ffirchten. — O mein Bater, Wie schlecht verstand ich deine Meinung! Härte Bab ich bir Schuld, weil du mir ein Beschäft Berweigertest, wo beine Alba glänzen? — Es war ber Anfang beiner Achtung.

Alba.

Dies Wort verdiente —

Carlos. (auffahrend). Was?

Alba. Doch davor schiltt Sie

Der Königssohn.

Carlos (nach dem Schwert greifend).

Das fordert Blut! — Das Schwert

Gezogen, Herzog!

Alba (falt). Gegen wen?

Carlos (heftig auf ihn eindringend). Das Schwert Gezogen, ich durchstoße Sie.

Alba (zieht).

Wenn es

Denn sein muß — (Sie fechten.)

# Sechster Auftritt.

Die Rönigin. Don Carlos. Herzog von Alba.

Königin (welche erschroden aus ihrem Zimmer tritt). Bloße Schwerter!

(Zum Prinzen, unwillig und mit gebietender Stimme.)
Carlos!

Carlos (vom Anblid der Königin außer sich gesett, läßt den Arm sinken, steht ohne Bewegung und finnlos, dann eilt er auf den Herzog zu und küßt ihn). Bersöhnung, Herzog! Alles sei vergeben!

(Er wirft sich stumm zu der Königin Füßen, steht dann rasch auf und eilt außer Fassung fort.) Alba (der voll Erstaunen dasteht und kein Ange von ihnen verwendet). Bei Gott, das ist doch seltsam! —

Königin (steht einige Augenblicke beunruhigt und zweifelhaft, dann geht sie langsam nach ihrem Zimmer, an der Thüre dreht sie sich um). Herzog Alba!

(Der Herzog folgt ihr in das Zimmer.)

Ein Rabinet ber Pringeffin bon Eboli.

## Siebenter Auftritt.

Die Prinzessin, in einem idealischen Geschmad, schön, aber einfach gekleidet, spielt die Laute und fingt. Darauf der Page der Königin.

Prinzessin (springt schneu auf). Er kommt!

Page (eilfertig). Sind Sie allein? Mich wundert sehr,

Ihn noch nicht hier zu finden; doch er muß

Im Augenblick erscheinen.

Pringeffin. Muß er? Nun,

So will er auch — so ist es ja entschieden — Page. Er folgt mir auf den Fersen. — Gnäd'ge Fürstin, Sie sind geliebt — geliebt, geliebt wie Sie

Rann's Niemand fein und Niemand sein gewesen.

Welch eine Scene sah ich an!

Prinzessin (zieht ihn voll Ungedus an sich). Geschwind! Du sprachst mit ihm? Heraus damit! Was sprach er? Wie nahm er sich? Was waren seine Worte? Er schien verlegen, schien bestürzt? Errieth Er die Person, die ihm den Schlüssel schickte? Geschwinde — oder rieth er nicht? Er rieth Wohl gar nicht? rieth auf eine falsche? — Nun? Antwortest du mir denn kein Wort? O pfui, Pfui, schäme dich: so hölzern bist du nie, So unerträglich langsam nie gewesen.

Page. Kann ich zu Worte kommen, Gnädigste? Ich übergab ihm Schlüssel und Billet Im Vorsaal bei der Königin. Er stutte Und sah mich an, da mir das Wort entwischte,

Ein Franenzimmer sende mich.

Prinzessin. Er stutte?
Sehr gut! sehr brav! Nur fort, erzähle weiter.
Page. Ich wollte mehr noch sagen, da erblaßt' er Und riß den Brief mir aus der Hand und sah Mich drohend an und sagt', er wisse Alles.
Den Brief durchlaß er mit Bestürzung, sing Auf einmal an zu zittern.

Prinzessin. Wisse Alles? Er wisse Alles? Sagt' er das?

Und fraate Page. Mich dreimal, viermal, ob Sie selber, wirklich Sie selber mir den Brief gegeben? Prinzestin. Ich selbst? Und also nannt' er meinen Namen? Page. Den Namen — nein, den nannt' er nicht. — Es möchten Rundschafter, sagt' er, in der Gegend horchen Und es dem König plaudern. Sagt' er das? Pringeffin (befrembet). Dem König, sagt' er, liege ganz erstannlich, Gar mächtig viel daran, besonders viel, Bon diesem Briefe Kundschaft zu erhalten. Prinzessin. Dem König? Hast du recht gehört? Dem König? War das der Ausdruck, den er brauchte? Dage. Er nannt' es ein gefährliches Geheimuiß Und warnte mich, mit Worten und mit Winken Gar sehr auf meiner Hut zu sein, daß ja Der König keinen Arawohn schöpfe. Prinzeffin (nach einigem Nachsinnen, von Berwunderung). Trifft zu. — Es kann nicht anders sein — er muß Um die Geschichte wissen. — Unbegreiflich! Wer mag ihm wohl verrathen haben? — Wer? Ich frage noch — Wer sieht so scharf, so tief, Wer anders, als der Falkenblick der Liebe? Doch weiter, fahre weiter sort: er las Das Billet – Das Billet enthalte Dage. Ein Glück, sagt' er, vor dem er zittern musse; Das hab' er nie zu träumen sich getraut. Zum Unglück trat der Herzog in den Saal, Dies zwang uns -Aber was in aller Welt Prinzeffin (ärgerlich). Hat jetzt ber Herzog dort zu thun? Wo aber, Wo bleibt er denn? Was zögert er? Warum Erscheint er nicht? — Siehst du, wie falsch man dich Berichtet hat? Wie gliicklich war' er schon Ju so viel Zeit gewesen, als du brauchtest, Mir zu erzählen, daß er's werden wollte! Der Herzog, fürcht' ich Prinzestin. Wiederum der Herzog? Was will der hier? Was hat der tapfre Mann Mit meiner stillen Seligkeit zu schaffen? Den fonnt' er stehen laffen, weiter schicken, Wen auf der Welt kann man das nicht? — O, wahrlich,

Dein Prinz versteht sich auf die Liebe selbst So schlecht, als, wie es schien, auf Damenherzen. Er weiß nicht, was Minuten sind — Still, still! Ich höre kommen. Fort! Es ist der Prinz. (Bage eilt hinaus.)

Hinweg, hinweg! — Wo hab' ich meine Laute? Er soll mich überraschen. — Mein Gesang Soll ihm das Zeichen geben. —

# Achter Auftritt.

Die Prinzeffin und bald nachher Don Carlos.

Prinzessin (hat sich in eine Ottomane geworfen und spielt). Carlos (fturzt herein. Er erkennt die Prinzessin und steht da, wie vom Donner gerührt). Sptt! Wo bin ich?

Prinzessin (läßt die Laute fallen. Ihm entgegen).

Ach, Prinz Carlos? Ja, wahrhaftig!

Carlos. Wo bin ich? Rasender Betrug — ich habe Das rechte Kabinet verfehlt.

Prinzestin. Wie gut

Bersteht es Carl, die Zimmer sich zu merken,

Wo Damen ohne Zeugen sind.

Carlos. Prinzessin — Verzeihen Sie, Prinzessin — ich — ich fand

Den Vorsaal offen. Drinzestin. Rann das möglich sein?

Mich däucht ja doch, daß ich ihn selbst verschloß. Carlos. Das däucht Sie nur, das däucht Sie — doch, versichert!

Sie irren sich. Berschließen wollen, ja,

Das geb' ich zu, das glaub' ich — doch verschlossen?

Berschlossen nicht, wahrhaftig nicht! Ich höre Auf einer — Laute Jemand spielen — war's

Richt eine Laute? (Indem er fich zweifelhaft umfieht.)

Recht! dort liegt sie noch —

Und Laute — Das weiß Gott im Himmel! — Laute, Die lieb' ich bis zur Raserei. Ich bin

Gang Ohr, ich weiß nichts von mir selber, sturze

Ins Kabinet, der süßen Künstlerin,

Die mich so himmlisch rührte, mich so mächtig

Bezauberte, ins schöne Aug' zu sehen.

Prinzessin. Gin liebenswürd'ger Borwitz, den Sie doch Sehr bald gestillt, wie ich beweisen könnte.

(Rach einigem Stillichweigen, mit Bedeutung.)

D. schäten muß ich den bescheidnen Mann,

Der, einem Beib Beschämung zu ersparen, In solchen Liigen sich verstrickt. Carlos (treubergig). Prinzessin, Ich fühle selber, daß ich nur verschlimmre, Wo ich verbessern will. Erlassen Sie Mir eine Rolle, die ich durchzuführen So gang und gar verdorben bin. Sie suchten Auf diesem Zimmer Zuflucht vor ber Welt. Hier wollten Sie, von Menschen unbehorcht, Den stillen Wünschen Ihres Herzens leben. Ich Sohn des Unglücks zeige mich; sogleich Ist dieser schöne Traum gestört. — Dafür Soll mich die schleunigste Entsernung — (Er will gehen.) Pringeffin (fiberrascht und betroffen, doch fogleich wieder gefaßt). Pring -O, das war boshaft. Fürstin — ich verstehe, Carlos. Was die ser Blick in diesem Kabinet Bedeuten soll, und diese ingendhafte Berlegenheit verehr' ich. Weh dem Manne, Den weibliches Erröthen muthig macht! Ich bin verzagt, wenn Weiber vor mir zittern. Pringessin. Ift's möglich? — Gin Gewissen ohne Beispiel Für einen jungen Mann und Königssohn! Ja, Prinz — jetzt vollends müssen Sie mir bleiben, Jett bitt' ich selbst barum: bei so viel Tugend Erholt sich jedes Mädchens Angst. Doch wissen Sie, Daß Ihre plötzliche Erscheinung mich Bei meiner liebsten Arie erschrecte? (Sie führt ihn zum Sopha und nimmt ihre Laute wieder.) Die Arie, Prinz Carlos, werd' ich wohl Noch einmal spielen mussen; Ihre Strafe Soll sein, mir zuzuhören. Carlos (er fest sich, nicht ganz ohne Zwang, neben die Fürstin). Eine Strafe, So wünschenswerth, als mein Bergehen — und, wahrlich! Der Inhalt war mir so willkommen, war So göttlich schön, daß ich zum — britten Mal Sie hören könnte. Was? Sie haben Alles Prinzessin. Gehört? Das ist abscheulich, Prinz. — Es war, Ich glaube gar, die Rede von der Liebe? Carlos. Und, irr' ich nicht, von einer glücklichen — Der schönste Text in diesem schönen Munde; Doch freilich nicht so wahr gesagt, als schön. Prinzessin. Nicht? nicht so wahr? — Und also zweiseln Sie? Carlos (ernfthaft).

Ich zweifle fast, ob Carlos und die Fürstin Von Eboli sich je verstehen können, Wenn Liebe abgehandelt wird.

(Die Pringeffin ftutt; er bemertt es und fährt mit einer leichten Galanterie fort.)

Denn wer,

Wer wird es diesen Rosenwangen glauben, Daß Leidenschaft in dieser Brust gewühlt? Läuft eine Fürstin Sboli Gefahr, Umsonst und unerhört zu seufzen? Liebe Kennt Der allein, der ohne Hoffnung liebt.

Pringeffin (mit ihrer gangen vorigen Munterfeit).

O, still! Das klingt ja fürchterlich. — Und freilich Scheint dieses Schicksal Sie vor allen Andern, Und vollends heute — heute zu verfolgen.

(3hn bei ber Sand faffend, mit einschmeichelndem Intereffe.) Sie sind nicht fröhlich, guter Prinz. — Sie leiben -Bei Gott, Sie leiden ja wohl gar. Ist's möglich? Und warum leiden, Prinz? bei diesem sauten Berufe zum Genuß der Belt, bei allen Geschenken der verschwendrischen Natur Und allem Anspruch auf des Lebens Freuden? Sie — eines großen Königs Sohn und mehr, Weit mehr, als das, schon in der Fürstenwiege Mit Gaben ausgestattet, die sogar Auch Ihres Ranges Sonnenglanz verdunkeln? Sie — ber im ganzen strengen Rath ber Weiber Bestochne Richter sitzen hat, der Weiber, Die über Männerwerth und Männerruhm Ausschließend ohne Widerspruch entscheiden? Der, wo er nur bemerkte, schon erobert, Entzündet, wo er kalt geblieben, wo Er glühen will, mit Paradiesen spielen Und Götterglück verschenken muß — der Mann, Den die Natur zum Glück von Tausenden Und Wenigen mit gleichen Gaben schmiichte, Er selber sollte elend sein? — D Himmel! Der du ihm Alles, Alles gabst, warum, Warum denn nur die Augen ihm versagen, Womit er seine Siege sieht?

Carlos (der die ganze Zeit über in die tiefste Zerstreuung versunken war, wird durch das Stillschweigen der Prinzessin plötzlich zu sich selbst gebracht und fährt in die Höhe).

Sortrefslich!
Ganz unvergleichlich, Fürstin! Singen Sie

Mir biese Stelle boch noch einmal.

Prinzessin (fieht ihn erstaunt an). Carlos. Wo waren Sie indessen? Carlos (springt auf). Ja, bei Gott! Sie mahnen mich zur rechten Zeit. — Ich muß, Muß fort — muß eilends fort. Wohin? Prinzestin (hält ihn zurück.) Carlos (in foredlicher Beangfligung). Hinunter Jus Freie. — Lassen Sie mich los, Prinzessin, Mir wird, als rauchte hinter mir die Welt In Flammen auf — Pringeffin (halt ihn mit Gewalt zurud.) Was haben Sie? Woher Dies fremde, unnatürliche Betragen? (Carlos bleibt stehen und wird nachdenkend. Sie ergreift diesen Augenblid, ibn zu fich auf den Sopha zu ziehen.) Sie brauchen Ruhe, lieber Carl — Ihr Blut Ist jetzt in Aufruhr — setzen Sie sich zu mir — . Weg mit den schwarzen Fieberphantasien! Wenn Sie sich selber offenherzig fragen, Weiß dieser Kopf, was dieses Herz beschwert? Und wenn er's nun auch wüßte — sollte benn Von allen Rittern bieses Hofs nicht einer, Von allen Damen keine — Sie zu heilen, Sie zu verstehen, wollt' ich sagen — keine Von allen würdig sein? Carlos (flüchtig, gedankentos). Bielleicht die Fürstin Von Eboli — **Prinzessin** (freudig, rast). Wahrhaftig? Carlos. Geben Sie Mir eine Bittschrift — ein Empfehlungsschreiben An meinen Bater. Geben Sie! Man spricht, Sie gelten viel. Wer spricht das? (Ha, so war es Prinzesfin. Der Argwohn, ber bich ftumm gemacht!) Wahrscheinlich Carlos. Ist die Geschichte schon herum. Ich habe Den schnellen Einfall, nach Brabant zu gehn, Um - bloß um meine Sporen zu verdienen. Das will mein Bater nicht. — Der gute Bater Besorgt, wenn ich Armeen commandierte — Mein Singen könne drunter leiden. Prinzesin. Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen In dieser Schlangenwindung mir entgehn. Bieber gesehen, Benchler! Ang' in Auge!

Wer nur von Nitterthaten träumt — wird Der, Gestehen Sie — wird Der auch wohl so tief Herab sich lassen, Bänder, die den Damen Entfallen sind, begierig wegzustehlen Und — Sie verzeihn —

(Indem sie mit einer leichten Fingerbewegung seine Hemdkrause wegschnollt und eine Bandschleife, die da verborgen war, wegnimmt.)

so kostbar zu verwahren?

Carlos (mit Befremdung gurudtretend).

Prinzessin — Nein, das geht zu weit. — Ich bin Verrathen. Sie betrügt man nicht. — Sie sind Mit Geistern, mit Dämonen einverstanden.

Prinzessin. Darüber scheinen Sie erstaunt? Darüber? Was soll die Wette gelten, Prinz, ich ruse Geschichten in Ihr Herz zurück, Geschichten — Bersuchen Sie es, fragen Sie mich aus. Wenn selbst der Laune Gaukelei'n, ein Laut, Verstümmelt in die Lust gehaucht, ein Lächeln, Von schnellem Ernste wieder ausgelöscht, Wenn selber schon Erscheinungen, Geberden, Wo Ihre Seele serne war, mir nicht Entgangen sind, urtheilen Sie, ob ich

Verstand, wo Sie verstanden werden wollten? Carlos. Run, das ist wahrlich viel gewagt. — Die Wette Soll gelten, Fürstin. Sie versprechen mir Entdeckungen in meinem eignen Herzen,

Um die ich selber nie gewußt. Prinzessin (etwas empfindlich und ernsthaft). Rie, Prinz? Besinnen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Dies Cabinet ist keines von den Zimmern Der Königin, wo man das Bischen Maske Noch allenfalls zu loben fand. — Sie stutzen? Sie werden plötlich lanter Gluth? — D freilich, Wer sollte wohl so scharfflug, so vermessen, So müßig sein, ben Carlos zu belauschen, Wenn Carlos unbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letzten Hofball seine Dame, Die Königin, im Tanze stehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin Der Fürsten Eboli die Hand zu reichen? Ein Frrthum, Prinz, den der Monarch sogar,

Der eben jetzt erschienen war, bemerkte! Carlos (mit ironischem Lächeln). Auch sogar Der? Ja freilich, gute Fürstin, Kür Den besonders war das nicht.

```
So wenia.
Prinzestin.
   Als jener Auftritt in der Schloßkapelle,
   Worauf sich wohl Prinz Carlos selbst nicht mehr
  Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen
  Der heil'gen Jungfrau, in Gebet ergoffen,
  Als plötzlich — konnten Sie dafür? — die Kleider
  Gewiffer Damen hinter Ihnen rauschten.
  Da fing Don Philipps helbenmuth'ger Sohn,
  Bleich einem Reter vor dem beil'gen Amte,
  Bu gittern an; auf seinen bleichen Lippen
  Starb bas vergiftete Gebet — im Taumel
  Der Leidenschaft — es war ein Possenspiel
  Zum Rühren, Prinz — ergreifen Sie die Hand,
  Der Mutter Gottes heil'ge falte Hand,
  Und Feuerkusse regnen auf den Marmor.
Carlos. Sie thun mir Unrecht, Fürstin. Das war Andacht.
           Ja, dann ist's etwas andres, Prinz — dann freilich
  War's bamals auch nur Furcht vor dem Verluste,
  Als Carlos mit ber Königin und mir
  Beim Spielen saß und mit bewundernswerther
  Geschicklichkeit mir diesen Handschuh stahl -
                     (Carlos fpringt bestürzt auf)
  Den er zwar gleich nachher so artig war —
  Statt einer Karte wieder auszuspielen.
Carlos. D Gott — Gott! Was hab' ich da gemacht?
Prinzessin. Richts, was Sie widerrufen werden, hoff' ich.
  Wie froh erschrak ich, als mir unvermuthet
  Ein Briefchen in die Finger tam, bas Gie
  In diesen Handschuh zu verfteden wußten.
  Es war die rührendste Romanze, Pring,
  Die —
Carlos (ihr raid ins Wort fallend).
          Poesie! — Nichts weiter. — Mein Gehirn
  Treibt öfters wunderbare Blasen auf,
  Die schnell, wie sie entstanden sind, zerspringen.
  Das war es Alles. Schweigen wir davon.
Pringeffin (vor Erftaunen von ihm weggebend und ihn eine Zeit lang aus ber
  Entfernung beobachtend).
  Ich bin erschöpft — all' meine Proben gleiten
  Bon diesem schlangenglatten Sonderling.
                    (Sie schweigt einige Augenblide.)
  Doch wie? — Wär's ungeheurer Männerstolz,
  Der nur, fich defto suffer zu ergöten,
  Die Blödigkeit als Larve brauchte? - Ja?
      (Sie nähert fich dem Pringen wieder und betrachtet ihn zweifelhaft.)
  Shiller, Werte. 1.
```

Belehren Sie mich endlich, Prinz — Ich stehe Vor einem zauberisch verschloßnen Schrank, Wo alle meine Schlüssel mich betrügen.

Carlos. Wie ich vor Ihnen.

Prinzessin. (Sie verläßt ihn schnell, geht einigemal stillschweigend im Kabinet auf und nieder und scheint über etwas Wichtiges nachzudenken. Endlich nach einer großen Pause ernsthaft und feierlich)

Endlich sei es denn — Ich muß einmal zu reden mich entschließen. Zu meinem Richter wähl' ich Sie. Sie sind Sin edler Mensch — ein Mann, sind Fürst und Ritter. An Ihren Busen werf' ich mich. Sie werden Mich retten; Prinz, und, wo ich ohne Rettung Berloren bin, theilnehmend um mich weinen. (Der Prinz rückt näher, mit erwartungsvollem, theilnehmendem Erstaunen.) Sin frecher Günstling des Monarchen buhlt Um meine Hand — Ruy Gomez, Graf von Silva — Der König will, schon ist man Handels einig, Ich bin der Creatur verkauft.

Carlos (heftig ergriffen). Berkauft?

Und wiederum verkauft? und wiederum Bon dem berühmten Handelsmann in Süden?

Prinzessin. Nein, hören Sie erst Alles. Nicht genug,

Daß man der Politik mich hingeopfert,

Auch meiner Unschuld stellt man nach — Da hier!

Dies Blatt kann diesen Heiligen entlarven.

(Carlos nimmt das Papier und hängt voll Ungeduld an ihrer Erzählung, ohne sich Zeit zu nehmen, es zu lesen.)

Wo soll ich Rettung finden, Prinz? Bis jetzt War es mein Stolz, der meine Tugend schützte; Doch endlich —

Carlos. Endlich fielen Sie? Sie fielen?

Rein, nein! um Gottes willen, nein!

Prinzessin (ftolz und ebel). Durch wen?

Armselige Vernünftelei! Wie schwach

Bon biesen starten Geistern! Weibergunst,

Der Liebe Glück ber Waare gleich zu achten,

Worauf geboten werden kann! Sie ist

Das Einzige auf diesem Rund der Erde,

Was keinen Käufer leidet, als sich selbst.

Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist

Der unschätzbare Diamant, ben ich

Berichenten ober, ewig ungenoffen,

Bericharren muß - bem großen Raufmann gleich,

Der, ungerührt von des Rialto Gold

Und Königen zum Schimpfe, seine Perle

Dem reichen Meere wiedergab, zu stolz, Sie unter ihrem Werthe Toszuschlagen. Carlos. (Beim wunderbaren Gott — bas Beib ift schön!) Prinzessin. Man nenn' es Grille — Eitelkeit: gleichviel. Ich theile meine Freuden nicht. Dem Mann, Dem Einzigen, ben ich mir auserlesen, Geb' ich für Alles Alles hin. Ich schenke Rur einmal, aber ewig. Einen nur Wird meine Liebe glucklich machen — Einen — Doch diesen Einzigen zum Gott. Der Seelen Entzückender Zusammenklang — ein Ruß — Der Schäferstunde schwelgerische Freuden — Der Schönheit hohe, himmlische Magie Sind eines Strahles schwesterliche Farben, Sind einer Blume Blätter nur. Ich sollte, Ich Rasende! ein abgerißnes Blatt Aus dieser Blume schönem Kelch verschenken? Ich selbst des Weibes hohe Majestät, Der Gottheit großes Meisterstück, verstümmeln, Den Abend eines Prassers zu versüßen? Carlos. (Unglaublich! Wie? ein solches Mädchen hatte Madrid, und ich — und ich erfahr' es heute Zum ersten Mal?) Längst hätt' ich diesen Hof Prinzestin. Berlaffen, diese Welt verlaffen, hatte In heil'gen Manern mich begraben; doch Ein einzig Band ist noch zurud, ein Band, Das mich an diese Welt allmächtig bindet. Ach, ein Phantom vielleicht! doch mir so werth! Jch liebe und bin — nicht geliebt. Sie sind's! Carlos (voll Feuer auf fie jugehend). So wahr ein Gott im Himmel wohnt, ich schwör' es. Sie sind's, und unaussprechlich. Sie? Sie schwören's? Prinzesfin. D, bas war meines Engels Stimme! Ja, Wenn freilich Sie es schwören, Carl, dann glaub' ich's, Dann bin ich's. Carlos (ber fie voll Zärtlichkeit in die Arme schließt). Süßes, seelenvolles Mädchen! Anbetungswürdiges Geschöpf! — Ich stehe Ganz Ohr — ganz Auge — ganz Entzücken — ganz Bewunderung. — Wer hatte dich gesehn, Wer unter diesem himmel dich gesehn Und rühmte sich — er habe nie geliebt? — Doch hier an König Philipps Hof? Was hier?

Was, schöner Engel, wills du hier? bei Pfaffen Und Pfaffenzucht? Das ist tein Himmelsstrich Für solche Blumen. — Möchten sie sie brechen? Sie möchten — o, ich glaub' es gern. — Doch nein! So wahr ich Leben athme, nein! — Ich schlinge Den Arm um dich, auf meinen Armen trag' ich Durch eine tenselvolle Hölle dich! Ja — laß mich deinen Engel sein. —

Prinzessin (mit dem vollen Blick der Liebe). D Carlos! Wie wenig hab' ich Sie gekannt! Wie reich Und grenzenlos belohnt Jhr schönes Herz Die schwere Müh', es zu begreifen!

(Sie nimmt seine Hand und will sie tussen.) Carlos (der sie zurückzieht). Fürstin, Wo sind Sie jett?

Prinzessin (mit Feinheit und Grazie, indem fie ftarr in seine Hand fieht). Wie schön ist diese Hand!

Wie reich ist sie! — Prinz, diese Hand hat noch Zwei kostdare Geschenke zu vergeben — Ein Diadem und Carlos' Herz — und Beides Vielleicht an eine Sterbliche? — An eine? Ein großes, göttliches Geschenk! — Beinahe Für eine Sterbliche zu groß! — Wie? Prinz, Wenn Sie zu einer Theilung sich entschlössen? Die Königinnen lieben schlecht — ein Weib, Das lieben kann, versteht sich schlecht auf Kronen: Drum besser, Prinz, Sie theilen, und gleich jetzt, Gleich jetzt — Wie? Oder hätten Sie wohl schon? Sie hätten wirklich? O, dann um so besser! Und kenn' ich diese Glückliche?

Carlos. Du sollst.
Dir, Mädchen, dir entdeck' ich mich — der Unschuld,
Der lautern, unentheiligten Natur
Entdeck' ich mich. An diesem Hof bist du
Die Würdigste, die Einzige, die Erste,
Die meine Seele ganz versteht. — Ja denn!
Ich leugn' es nicht — ich liebe!

Prinzessin. Böser Mensch! So schwer ist das Geständniß dir geworden? Beweinenswürdig mußt' ich sein, wenn du Mich liebenswürdig finden solltest? Carlos (stukt). Was?

Carlos (flugg). Was ist das?

Prinzessin. Solches Spiel mit mir zu treiben!

```
D wahrlich, Prinz, es war nicht schön. Sogar
  Den Schlüssel zu verleugnen!
Carlos.
                                 Schlüffel! Schlüffel!
                     (Rach einem dumpfen Befinnen.)
   Ja so — so war's. — Nun merk' ich — — O mein Gott!
    (Seine Aniee wanten, er halt fich an einen Stuhl und verhüllt das Geficht.)
Prinzestin. (Eine lange Stille von beiden Seiten. Die Fürftin fcreit laut und fällt.)
  Abscheulich! Was hab' ich gethan!
Carlos (sic aufrictend, im Ausbruch des heftigsten Schmerzes).
                                     So tief
   Herabgestürzt von allen meinen himmeln! —
  D, das ist schrecklich!
Prinzessin (bas Gesicht in bas Rissen verbergend).
                       Was entdeck' ich? Gott!
Carlos (vor ihr niedergeworfen).
  Ich bin nicht schuldig, Fürstin — Leidenschaft —
  Ein unglücksel'ger Mißverstand — Bei Gott!
  Ich bin nicht schuldig.
Prinzessin (ftößt ibn von fich). Weg aus meinen Augen,
  Um Gottes willen -
Carlos.
                         Nimmermehr! In dieser
  Entsetlichen Erschüttrung Sie verlassen?
Prinzessin (ihn mit Gewalt wegdrängend).
  Ans Großmuth, aus Barmherzigkeit, hinaus
  Bon meinen Augen! — Wollen Sie mich morden?
  Ich hasse Ihren Anblick! (Carlos will gehen.)
                            Meinen Brief
  Und meinen Schlüssel geben Sie mir wieder.
  Wo haben Sie den andern Brief?
Carlos.
                                      Den andern?
  Was denn für einen andern?
                                 Den bom König.
Prinzeffin.
Carlos (zusammenschredenb). Bon wem?
                                   Den Sie vorhin von mir bekamen.
Dringeffin.
Carlos. Bom König? und an wen? an Sie?
Dringeffin.
                                              D Himmel!
  Wie schrecklich hab' ich mich verstrickt! Den Brief!
  Heraus damit! ich muß ihn wieder haben.
Carlos. Bom König Briefe, und an Sie?
                                            Den Brief!
Prinzessin.
  Im Namen aller Beiligen!
                              Der einen
  Gewissen mir entlarven sollte — diesen?
Prinzessin. Ich bin des Todes! — Geben Sie!
                                                  Der Brief -
Carlos.
```

Prinzeffin (in Berzweiflung die Sande ringend).

Was hab' ich Unbesonnene gewagt!

Carlos. Der Brief — ber kam vom König? — Ja, Prinzessin,

Das ändert freilich Alles schnell. — Das ist (ben Brief frohlodend emporhaltend)

Ein unschätbarer — schwerer — theurer Brief,

Den alle Kronen Philipps einzulösen

Bu leicht, zu nichtebedeutend find. - Den Brief

Behalt' ich. (Er geht.)

Pringeffin (wirft fich ihm in den Weg)

Großer Gott, ich bin verloren!

## Heunter Auftritt.

Die Prinzeffin allein.

(Sie fleht noch betäubt, außer Fassung; nachdem er hinaus ist, eilt fie ihm nach und will ihn zurückrufen.)

Prinz, noch ein Wort. Prinz, hören Sie — Er geht! Auch das noch! Er verachtet mich — Da steh' ich

In fürchterlicher Ginfamteit - verstoßen,

Bermorfen — (Sie finkt auf einen Seffel. Rach einer Paufe.)

Nein! Berdrungen nur, verdrungen

Bon einer Nebenbuhlerin. Er liebt.

Rein Zweifel mehr. Er hat es selbst bekannt.

Doch wer ist diese Glückliche? — Go viel

Ist offenbar — er liebt, mas er nicht follte.

Er fürchtet die Entbedung. Bor bem Konig

Bertriecht fich seine Leidenschaft — Warum'

Bor biesem, ber fie munschte? - Ober ist's

Der Bater nicht, mas er im Bater fürchtet?

Als ihm des Königs buhlerische Absicht

Verrathen war — da jauchzten seine Mienen,

Frohloct' er, wie ein Glücklicher . . . Wie kam es,

Daß seine strenge Tugend hier verstummte?

hier? eben hier? Was tann denn er dabei,

Er zu gewinnen haben, wenn ber König

Der Königin die —

(Sie halt ploglich ein, von einem Gedanken überrascht — Zu gleicher Zeit reißt sie die Schleife, die ihr Carlos gegeben hat, von dem Busen, betrachtet sie schnell und erkennt sie.)

D, ich Rasende!

Jett endlich, jett — Wo waren meine Sinne? Jett gehen mir die Angen auf — Sie hatten Sich lang geliebt, eh der Monarch sie wählte. Nie ohne sie sah mich der Prinz. — Sie also, Sie war gemeint, wo ich so grenzenlos, So warm, so wahr mich angebetet glaubte?

D, ein Betrug, der ohne Beispiel ist! Und meine Schwäche hab' ich ihr verrathen -(Stillschweigen.) Daß er ganz ohne Hoffnung lieben sollte! Ich kann's nicht glauben — Hoffnungslose Liebe Besteht in diesem Kampfe nicht. Zu schwelgen, Wo unerhört der glänzendste Monarch Der Erde schmachtet — Wahrlich! solche Opfer Bringt hoffnungslose Liebe nicht. Wie feurig War nicht sein Ruß! Wie zärtlich brudt' er mich, Wie zärtlich an sein schlagend Herz! — Die Probe War fast zu kühn für die romant'sche Treue, Die nicht erwiedert werden soll — Er nimmt Den Schlüssel an, ben, wie er sich beredet, Die Königin ihm zugeschickt — er glaubt An diesen Riesenschritt der Liebe — kommt, Kommt wahrlich, kommt! — So traut er Philipps Frau Die rasende Entschließung zu. — Wie kann er, Wenn hier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ist am Tag. Er wird erhört. Sie liebt! Beim himmel, diese Beilige empfindet! Wie fein ist sie! . . . Ich zitterte, ich selbst, Vor dem erhabnen Schreckbild dieser Tugend. Ein höhres Wesen ragt sie neben mir. In ihrem Glanz erlösch' ich. Ihrer Schönheit Miggonnt' ich diese hohe Ruhe, frei Von jeder Wallung sterblicher Naturen. Und diese Ruhe war nur Schein? Sie hätte An beiden Tafeln schwelgen wollen? — Hätte Den Götterschein der Tugend schaugetragen, Und doch zugleich des Lasters heimliche Entzückungen zu naschen sich erdreistet? Das durfte sie? Das sollte ungerochen Der Gauflerin gelungen fein? Gelungen, Weil sich kein Rächer meldet? — Nein, bei Gott! Jch betete sie an — Das fordert Rache! Der König wisse den Betrug — der König? (Nach einigem Besinnen.) Ja, recht — das ist ein Weg zu seinem Ohre. (Sie geht ab.)

Ein Bimmer im toniglichen Balafte.

Behnter Auftritt.

Herzog von Alba. Pater Domingo.

Domingo. Was wollten Sie mir sagen? Alba. Eine wicht'ge

Entdedung, die ich heut gemacht, worüber Ich einen Ausschluß haben möchte. Welche Domingo. Entdeckung? Wovon reden Sie? Prinz Carlos Und ich begegnen diesen Mittag uns Im Vorgemach der Königin. Ich werde Beleidigt. Wir erhitzen uns. Der Streit Wird etwas laut. Wir greifen zu den Schwertern. Die Königin auf das Getöse öffnet Das Zimmer, wirft sich zwischen uns und sieht Mit einem Blick bespotischer Bertrautheit Den Prinzen an. — Es war ein einz'ger Blick. — Sein Arm erstarrt — er fliegt an meinen Hals — Jch fühle einen heißen Kuß — er ist Verschwunden. Domingo (nach einigem Stillschweigen). Das ist sehr verbächtig. — Herzog, Sie mahnen mich an etwas. — — Aehnliche Gedanken, ich gesteh' es, keimten längst In meiner Brust. — Ich flohe diese Träume — Noch hab' ich Niemand sie vertraut. Es gibt Zweischneid'ge Klingen, ungewisse Freunde — Ich fürchte diese. Schwer zu unterscheiden, Noch schwerer zu ergründen sind die Menschen. Entwischte Worte sind beleidigte Bertraute — brum begrub ich mein Geheimniß, Bis es die Zeit ans Licht hervorgewälzt. Bewisse Dienste Königen zu leiften, Ist mißlich, Herzog — ein gewagter Wurf, Der, fehlt er seine Beute, auf ben Schützen Zurücke prallt. — Ich wollte, was ich sage, Auf eine Hostie beschwören — boch Ein Augenzeugniß, ein erhaschtes Wort, Ein Blatt Papier fällt schwerer in die Wage, Als mein lebendigstes Gefühl. — Berwünscht, Dag wir auf span'schem Boben stehn! Warum Alba. Auf diesem nicht? An jedem andern Hofe Domingo. Kann sich die Leidenschaft vergessen. - Hier Wird sie gewarnt von ängstlichen Gesetzen. Die span'schen Königinnen haben Müh, Zu stindigen — ich glaub' es — doch zum Unglück Nur da — gerade da nur, wo es uns

Am besten glückte, sie zu überraschen.

Alba. Hören Sie weiter — Carlos hatte heut' Gehör beim König. Eine Stunde währte Die Audienz. Er bat um die Verwaltung Der Niederlande. Laut und heftig bat er; Ich hört' es in dem Kabinet. Sein Auge War roth geweint, als ich ihm an der Thüre Begegnete. Den Mittag drauf erscheint er Mit einer Miene des Triumphs. Entzückt, daß mich der König vorgezogen. Er bankt es ihm. Die Sachen stehen anders, Sagt er, und beffer. Heucheln konnt' er nie. Wie soll ich diese Widersprüche reimen? Der Pring frohlodt, hintangesetzt zu sein, Und mir ertheilt ber König eine Gnabe Mit allen Zeichen seines Forns! — Was muß Ich glauben? Wahrlich, diese neue Würde Sieht einer Landsverweisung ähnlicher Als einer Gnade.

Domingo. Dahin also wär' es Getommen? Dahin? Und ein Augenblick Bertrummerte, was wir in Jahren bauten? Und Sie so ruhig? so gelassen? - Rennen Sie diesen Jüngling? Ahnen Sie, was uns Erwartet, wenn er mächtig wird? — Der Pring . — Ich bin sein Feind nicht. Andre Sorgen nagen An meiner Rube, Sorgen für ben Thron, Für Gott und seine Kirche. Der Insant (Ich kenn' ihn — ich durchdringe seine Seele) Hegt einen schrecklichen Entwurf — Toledo — Den rasenden Entwurf, Regent zu sein Und unsern heil'gen Glauben zu entbehren. — Sein Herz entglüht für eine neue Tugend, Die, folg und ficher und fich felbst genug, Bon keinem Glauben betteln will. — Er denkt! Sein Kopf entbrennt von einer seltsamen Chimare — er verehrt den Menschen — Herzog, Ob er zu unserm König taugt?

Alba. Phantome! Was sonst? Vielleicht auch jugendlicher Stolz, Der eine Rolle spielen möchte. — Bleibt Ihm eine andre Wahl? Das geht vorbei, Trifft ihn einmal die Reihe, zu besehlen. Domingo. Ich zweiste. Er ist stolz auf seine Freiheit, Des Zwanges ungewohnt, womit man Zwang

Bu kaufen sich bequemen muß. — Taugt er

. A 2-10-10 - 1

Auf unsern Thron? Der kühne Riesengeist Wird unsrer Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht' ich's, diesen trotz'gen Muth In dieser Zeiten Wollust abzumatten; Er überstand die Probe — Schrecklich ist In diesem Körper dieser Geist — und Philipp Wird sechzig Jahr' alt.

Alba. Ihre Blicke reichen

Sehr weit.

Domingo. Er und die Königin sind Eins. Schon schleicht, verborgen zwar, in Beider Bruft Das Gift der Neuerer; doch bald genug, Gewinnt es Raum, wird es den Thron ergreifen. Ich kenne diese Balois. — Fürchten wir Die ganze Rache dieser stillen Feindin, Wenn Philipp Schwächen sich erlandt. Noch ist Das Glück uns günstig. Kommen wir zuvor. Ju eine Schlinge stürzen Beide. — Jetzt Ein solcher Wint dem Könige gegeben, Bewiesen oder nicht bewiesen — viel Ist schon gewonnen, wenn er wankt. Wir selbst, Wir zweifeln Beide nicht. Bu überzeugen Källt keinem Ueberzeugten schwer. Es kann Nicht fehlen, wir entdeden mehr, sind wir Borber gewiß, daß wir entdecken müssen.

Alba. Doch nun die wichtigste von allen Fragen: Wer nimmt's auf sich, den König zu belehren? Domingo. Noch Sie, noch ich. Erfahren Sie also, Was lange schon, des großen Planes voll, Mein stiller Fleiß dem Ziele zugetrieben. Noch mangelt, unser Bundniß zu vollenden, Die britte, wichtigste Person. — Der König Liebt die Prinzessin Eboli. Ich nähre Die Leidenschaft, die meinen Wünschen wuchert. Ich bin sein Abgesandter — unserm Plane Erzieh' ich sie. — In dieser jungen Dame, Gelingt mein Werk, soll eine Blutsverwandtin, Soll eine Königin uns blühn. Sie selbst Hat jetzt in dieses Zimmer mich berufen. Ich hoffe Alles. — Jene Lilien Bon Balois zerknickt ein span'sches Mädchen Vielleicht in einer Mitternacht.

Alba. Was hör' ich? Ift's Wahrheit, was ich jetzt gehört? — Beim Himmel! Das überrascht mich! Ja, der Streich vollendet! Dominicaner, ich bewundre dich, Jetzt haben wir gewonnen —

Domingo. Still! Wer tommt?

Sie ist's — sie selbst.

Alba. Ich bin im nächsten Zimmer,

Wenn man — Schon recht. Ich ruse Sie. (Der Herzog von Alba geht ab.)

Eilfter Auftritt. Die Brinzessin. Domingo.

Domingo.

Bu Ihren

Befehlen, gnad'ge Fürftin.

Prinzessin (dem Herzog neugierig nachsehend). Sind wir etwa Nicht ganz allein? Sie haben, wie ich sehe, Noch einen Zeugen bei sich?

Domingo.

Wie?

Pringeffin.

Wer war es,

Der eben jetzt von Ihnen ging?

Domingo. Der Herzog Bon Alba, gnäd'ge Fürstin, der nach mir Um die Erlaubniß bittet, vorgelassen Zu werden.

Prinzessin. Herzog Alba? Was will der? Was kann er wollen? Wissen Sie vielleicht

Es mir zu sagen? Domingo. Ich? und eh' ich weiß, Was für ein Vorfall von Bedeutung mir

Das lang' entbehrte Glück verschafft, der Fürstin Bon Cboli mich wiederum zu nähern?

(Pause, worin er ihre Antwort erwartet.) Ob sich ein Umstand endlich vorgefunden, Der sür des Königs Winsche spricht? ob ich

Mit Grund gehofft, daß begre Ueberlegung Mit einem Anerbieten Sie versöhnt,

Das Eigensinn, das Laune bloß verworfen? Ich komme voll Erwartung —

Prinzessin. Brachten Sie

Dem König meine letzte Antwort? Domingo. Roch

Berschob ich's, ihn so tödtlich zu verwunden. Noch, gnäd'ge Fürstin, ist es Zeit. Es steht Bei Ihnen, sie zu mildern.

Prinzessin. Melden Sie Dem König, daß ich ihn erwarte.

```
Pomingo.
                                     Dark
Ich das für Wahrheit nehmen, schöne Fürstin?
Prinzessin. Für Scherz doch nicht? Bei Gott, Sie machen mir
  Bang bange. — Wie? Bas hab' ich benn gethan,
  Wenn sogar Sie — Sie selber sich entfärben?
Domingo. Prinzessin, diese Ueberraschung — kaum
  Rann ich es fassen -
Prinzesfin.
                          Ja, hochwürd'ger Herr,
  Das sollen Sie auch nicht. Um alle Güter
  Der Welt möcht' ich nicht haben, daß Sie's faßten.
  Genug für Sie, daß es so ift. Ersparen
  Sie sich die Mühe, zu ergrübeln, wessen
  Beredsamkeit Sie diese Wendung danken.
  Zu Ihrem Trost setz' ich hinzu: Sie haben
  Nicht Theil an dieser Sünde. Auch wahrhaftig
  Die Kirche nicht; obschon Sie mir bewiesen,
  Daß Fälle möglich wären, wo die Kirche
  Sogar die Körper ihrer jungen Töchter
  Für höhre Zwecke zu gebrauchen wüßte.
  Auch diese nicht. — Dergleichen fromme Gründe,
  Chrwürd'ger Herr, sind mir zu hoch
Domingo.
                                          Sehr gerne,
Prinzessin, nehm' ich sie zurück, sobald
  Sie überslüssig waren.
                          Bitten Sie
Pringeffin.
  Von meinetwegen den Monarchen, ja
  In dieser Handlung mich nicht zu verkennen.
  Was ich gewesen, bin ich noch. Die Lage
  Der Dinge nur hat seitdem sich verwandelt.
  Als ich sein Anerbieten mit Entrüstung
  Burude stieß, da glanbt' ich im Besitze
  Der schönsten Königin ihn glücklich — glaubte
  Die treue Gattin meines Opfers werth.
  Das glaubt' ich damals — damals. Freilich jetzt,
  Jetzt weiß ich's besser.
Pomingo.
                          Kürstin, weiter, weiter.
  Ich hör' es, wir verstehen uns.
Prinzesfin.
                                   Genuq.
  Sie ist erhascht. Ich schone sie nicht länger.
  Die schlaue Diebin ist erhascht. Den König,
  Ganz Spanien und mich hat sie betrogen.
  Sie liebt. Ich weiß es, daß sie liebt. Ich bringe
  Beweise, die sie zittern machen sollen.
  Der König ist betrogen — boch, bei Gott,
  Er sei es ungerochen nicht! Die Larve
```

Wir wünschten

Erhabner, übermenschlicher Entsagung Reiß' ich ihr ab, daß alle Welt die Stirne Der Sünderin erkennen soll. Es kostet Mir einen ungeheuren Preiß, doch — daß Entzückt mich, das ist mein Triumph — doch ihr Noch einen größern.

Domingo. Run ist Alles reif. Erlauben Sie, daß ich den Herzog rufe. (Er geht hinaus.) Prinzessin (erstaunt). Was wird das?

# Bwölfter Auftritt.

Die Pringeffin. Bergog Alba. Dominge.

Pomingo (ber ben Herzog hereinführt). Unsre Nachricht, Herzog Alba, Kommt hier zu spät. Die Fürstin Eboli Entdeckt uns ein Geheimniß, das sie eben Bon uns erfahren sollte.

Alba. Mein Besuch Wird dann um so viel minder sie befremden. Ich traue meinen Augen nicht. Dergleichen Entdeckungen verlangen Weiberblicke. Prinzessin. Sie sprechen von Entdeckungen? —

Domingo. Zu wissen, gnäd'ge Fürstin, welchen Ort

Und welche begre Stunde Sie — Prinzessin. Auch das! So will ich morgen Mittag Sie erwarten.

Ich habe Gründe, dieses strafbare Geheimniß länger nicht zu bergen — es

Nicht länger mehr dem König zu entziehn. Alba. Das war es, was mich hergeführt. Sogleich Muß der Monarch es wissen. Und durch Sie, Durch Sie, Prinzessin, muß er das. Wem sonst, Wem sollt' er lieber glauben, als der strengen,

Der wachsamen Gespielin seines Weibes? Domingo. Wem mehr, als Ihnen, die, sobald sie will, Ihn unumschränkt beherrschen kann?

Alba. Ich bin Erklärter Feind des Prinzen.

Jomingo. Eben das Ist man gewohnt von mir vorauszusetzen. Die Fürstin Sboli ist frei. Wo wir Berstummen müssen, zwingen Pflichten Sie, Zu reden, Pflichten Ihres Amts. Der König Entflieht uns nicht, wenn Ihre Winke wirken, Und dann vollenden wir das Werk.

```
Alba.
                                    Doch bald,
  Gleich jett muß das geschehn.
                                Die Augenblicke
  Sind kostbar. Jede nächste Stunde kann
  Mir den Befehl zum Abmarsch bringen. -
Domingo (fich nach einigem Ueberlegen zur Fürstin kehrend). Db
  Sich Briefe finden ließen? Briefe freilich,
  Von dem Infanten aufgefangen, mußten
  Hier Wirkung thun. — Laß sehen. — Nicht wahr? — Ja.
  Sie schlafen doch — so däucht mir — in demselben
  Gemache mit der Königin.
Prinzesfin.
                            Zunächst
  An diesem. — Doch was soll mir das?
                                         Wer sich
Domingo.
  Auf Schlösser gut verstände! Haben Sie
  Bemerkt, wo sie den Schlüssel zur Schatulle
  Gewöhnlich zu bewahren pflegt?
                                 Das könnte
Pringeffin (nachdenkenb).
  Zu etwas führen. — Ja — der Schlüssel wäre
  Bu finden, dent' ich.
Domingo.
                          Briefe wollen Boten -
  Der Königin Gefolg' ist groß. — — Wer hier
  Auf eine Spur gerathen könnte! — — Gold
  Vermag zwar viel —
                        Hat Niemand wahrgenommen,
Alba.
  Ob der Infant Bertraute hat?
                                 Nicht einen,
Domingo.
  In ganz Madrid nicht einen.
Alba.
                                 Das ist seltsam.
Domingo. Das dürfen Sie mir glauben. Er verachtet
  Den ganzen Hof; ich habe meine Proben.
Alba. Doch wie? Hier eben fällt mir ein, als ich
  Bon dem Gemach der Königin heraus kam,
  Stand der Infant bei einem ihrer Pagen;
  Sie sprachen heimlich -
Prinzessin (rasch einfallend). Nicht doch, nein! Das war —
  Das war von etwas Anderm.
Domingo.
                                Können wir
  Das wissen? — Nein, der Umstand ist verdächtig. —
                          (Bum Herzog.)
  Und kannten Sie den Pagen?
                              · Kinderpossen!
Prinzestin.
  Was wird's auch sonst gewesen sein? Genug,
  Ich kenne das. — Wir sehn uns also wieder,
  Eh' ich den König spreche. — Unterdessen
  Entdeckt sich viel.
```

Domingo (sie auf die Seite führend). Und der Monarch darf hoffen? Ich darf es ihm verklindigen? Gewiß? Und welche schöne Stunde seinen Wünschen Erfüllung endlich bringen wird? Auch dies? Prinzessin. In ein'gen Tagen werd' ich krank; man trennt mich Von der Person der Königin — das ist An unserm Hofe Sitte, wie Sie wissen. Ich bleibe dann auf meinem Zimmer. Gliidlich! Pomingo. Gewonnen ist das große Spiel. Trotz sei Geboten allen Königinnen -

Prinzesfin. Hord!

Man fragt nach mir — die Königin verlangt mich. Auf Wiedersehen. (Sie eilt ab.)

# Breizehnter Auftritt.

Alba. Domingo. Pomingo (nach einer Pause, worin er die Prinzessin mit den Augen begleitet hat). Herzog, diese Rosen

Und Ihre Schlachten

Alba. Und dein Gott — so will ich Den Blitz erwarten, der uns stürzen soll! (Sie gehen ab.)

In einem Rarthäuserklofter.

#### Vierzehnter Auftritt. Don Carlos. Der Brior.

Carlos (jum Prior, indem er hereintritt).

Schon da gewesen also? — Das beklag' ich. Prior. Seit heute Morgen schon das dritte Mal.

Bor einer Stunde ging er weg

Carlos. Er will Doch wiederkommen? Hinterließ er nicht? Prior. Bor Mittag noch, versprach er. Carlos (an ein Fenster und sich in der Gegend umsehend).

Euer Rloster

Liegt weit ab von der Straße. — Dorthin zu Sieht man noch Thürme von Mabrid. — Ganz recht, Und hier fließt ber Manzanares — Die Landschaft Ist, wie ich sie mir wünsche. Alles ist hier still, wie ein Geheimniß. Wie der Eintritt

Prior. Ins andre Leben.

Carlos. Eurer Redlichkeit, Hochwürd'ger Herr, hab' ich mein Kostbarstes, Mein heiligstes vertraut. Rein Sterblicher

Darf wissen oder nur vermuthen, wen Ich hier gesprochen und geheim. Ich habe Sehr wicht'ge Gründe, vor der ganzen Welt Den Mann, den ich erwarte, zu verleugnen: Drum wählt' ich bieses Rloster. Bor Berräthern, Bor Ueberfall sind wir doch sicher? Ihr Besinnt Euch doch, was Ihr mir zugeschworen? Prior. Bertrauen Sie uns, gnäd'ger Herr. Der Argwohn Der Könige wird Gräber nicht durchsuchen. Das Ohr der Neugier liegt nur an den Thüren Des Glückes und ber Leidenschaft. Die Welt Hört auf in diesen Mauern. Carlos. Denkt Ihr etwa, Daß hinter diese Vorsicht, diese Kurcht Ein schuldiges Gewissen sich verkrieche? Prior. Ich denke nichts. Ihr irri Euch, frommer Bater, Carlos. Ihr irrt Euch wahrlich. Mein Geheimniß zittert Vor Menschen, aber nicht vor Gott. Mein Sohn, Das kümmert uns sehr wenig. Diese Freistatt Steht dem Berbrechen offen, wie der Unschuld. Ob, was du vorhast, gut ist oder übel, Rechtschaffen ober lasterhaft — das mache Mit beinem eignen Herzen aus. Was wir Carlos (mit Wärme). Berheimlichen, kann Guren Gott nicht schänden. Es ist sein eignes, schönstes Werk. — Zwar Guch, Euch kann ich's wohl entdeden. Bu was Ende? Prior. Erlassen Sie mir's lieber, Prinz. Die Welt Und ihr Geräthe liegt schon lange. Zeit Berfiegelt da auf jene große Reise. Wozu die kurze Frist vor meinem Abschied Noch einmal es erbrechen? — Es ist wenig, Was man zur Seligkeit bedarf. — Die Glode Zur Hora läutet. Ich muß beten gehn. (Der Prior geht ab.)

## Junfzehnter Auftritt.

Don Carlos. Der Marquis von Posa tritt herein. Carlos. Ach, endlich einmal, endlich — Welche Prüfung Marquis. Welche Prüfung Für eines Freundes Ungeduld! Die Sonne Ging zweimal auf und zweimal unter, seit Das Schicksal meines Carlos sich entschieden,

```
Und jett, erst jett werd' ich es hören. — Sprich,
  Ihr seid versöhnt?
                     Wer?
Carlos.
                            Du und König Philipp;
Marquis.
  Und auch mit Flandern ist's entschieden?
Carlos.
                                          Daß
  Der Herzog morgen dahin reist? — Das ist
  Entschieden, ja.
                   Das kann nicht sein. Das ist nicht.
Marquis.
  Soll ganz Madrid belogen sein? Du hattest
  Geheime Audienz, sagt man. Der König -
Carlos. Blieb unbewegt. Wir sind getrennt auf immer,
  Und mehr, als wir's schon waren -
                                       Du gehst nicht
Marquis.
  Nach Flandern?
                   Rein! Nein! Mein!
Carlos.
Marquis.
                                      D meine Hoffnung!
Carlos. Das nebenbei. D Roberich, seitbem
  Wir uns verließen, was hab' ich erlebtl
  Doch jett vor Allem deinen Rath! Ich muß
  Sie sprechen -
                   Deine Mutter? — Nein! — Wozu?
Marquis.
Carlos. Ich habe Hoffnung. — Du wirst blaß? Sei ruhig.
  Ich soll und werde glücklich sein. — Doch davon
  Ein ander Mal. Jett schaffe Rath, wie ich
  Sie sprechen kann.
                        Was soll bas? Worauf gründet
Marquis.
  Sich dieser neue Fiebertraum?
                                Nicht Traum!
Carlos.
  Beim wundervollen Gott nicht! — Wahrheit, Wahrheit!
       (ben Brief bes Ronigs an die Fürftin von Cboli hervorziehend)
  In diesem wichtigen Papier enthalten!
  Die Königin ist frei, vor Menschenaugen,
  Wie vor des himmels Augen, frei. Da lies
  Und höre auf, bich zu verwundern.
Marquis (ben Brief öffnend).
                                    Was?
  Was seh' ich? Eigenhändig vom Monarchen?
                      (Nachdem er es gelesen.)
  An wen ist dieser Brief?
Carlos.
                          An die Prinzessin
  Bon Eboli. — Borgestern bringt ein Page
  Der Königin von unbekannten Händen
  Mir einen Brief und einen Schlüssel.
  Bezeichnet mir im linken Flügel des
  Palastes, den die Königin bewohnt,
                                                   39
   Shiller, Berte. I.
```

Ein Kabinet, wo eine Dame mich Erwarte, die ich längst geliebt. Ich folge Sogleich dem Winke —

Marquis. Rasender, du folgst? Carlos. Ich kenne ja die Handschrift nicht — ich kenne Nur eine solche Dame. Wer, als sie, Wird sich von Carlos angebetet wähnen? Voll süßen Schwindels slieg' ich nach dem Platze; Ein göttlicher Gesang, der aus dem Jnnern Des Zimmers mir entgegen schallt, dient mir Zum Führer — ich eröffne das Gemach — Und wen entdeck' ich? — Fühle mein Entsetzen!

Marquis. O, ich errathe Alles.

War ich verloren, Roberich, wär' ich In eines Engels Hände nicht gefallen. Welch unglückel'ger Zufall! Hintergangen Von meiner Blicke unvorsicht'ger Sprache, Sab sie der süßen Täuschung sich dahin, Sie selber sei der Abgott dieser Blicke. Gerührt von meiner Seele stillen Leiden, Beredet sich großmüthig = unbesonnen Ihr weiches Herz, mir Liebe zu erwiedern. Die Ehrfurcht schien mir Schweigen zu gebieten; Sie hat die Kühnheit, es zu brechen — offen Liegt ihre schöne Seele mir —

Marquis. So ruhig Erzählst du das? — Die Fürstin Eboli Durchschaute dich. Kein Zweisel mehr, sie draug In deiner Liebe innerstes Geheimniß. Du hast sie schwer beleidigt. Sie beherrscht Den König.

Carlos (zuversichtlich). Sie ist tugendhaft.

Alarquis.

Aus Eigennutz der Liebe. — Diese Tugend,
Ich fürchte sehr, ich kenne sie — wie wenig
Reicht sie empor zu jenem Ideale,
Das aus der Seele mütterlichem Boden,
In stolzer, schöner Grazie empfangen,
Freiwillig sproßt und ohne Gärtners Hilfe
Verschwenderische Blüthen treibt! Es ist
Ein fremder Zweig, mit nachgeahmtem Süd
In einem rauhern Himmelsstrich getrieben,
Erziehung, Grundsatz, nenn' es, wie du willst,
Erwordne Unschuld, dem erhitzten Blut

Durch List und schwere Kämpfe abgerungen, Dem Himmel, der sie fordert und bezahlt, Gewissenhaft, sorgfältig angeschrieben. Erwäge selbst! Wird sie der Königin Es je vergeben können, daß ein Mann An ihrer eignen, schwer erkämpften Tugend Borüberging, sich für Don Philipps Frau In hoffnungslosen Flammen zu verzehren? Carlos. Kennst du die Fürstin so genau?

Marquis. Gewiß nicht. · Kaum daß ich zweimal sie gesehn. Doch nur Ein Wort laß mich noch sagen: mir kam vor, Daß sie geschickt des Lasters Blößen mied, Daß sie sehr gut um ihre Tugend wußte. Dann sah ich auch die Königin. O Carl, Wie anders Alles, was ich hier bemerkte! In angeborner stiller Glorie, Mit sorgenlosem Leichtsinn, mit des Anstands Schulmäßiger Berechnung unbekannt, Gleich ferne von Berwegenheit und Furcht, Mit festem Heldenschritte wandelt sie Die schmale Mittelbahn des Schicklichen, Unwissend, daß sie Anbetung erzwungen, Wo sie von eignem Beifall nie geträumt. Erkennt mein Carl auch hier in diesem Spiegel, Auch jetzt noch seine Eboli? — Die Fürstin Blieb standhaft, weil sie liebte; Liebe war In ihre Tugend wörtlich einbedungen. Du hast sie nicht belohnt — sie fällt.

Carlos (mit einiger Beftigfeit).

Nein! Nein!

(Nachdem er heftig auf und nieder gegangen.) Nein, sag' ich dir. — O, wüßte Roderich, Wie trefflich es ihn kleidet, seinem Carl Der Seligkeiten göttlichste, den Glauben An menschliche Vortrefflichkeit, zu stehlen!

Marquis. Berdien' ich das? — Nein, Liebling meiner Seele, Das wollt' ich nicht, bei Gott im Himmel nicht! — D, diese Eboli — sie wär' ein Engel, Und ehrerbietig, wie du selbst, stürzt' ich Bor ihrer Glorie mich nieder, hätte Sie — dein Geheimniß nicht erfahren.

Carlos. Sieh, Wie eitel beine Furcht ist! Hat sie andre Beweise wohl, als die sie selbst beschämen?

. . . . . . . . . .

Ein Kabinet, wo eine Dame mich Erwarte, die ich längst geliebt. Ich folge Sogleich dem Winke — Marquis. Rasender, du folgst? Carlos. Ich kenne ja die Handschrift nicht — ich kenne Nur eine solche Dame. Wer, als sie, Wird sich von Carlos angebetet wähnen?

Boll süßen Schwindels flieg' ich nach dem Platze; Ein göttlicher Gesang, der aus dem Innern

Des Zimmers mir entgegen schallt, dient mir Zum Führer — ich eröffne das Gemach —

Und wen entdeck' ich? — Fühle mein Entsetzen!

Marquis. D, ich errathe Alles.

Tarlos.

Bar ich verloren, Roderich, wär' ich
In eines Engels Hände nicht gefallen.
Welch unglücksel'ger Zufall! Hintergangen
Von meiner Blicke unvorsicht'ger Sprache,
Sab sie der süßen Täuschung sich dahin,
Sie selber sei der Abgott dieser Blicke.

Gerührt von meiner Seele stillen Leiden, Beredet sich großmüthig=unbesonnen

Ihr weiches Herz, mir Liebe zu erwiedern.

Die Ehrfurcht schien mir Schweigen zu gebieten; Sie hat die Kühnheit, es zu brechen — offen

Liegt ihre schöne Seele mir -

Marquis. So ruhig Erzählst du das? — Die Fürstin Eboli Durchschaute dich. Kein Zweisel mehr, sie draug In deiner Liebe innerstes Geheimniß. Du hast sie schwer beleidigt. Sie beherrscht Den König.

Carlos (zuversichtlich). Sie ist tugendhaft.

Ans Eigennutz der Liebe. — Diese Tugend,
Ich fürchte sehr, ich kenne sie — wie wenig
Reicht sie empor zu jenem Ideale,
Das aus der Seele mütterlichem Boden,
In stolzer, schöner Grazie empfangen,
Freiwillig sproßt und ohne Gärtners Hisfe
Verschwenderische Blüthen treibt! Es ist
Ein fremder Zweig, mit nachgeahmtem Süd
In einem rauhern Himmelsstrich getrieben,
Erziehung, Grundsatz, nenn' es, wie du willst,
Erwordne Unschuld, dem erhitzten Blut

Durch List und schwere Kämpfe abgerungen, Dem Himmel, der sie fordert und bezahlt, Gewissenhaft, sorgfältig angeschrieben. Erwäge selbst! Wird sie der Königin Es je vergeben können, daß ein Mann An ihrer eignen, schwer erkämpsten Tugend Borüberging, sich für Don Philipps Frau In hoffnungslosen Flammen zu verzehren? Carlos. Kennst du die Fürstin so genau?

Marquis. Gewiß nicht.

· Kaum daß ich zweimal sie gesehn. Doch nur Ein Wort laß mich noch sagen: mir tam vor, Daß sie geschickt des Lasters Blößen mied, Daß sie sehr gut um ihre Tugend wußte. Dann sah ich auch die Königin. D Carl, Wie anders Alles, was ich hier bemerkte! In angeborner stiller Glorie, Mit sorgenlosem Leichtsinn, mit des Anstands Schulmäßiger Berechnung unbekannt, Gleich ferne von Berwegenheit und Kurcht, Mit festem Heldenschritte wandelt sie Die schmale Mittelbahn des Schicklichen, Unwissend, daß sie Anbetung erzwungen, Wo sie von eignem Beifall nie geträumt. Erkennt mein Carl auch hier in diesem Spiegel, Auch jetzt noch seine Eboli? — Die Fürstin Blieb standhaft, weil sie liebte; Liebe war In ihre Tugend wörtlich einbedungen. Du hast sie nicht belohnt — sie fällt.

Carlos (mit einiger Heftigkeit). Nein! Nein!

(Nachdem er heftig auf und nieder gegangen.) Nein, sag' ich dir. — O, wüßte Roderich, Wie treklich es ihn kleidet seinem Carl

Wie trefflich es ihn kleidet, seinem Carl Der Seligkeiten göttlichste, den Glauben An menschliche Vortrefflichkeit, zu stehlen!

Marquis. Berdien' ich das? — Nein, Liebling meiner Seele, Das wollt' ich nicht, bei Gott im Himmel nicht! — D, diese Eboli — sie wär' ein Engel, Und ehrerbietig, wie du selbst, stürzt' ich Bor ihrer Glorie mich nieder, hätte Sie — dein Geheimniß nicht erfahren.

Carlos. Sieh, Wie eitel deine Furcht ist! Hat sie andre Beweise wohl, als die sie selbst beschämen?

Wird sie der Rache trauriges Vergnügen Mit ihrer Ehre kaufen?

Marouis. Ein Errötben

Zurückzunehmen, haben Manche schon Der Schande sich geopfert.

Carlos (mit heftigkeit aufstehend). Nein, bas ist Zu hart, zu grausam! Sie ist stolz und edel; Ich kenne sie und fürchte nichts. Umsonst Bersuchst du, meine hoffnungen zu schrecken. Ich spreche meine Mutter.

Marquis. Jett? Wozu?

Carlos. Ich habe nun nichts mehr zu schonen — muß Mein Schicksal wissen. Sorge nur, wie ich Sie sprechen kann.

Und diesen Brief willst du Marquis. Ihr zeigen? Wirklich, willst du das?

Carlos. Befrage

Mich barum nicht. Das Mittel jett, bas Mittel, Daß ich sie spreche!

Marquis (mit Bedeutung). Sagtest du mir nicht, Du liebtest beine Mutter? — Du bist Willens, Ihr diesen Brief zu zeigen?

(Carlos fieht zur Erde und schweigt.)

Carl, ich lese

In beinen Mienen etwas — mir ganz neu -Bang fremd bis diesen Augenblick. — Du wendest Die Augen von mir? Warum wendest du Die Augen von mir? So ist's mahr? — Ob ich Denn wirklich recht gelesen? Lag boch sehn —

(Carlos gibt ihm den Brief. Der Marquis gerreift ihn.)

Carlos. Was? Bist du rasend?

(Mit gemäßigter Empfindlickeit.)

Wirklich — ich gesteh' es

-An diesem Briefe lag mir viel. Marquis.

So schien es.

Darum zerriß ich ihn.

(Der Marquis ruht mit einem burchbringenben Blid auf bem Prinzen ber ihn zweifelhaft ansieht. Langes Stillschweigen.)

Sprich doch — was haben

Entweihungen des königlichen Bettes Mit deiner — beiner Liebe denn zu schaffen? War Philipp dir gefährlich? Welches Band Rann die verletten Pflichten des Gemahls Mit deinen fühnern Hoffnungen verknüpfen? Hat er gestindigt, wo du liebst? Nun freilich

Lern' ich dich fassen. O, wie schlecht hab' ich Bis jetzt auf beine Liebe mich verstanden! Carlos. Wie, Roderich? Was glaubst du? Marquis. D, ich fühle, Wovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einst, Einst war's ganz anders. Da warst du so reich, So warm, so reich! ein ganzer Weltkreis hatte In beinem weiten Busen Raum. Das alles Ist nun dahin, von einer Leidenschaft, Bon einem Heinen Gigennutz verschlungen. Dein Herz ist ausgestorben. Keine Thräne Dem ungeheuren Schicksal ber Provinzen, Richt einmal eine Thräne mehr! — O Cark, Wie arm bist du, wie bettelarm geworden, Seitdem du Niemand liebst, als dich. Carlos (wirft fich in einen Sessel. — Rach einer Pause mit taum unterbrücktem Ich weiß, Beinen.) Dag du mich nicht mehr achtest. Micht so, Carl! Ich kenne diese Auswallung. Sie war Verirrung lobenswürdiger Gefühle. Die Königin gehörte bir, war bir Geraubt von dem Monarchen — doch bis jetzt Mißtrautest du bescheiden deinen Rechten. Vielleicht war Philipp ihrer werth. Du wagtest Nur leise noch, das Urtheil ganz zu sprechen. Der Brief entschied. Der Würdigste warst du. Mit stolzer Freude sahst du nun das Schicksal Der Tyrannei, des Raubes überwiesen. Du jauchztest, ber Beleidigte zu sein; Denn Unrecht leiden schmeichelt großen Seelen. Doch hier verirrte deine Phantasie, Dein Stolz empfand Genugthuung — bein Herz Versprach sich Hoffnung. Sieh, ich wußt' es wohl, Du hattest diesmal selbst dich migverstanden. Carlos (gerührt). Nein, Roberich, du irrest sehr. Ich dachte So edel nicht, bei Weitem nicht, als du Mich gerne glauben machen möchtest. Marquis. Ich denn so wenig hier bekannt? Sieh, Carl, Wenn du verirrest, such' ich allemal Die Tugend unter Hunderten zu rathen, Die ich des Fehlers zeihen kann. Doch, nun Wir besser uns verstehen, sei's! Du sollst Die Königin jett sprechen, mußt sie sprechen. -

Carlos (ihm um den Hals fallend.) O, wie erröth' ich neben dir! Marguis. Du hast Mein Wort. Nun überlaß mir alles Andre. Ein wilder, fühner glücklicher Gedanke Steigt auf in meiner Phantasie. — Dn sollst Ihn hören, Carl, aus einem schönern Munde. Ich dränge mich zur Königin. Bielleicht, Daß morgen schon der Ausgang sich erwiesen. Bis dahin, Carl, vergiß nicht, daß "ein Anschlag, Den höhere Vernunft gebar, das Leiden Der Menschheit drängt, zehntausendmal vereitelt, Nie aufgegeben werden darf." — Hörst du? Erinnre bich an Flandern! Carlos. Alles, Alles, Was du und hohe Tugend mir gebieten. Marquis (geht an ein Fenfter). Die Zeit ift um. Ich höre bein Gefolge. (Sie umarmen fic.) Jetzt wieder Kronprinz und Basall. Du fährst Carlos. Sogleich zur Stadt? Sogleich. Marquis. Halt! noch ein Wort! Carlos. Wie leicht war das vergessen! — Eine Nachricht, Dir äußerst wichtig: — "Briefe nach Brabant Erbricht der König." Sei auf beiner Hut! Die Post bes Reichs, ich weiß es, hat geheime Befehle -Marquis. Wie erfuhrst du das? Carlos. Don Raimond Bon Taxis ist mein guter Freund. Marquis (nach einigem Stillschweigen). Auch das! So nehmen sie den Umweg über Deutschland. (Sie gehen ab ju verschiedenen Thiiren.)

# Pritter Akt.

Das Schlafzimmer des Königs.

#### Erster Auftritt.

(Auf dem Nachtische zwei brennende Lichter. Im hintergrunde des Jimmers einige Pagen auf den Knieen eingeschlafen. Der König, von oben herab halb ausgekleidet, steht vor dem Tische, einen Arm über den Sessell gebeugt, in einer nachdenkenden Stellung. Vor ihm liegt ein Medaillon und Papiere.)

König. Daß sie sonst Schwärmerin gewesen — wer Kann's leugnen? Nie konnt' ich ihr Liebe geben, Und dennoch — schien sie Mangel je zu flihlen? So ist's erwiesen, sie ist falsch. Die ihn zu sich selbst bringt. Er

(Hier macht er eine Bewegung, die ihn ju sich selbst bringt. Er sieht mit Be-

frembung auf.) Wo war ich?

Wacht denn hier Niemand, als der König? — Was?

Die Lichter schon herabgebrannt? doch nicht

Schon Tag? — Ich bin um meinen Schlummer. Nimm

Ihn für empfangen an, Natur. Ein König hat

Richt Zeit, verlorne Nächte nachzuholen;

Jetzt bin ich wach, und Tag soll sein. (Er löscht die Lichter aus und öffnet eine Fenstergardine. — Indem er auf und nieder geht, bemerkt er die schlafenden Knaben und bleibt eine Zeit lang schweigend vor ihnen stehen; darauf zieht er die Glode.)

Schläft's irgend

Bielleicht in meinem Vorsaal auch?

#### Bweiter Auftritt. Der König. Graf Lerma.

Serma (mit Bestürzung, ba er ben König gewahr wird). Befinden

Sich Ihre Majestät nicht wohl?

König. Im linken

Pavillon war Feuer. Hörtet Ihr

Den Lärmen nicht?

Kerma. Nein, Ihre Majestät.

König. Nein? Wie? Und also hätt' ich nur geträumt?

Das kann von ungefähr nicht kommen. Schläft

Auf jenem Flügel nicht die Königin?

Kerma. Ja, Ihre Majestät.

König. Der Traum erschreckt nich.

Man soll die Wachen fünftig dort verdoppeln,

Hört Ihr? sobald es Abend wird — doch ganz,

Ganz insgeheim. — Ich will nicht haben, daß —

Ihr prüft mich mit ben Augen?

Lerma. Ich entbecke

Ein brennend Auge, das um Schlummer bittet.

Darf ich es wagen, Ihre Majestät,

An ein kostbares Leben zu erinnern,

An Bölker zu erinnern, die die Spur

Durchwachter Nacht mit fürchtender Befremdung

In solchen Mienen lesen würden — Nur

Zwei kurze Morgenstunden Schlafes -

Ronig (mit zerftorten Bliden). Schlaf,

Schlaf find' ich in Escurial. — So lange

Der König schläft, ist er um seine Krone,

Der Mann um seines Weibes Herz - Rein, nein!

Es ist Berleumdung — War es nicht ein Weib, Gin Weib, das mir es flüsterte? Der Name Des Weibes heißt Verleumdung. Das Verbrechen Ist nicht gewiß, bis mir's ein Mann bekräftigt. (Bu ben Bagen, welche fich unterbeffen ermuntert haben.) Ruft Herzog Alba! (Pagen gehen.) Tretet näher, Graf! Rft's mahr? (Er bleibt forschend vor dem Grafen stehen.) D, eines Buljes Dauer nur Allwissenheit! — Schwört mir, ist's wahr? Ich bin Betrogen? Bin ich's? Fst es wahr? Lerma. Mein großer, Mein bester König -Konig (zurückfahrend). König! König nur, Und wieder König! — Reine begre Antwort, Als leeren hohlen Wiederhall? Ich schlage An diesen Felsen und will Wasser, Wasser Für meinen heißen Fieberdurst — er gibt Mir alühend Gold. Was ware wahr, mein König? Terma. König. Nichts. Nichts. Berlaßt mich. Geht. (Der Graf will sich entfernen, er ruft ihn noch einmal zurud.) Ihr seid vermählt? Seid Bater? Ja? Ja, Ihre Majestät. Lerma. König. Bermählt und fönnt es wagen, eine Nacht Bei Eurem herrn zu wachen? Euer haar Ift filbergrau, und Ihr erröthet nicht, An Eures Weibes Redlickkeit zu glauben? D, geht nach Hause. Eben trefft Ihr sie In Eures Sohns blutschändrischer Umarmung. Glaubt Eurem König, geht — Ihr steht bestürzt? Ihr seht mich mit Bedeutung an? — weil ich. Ich selber etwa graue Haare trage? Ungliicklicher, besinnt Euch. Königinnen Besteden ihre Tugend nicht. Ihr seid Des Todes, wenn Ihr zweifelt -Kerma (mit Hige). Wer kann das? In allen Staaten meines Königs wer Ist frech genng, mit giftigem Berbacht Die engelreine Tugend anzuhauchen? Die beste Königin so tief Ronig. Die beste?

Und Eure beste also anch? Sie hat

Sehr warme Freunde um mich her, find' ich.

Das muß ihr viel gekostet haben - mehr, Als mir bekannt ift, daß ste geben kann.

Ihr seid entlassen. Laßt den Herzog kommen.

Kerma. Schon hör' ich ihn im Vorsaal -

(Im Begriff zu gehen.)

Graf! Was Ihr König (mit gemildertem Tone).

Borhin bemerkt, ist doch wohl wahr gewesen.

Mein Kopf glüht von durchwachter Nacht. — Bergeßt,

Was ich im wachen Traum gesprochen. Hört Ihr?

Bergeßt es. Ich bin Ener gnad'ger König. (Er reicht ihm die Hand zum Kusse. Lerma geht und öffnet dem Herzog von Alba die Thüre.)

### Britter Auftritt.

### Der König und Herzog von Alba.

Alba (nähert sich dem König mit ungewisser Miene).

Ein mir so überraschender Befehl -

Ru dieser außerordentlichen Stunde?

(Er stutt, wie er den König genauer betrachtet.)

Und dieser Anblick

Konig (hat sich niedergesetzt und das Medaillon auf dem Tisch ergriffen. Er sieht den Herzog eine lange Zeit stillschweigend an).

Also wirklich wahr?

Ich habe keinen treuen Diener?

Wie? Alba (steht betreten still).

König. Ich bin aufs tödtlichste gekränkt — man weiß es,

Und Niemand, der mich warnte!

Alba (mit einem Blick bes Erstaunens). Gine Kränkung,

Die meinem König gilt und meinem Ang'

Entging?

Erkennt Ihr diese Hand? Konig (zeigt ihm die Briefe).

Alba. Don Carlos' Hand. —

Monig. (Pause, worin er ben Bergog icarf beobachtet.)

Bermuthet Ihr noch nichts?

Es ist

Ihr habt vor seinem Ehrgeiz mich gewarnt? War's nur sein Chrgeiz, dieser nur, wovor

Ich zittern sollte?

Alba. Chrgeiz ist ein großes — Ein weites Wort, worin unendlich viel

Noch liegen kann.

Ronig. Und wißt Ihr nichts Besonders

Mir zu entdecken?

Alba (nach einigem Stillschweigen, mit verschlossener Miene).

Ihre Majestät

Bertrauten meiner Wachsamkeit das Reich.

Dem Reiche bin ich mein geheimstes Wissen Und meine Einsicht schuldig. Was ich sonst Vermuthe, denke oder weiß, gehört Mir eigen zu. Es sind geheiligte Besitzungen, die der verkaufte Stlave, Wie der Basall, den Königen der Erde Zurückzuhalten Vorrecht hat — Nicht Alles, Was klar vor meiner Seele steht, ist reif Genug für meinen König. Will er doch Befriedigt sein, so muß ich bitten, nicht Als Herr zu fragen.

König (gibt ihm die Briefe). Lest.

Alba (ließt und wendet fich erschroden gegen den König).

Wer war

Der Rasende, dies unglücksel'ge Blatt In meines Königs Hand zu geben?

Was? Rönig.

So wißt Ihr, wen ber Inhalt meint? — Der Name Ist, wie ich weiß, auf dem Papier vermieden. Alba (betroffen zweildtretend). Ich war zu schnell. König. Ihr wißt?

Alba (nach einigem Bedenken).

Es ist heraus.

Mein Herr befiehlt — ich darf nicht mehr zurücke — Ich leugn' es nicht — ich kenne die Person.

Konig (aufftehend in einer foredlichen Bewegung).

D, einen neuen Tod hilf mir erdenken, Der Rache fürchterlicher Gott! — So klar, So welthekannt, so laut ist das Verständniß, Daß man, des Forschens Mithe überhoben, Schon auf den ersten Blick es rath — Das ist Zu viel! Das hab' ich nicht gewußt! Das nicht!

Ich also bin der Letzte, der es findet! Der Letzte durch mein ganzes Reich ---

Ja, ich bekenne Alba (wirft sich dem Könige ju Füßen). Mich schuldig, gnädigster Monarch. Ich schäme Mich einer feigen Klugheit, die mir da Zu schweigen rielh, wo meines Königs Ehre, Gerechtigkeit und Wahrheit laut genug Zu reden mich bestürmten — Weil doch Alles Berstummen will — weil die Bezauberung Der Schönheit aller Männer Zungen bindet, So sei's gewagt, ich rede, weiß ich gleich, Daß eines Sohns einschmeichelnde Betheurung, Dag die verführerischen Reizungen, Die Thränen der Gemahlin -

Ronig (rajd und heftig). Stehet auf. Ihr habt mein königliches Wort — Steht auf. Sprecht unerschrocken. Ihre Majestät Alba (aufftebend). Besinnen sich vielleicht noch jenes Vorfalls Im Garten zu Aranjuez. Sie fanden Die Königin von allen ihren Damen Verlassen — mit zerstörtem Blick — allein In einer abgelegnen Laube. König. Ha! Was werd' ich hören? Weiter! Alba. Die Marquisin Von Mondecar ward aus dem Reich verbannt, Weil sie Großmuth genug besaß, sich schnell Für ihre Königin zu opfern — Jett Sind wir berichtet — Die Marquisin hatte Nicht mehr gethan, als ihr befohlen worden. Der Prinz war bort gewesen. Dort gewesen? Ronig (foredlich auffahrenb). Doch also — Alba. Eines Mannes Spur im Sande, Die von dem linken Eingang dieser Laube Nach einer Grotte sich verlor, wo noch Ein Schnupftuch lag, das ber Infant vermißte, Erwedte gleich Verdacht. Gin Gartner hatte Dem Prinzen bort begegnet, und bas mar, Beinah' auf die Minute ausgerechnet, Dieselbe Zeit, wo Eure Majestät Sich in der Laube zeigten. Konig (aus einem finftern Rachsinnen zurudtommenb). Und sie weinte. Als ich Befrembung bliden ließ! Sie machte Bor meinem ganzen hofe mich erröthen! Erröthen vor mir selbst — Bei Gott! ich stand Wie ein Gerichteter vor ihrer Tugend — (Eine lange und tiefe Stille. Er sett sich nieder und verhüllt das Gesicht.) Ja, Herzog Alba — Ihr habt Recht — Das könnte Zu etwas Schrecklichem mich führen — Laßt Mich einen Augenblick allein. Alba. Mein König, Selbst bas entscheibet noch nicht ganz Konig (nach ben Papieren greifenb). Auch das nicht? Und das? und wieder das? und dieser laute Zusammenklang verdammender Beweise? D, es ist klarer, als das Licht — Was ich

Schon lange Zeit voraus gewußt — Der Frevel Begann da schon, als ich von Euren Händen Sie in Madrid zuerst empfing — Noch seh' ich Mit diesem Blick des Schreckens, geisterbleich, Auf meinen grauen Haaren sie verweilen. Da fing es an, das falsche Spiel!

Alba. Dem Prinzen Starb eine Braut in seiner jungen Mutter. Schon hatten sie mit Wlinschen sich gewiegt, In feurigen Empfindungen verftanden, Die ihr der neue Stand verbot. Die Furcht War schon besiegt, die Furcht, die sonst das erste Geständniß zu begleiten pflegt, und kühner Sprach die Verführung in vertrauten Bildern Erlanbter Rückerinnerung. Berschwistert Durch Harmonie der Meinung und der Jahre, Durch gleichen Zwang erzürnt, gehorchten sie Den Wallungen der Leidenschaft so dreister. Die Politik griff ihrer Neigung vor; Ist es zu glauben, mein Monarch, daß sie Dem Staatsrath diese Vollmacht zuerkannte? Daß sie die Lüsternheit bezwang, die Wahl Des Kabinets aufmerksamer zu prüfen? Sie war gefaßt auf Liebe und empfing — Ein Diabem

König (beleidigt und mit Bitterkeit). Ihr unterscheidet sehr — Sehr weise, Herzog — Ich bewundre Eure Beredsamkeit. Ich dank' Euch. (Aufstehend, kalt und stolz.)
Ihr habt Recht;

Die Königin hat sehr gefehlt, mir Briefe Bon diesem Inhalt zu verbergen — mir Die strafbare Erscheinung des Infanten Im Garten zu verheimlichen. Sie hat Aus falscher Großmuth sehr gefehlt. Ich werde Sie zu bestrafen wissen. (Er zieht die Glode.) Wer ist sonst

Im Borsaal? — Euer, Herzog Alba,
- Bedarf ich nicht mehr. Tretet ab.
Alba. Sollt' ich

Durch meinen Eifer Eurer Majestät Zum zweiten Mal mißfallen haben? König (zu einem Pagen, der hereintritt). Laßt Domingo kommen. (Der Page geht ab.) Ich vergeb' es Euch, Daß Ihr beinahe zwei Minuten lang Mich ein Berbrechen hättet flirchten lassen, Das gegen Euch begangen werden kann. (Alba entfernt sich.)

## Vierter Auftritt.

Der Rönig. Dominge. Der König (geht einigemal auf und ab, fic zu sammeln). Domingo (tritt einige Minuten nach bem Herzog herein, nähert fich dem Könige, ben er eine Zeit lang mit feierlicher Stille betrachtet). Wie froh erstaun' ich, Eure Majestät So ruhig, so gefaßt zu sehn. König. Erstaunt Ihr? Domingo. Der Vorsicht sei's gedankt, daß meine Furcht Doch also nicht gegründet war! Nun darf Ich um so eher hoffen. Eure Kurcht? König. Was war zu fürchten? Domingo. Ihre Majestät. Ich darf nicht bergen, daß ich allbereits Um ein Geheimniß weiß -Ronig (finfter). Hab' ich denn schon Den' Wunsch geäußert, es mit Guch zu theilen? Wer kam so unberusen mir zuvor? Sehr klihn, bei meiner Ehre! Domingo. Mein Monarch. Der Ort, der Anlaß, wo ich es erfahren,

Der Ort, der Anlaß, wo ich es erfahren,
Das Siegel, unter dem ich es erfahren,
Spricht wenigstens von dieser Schuld mich frei.
Am Beichtstuhl ward es mir vertraut — vertraut Als Missethat, die das empfindliche Gewissen der Entdeckerin belastet Und Inade bei dem Himmel sucht. Zu spät Beweint die Fürstin eine That, von der Sie Ursach hat, die sürchterlichsten Folgen Für ihre Königin zu ahnen.

Monig.

Das gute Herz — Ihr habt ganz recht vermuthet,
Weswegen ich Euch rusen ließ. Ihr sollt
Aus diesem dunkeln Labyrinth mich führen,
Worein ein blinder Eiser mich geworfen.
Bon Euch erwart' ich Wahrheit. Redet offen
Mit mir. Was soll ich glauben, was beschließen?
Bon Eurem Amte sordr' ich Wahrheit.

Pomingo. Sire, Wenn meines Standes Mildigkeit mir auch

Der Schonung suße Pflicht nicht auferlegte. Doch würd' ich Eure Majestät beschwören, Um Ihrer Ruhe willen Sie beschwören, Bei dem Entdeckten still zu stehn — das Forschen In ein Gebeimniß ewig aufzugeben, Das niemals freudig sich entwickeln kann. Was jett bekannt ift, kann vergeben werden. Ein Wort des Königs — und die Königin Hat nie gefehlt. Der Wille des Monarchen Verleiht die Tugend wie das Glück — und uur Die immer gleiche Ruhe meines Königs Rann die Gerüchte mächtig niederschlagen, Die sich die Lästerung erlaubt. Geriichte? Konia. Von mir? und unter meinem Volke? Domin's. Lügen! Berdammenswerthe Lügen! Ich beschwör'es. Doch freilich gibt es Fälle, wo der Glaube Des Bolks, und wär' er noch so unerwiesen, Bedeutend wie die Wahrheit wird. Bei Gott! Und hier gerade wär' es -Guter Name Domingo. Ist das kostbare, einz'ge Gut, um welches Die Königin mit einem Bürgerweibe Wetteifern muß -Kur den doch, will ich hoffen, König. Hier nicht gezittert werden sou? (Er ruht mit ungewissem Blid auf Domingo. Rach einigem Stillschweigen.) Raplan, Ich soll noch etwas Schlimmes von Euch hören. Berschiebt es nicht. Schon lange les' ich es In diesem unglückbringenden Gesichte. Heraus damit! Sei's, was es wolle! Laßt Nicht länger mich auf dieser Folter beben. Was glaubt das Volk? Noch einmal, Sire, bas Bolt Domingo. Kann irren — und es irrt gewiß. Was es Behauptet, darf den König nicht erschüttern -Nur — daß es so weit schon sich magen durfte, Dergleichen zu behaupten Was? Muß ich König. So lang' um einen Tropfen Gift Euch bitten? Domingo. Das Bolk benkt an den Monat noch zurücke, Per Eure königliche Majestät

Dem Tode nahe brachte — dreißig Wochen Nach diesem liest es von der glücklichen Entbindung —

(Der König sieht auf und zieht bie Glode. Herzog von Alba tritt herein. Domingo betroffen.)

Ich erstaune, Sire!

König (dem Herzog Alba entgegen gehend). Toledo! Ihr seid ein Mann. Schützt mich vor diesem Priester.

Domingo. (Er und Herzog Alba geben fich verlegne Blide. Rach einer Paufe).

Wenn wir voraus es hätten wissen können, Daß diese Nachricht an dem Ueberbringer Geahndet werden sollte —

König.

Bastard, sagt Jhr?

Jch war, sagt Jhr, vom Tode kaum erstanden,
Als sie sich Mutter fühlte? — Wie? Das war

Ja damals, wenn ich anders mich nicht irre,
Als Jhr den heiligen Dominicus

In allen Kirchen für das hohe Wunder lobtet,
Das er an mir gewirk? — Was damals Wunder
Gewesen, ist es jetzt nicht mehr? So habt
Ihr damals oder heute mir gelogen.
An was verlangt Ihr daß ich glauben soll?
O, ich durchschau Euch. Wäre das Komplott
Schon damals reif gewesen — ja, dann war
Der Heilige um seinen Ruhm.

Alba. Romplott!

König. Ihr solltet

Mit dieser beispiellosen Harmonie Jest in berselben Meinung euch begegnen, Und doch nicht einverstanden sein? Mich wollt Ihr das bereden? Mich? Ich soll vielleicht Nicht wahrgenommen haben, wie erpicht Und gierig ihr auf euren Raub euch stürztet? Mit welcher Wollust ihr an meinem Schmerz, An meines Zornes Wallung euch geweidet? Richt merken soll ich, wie voll Eifer dort Der Herzog brennt, der Gunft zuvorzueilen, Die meinem Sohn beschieden war? Wie gerne Der fromme Mann hier seinen kleinen Groll Mit meines Zornes Riesenarm bewehrte? Ich bin der Bogen, bildet ihr euch ein, Den man nur spannen dürfe nach Gefallen? -Noch hab' ich meinen Willen auch — und wenn Ich zweifeln soll, so laßt mich wenigstens Bei euch ben Anfang machen,

Alba. Diese Deutung Hat unsre Treue nicht erwartet. König. Treue!
Die Treue warnt vor drohenden Verbrechen,
Die Rachgier spricht von den begangenen.
Laßt hören! Was gewann ich denn durch eure
Dienstfertigkeit? — Ist, was ihr vorgebt, wahr,
Was bleibt mir übrig als der Treunung Wunde?

Der Rache trauriger Triumph? — Doch nein, Ihr fürchtet nur, ihr gebt mir schwankende

Ihr sürchtet nur, ihr gebt mir schwankende Vermuthungen — am Absturz einer Hölle Laßt ihr mich stehen und entslieht.

Pomingo. Sind andre

Beweise möglich, wo das Auge selbst Nicht überwiesen werden kann?

Konig (nach einer großen Pause, ernst und feierlich zu Domingo sich wendend). Ich will

Die Großen meines Königreichs versammeln Und selber zu Gerichte sitzen. Tretet Heraus vor allen — habt Ihr Muth — und klaget Als eine Buhlerin sie an! — Sie soll Des Todes sterben — ohne Rettung — sie Und der Infant soll sterben — aber — merkt Euch! Kann sie sich reinigen — Ihr selbst! Wollt Ihr Die Wahrheit durch ein solches Opfer ehren? Entschließet Euch, Ihr wollt nicht? Ihr verstummt? Ihr wollt nicht? — Das ist eines Lügners Eiser.

Alba (der stillschweigend in der Ferne gestanden, kalt und ruhig). Ich will es. König (dreht sich erstaunt um und sieht den Herzog eine Zeit lang starr an). Das ist kühn! Doch mir fällt ein.

Daß Ihr in scharfen Schlachten Euer Leben An etwas weit Geringeres gewagt — Mit eines Würfelspielers Leichtsinn für Des Ruhmes Unding es gewagt — Und was Ist Euch das Leben? — Königliches Blut Geb' ich dem Rasenden nicht preis, der nichts Zu hoffen hat, als ein geringes Dasein Erhaben aufzugeben — Euer Opfer Verwerf' ich. Geht — geht, und im Audienzsaal Erwartet meine weiteren Besehle. (Beide gehen ab.)

> Jünfter Auftritt. Der König allein.

Jetzt gib mir einen Menschen, gute Vorsicht — Du hast mir viel gegeben. Schenke mir

Rett einen Menschen. Du — du bist allein, Denn beine Augen prüfen das Verborgne, Ich bitte dich um einen Freund; denn ich Bin nicht, wie du, allwissend. Die Gehilfen, Die du mir zugeordnet hast, was sie Mir sind, weißt du. Was sie verdienen, haben Sie mir gegolten. Ihre zahmen Laster, Beherrscht vom Zaume, dienen meinen Zwecken, Wie beine Wetter reinigen die Welt. Ich brauche Wahrheit — Ihre stille Quelle Im dunkeln Schutt des Frrthums aufzugraben, Ist nicht das Loos der Könige. Gib mir Den seltnen Mann mit reinem, offnem Herzen, Mit hellem Geist und unbefangnen Augen, Der mir sie finden helfen kann — ich schütte Die Loose auf; laß unter Tausenden, Die um der Hoheit Sonnenscheibe flattern, Den Einzigen mich finden.

(Er öffnet eine Schatulle und nimmt eine Schreibtafel heraus. Nachdem er eine Zeit lang barin geblättert.)

Bloße Namen —
Nur Namen stehen hier, und nicht einmal Erwähnung des Verdiensts, dem sie den Platz Auf dieser Tasel danken — und was ist Vergeßlicher, als Dankbarkeit? Doch hier Auf dieser andern Tasel les' ich jede Vergehung pünktlich beigeschrieben. Wie? Das ist nicht gut. Braucht etwa das Gedächtniß Der Rache dieser Hilse noch? (Liest weiter.)

Graf Egmont? Was will der hier? — Der Sieg bei Saint Quentin War längst verwirkt. Ich werf' ihn zu den Todten.

(Er lbicht biefen Ramen aus und schreibt ihn auf die andere Tafel. Rachdem er weiter gelesen.)

Marquis von Posa? — Posa? — Posa? Kann Ich dieses Menschen mich doch kaum besinnen! Und zweisach angestrichen — ein Beweis, Daß ich zu großen Zwecken ihn bestimmte! Und, war es möglich? dieser Mensch entzog Sich meiner Gegenwart bis jetz? vermied Die Augen seines königlichen Schuldners? Bei Gott, im ganzen Umkreis meiner Staaten Der einz'ge Mensch, der meiner nicht bedarf! Besäß' er Habsucht oder Ehrbegierde, Er wäre längst vor meinem Thron erschienen. Schiller, Werke. 1.

Wag' ich's mit diesem Sonderling? Wer mich Entbehren kann, wird Wahrheit für mich haben. (Er geht ab.)

### Der Anbiengsaal.

## Sechster Auftritt.

Don Carlos im Gespräch mit dem Prinzen von Barma. Die Herzoge von Alba, Feria und Medina Sidonia. Graf von Lerma und noch andere Granden mit Schriften in der Hand. Alle den König erwartend.

Medina Sidonia (von allen Umftehenden fichtbar vermieden, wendet sich zum Herzog von Alba, der allein und in sich gekehrt auf und ab gehi).

Sie haben ja ben Herrn gesprochen, Herzog. —

Wie fanden Sie ihn aufgelegt?

Alba. Sehr übel

Für Sie und Ihre Zeitungen.

Medina Sidonia. Im Feuer

Des englischen Geschützes war mir's leichter,

Als hier auf diesem Pflaster.

(Carlos, der mit stiller Theilnahme auf ihn geblickt hat, nähert sich ihm jetzt und drückt ihm die Hand.)

Warmen Dank

Für diese großmuthsvolle Thräne, Prinz. Sie sehen, wie mich Alles flieht. Nun ist Mein Untergang beschlossen.

Carlos. 50ffen Sie

Das Beste, Freund, von meines Baters Gnabe

Und Ihrer Unschuld.

Medina Sidonia. Ich verlor ihm eine Flotte, Wie keine noch im Meer erschien — Was ist Ein Kopf wie dieser gegen siebzig Versunkne Gallionen? — Aber, Prinz — Fünf Söhne, hoffnungsvoll, wie Sie — das bricht Mein Herz —

### Siebenter Auftritt.

Der Rönig tommt angetleibet heraus. Die Borigen.

(Alle nehmen die Hüte ab und weichen zu beiden Seiten aus, indem sie einen halben Rreis um ihn bilden. Stillschweigen.)

Konig (ben ganzen Kreis flüchtig burchschauend). Bebeckt euch!

(Don Carlos und der Prinz von Parma nähern sich zuerst und küssen dem König die Hand. Er wendet sich mit einiger Freundlichkeit zu dem Letztern, ohne seinen Sohn bemerken zu wollen.)

Eure Mutter, Neffe, Will wissen, wie man in Madrid mit Euch Zufrieden sei. Parma. Das frage sie nicht eher,
Als nach dem Ausgang meiner ersten Schlacht. König. Gebt Euch zufrieden. Auch an Euch wird einst Die Reihe sein, wenn diese Stämme brechen.
(Zum Herzog von Feria.)

Was bringt Ihr mir?

Feria (ein Anie vor dem König beugend). Der Großcomthur des Ordens Bon Calatrava starb an diesem Morgen.

hier folgt sein Ritterfreuz zuruck.

Konig (nimmt ben Orben und fieht im ganzen Birtel herum).

Wer wird

Nach ihm am wiirdigsten es tragen? (Er winkt Alba zu sich, welcher sich vor ihm auf ein Anie niederläßt, und hängt ihm den Orden um.)

Herzog, Ihr seid mein erster Feldherr — seid nie mehr, So wird Euch meine Gnade niemals sehlen. (Er wird den Herzog von Medina Sidonia gewahr.)

Sieh da, mein Admiral!

Medina Sidonia (nähert sich wankend und kniet vor dem Könige nieder mit gesienktem Haupt). Das, großer König, Ift Alles, was ich von der span'schen Jugend

Und der Armade wiederbringe.

König (nach einem langen Stillschweigen). Gott Ist über mir — ich habe gegen Menschen, Nicht gegen Sturm und Klippen sie gesendet — Seid mir willsommen in Madrid.

(Er reicht ihm bie Hand jum Ruffe.) Und Dant,

Daß Ihr in Euch mir einen würd'gen Diener Erhalten habt! Für diesen, meine Granden, Erkenn' ich ihn, will ich erkannt ihn wissen.

(Er gibt ihm einen Wink, aufzustehen und sich zu bedecken — bann wendet er sich gegen die Andern.)

Was gibt es noch?

(Zu Don Carlos und dem Prinzen von Parma.) Ich dank' euch, meine Prinzen.

(Diese treten ab. Die noch übrigen Granden nähern sich und überreichen dem König knieend ihre Papiere. Er durchsieht sie flüchtig und reicht sie bem Herzog von Alba.)

Legt das im Kabinet mir vor — — Bin ich zu Ende? (Niemand antwortet.)

Wie kommt es denn, daß unter meinen Granden Sich nie ein Marquis Posa zeigt? Ich weiß Recht gut, daß dieser Marquis Posa mir Mit Ruhm gedient. Er lebt vielleicht nicht mehr? Warum erscheint er nicht?

Der Chevalier Lerma. Ift fürzlich erft von Reisen angelangt, Die er durch ganz Europa unternommen. So eben ist er in Madrid und wartet Nur auf den öffentlichen Tag, sich zu Den Füßen seines Oberherrn zu werfen. Alba. Marquis von Posa? — Recht! Das ist der kühne Malteser, Ihre Majestät, von dem Der Ruf die schwärmerische That erzählte. Als auf des Ordensmeisters Aufgebot Die Ritter sich auf ihrer Insel stellten, Die Soliman belagern ließ, verschwand Auf Einmal von Alcalas hoher Schule Der achtzehnjähr'ge Jüngling. Ungerufen Stand er vor la Valette. "Man kaufte mir Das Kreuz," sagt' er; "ich will es jett verdienen." Bon jenen vierzig Rittern war er einer, Die gegen Piali, Ulucciali Und Mustapha und Hassen das Kastell Sanct Elmo in drei wiederholten Stürmen Am hohen Mittag hielten. Als es endlich Erstiegen wird und um ihn alle Ritter Gefallen, wirft er sich ins Meer und kommt Allein erhalten an bei la Balette. Awei Monate darauf verläßt der Feind Die Ansel, und der Ritter kommt zurud, Die angefangnen Studien zu enden. Feria. Und dieser Marquis Posa war es auch, Der nachher die berüchtigte Verschwörung In Catalonien entdeckt und bloß Durch seine Fertigkeit allein der Krone Die wichtigste Provinz erhielt. Ich bin König. Erstaunt — Was ist das für ein Mensch, der das Gethan und unter Dreien, die ich frage, Nicht einen einz'gen Neider hat? — Gewiß! Der Mensch besitzt den ungewöhnlichsten Charakter oder keinen — Wunders wegen Wuß ich ihn sprechen. (Zum Herzog von Alba.) Nach gehörter Messe Bringt ihn ins Kabinet zu mir. (Der Herzog geht ab. Der König ruft Feria.) Und Ihr

Nehmt meine Stelle im geheimen Rathe. (Er geht ab.)

Feria. Der Herr ist heut sehr gnädig.

Medina Sidonia.

Sagen Sie:

Er ist ein Gott! — Er ist es mir gewesen.

Feria. Wie sehr verdienen Sie Ihr Glück! Ich nehme

Den wärmsten Antheil, Admiral.

Einer von den Granden.

Auch ich.

Ein Bweiter. Ich wahrlich auch.

Ein Dritter.

Das herz hat mir geschlagen.

Ein so verdienter General!

Der Erfte.

Der König

War gegen Sie nicht gnädig — nur gerecht.

Lerma (im Abgehen ju Medina Sidonia).

Wie reich sind Sie auf einmal durch zwei Worte! (Ane gehen ab.)

Das Rabinet des Ronigs.

### Achter Auftritt.

### Marquis von Poja und Herzog von Alba.

Marquis (im Hereintreten).

Mich will er haben? Mich — Das kann nicht sein.

Sie irren sich im Namen — Und was will

Er benn von mir?

Alba. Er will Sie kennen lernen.

Marquis. Der bloßen Neugier wegen — O, dann Schade

Um den verlornen Augenblick — das Leben

Ist so erstaunlich schnell dahin. Alba. Ich übergebe

Sie Ihrem guten Stern. Der König ist Ju Ihren Händen. Nützen Sie, so gut

Sie können, diesen Augenblick, und sich,

Sich selber schreiben Sie es zu, geht er

Berloren. (Er entfernt fic.)

### Heunter Auftritt. Der Marquis allein.

Wohl gesprochen, Herzog. Nützen Muß man den Augenblick, der einmal nur

Sich bietet. Wahrlich, dieser Hösling gibt

Mir eine gute Lehre — wenn auch nicht In seinem Sinne gut, doch in dem meinen.

(Rach einigem Auf- und Riedergehen.)

Wie komm' ich aber hieher? — Eigensinn

Des launenhaften Zufalls wär' es nur,

Was mir mein Bild in diesen Spiegeln zeigt?

Aus einer Million gerade mich,

Den Unwahrscheinlichsten, ergriff und im

Gedächtnisse bes Königs auferwecte?

Ein Zusall nur? Bielleicht auch mehr — und was Ist Zusall anders, als der rohe Stein, Der Leben annimmt unter Bildners Hand?
Den Zusall gibt die Vorsehung — zum Zwecke Muß ihn der Mensch gestalten — Was der König Mit mir auch wollen mag, gleichviel! — Ich weiß, Was ich — ich mit dem König soll — und wär's Auch eine Feuerslocke Wahrheit nur, In des Despoten Seele fühn geworsen — Wie fruchtbar in der Vorsicht Hand! So könnte, Was erst so grillenhaft mir schien, sehr zweckvoll Und sehr besonnen sein. Sein oder nicht — Gleichviel! In diesem Glauben will ich handeln.

(Er macht einige Gänge durch das Jimmer und bleibt endlich in ruhiger Betrachtung vor einem Gemälde stehen. Der König erscheint in dem angrenzenden Zimmer, wo er einige Besehle gibt. Alsdann tritt er herein, steht an der Thüre still und steht dem Marquis eine Zeit lang zu, ohne von ihm bemerkt zu werden.)

## Behnter Auftritt.

### Der König und Marquis von Pofa.

(Dieser geht dem König, sobald er ihn gewahr wird, entgegen und läßt sich vor ihm auf ein Anic nieder, steht auf und bleibt ohne Zeichen der Berwirrung vor ihm stehen.)

Konig (betrachtet ihn mit einem Blid der Berwunderung).

Mich schon gesprochen also?

Marquis.

Nein.

König.

Um meine Krone Euch verdient. Warum
Entziehet Ihr Euch meinem Dank? In meinem Gedächtniß drängen sich der Menschen viel.
Allwissend ist nur Einer. Euch kam's zu,
Das Auge Eures Königes zu suchen.
Weßwegen thatet Ihr das nicht?

Marquis. Es sind Zwei Tage, Sire, daß ich ins Königreich Zurück gekommen.

König. Ich bin nicht gesonnen, In meiner Diener Schuld zu stehn — Erbittet Euch eine Gnade.

Marquis. Ich genieße die Gesetze. König. Dies Recht hat auch der Mörder.

Marquis. Wie viel mehr

Der gute Bürger! — Sire, ich bin zufrieden. König (für sich). Biel Selbstgefühl und kühner Muth, bei Gott! Doch das war zu erwarten — Stolz will ich Den Spanier. Ich mag es gerne leiden,

Wenn auch der Becher überschäumt — Ihr tratet Aus meinen Diensten, hör' ich? Marquis. Einem Bessern Den Platz zu räumen, zog ich mich zurücke. König. Das thut mir leid. Wenn solche Röpfe seiern, Wie viel Berlust für meinen Staat — Vielleicht Befürchtet Ihr, die Sphäre zu verfehlen, Die Eures Beiftes murdig ift. Marquis. Ich bin gewiß, daß der erfahrne Kenner, In Menschenseelen, seinem Stoff, geübt, Beim ersten Blide wird gelesen haben, Was ich ihm taugen kann, was nicht. Ich fühle Mit demuthsvoller Dankbarkeit die Gnade, Die Eure königliche Majestät Durch diese stolze Meinung auf mich häufen; Doch — (Er hält inne.) Ihr bedenket Euch? Ronig. Ich bin — ich muß Marquis. Gestehen, Sire, sogleich nicht vorbereitet, Was ich als Bürger dieser Welt gedacht, In Worte Ihres Unterthans zu kleiden. Denn damals, Sire, als ich auf immer mit Der Krone aufgehoben, glaubt' ich mich Auch der Nothwendigkeit entbunden, ihr Bon diesem Schritte Gründe anzugeben. König. So schwach sind diese Gründe? Fürchtet Ihr Dabei zu magen? Wenn ich Zeit gewinne, Marquis. Sie zu erschöpfen, Sire — mein Leben höchstens. Die Wahrheit aber setz' ich aus, wenn Sie Mir diese Gunst verweigern. Zwischen Ihrer Ungnade und Geringschätzung ist mir Die Wahl gelaffen — Muß ich mich entscheiben, So will ich ein Berbrecher lieber als Ein Thor von Ihren Augen gehen. Konig (mit erwartender Miene). Nun? Marquis. — Ich kann nicht Fürstendiener sein. (Der Rönig fieht ihn mit Erstaunen an.) 3d will Den Käufer nicht betrügen, Sire. — Wenn Sie Mich anzustellen würdigen, so wollen Sie nur die vorgewogne That. Sie wollen Nur meinen Arm und meinen Muth im Felbe, Nur meinen Kopf im Rath. Nicht meine Thaten,

Der Beifall, den sie sinden an dem Thron, Soll meiner Thaten Endzweck sein. Mir aber, Mir hat die Tugend eignen Werth. Das Glück, Das der Monarch mit meinen Händen pflanzte, Erschüf' ich selbst, und Freude wäre mir Und eigne Wahl, was mir nur Pflicht sein sollte. Und ist das Ihre Meinung? Können Sie In Ihrer Schöpfung fremde Schöpfer dulden? Ich aber soll zum Meisel mich erniedern, Wo ich der Künstler könnte sein? — Ich liebe Die Menschheit, und in Monarchieen darf Ich Niemand lieben als mich selbst.

It lobenswerth. Ihr möchtet Gutes stiften. Wie Ihr es stiftet, kann dem Patrioten, Dem Weisen gleich viel heißen. s Suchet Euch Den Posten aus in meinen Königreichen, Der Euch berechtigt, diesem edeln Triebe Genug zu thun.

Marquis.

Ich finde keinen.

König. Wie? Marquis.' Was Eure Majestät durch meine Hand Berbreiten — ist das Menschenglück? Ist das Daffelbe Glück, das meine reine Liebe Den Menschen gönnt? - Vor biesem Glücke würde Die Majestät erzittern - Rein! Gin neues Erschuf der Krone Politik — ein Glück, Das sie noch reich genug ist auszutheilen, Und in dem Menschenherzen neue Triebe, Die sich von diesem Glücke stillen laffen. 13n ihren Münzen läßt sie Wahrheit schlagen, Die Wahrheit, die sie dulden kann. Berworfen Sind alle Stempel, die nicht diesem gleichen. Doch, was der Krone frommen kann — ist das Auch mir genug? Darf meine Bruderliebe Sich zur Berkurzung meines Bruders borgen? Weiß ich ihn glücklich — eh' er denken darf? Mich wählen Sie nicht, Sire, Glückseligkeit, Die Sie uns prägen, auszustreun. . Ich muß Mich weigern, diese Stempel auszugeben. — Ich kann nicht Fürstendiener sein!

König (etwas rasch). Ihr seid Ein Protestant.

Marquis (nach einigem Bedenken). Ihr Glaube, Sire, ist auch Der meinige. (Nach einer Pause.) Ich werde mißverstanden. Das war es, was ich fürchtete. Sie sehen Von den Geheimnissen der Majestät Durch meine Hand den Schleier weggezogen. Wer sichert Sie, daß mir noch heilig heiße, Was mich zu schrecken aufgehört? Ich bin Gefährlich, weil ich über mich gedacht. — Ich bin es nicht, mein König. Meine Wünsche Verwesen hier. (Die hand auf die Brust gelegt.)

Die lächerliche Wuth.
Der Neuerung, die nur der Ketten Last,
Die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert,
Wird mein Blut nie erhitzen. Das Jahrhundert Ist meinem Ideal nicht reis. Ich lebe Ein Bürger derer, welche kommen werden. Kann ein Gemälde Ihre Ruhe trüben? — Ihr Athem löscht es aus.

König. Bin ich der Erste, Der Euch von dieser Seite kennt?

Marquis.

Von dieser —

König (steht auf, macht einige Schritte und bleibt dem Marquis gegenüber stehen. Für sich). Neu zum wenigsten ist dieser Ton! Die Schmeichelei erschöpft sich. Nachzuahmen Erniedrigt einen Mann von Kopf. — Auch einmal Die Probe von dem Gegentheil. — Warum nicht? Das Ueberraschende macht Glück. — Wenn Ihr Es so verstehet, gut, so will ich mich Auf eine neue Kronbedienung richten — Den starken Geist —

Marquis. Ich höre, Sire, wie klein, Wie niedrig Sie von Menschenwürde denken, Selbst in des freien Mannes Sprache nur Den Kunstgriff eines Schmeichlers sehen, und Mir däucht, ich weiß, wer Sie dazu berechtigt. Die Menschen zwangen Sie dazu; die haben Freiwillig ihres Adels sich begeben, Freiwillig sich auf diese niedre Stuse Herab gestellt. Erschrocken sliehen sie Vor dem Gespenste ihrer innern Größe, Gefallen sich in ihrer Armuth, schmücken Mit seiger Weisheit ihre Ketten aus, Und Tugend nennt man, sie mit Anstand tragen. So überkamen Sie die Welt. So ward

Sie Ihrem größen Bater überliefert. Wie könnten Sie in dieser traurigen Berstümmlung — Menschen ehren?

König.

Etwas Wahres

(Bei Gott,

Find' ich in diesen Worten.

Marquis.

Da Sie den Menschen aus des Schöpfers Hand
In Jhrer Hände Werk verwandelten
Und dieser neugegoßnen Kreatur
Zum Gott sich gaben — da versahen Sie's
In etwas nur 2 Sie blieben selbst noch Mensch —
Wensch aus des Schöpfers Hand. Sie fuhren sort
Als Sterblicher zu leiden, zu begehren;
Sie brauchen Mitgefühl — und einem Gott
Kann man nur opfern — zittern — zu ihm beten!
Bereuenswerther Tausch! Unselige
Berdrehung der Natur! — Da Sie den Menschen
Zu Ihren Saitenspiel herunterstürzten,
Wer theilt mit Ihnen Harmonie?

König. Er greift in meine Seele!)

Marquis.

Bedeutet dieses Opfer nichts. Dafür
Sind Sie auch einzig — Ihre eigne Gattung —
Um diesen Preis sind Sie ein Gott. — Und schrecklich,
Wenn das nicht wäre — wenn sür diesen Preis,
Für das zertretne Glück von Millionen,
Sie nichts gewonnen hätten! wenn die Freiheit,
Die Sie vernichteten, das Einz'ge wäre,
Das Ihre Wünsche reisen kann? Ich bitte,
Mich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand
Reist mich dahin. Mein Herz ist voll — der Reiz
Zu mächtig, vor dem Einzigen zu stehen,
Dem ich es öffnen möchte.

(Der Graf von Lerma tritt herein und spricht einige Worte leise mit dem König. Dieser gibt ihm einen Wink, sich zu entfernen, und bleibt in seiner vorigen Stellung sihen.)

Konig (zum Marquis, nachdem Lerma weggegangen). Redet aus! Marquis (nach einigem Stillschweigen).

Ich fühle, Sire, — den ganzen Werth — Bollendet!

Ihr hattet mir noch mehr zu sagen.

Marquis. — Sire! Jüngst kam ich an von Flandern und Brabant. —

So viele reiche, blühende Provinzen! Ein träftiges, ein großes Volk — und auch Gin gutes Bolt — und Bater dieses Bolkes, Das, dacht' ich, das muß göttlich sein! — Da stieß Ich auf verbrannte menschliche Gebeine -(Bier foweigt er ftill; seine Augen ruben auf dem Ronig, ber es versucht, diefen Blid zu erwiedern, aber betroffen und verwirrt zur Erde fieht.) Sie haben Recht. Sie müssen. Daß Sie können, Was Sie zu müssen eingesehn, hat mich Mit schauernder Bewunderung durchdrungen. 'D Schade, daß, in seinem Blut gewälzt, Das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist Des Opferers ein Loblied anzustimmen! 'Daß Menschen nur — nicht Wesen höhrer Art — Die Weltgeschichte schreiben! — Sanftere "Jahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten; Die bringen milbre Weisheit; Burgergluck Wird dann versöhnt mit Fürstengröße wandeln, Der karge Staat mit seinen Kindern geizen, Und die Nothwendigkeit wird menschlich sein. 1 Wann, denkt Ihr, würden diese menschlichen Jahrhunderte erscheinen, hätt' ich vor Dem Fluch des jetzigen gezittert? Sehet In meinem Spanien Euch um. Hier blüht Des Burgers Glud in nie bewölftem Frieden; Und diese Ruhe gönn' ich den Flamändern. Marquis (sonen).' Die Ruhe eines Kirchhofs! Und Sie hoffen, Zu endigen, was Sie begannen? hoffen, Der Christenheit gezeitigte Verwandlung, Den allgemeinen Frühling aufzuhalten, Der die Gestalt der Welt verjüngt? Sie wollen -Allein in ganz Europa — sich dem Rade Des Weltverhängnisses, das unaufhaltsam In vollem Laufe rollt, entgegenwerfen? Mit Menschenarm in seine Speichen fallen? Sie werden nicht! Schon flohen Tausende Aus Ihren Ländern froh und arm. Der Bürger, Den Sie verloren für den Glauben, war Ihr edelster. Wit offnen Mutterarmen Empfängt die Fliehenden Elisabeth, Und furchtbar blüht durch Künste unsers Landes Britannien. Berlaffen von dem Fleiß Der neuen Christen, liegt Granada öde, Und jauchzend sieht Europa seinen Keind An selbstgeschlagnen Wunden sich verbluten. (Der König ift bewegt; der Marquis bemerkt es und tritt einige Schritte zurud.)

Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit, • Und säen Tod? Ein so erzwungnes Werk Wird seines Schöpfers Beift nicht überdauern. Dem Undank haben Sie gebaut — umsonst Den harten Kampf mit der Natur gerungen, Umsonst ein großes königliches Leben ' Berstörenben Entwürfen hingeopfert. Der Mensch ist mehr/ als Sie von ihm gehalten. Des langen Schlummers Bande wird er brechen Und wiederfordern sein geheiligt Recht. Zu einem Nero und Busiris wirft Er Ihren Namen, und — bas schmerzt mich; denn Sie waren gut. Wer hat Euch dessen so

König.

Gewiß gemacht?

Marquis (mit Feuer). Ja, beim Allmächtigen! Ja — ja — ich wiederhol' es. Geben Sie, Was Sie uns nahmen, wieder! Lassen Sie, Großmüthig, wie der Starke, Menschenglud Aus Ihrem Füllhorn ftromen — Geifter reifen In Ihrem Weltgebäude! Geben Sie, Was Sie uns nahmen, wieder. Werden Sie Von Millionen Königen ein König.

(Er nabert fich ihm tuhn, und indem er feste und feurige Blide auf ihn richtet.)

D. könnte die Beredsamkeit von allen Den Tausenden, die dieser großen Stunde Theilhaftig sind, auf meinen Lippen schweben, Den Strahl, ben ich in diesen Augen merte, Zur Flamme zu erheben! — Geben Sie Die unnatürliche Vergöttrung auf, Die uns vernichtet! Werden Sie uns Muster Des Ewigen und Wahren! Niemals — niemals Besaß ein Sterblicher so viel, so göttlich Es zu gebrauchen. Alle Könige Europens huldigen dem spanischen Ramen. Gehn Sie Europens Königen voran. Ein Federzug von dieser Hand, und neu Erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. — (Sich ihm zu Füßen werfend.)

Konig (überrascht, das Gesicht weggewandt und dann wieder auf den Marquis Sonderbarer Schwärmer!

Doch — stehet auf — ich -

Sehen Sie sich um Marquis. In seiner herrlichen Natur! Auf Freiheit

Ist sie gegründet — und wie reich ist sie Durch Freiheit! Er, ber große Schöpfer, wirft In einen Tropfen Thau den Wurm und läßt Roch in den todten Räumen der Verwesung Die Willfür sich ergöten - Ihre Schöpfung, Wie eng und arm! Das Rauschen eines Blattes Erschreckt den Herrn der Christenheit — Sie mussen Bor jeder Tugend zittern. Er — der Freiheit Entzückende Erscheinung nicht zu stören -Er läßt des Uebels granenvolles Heer In seinem Weltall lieber toben — ihn, Den Künstler, wird man nicht gewahr, bescheiben Berhüllt er sich in ewige Gesetze; Die sieht der Freigeist, doch nicht ihn. Wozu Ein Gott? sagt er: die Welt ist fich genug. Und keines Christen Andacht hat ihn mehr, Als dieses Freigeists Lästerung, gepriesen.

König. Und wollet Ihr es unternehmen, dies Erhabne Muster in der Sterblichkeit In meinen Staaten nachzubilden?

Sie können es. Wer anders? Weihen Sie Dem Glück der Bölker die Regentenkraft, Die — ach, so lang — des Thrones Größe nur Gewuchert hatte — stellen Sie der Menschheit Verlornen Adel wieder her. Der Bürger Sei wiederum, was er zuvor gewesen, Der Krone Zweck — ihn binde keine Pflicht, Als seiner Brüder gleich ehrwürd'ge Rechte. Wenn nun der Mensch, sich selbst zurückgegeben, Zu seines Werths Gesühl erwacht — der Freiheit Erhabne, stolze Tugenden gedeihen —

### Die erfte Ausgabe enthält bier noch folgende Stelle:

Der Landmann rühme sich des Pflugs und gönne Dem König, der nicht Landmann ist, die Krone. In seiner Werkstatt träume sich der Künstler Jum Bikoner einer schönern Welt. Den Flug Des Denkers hemme ferner keine Schranke Als die Bedingung endlicher Naturen. Nicht in der Vatersorge stillem Kreis Erscheine der gekrönte Fremdling. Nic Erlaud' er sich, der Liebe heilige Mysterien unedel zu beschleichen. Die Menschheit zweise, ob er ist. Belohnt Durch eignen Beifall, berge sich der Künstler Der angenehm betrogenen Maschine.

Dann, Sire, wenn Sie zum glücklichsten ber Welt Ihr eignes Königreich gemacht — dann ist Es Ihre Pslicht, die Welt zu unterwerfen. Konig (nach einem großen Stillschweigen). Ich ließ Euch bis zum Ende reden — Anders, Begreif' ich wohl, als sonst in Menschenköpfen, Malt sich in diesem Kopf die Welt — auch will Ich fremdem Maßstab Euch nicht unterwerfen. Ich bin der Erste, dem Ihr Euer Innerstes Enthüllt. Ich glaub' es, weil ich's weiß. Um dieser Enthaltung willen, solche Meinungen, Mit solchem Feuer doch umfaßt, verschwiegen Bu haben bis auf diesen Tag — um dieser Bescheidnen Klugheit willen, junger Mann, Will ich vergessen, daß ich sie erfahren Und wie ich sie erfahren. Stehet auf. Ich will den Jüngling, ber sich übereilte, Als Greis und nicht als König widerlegen. Ich will es, weil ich's will — Gift also selbst, Find' ich, kann in gutartigen Naturen Zu etwas Besserm sich veredeln — Aber Flieht meine Inquisition. — Es sollte Mir leid thun -Wirklich? Sollt' es das? Marquis. Ronig (in feinem Anblid verloren). 3ch habe Solch einen Menschen nie gesehen. — Nein, Nein, Marquis! Ihr thut mir zu viel. Ich will Nicht Nero sein. Ich will es nicht sein — will Es gegen Euch nicht sein. Nicht alle Glückeligkeit soll unter mir verdorren. Ihr selbst, Ihr sollet unter meinen Augen Fortfahren dürfen, Mensch zu sein. Und meine Marquis (rasd). Mitbürger, Sire? — O! nicht um mich war mir's Ru thun, nicht meine Sache wollt' ich führen. Und Ihre Unterthanen, Gire? -Und wenn Könia. Ihr so gut wisset, wie die Folgezeit Mich richten wird, so lerne sie an Euch, Wie ich mit Menschen es gehalten, als Ich einen fand. D! der gerechteste Marquis. Der Könige sei nicht mit einem Male

Der ungerechteste — in Ihrem Flandern Sind tausend Bessere als ich. Nur Sie — Darf ich es frei gestehen, großer König? --Sie sehn jetzt unter diesem sanftern Bilde Bielleicht zum ersten Mal die Freiheit.

König (mit gemildertem Ernst).

Bon diesem Inhalt, junger Mann. — Ich weiß,
Ihr werdet anders denken, kennet Ihr
Den Menschen erst, wie ich — Doch hätt' ich Euch Nicht gern zum letzten Mal gesehn. Wie fang' ich Es an, Euch zu verbinden?

Marquis. Lassen Sie Mich, wie ich bin. Was wär' ich Ihnen, Sire, Wenn Sie auch mich bestächen?

König.
Diesen Stolz
Ertrag' ich nicht. Ihr seid von heute an In meinen Diensten — Keine Einwendung!
Ich will es haben. (Nach einer Pause.)
Aber wie? Was wollte

Ich denn? War es nicht Wahrheit, was ich wollte? Und hier find' ich noch etwas mehr — Ihr habt Auf meinem Thron mich ausgefunden, Marquis. Nicht auch in meinem Hause? (Da sich der Marquis zu bedenken scheint). Ich versteh' Euch Doch — wär' ich auch von allen Vätern der Unglücklichste, kann ich nicht glücklich sein Als Gatte?

Marquis. Wenn ein hoffnungsvoller Sohn, Wenn der Besitz der liebenswürdigsten Gemahlin einem Sterblichen ein Recht Zu diesem Namen geben, Sire, so sind Sie Der Glücklichste durch Beides.

König (mit sinstrer Miene). Nein, ich bin's nicht! Und daß ich's nicht bin, hab' ich tiefer nie Gefühlt, als eben jetzt —

(Mit einem Blick der Wehmuth auf dem Marquis verweilenb.) Marquis. Der Prinz denkt edel

Und gut. Ich hab' ihn anders nie gefunden.

König. Ich aber hab' es — Was er mir genommen, Kann keine Krone mir ersetzen — eine So tugendhafte Königin!

Marquis. Wer fann

Es wagen, Sire?

König, Die Welt! Die Lästerung! Ich selbst! — Hier liegen Zeugnisse, die ganz Unwidersprechlich sie verdammen; andre Sind noch vorhanden, die das Schrecklichste Mich fürchten lassen — Aber, Marquis — schwer, Schwer fällt es mir, an eines nur zu glauben. Wer klagt sie an? — Wenn sie — sie fähig sollte Gewesen sein, so tief sich zu entehren, D, wie viel mehr ist mir zu glauben dann Erlaubt, daß ein Eboli verleumdet? Haßt nicht der Priester meinen Sohn und sie? Und weiß ich nicht, daß Alba Rache brütet? Mein Weib ist mehr werth, als sie alle.

Marquis. Sire Und etwas lebt noch in des Weibes Seele, Das liber allen Schein erhaben ist Und über alle Lästerung — es heißt Weibliche Tugend.

König. Ja! Das sag' ich auch.
So tief, als man die Königin bezichtigt,
Herab zu sinken, kostet viel. So seicht,
Als man mich überreden möchte, reißen
Der Ehre heil'ge Bande nicht. Ihr kennt
Den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir Schon längst gemangelt, Ihr seid gut und fröhlich,
Und kennet doch den Menschen auch — drum hab'
Ich Euch gewählt —

Marquis (überrascht und erschroden). Mich, Sire?

König.

Bor Eurem Herrn und habt nichts für Euch selbst
Erbeten — nichts. Das ist mir nen — Ihr werdet
Gerecht sein. Leidenschaft wird Euren Blick
Nicht irren — Dränget Euch zu meinem Sohn,
Erforscht das Herz der Königin. Ich will
Euch Bollmacht senden, sie geheim zu sprechen.
Und jetzt verlaßt mich! (Er zieht eine Glode).
Marquis.

Rann ich es mit einer

Erfüllten Hoffnung? dann ist dieser Tag Der schönste meines Lebens.

König (reicht ihm die Hand zum Kusse). Er ist kein Berlorner in dem meinigen.

(Der Marquis steht auf und geht. Graf Lerma tritt herein.) Der Ritter

Wird fünftig ungemeldet vorgelaffen.

## Vierter Akt.

Saal bei der Rönigin.

### Erster Auftritt.

Die Königin. Die Herzogin Olivarez. Die Prinzessin von Choli. Die Grafin Fuentes und noch andere Damen.

Konigin (gur Oberhofmeisterin, indem fie aufsteht). Der Schlüssel sand sich also nicht? — So wird

Man die Schatulle mir erbrechen muffen, Und zwar sogleich —

(Da fie die Prinzessin von Cboli gewahr wird, welche fich ihr nähert und ihr die Hand klißt.)

Willsommen, liebe Fürstin.

Mich freut, Sie wieder hergestellt zu finden —

Zwar noch sehr blaß

Juentes (etwas tückisch). Die Schuld bes bosen Fiebers,

Das ganz erstannlich an die Nerven greift.

Nicht wahr, Prinzessin?

Sehr hab' ich gewünscht, Königin.

Sie zu besuchen, meine Liebe — Doch

Ich darf ja nicht.

Die Fürstin Choli Olivarez.

Litt wenigstens nicht Mangel an Gesellschaft. —

Königin. Das glaub' ich gern. Was haben Sie? Sie zittern.

Eboli. Nichts — gar nichts, meine Königin. Ich bitte Um die Erlaubniß, wegzugehen.

Königin.

Verhehlen uns, sind fränker gar, als Sie Uns glauben machen wollen? Auch das Stehn

Wird Ihnen sauer. Helsen Sie ihr, Gräfin,

Auf dieses Tabouret sich niedersetzen.

Eboli. Im Freien wird mir besser. (Sie geht ab.)

Königin. Folgen Sie

Ihr, Gräfin — Welche Anwandlung! (Gin Page tritt herein und fpricht mit ber Bergogin, welche fich alsbann jur Rönigin wendet.)

Olivarez. Der Marquis

Von Posa, Ihre Majestät — Er kommt

Bon Seiner Majestät dem König.

Königin. Kh Erwart' ihn.

(Der Page geht ab und öffnet dem Marquis die Thüre.) Shiller, Werke. 1. 41

### Imeiter Auftritt.

Marquis von Bofa. Die Borigen.

(Der Marquis läßt sich auf ein Anie vor der Königin nieder, welche ihm einen Wint gibt, aufzustehen.)

Königin. Was ist meines Herrn Befehl?

Darf ich ihn öffentlich —

Marquis. Mein Auftrag lautet

An Ihre königliche Majestät allein.

(Die Damen entfernen fich auf einen Wint ber Rönigin.)

## Dritter Auftritt.

Die Rönigin. Marquis von Pofa.

Ronigin (voll Bewunderung).

Wie? Darf ich meinen Augen trauen, Marquis?

Sie an mich abgeschickt vom König?

Marquis. Dünkt

Das Ihre Majestät so sonderbar?

Mir ganz und gar nicht.

Königin. Run, so ist die Welt

Aus ihrer Bahn gewichen. Sie und er —

Ich muß gestehen —

Marquis. Daß es seltsam klingt?

Das mag wohl sein. — Die gegenwärt'ge Zeit

Ist noch an mehrern Wunderdingen fruchtbar.

Königin. An größern kaum.

Marquis. Gesetzt, ich hätte mich

Bekehren lassen endlich — wär' es müde,

An Philipps Hof den Sonderling zu spielen? Den Sonderling! Was heißt auch das? Wer sich

Den Menschen nützlich machen will, muß boch

Zuerst sich ihnen gleich zu stellen suchen.

Wozu der Secte prahlerische Tracht?

Gesetzt - wer ist von Gitelkeit so frei,

Um nicht für seinen Glauben gern zu werben? —

Gesetzt, ich ginge damit um, ben meinen

Auf einen Thron zu setzen?

Königin. Rein! — Rein, Marquis,

Auch nicht einmal im Scherze möcht' ich dieser

Unreisen Einbildung Sie zeihn. Sie sind Der Träumer nicht, ber etwas unternähme,

Was nicht geendigt werden kann.

Marquis. Das eben

Wär' noch die Frage, dent' ich. Königin.

Was ich höchstens

Sie zeihen könnte, Marquis — was von Ihnen Mich fast befremden könnte, wäre — wäre — Marquis. Zweidentelei. Kann sein. Konigin. Unredlichkeit Bum wenigsten. Der König wollte mir Wahrscheinlich nicht durch Sie entbieten lassen, Was Sie mir sagen werden. Marquis. Mein. Königin. Und kann Die gute Sache schlimme Mittel abeln? Kann sich — verzeihen Sie mir diesen Zweifel — Ihr edler Stolz zu diesem Amte borgen? Raum glaub' ich es. Marquis. And ich nicht, wenn es hier Nur gelten soll, den König zu betrügen. Doch das ist meine Meinung nicht. Ihm selbst Gebent' ich diesmal redlicher zu dienen, Als er mir aufgetragen hat. Königin. Daran Erkenn' ich Sie, und nun genug! Was macht er? Marquis. Der König? — Wie es scheint, bin ich sehr bald Un meiner strengen Richterin gerächt. Was ich so sehr nicht zu erzählen eile, Gilt Ihre Majestät, wie mir geschienen, Noch weit, weit weniger zu hören. — Doch Gehört muß es doch werden! Der Monarch Läßt Ihre Majestät ersuchen, dem Ambassabeur von Frankreich kein Gehör Für heute zu bewilligen. Das war Mein Auftrag. Er ist abgethan. Konigin. Und das Ist Alles, Marquis, was Sie mir von ihm Zu sagen haben? Alles ungefähr, Marquis. Was mich berechtigt, hier zu sein. Ja will Mich gern bescheiben, Marquis, nicht zu wissen, Was mir vielleicht Geheimniß bleiben muß — Marquis. Das muß es, meine Königin — Zwar, wären Sie nicht Sie selbst, ich würde eilen, Sie Bon ein'gen Dingen zu belehren, vor Gewissen Menschen Sie zu warnen — doch Das braucht es nicht bei Ihnen. Die Gefahr Mag auf- und untergehen um Sie her, Sie sollen's nie erfahren. Alles Dies

Ist ja nicht so viel werth, den goldnen Schlaf Bon eines Engels Stirne zu verjagen. Auch war es Das nicht, was mich hergeführt. Prinz Carlos — Wie verließen Sie ihn? Königin. Wie Marquis. Den einz'gen Weisen seiner Zeit, bem es Berbrechen ist, die Wahrheit anzubeten — Und eben so beherzt, für seine Liebe, Wie Jener für die feinige, zu sterben. Ich bringe wenig Worte — aber hier, Hier ist er selbst. (Er gibt ber Rönigin einen Brief.) Ronigin (nachdem fie ihn gelefen). Er muß nich sprechen, fagt er. Das sag' ich auch. Marquis. Wird es ihn glücklich machen, Königin. Wenn er mit seinen Augen sieht, daß ich Es auch nicht bin? Nein — aber thätiger Marquis. Soll es ihn machen und entschloßner. Wie? Köniain. Marquis. Der Herzog Alba ist ernannt nach Flandern. Königin. Ernannt — so hör' ich. Marquis. Widerrufen kann Der König nie. Wir kennen ja den König. Doch mahr ist's auch: Hier darf der Pring nicht bleiben — Bier nicht, jetzt vollends nicht - und Flandern barf Nicht aufgeopfert werden. Königin. Wissen Sie Es zu verhindern? Ja — vielleicht. Das Mittel Marquis. Ist fast so schlimm, als die Gefahr. Es ist Bermegen, wie Berzweiflung. — Doch ich weiß Von keinem andern. Königin. Neunen Gie mir's. Marquis. Ihnen, Nur Ihnen, meine Königin, wag' ich Es zu entbecken. Nur von Ihnen kann Es Carlos hören, ohne Abscheu hören. Der Name freilich, ben es führen wird, Klingt etwas rauh — Königin. Rebellion -Marquis. Er soll Dem König ungehorsam werden, soll Nach Brüffel heimlich sich begeben, wo

Mit offnen Armen die Flamänder ihn Erwarten. Alle Niederlande stehen Auf seine Losung auf. Die gute Sache Wird stark durch einen Königssohn. Er mache Den span'schen Thron durch seine Waffen zittern. Was in Madrid der Bater ihm verweigert, Wird er in Brüffel ihm bewilligen.

Sie sprachen Königin.

Ihn heute und behaupten das?

Marquis.

Weil ich Ihn heute sprach.

Königin (nach einer Pause). Der Plan, ben Sie mir zeigen, Erschreckt und — reizt mich auch zugleich. Ich glaube, Daß Sie nicht Unrecht haben. — Die Ibee Ist fühn, und eben darum, glaub' ich, Gefällt sie mir. Ich will sie reifen lassen. Weiß sie der Pring?

Er sollte, war mein Plan, Marquis. Aus Ihrem Mund zum ersten Mal sie hören.

Königin. Unstreitig! Die Idee ist groß. — Wenn anders Des Prinzen Jugend -

Schadet nichts. Er findet Marquis.

Dort einen Egmont und Oranien,

Die braven Krieger Kaiser Carls, so klug

Im Kabinet als fürchterlich im Felde.

Konigin (mit Lebhaftigteit).

Nein! die Idee ist groß und schön — Der Prinz Muß handeln. Lebhaft fühl' ich das. Die Rolle, Die man hier in Madrid ihn spielen sieht, Drifct mich an seiner Statt zu Boden — Frankreich Bersprech' ich ihm; Savoyen auch. Ich bin Ganz Ihrer Meinung, Marquis, er muß handeln. Doch dieser Anschlag fordert Geld.

Marquis. Bereit - Auch das liegt schon

Und dazu weiß ich Rath. Königin.

Marquis. So darf ich

Zu der Zusammenkunft ihm Hoffnung geben?

Königin. Ich will mir's überlegen.

Marauis. Carlos dringt

Auf Antwort, Ihre Majestät. — Ich hab' Ihm zugesagt, nicht leer zurück zu kehren.

(Seine Schreibtafel ber Rönigin reichenb.)

Zwei Zeilen sind für jetzt genug -

Rionigin (nachdem fle gefdrieben). Werd' ich Sie wiedersehn? So oft Sie es befehlen. Marquis. Königin. So oft — so oft ich es befehle? — Marguis! Wie muß ich diese Freiheit mir erflären? Marquis. Co argles, ale Gie immer können. Wir Benießen sie - das ift genug - das ift Kür meine Königin-genug. Wie sollt' es Ronigin (abbrechend). Mich freuen, Marquis, wenn der Freiheit endlich Noch diese Zuflucht in Europa bliebe! Wenn sie durch ihn es bliebel — Rechnen Sie Auf meinen stillen Antheil — Marquis (mit Feuer). D, ich wußt' es, Ich mußte hier verstanden werden — Herzogin Olivarez (erscheint an der Thure). Mas Königin (fremd jum Marquis). Von meinem Herrn, dem König, kommt, werd' ich Als ein Gesetz verehren. Gehen Gie,

#### Galerie.

(Sie gibt ihm einen Winf. Der Marquis geht ab.)

## Dierter Auftritt.

Don Carlos und Graf Lerma.

Carlos. Hier sind wir ungestört. Was haben Sie Mir zu entdecken?

Lerma. Eure Hoheit hatten
An diesem Hofe einen Freund.

Carlos (stutt). Den ich
Nicht wüßte! — Wie? Was wollen Sie damit?

Lerma. So muß ich um Vergebung bitten, daß
Ich mehr erfuhr, als ich erfahren durfte.
Doch, Eurer Hoheit zur Beruhigung,
Ich hab' es wenigstens von treuer Hand,
Denn, kurz, ich hab' es von mir selbst.

Carlos.

Von wem
Ist denn die Rede?

Ihm meine Unterwerfung zu versichern!

Kerma. Marquis Posa —

Carlos.

Nun?

Lerma. Wenn etwa mehr, als Jemand wissen darf,

Von Eurer Hoheit ihm bewußt sein sollte,

Wie ich beinahe fürchte —

Carlos. Wie Sie fürchten?

```
Lerma. — Er war beim König.
                                ©o?
Carlos.
                                      Awei volle Stunden
Lerma.
  Und in sehr heimlichem Gespräch.
                                    Wahrhaftia?
Lerma. Es war von keiner Kleinigkeit die Rede.
Carlos. Das will ich glauben.
                               Ihren Namen, Pring,
  Hört' ich zu öftern Malen.
                           Hoffentlich
Carlos.
  Rein schlimmes Zeichen.
                          Auch ward heute Morgen
Lerma.
  Im Schlafgemache Seiner Majestät
  Der Königin sehr räthselhaft erwähnt.
Carlos (tritt bestürzt zurüch). Graf Lerma?
                                    Als der Marquis weggegangen,
Lerma.
  Empfing ich den Befehl, ihn künftighin
  Unangemeldet vorzulassen.
Carlos.
                             Das
  Ist wirklich viel.
                    Gang, ohne Beispiel, Pring,
Lerma.
  So lang mir benkt, daß ich bem König diene.
Carlos. Viel! Wahrlich viel! — Und wie? wie, sagten Sie,
  Wie ward der Königin erwähnt?
                                   Rein, Pring,
Serma (tritt jurud).
  Nein! Das ist wider meine Pflicht.
                                     Wie seltsam!
  Sie sagen mir das Eine und verhehlen
  Das Andre mir.
                   Das Erste war ich Ihnen,
  Das Zweite bin ich dem Monarchen schuldig.
Carlos. — Sie haben Recht.
                               Den Marquis hab' ich zwar
  Als Mann von Ehre stets gekannt.
Carlos.
                                     Dann haben
  Sie ihn sehr gut gekannt.
                             Jedwede Tugend
  Ist sleckenfrei — bis auf den Augenblick
  Der Probe.
               Auch wohl hier und da noch brüber.
Carlos.
Lerma. Und eines großen Königs Gunft bünkt mir
  Der Frage werth. An diesem goldnen Angel
  Hat manche starte Tugend sich verblutet.
Carlos. D ja.
```

Oft sogar ist es weise, zu entbecken, Was nicht verschwiegen bleiben kann. Ja, weise! Carlos. Doch, wie Sie sagen, haben Sie ben Marquis Als Mann von Ehre nur gekannt? Lerma. Ist er Es noch, so macht mein Zweifel ihn nicht schlechter, Und Sie, mein Pring, gewinnen doppelt. (Er will geben.) Carlos (folgt ihm gerührt und drückt ihm die Hand). Dreifach Gewinn' ich, edler, würd'ger Mann — ich sehe Um einen Freund mich reicher, und es kostet Mir den nicht, den ich schon besaß. (Lerma geht ab.)

### Jünfter Auftritt.

Marquis von Boja tommt durch die Galerie. Carlos. Carl! Carl! Marquis. Carlos. Wer ruft? Ah, du bist's! Eben recht. Ich eile Boraus ins Kloster. Komm bald nach. (Er will fort.) Marquis. Nur zwei Minuten — bleib. Carlos.' Wenn man uns überfiele — Marquis. Man wird doch nicht. Es ist sogleich geschehen. Die Königin — Du warst bei meinem Bater? Marquis. Er ließ mich rufen; ja. Nun? Carlos (vol Erwartung). Es ist richtig. Marquis. Du wirst sie sprechen. Und der König? Was Carlos. Will denn der König? Der? Nicht viel. — Neugierde, Marquis. Bu wissen, wer ich bin. — Dienstfertigkeit Bon unbestellten guten Freunden. Beiß ich? Er bot mir Dienste an. Die du Carlos. Doch abgelehnt? Versteht sich. Marquis. Und wie kamt Carlos. Ihr auseinander? Ziemlich gut. Marquis. Von mir Carlos. War also wohl die Rede nicht? Von dir? Marquis. Ja. Im Allgemeinen. Doch.

(Er zieht ein Souvenir heraus und gibt es dem Prinzen.)

Hier vorläufia Awei Worte von der Königin, und morgen Werd' ich erfahren, wo und wie — Carlos (ließt sehr zerstreut, stedt die Schreibtafel ein und will gehen.) Beim Prior Triffst du mich also. Warte doch. Was eilst du? Marquis. Es kommt ja Niemand. Carlos (mit erfünsteltem Lächeln). Haben wir denn wirklich Die Rollen umgetauscht? Du bist ja heute Erstaunlich sicher. Marquis. Heute? Warum heute? Carlos. Und was schreibt mir die Königin? Marquis. Hast du Denn nicht im Augenblick gelesen? Carlos. JH? Ja so. Marquis. Was hast du benn? Was ist bir? Carlos (liest bas Geschriebene noch einmal. Entzüdt und feurig). Des Himmels! Ja, ich will es sein — ich will -Will beiner werth fein — Große Seelen macht Die Liebe größer. Sei's auch, was es sei. Wenn du es mir gebietest, ich gehorche -Sie schreibt, daß ich auf eine wichtige Entschließung mich bereiten soll. Was kann Sie damit meinen? Weißt du nicht? Marquis. Wenn ich's Auch wüßte, Carl, bist bu auch jett gestimmt, Es anzuhören? Hab' ich dich beleidigt? Carlos. Ich war zerstreut. Bergib mir, Roberich. Marquis. Zerstreut? Wodurch? Durch — ich weiß selber nicht. Carlos. Dies Souvenir ist also mein? Nicht ganz! Vielmehr bin ich gekommen, mir sogar Deins auszubitten. Meins? Wozu? Carlos. Marquis. Und was Du etwa sonst an Kleinigkeiten, die In keines Dritten hände fallen dürfen. An Briefen oder abgeriffenen Concepten bei bir führst - furz, beine ganze Brieftasche —

Carlos. Wozu aber?

Marquis. Nur auf alle Fälle.

Wer kann für Ueberraschung stehn? Bei mir

Sucht sie doch Niemand. Gib.

Carlos (sehr unruhig).

Das ist doch seltsam!

Woher auf einmal diese —

Sei ganz ruhig. Marquis.

Ich will nichts damit angedeutet haben.

Gewißlich nicht! Es ift Behutsamkeit

Vor der Gefahr. So hab' ich's nicht gemeint,

So wahrlich nicht, daß du erschrecken solltest.

Carlos (gibt ihm die Brieftasche).

Berwahr' sie qut.

Marquis.

Das werd' ich.

Carlos (fieht ihn bedeutend an).

Roberich!

Ich gab dir viel.

Noch immer nicht so viel, Marquis.

Als ich von dir schon habe — Dort also

Das Uebrige, und jetzt leb' wohl! — leb' wohl! (Er win gehen.)

Carlos (tämpft zweifelhaft mit sich selbst - endlich ruft er ihn zurüch).

Gib mir die Briefe doch noch einmal.

Von ihr ist auch darunter, den sie damals,

Als ich so tödtlich frank gelegen, nach

Alcala mir geschrieben. Stets hab' ich

Auf meinem Bergen ihn getragen. Mich

Von diesem Brief zu trennen, fällt mir schwer. Laß mir den Brief — nur ben — das Uebrige

Nimm alles.

(Er nimmt ihn heraus und gibt die Brieftafche garud.)

Carl, ich thu' es ungern. Just Marquis.

Um diesen Brief mar mir's zu thun.

Carlos.

Leb' wohl!

(Er geht langsam und fiill weg, an der Thüre bleibt er einen Augenblick fteben. fehrt wieder um und bringt ihm den Brief.)

Da hast du ihn.

(Seine hand zittert. Thranen fturzen aus seinen Angen, er fällt dem Marquis um den hals und druct sein Gesicht wider bessen Bruft.)

Das kann mein Bater nicht?

Nicht wahr, mein Roberich? Das kann er boch nicht?

(Er geht schnell fort.)

## Sechster Auftritt.

Marquis (fieht ihm erftaunt nach).

Wär's möglich? Wär' es? Also hätt' ich ihn

Doch nicht gekannt? Nicht gang? In seinem Herzen

Wär' diese Kalte wirklich mir entgangen?

Mißtrauen gegen seinen Freund! Nein, es ist Lästerung! — Was that er mir, Daß ich der Schwächen schwächster ihn verklage? Was ich ihn zeihe, werd' ich selbst — Befremben Das mag es ihn, das glaub' ich gern. Wann hätte Er diefer feltsamen Berichlossenheit Zu seinem Freunde sich versehn? — Auch schmerzen! Ich kann dir's nicht eriparen, Carl, und länger Muß ich noch beine gute Secle qualen. Der König glaubte bem Gefäß, bem er Sein heiliges Geheimniß übergeben, Und Glauben fordert Dankbarkeit. Bas mare Geschwätigkeit, wenn mein Berstummen bir Nicht Leiden bringt? vielleicht erspart? Warum Dem Schlasenden die Wetterwolfe zeigen, Die über seinem Scheitel hängt? — Genug, Daß ich sie still an dir vorüber führe Und, wenn du aufwachst, heller Himmel ist. (Er geht ab.)

Rabinet des Königs.

### Siebenter Auftritt.

Der König in einem Sessel — neben ihm die Jufantin Clara Eugenia. Ronig (nach einem tiefen Stillschweigen).

Nein! Es ist dennoch meine Tochter — Wie Kann die Natur mit solcher Wahrheit lügen? Dies blaue Auge ist ja mein! Find' ich In jedem dieser Züge mich nicht wieder? Kind meiner Liebe, ja, du bist's. Ich drucke Dich an mein Herz — du bist mein Blut.

(Er flugt und hält inne.)

Mein Blut!

Was kann ich Schlimmres fürchten? Meine Züge, Sind sie die seinigen nicht auch?

(Er hat das Medaillon in die Hand genommen und fieht wechselsweise auf das Bild und in einen gegenüber ftehenden Spiegel — endlich wirft er es zur Erde, fteht ichnell auf Weg, wegi und drückt die Infantin von sich.)

In diesem Abgrund geh' ich unter.

# Achter Auftritt.

Graf Lerma. Der Rönig.

Lerma.

Sind Ihre Majestät, die Königin, Im Borgemach erschienen. Zett? König.

Und bitten Lerma. Um gnädigstes Gehör — Jetzt aber? Jetzt? König. Ju dieser ungewohnten Stunde? — Nein! Jett kann ich sie nicht sprechen — jett nicht — Lerma. Hier Sind Ihre Majestät schon selbst — (Er geht ab.) Neunter Auftritt. Der König. Die Königin tritt herein. Die Infantin. (Die Lettere fliegt ihr entgegen und schmiegt fich an fie an. Die Rönigin fällt vor bem Könige nieder, welcher flumm und verwirrt fteht.) Mein Herr Königin. Und mein Gemahl — ich muß — ich bin gezwungen, Bor Ihrem Thron Gerechtigkeit zu suchen. König. Gerechtigkeit? -Unwürdig seh' ich mir Ronigin. An diesem Hof begegnet. Meine Schatulle ist erbrochen Was? König. Königin. Und Sachen Von großem Werth für mich daraus verschwunden — Bon großem Werth für Sie -Kõnia. Durch bie Bedeutung, Königin. Die eines Unbelehrten Dreistigkeit Vermögend wäre — Dreistigkeit — Bedeutung — Könia. Doch — stehn Sie auf. Nicht eher, mein Gemahl, Bis Gie durch ein Bersprechen sich gebunden, Kraft Ihres königlichen Arms zu meiner Genugthnung den Thäter mir zu stellen, Wo nicht, von einem hofftaat mich zu trennen, Der meinen Dieb verbirgt Stehn Sie doch auf -Konia. In dieser Stellung — Stehn Sie auf -

König. Stehn Sie doch auf — In dieser Stellung — Stehn Sie auf — Königin (steht auf). Daß er Bon Range sein muß, weiß ich — denn in der Schatulle lag an Perlen und Demanten

Weit über eine Million, und er

Begnsigte sich mit Briefen — Die ich doch — König. Die ich doch — Königin. Recht gerne, mein Gemahl. Es waren Briefe Und ein Medaillon von dem Infanten. König. Von —

```
Dem Jufanten, Ihrem Sohn.
Königin.
                                                     An Sie?
König.
Königin. An mich.
                      Bon dem Infanten? Und das sagen
König.
  Sie mir?
              Warum nicht Ihnen, mein Gemahl?
Königin.
Konig. Mit dieser Stirne?
                             Was fällt Ihnen auf?
Ronigin.
  Ich denke, Sie erinnern sich der Briefe, Die mit Bewilligung von beiden Kronen
  Don Carlos mir nach Saint-Germain geschrieben.
  Db auch bas Bild, womit er fie begleitet,
  In diese Freiheit einbedungen worden,
  Db seine rasche Hoffnung eigenmächtig
  Sich diesen fühnen Schritt erlaubt — das will
  Ich zu entscheiden mich nicht unterfangen.
  Wenn's Uebereilung war, so war es die
  Berzeihlichste — da bin ich sur ihn Burge.
  Denn damals fiel ihm wohl nicht bei, daß es
  Für seine Mutter mare -
                    (Sieht die Bewegung des Königs.)
                              Was ist das?
  Was haben Sie?
Infantin (welche unterdeffen bas Medaillon auf bem Boben gefunden und bamit
  gespielt hat, bringt es der Rönigin). Ah! Sieh da, meine Mutter!
  Das schöne Bild -
                       Was denn, mein —
(Sie ertennt das Medaillon und bleibt in fprachlofer Erstarrung steben. Beibe
 seben einander mit unverwandten Augen an. Rach einem langen Stillschweigen.)
                                             Wahrlich, Sire!
  Dies Mittel, seiner Gattin Berg zu prufen,
  Dünkt mir sehr königlich und edel — Doch
  Noch eine Frage möcht' ich mir erlauben.
König. Das Fragen ift an mir.
                                  Durch meinen Argwohn
Königin.
  Soll doch die Unschuld wenigstens nicht leiden. —
  Wenn also dieser Diebstahl Ihr Befehl
  Gewesen -
               Ja.
Könia.
                     Dann hab' ich Niemand anzuklagen
Königin.
  Und Niemand weiter zu bedauern — Niemand,
  Als Gie, bem die Gemahlin nicht geworden,
  Bei welcher solche Mittel sich verlohnen.
Konig. Die Sprache tenn' ich. - Doch, Mabame,
  Rum zweiten Male foll sie mich nicht täuschen,
```

Wie in Aranjuez sie mich getäuscht. Die engelreine Königin, die bamals Mit so viel Würde sich vertheidigt — jetzt Renn' ich sie besser. Was ist das? Königin. König. Kurz also Und ohne Hinterhalt, Madame! — Ist's wahr,. Noch wahr, daß Sie mit Niemand dort gesprochen? Mit Niemand? Ist das wirklich wahr? Mit dem Jufanten Rönigin. Hab' ich gesprochen. Ja.. König. Ja? — Nun, so ist's Am Tage. Es ist offenbar. So frech! So wenig Schonung meiner Ehrel Chre, Sire? Königin. Wenn Chre zu verletzen war, so, fürcht' ich, Stand eine größre auf dem Spiel, als mir Castilien zur Morgengabe brachte. König. Warum verleugneten Sie mir? Weil ich Rönigin. Es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart Der Höflinge, auf Delinquentenweise Verhören mich zu lassen. Wahrheit werde Ich nie verleugnen, wenn mit Ehrerbietung Und Güte sie gefordert wird. — Und war Das wohl der Ton, den Eure Majestät Mir in Aranjuez zu hören gaben? Ist etwa die versammelte Grandezza Der Richterstuhl, vor welchen Königinnen Ru ihrer stillen Thaten Rechenschaft Gezogen werden? Ich gestattete Dem Prinzen die Zusammenkunft, um die Er dringend bat. Ich that es, mein Gemahl, Weil ich es wollte — weil ich den Gebrauch Nicht über Dinge will zum Richter setzen, Die ich für tadellos erkannt — und Ihnen Berbarg ich es, weil ich nicht lüstern mar, Mit Eurer Majestät um diese Freiheit Bor meinem Hofgesinde mich zu streiten. König. Sie sprechen kühn, Madame, sehr Königin. Und auch darum, Setz' ich hinzu, weil der Jufant doch schwerlich Der Billigkeit, die er verdient, sich zu Erfreuen hat in seines Baters Herzen — König. Die er verdient?

Köniain. Denn warum soll ich es Berbergen, Sire? — Ich schätz' ihn sehr und lieb' ihn Als meinen theuersten Verwandten, der Einst werth befunden worden, einen Namen Ru führen, ber mich mehr anging — Ich habe Noch nicht recht einsehn lernen, daß er mir Gerade darum fremder sollte sein, Als jeder Andre, weil er ehedem Bor jedem Andern theuer mir gewesen. Wenn Ihre Staatsmaxime Bande knüpft, Wie sie für gut es findet, soll es ihr Doch etwas schwerer werden, sie zu lösen. Ich will nicht hassen, wen ich soll — und, weil Man endlich doch zu reden mich gezwungen — Ich will es nicht — will meine Wahl nicht länger Gebunden sehn -Konig. Elisabeth! Sie haben In schwachen Stunden mich gesehen. Diese Erinnerung macht Sie so kühn. Sie trauen Auf eine Allmacht, die Sie oft genug An meiner Festigkeit geprüft. — Doch fürchten Sie besto mehr. Was bis zu Schwächen mich Gebracht, kann auch zu Raserei mich führen. Königin. Was hab' ich benn begangen? Wenn es ift, Konig (nimmt ihre Hanb). Doch ist — und ist es denn nicht schon? — wenn Ihrer Berschuldung volles, aufgehäuftes Maß Auch nur um eines Athems Schwere fleigt -Wenn ich der Hintergangne bin — (Er läßt ihre hand los.) Ich kann Auch über diese lette Schwäche siegen. Ich kann's und will's - Dann wehe mir und Ihnen, Elisabeth! Was hab' ich benn begangen? Ronigin. König. Dann meinetwegen fließe Blut -So weit Königin. Ist es gekommen — Gott! Ich kenne Könia. Mich selbst nicht mehr — ich ehre keine Sitte Und keine Stimme der Natur und keinen Vertrag der Nationen mehr --Wie sehr Ronigin. Beklag' ich Eure Majestät — Beklagen! Ronig (außer Fassung). Das Mitleid einer Buhlerin —

Infantin (hängt sich erschroden an ihre Mutter). Der König zürnt, Und meine schöne Mutter weint. König (stößt das Kind unsanft von der Königin). Königin (mit Sanftmuth und Würde, aber mit zitternder Stimme).

Dies Kind Muß ich doch sicher stellen vor Mißhandlung. Komm mit mir, meine Tochter. (Sie nimmt sie auf den Arm.)

Wenn der König

Dich nicht mehr kennen will, so muß ich jenseits

Der Pyrenaen Burgen tommen laffen,

Die unsre Sache führen. (Sie will gehen.)

König (betreten). Rönigin?

Königin. Ich kann nicht mehr — das ist zu viel — (Sie will die Thür erreichen und fällt mit dem Kinde an der Schwelle zu Boden.) König (hinzueilend, voll Bestürzung). Gott! was ist das? — Insantin (ruft voll Schrecken). Ach, meine Mutter blutet! (Sie eilt hinaus.) König (ängstlich um sie beschäftigt).

Welch fürchterlicher Zufall! Blut! Berdien' ich, Daß Sie so hart mich strasen? Stehn Sie auf. Erholen Sie sich! Stehn Sie auf! Man kommt! Man überrascht uns — Stehn Sie auf! Soll sich Mein ganzer Hof an diesem Schauspiel weiden?

Muß ich Sie bitten, aufzustehn?

(Sie richtet sich auf, von dem König unterftütt.)

### Behnter Auftritt.

Die Borigen. Alba, Domingo treten erschrocken herein. Damen folgen. König. Man bringe

Die Königin zu Hause. Ihr ist übel.

(Die Königin geht ab, begleitet von den Damen. Alba und Domingo treten näher.) Alba. Die Königin in Thränen, und auf ihrem

Gesichte Blut —

König. Das nimmt die Teufel Wunder,

Die mich verleitet haben?

Alba. Domingo.

Mir?

König. Die mir

Genug gesagt, zum Rasen mich zu bringen, Zu meiner Ueberzeugung nichts.

Alba. Wir gaben,

Was wir gehabt —

König. Die Hölle dank' es end).

Ich habe, was mich reut, gethan. War das Die Sprache eines schuldigen Gewissens?

Marquis von Pofa (noch außerhalb der Scene).

Ist der Monarch zu sprechen?

## Eilfter Auftritt.

#### Marquis bon Bofa. Die Borigen.

Konig (bei dieser Stimme lebhaft auffahrend und dem Marquis einige Schritte enigegen gehend).

Ah, das ist er!

Seid mir willfommen, Marquis - Eurer, Herzog, Bedarf ich jetzt nicht mehr. Verlaßt uns. (Alba und Domingo sehen einander mit ftummer Berwunderung an und gehen.)

### Bwölfter Auftritt.

Der König und Marquis von Posa.

Marquis. Dem alten Manne, ber in zwanzig Schlachten Dem Tob für Gie entgegen ging, fällt es Doch hart, sich so entfernt zu sehn! König. Euch ziemt Es, so zu denken, so zu handeln, mir. Was Ihr in wenig Stunden mir gewesen, War er in einem Menschenalter nicht. Ich will nicht heimlich thun mit meinem Wohlgefallen; Das Siegel meiner königlichen Gunst Soll hell und weit auf Eurer Stirne leuchten. Ich will den Mann, den ich zum Freund gewählt, Beneidet sehn. Marquis. Und dann auch, wenn die Hülle Der Dunkelheit allein ihn fähig machte, Des Namens werth zu sein? König. Was bringt Ihr mir? Marquis. Als ich das Borgemach durchgehe. Bor' ich von einem schrecklichen Gerüchte, Das mir unglaublich däucht — Ein heftiger Wortwechsel — Blut — die Königin -König. Ihr kommt von dort? Marquis. Entsetzen sout' es mich, Wenn das Gerücht nicht Unrecht hätte, wenn Bon Eurer Majestät indeg vielleicht Stwas geschehen wäre — Wichtige Entdedungen, die ich gemacht, verändern Der Sache ganze Lage.

König. Mun?

Marquis. Ad fand Gelegenheit, des Prinzen Portesenille Schiller, Werte. 1.

```
Mit einigen Papieren wegzunehmen,
  Die, wie ich hoffe, ein'ges Licht —
                 (Er gibt Carlos' Brieftafche bem Ronig.)
                                        Ein Schreiben
Ronig (durchsieht fie begierig).
  Vom Kaiser, meinem Bater — - Wie? Von dem
  Ich nie gehört zu haben mich entsinne?
     (Er liest es durch, legt es bei Seite und eift zu den andern Papieren.)
  Der Plan zu einer Festung — Abgerißne Gedanken aus dem Tacitus — Und was
  Denn hier? — Die Hand sollt' ich doch kennen!
  Es ist von einer Dame.
                (Er liest aufmertfam, balb laut, balb leise.)
                           "Dieser Schlüssel — —
  "Die hintern Zimmer im Pavillon
  "Der Königin" — Ha! Was wird das? — "Hier darf
"Die Liebe frei — Erhörung — schöner Lohn" —
  Satanische Berrätherei! Jetzt kenn' ich's,
  Sie ist es. Es ist ihre Hand!
                                  Die Hand
Marquis.
  Der Königin? Unmöglich
                                Der Prinzessin
König.
  Von Eboli -
                So wär' es wahr, was mir
Marquis.
  Unlängst ber Page Henarez gestanden,
  Der Brief und Schlüssel überbrachte.
König (bes Marquis Sand fassend, in heftiger Bewegung).
                                         Marquis.
  Ich sehe mich in fürchterlichen Händen!
  Dies Weib — ich will es nur gestehen — Marquis,
  Dies Weib erbrach der Königin Schatulle,
  Die erste Warnung kam von ihr — Wer weiß,
  Wie viel der Mönch drum wissen mag — Ich bin
  Durch ein verruchtes Bubenstück betrogen.
Marquis. Dann wär' es ja noch glücklich
König.
                                                Marquis! Marquis!
  Ich fange an, zu fürchten, daß ich meiner
  Gemahlin doch zu viel gethan
                                      Wenn zwischen
Marquis.
  Dem Prinzen und der Königin geheime
  Berständnisse gewesen sind, so waren
  Sie sicherlich von weit — weit anderm Inhalt,
  Als dessen man sie angeklagt. Ich habe
  Gewisse Nachricht, daß des Prinzen Wunsch,
  Nach Flandern abzureisen, in dem Kopfe
  Der Königin entsprang.
```

Ich glaubt' es immer. Könia. Marquis. Die Königin hat Ehrgeiz — Darf ich mehr Noch sagen? — Mit Empfindlichkeit sieht sie In ihrer stolzen Hoffnung sich getäuscht Und von des Thrones Antheil ausgeschloffen. Des Prinzen rasche Jugend bot sich ihren Weit blidenden Entwürfen dar — ihr Herz -Ich zweiste, ob sie lieben kann. Konia. Vor ihren Staatsklugen Planen zittr' ich nicht. Marquis. Db sie geliebt wird? — Ob von dem Infanten Nichts Schlimmeres zu fürchten? Diese Frage Scheint mir der Untersuchung werth. Hier, glaub' ich, Ist eine strengre Wachsamkeit vonnöthen — König. Ihr haftet mir für ihn. Wenn Eure Majestät Marquis (nach einigem Bebenken). Mich fähig halten, dieses Amt zu führen, So muß ich bitten, es uneingeschränkt Und gang in meine hand zu übergeben. Das foll geschehen. Ronig. Marquis. Weniastens durch keinen Gehilfen, welchen Namen er auch habe, In Unternehmungen, die ich etwa Für nöthig finden könnte, mich zu stören — König. Durch teinen. Ich versprech' es Guch. Ihr wart Mein guter Engel. Wie viel Dank bin ich Kür diesen Wink Euch schuldig! (Bu Lerma, der bei den letten Worten hereintritt.) Wie verließt Ihr Die Königin? Noch sehr erschöpft von ihrer Ohnmacht. Lerma. (Er fieht den Marquis mit zweideutigen Bliden an und geht.) Marquis (nach einer Pause zum König). Noch eine Borsicht scheint mir nöthig. Der Pring, fürcht' ich, fann Warnungen erhalten. Er hat der guten Freunde viel — vielleicht Berbindungen in Gent mit den Rebellen. Die Furcht kann zu verzweifelten Entschlüssen Ihn führen — Darum rieth' ich an, gleich jetzt Borkehrungen zu treffen, diesem Fall Durch ein geschwindes Mittel zu begegnen. König. Ihr habt ganz Recht. Wie aber -Ein geheimer Marquis. Berhaftsbesehl, den Eure Majestät In meine Hände niederlegen, mich Im Augenblicke ber Gefahr sogleich

Deffelben zu bedienen — und — (Wie sich der König zu bedenken scheint.) Es bliebe

Fürs Erste Staatsgeheimniß, bis — König (zum Schreibepult gehend und den Berhaftsbesehl niederschreibend). Das Reich

Ist auf dem Spiele — Außerordentliche Mittel Erlaubt die dringende Gefahr — Hier, Marquis — Euch brauch' ich keine Schonung zu empfehlen —

Marquis (empfängt den Berhaftsbefehl).

Es ift aufs Aeußerste, mein König. König (legt die Hand auf seine Schulter). Geht

Geht, lieber Marquis — Ruhe meinem Herzen Und meinen Nächten Schlaf zurück zu bringen. (Beide gehen ab zu verschiedenen Seiten.)

Galerie.

### Breizehnter Auftritt.

Carlos kommt in der größten Beangstigung. Graf Lerma ihm entgegen. Carlos. Sie such' ich eben.

Lerma.

Uud ich Sie.

Carlos.

Jst's wahr?

Um Gottes willen, ist es wahr?

Kerma. Was benn?

Carlos. Daß er den Dolch nach ihr gezückt? daß man Aus seinem Zimmer blutig sie getragen? Bei allen Heiligen, antworten Sie!

Was muß ich glauben? was ist wahr? Lerma. Sie

Ohumächtig hin und ritte sich im Fallen.

Sonst war es nichts.

Carlos. Sonst hat es nicht Gefahr?

Sonst nicht? Bei Ihrer Ehre, Graf?

Lerma. Richt für

Die Königin — boch besto mehr für Sie.

Carlos. Für meine Mutter nicht! Run, Gott sei Dank!

Mir kam ein schreckliches Gerücht zu Ohren, Der König rase gegen Kind und Mutter,

Und ein Weheimniß fei entdectt.

Lerma. Das Letzte

Rann auch wohl wahr sein ---

Carlos. Wahr sein! Wie? Lerma. Prinz, eine Warnung gab ich Ihnen heute,

Die Sie verachtet haben. Rützen Sie

Die zweite besser.

```
Wie?
Carlos.
                           Wenn ich mich anders
Lerma.
  Nicht irre, Prinz, sah ich vor wen'gen Tagen
  Ein Portefenille von himmelblauem Sammt,
  Mit Gold durchwirkt, in Ihrer Hand —
                                            So eins
Carlos (etwas bestürzt).
  Besitz' ich. Ja — Nun? -
                               Auf der Decke, glaub' ich,
  Ein Schattenriß, mit Perlen eingefaßt —
Carlos. Ganz recht.
                     Als ich vorhin ganz unvermuthet
Lerma.
  Ins Kabinet bes Königs trat, glaubt' ich
  Das nämliche in seiner Hand zu sehen,
  Und Marquis Posa stand bei ihm —
Carlos (nach einem turgen erstarrenden Stillschweigen, heftig).
                                       Das ist
  Nicht wahr.
Lerma (empfindlich). Dann freilich bin ich ein Betrüger.
Carlos (sieht ihn lange an). Der find Sie. Ja.
Lerma.
                                        Ad! ich verzeih' es Ihnen.
Tarlos (geht in schredlicher Bewegung auf und nieder und bleibt endlich vor ihm
                              fteben).
  Was hat er dir zu Leid gethau? Was haben
  Die unschuldsvollen Bande dir gethan,
  Die du mit höllischer Geschäftigkeit
  Zu reißen dich beeiferst?
                           Prinz, ich ehre
Lerma.
  Den Schmerz, der Sie unbillig macht.
  Gott! — Gott! Bewahre mich vor Argwohn!
                                                 Auch
Lerma.
  Erinnr' ich mich des Königs eigner Worte:
  Wie vielen Dank, sagt' er, als ich herein trat,
  Bin ich für diese Nenigkeit Euch schuldig!
Carlos. O stille! stille!
                        Herzog Alba soll
Lerma.
  Befallen sein — bem Pringen Ruy Gomez
  Das große Siegel abgenommen und
  Dem Marquis übergeben sein -
                                 Und mir verschwieg er!
Carlos (in tiefes Grübeln verloren).
  Warum verschwieg er mir?
                              Der ganze Hof
  Staunt ihn schon als allmächtigen Minister,
  Als unumschränkten Günstling an -
Carlos.
                                        Er hat
```

Mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm theuer, Wie seine eigne Seele. D, das weiß ich — Das haben tausend Proben mir erwiesen. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm Das Baterland nicht theurer sein als Einer? Sein Busen war für einen Freund zu groß, Und Carlos' Glück zu klein für seine Liebe. Er opserte mich seiner Tugend. Kann Ich ihn drum schelten? — Ja, es ist gewiß! Jetzt ist's gewiß. Jetzt hab' ich ihn verloren.

(Er geht seitwärts und verhüllt das Gesicht.)

Lerma (nach einigem Stillfoweigen).

Mein bester Prinz, was kann ich für Sie thun? Carlos (ohne ihn anzusehen).

Zum König gehen und mich auch verrathen.

Ich habe nichts zu schenken.

Kerma. Wollen Sie

Erwarten, mas erfolgen mag?

Carlos (ftütt fic auf das Geländer und fieht ftarr vor fich hinaus).

Ich hab' ihn

Berloren. O, jetzt bin ich ganz verlassen! Lerma (nähert sich ihm mit theilnehmender Rührung).

Sie wollen nicht auf Ihre Rettung denken? Carlos. Auf meine Rettung? — Guter Mensch! Lerma. Und sonst,

Sonst haben Sie für Niemand mehr zu zittern?

Carlos (fährt auf).

Gott! Woran mahnen Sie mich! — Meine Mutter! Der Brief, den ich ihm wieder gab! ihm erst Nicht lassen wollte und doch ließ!

(Er geht heftig und die Hände ringend auf und nieder.)

Womit

Hat sie es denn verdient um ihn? Sie hätt' er Doch schonen sollen. Lerma, hätt' er nicht? (Rasch entschlossen.)

Ich muß zu ihr — ich muß sie warnen, muß Sie vorbereiten — Lerma, lieber Lerma — Wen schick' ich denn? Hab' ich denn Niemand mehr? Gott sei gelobt! No.1) einen Freund — und hier Ist nichts mehr zu verschlimmern. (Schwal ab.)

Lerma (folgt ihm und ruft ihm nach). Prinz! Wohin? (Geht ab.)

Dierzehnter Auftritt.

Die Königin. Alba. Domingo.

Alba. Wenn uns vergönnt ist, große Königin — Königin. Was steht zu Ihren Diensten?

Redliche Besorgniß Pomingo. Kür Ihrer königlichen Majestät Erhabene Person erlaubt uns nicht, Bei einem Borfall mußig still zu schweigen, Der Ihre Sicherheit bedroht. Wir eilen, Alba. Durch unfre zeit'ge Warnung ein Komplott, Das wider Sie gespielt wird, zu entfrästen -Domingo. Und unfern Eifer — unfre Dienste zu Den Füßen Ihrer Majestät zu kegen. Ronigin (fiehr fie verwundernd an). Hochwürd'ger Herr, und Sie, mein edler Bergog, Sie überraschen mich wahrhaftig. Solcher Ergebenheit war ich mir von Domingo Und Herzog Alba wirklich nicht vermuthend. Ich weiß, wie ich sie schähen muß — Sie nennen Mir ein Komplott, das mich bedrohen soll. Darf ich erfahren, wer -Alba. Wir bitten Sie. Bor einem Marquis Posa sich zu hüten, Der für des Königs Majestät geheime Geschäfte führt. Ich höre mit Bergnügen, Königin. Daß der Monarch so gut gewählt. Den Marquis hat man mir längst als einen guten Menschen, Als einen großen Mann gerühmt. Nie ward Die höchste Gunst gerechter ausgetheilt -Domingo. Gerechter ausgetheilt? Wir miffen's beffer. Es ist längst kein Geheimniß mehr, wozu Sich dieser Mensch gebrauchen lassen. Wie? Königin. Bas war' benn bas? Sie spannen meine ganze Erwartung. — Ist es schon von lange, Domingo. Daß Ihre Majestät zum letzten Mal in Ihrer Schatulle nachgesehen? Wie? Königin. Und haben Domingo. Sie nichts darin vermißt von Kostbarkeiten? Königin. Wie fo? Warum? Bas ich vermisse, weiß Mein ganzer Hof — Doch Marquis Posa? Wie Kommt Marquis Posa damit in Berbindung? Sehr nahe, Ihre Majestät — denn auch Dem Prinzen fehlen wichtige Papiere, Die in des Königs Händen diesen Morgen

Gesehen worden — als der Chevalier Geheime Audienz gehabt. Königin (nach einigem Nachdenken). Geltsam, Bei Gott! und äußerst sonderbar! — Ich finde Bier einen Feind, von dem mir nie geträumt, Und wiederum zwei Freunde, die ich nie besessen Ru haben mich entsinnen kann — Denn wirklich (indem fie einen durchdringenden Blid auf Beide heftet) Muß ich gestehn, ich war schon in Gesahr, Den schlimmen Dienst, der mir bei meinem Herrn Geleistet worden - Ihnen zu vergeben. Alba. Uns? Königin. Ihnen. Herzog Alba! Uns! Domingo. Königin (noch immer die Augen fest auf sie gerichtet). Wie lieb Ist es mir also, meiner Uebereilung So bald gewahr zu werden — ohnehin Hatt' ich beschlossen, Seine Majestät Noch heut zu bitten, meinen Kläger mir Zu stellen. Um so besser nun! So kann ich Auf Herzog Albas Zeugniß mich berufen. Alba. Auf mich? Das wollten Sie im Ernst? Warum nicht? Königin. Domingo. Um alle Dienste zu entfräften, die Wir Ihnen im Berborgnen Im Berborgnen? Königin. (Mit Stolz und Ernst.) Ich wünschte doch zu wissen, Herzog Alba, Was Ihres Königs Frau mit Ihnen, ober Mit Ihnen, Priester, abzureden hätte, Das ihr Gemahl nicht wissen darf — Bin ich Unschuldig oder schuldig? Welche Frage! Domingo. Alba. Doch, wenn der König so gerecht nicht wäre? Es jetzt zum Mindesten nicht wäre? Königin. Dann Muß ich erwarten, bis er's wird — Wohl Dem, Der zu gewinnen hat, wenn er's geworden! (Sie macht ihnen eine Berbeugung und geht ab; jene entfernen sich nach einer andern Seite.)

Zimmer der Pringeffin bon Eboli.

Junfzehnter Auftritt.

**Prinzessin von Eboli.** Gleich darauf Carlos. Eboli. So ist sie wahr, die außerordentliche Zeitung, Die schon den ganzen Hof erfüllt?

```
Carlos (tritt hercin).
                                    Erschrecken Sie
  Nicht, Fürstin! Ich will sanft sein, wie ein Kind.
Eboli. Prinz — diese Ueberraschung.
Carlos.
                                      Sind Sie noch.
  Beleidigt? noch?
Eboli.
                   Prinz!
                          Sind Sie noch beleidigt?
Carlos (bringender).
  Ich bitte, sagen Sie es mir.
                               Was soll das?
Eboli.
  Sie scheinen zu vergessen, Prinz — Was suchen
  Sie bei mir?
Carlos (ihre Hand mit Heftigkeit fassend).
                Mädchen, kannst du ewig hassen?
  Berzeiht gekränkte Liebe nie?
Eboli (will fich losmachen).
                               Woran
  Erinnern Sie mich, Prinz?
Carlos.
                               An deine Güte
  Und meinen Undank — Ach! ich weiß es wohl!
  Schwer hab' ich dich beleidigt, Mädchen, habe
  Dein sanftes Herz zerriffen, habe Thränen
  Gepreßt aus diesen Engelblicen — ach!
  Und bin auch jetzt nicht hier, es zu bereuen.
Eboli. Prinz, lassen Sie mich — ich -
                                          Ich bin gekommen,
Carlos.
  Weil du ein sanftes Mädchen bist, weil ich
  Auf deine gute, schöne Seele baue.
  Sieh, Mädchen, sieh, ich habe keinen Freund mehr
  Auf dieser Welt, als dich allein. Einst warst
  Du mir so gut — Du wirst nicht ewig hassen
  Und wirst nicht unversöhnlich sein.
                                    O stille!
Eboli (wendet das Gesicht ab).
  Nichts mehr, um Gottes willen, Pring!
Carlos.
                                             Lak mich
  An jene goldnen Zeiten dich erinnern, —
  An deine Liebe laß mich dich erinnern,
  An deine Liebe, Mädchen, gegen die
  Ich so unwürdig mich verging. Laß mich
  Rett gelten machen, was ich dir gewesen,
  Was beines Herzens Träume mir gegeben
  Noch einmal — nur noch einmal stelle mich
  So, wie ich damals war, vor deine Seele,
  Und diesem Schatten opfre, was du mir,
  Mir ewig nie mehr opfern kannst.
                                    O Carl!
Eboli.
  Wie grausam spielen Sie mit mir!
```

The state of the s

Carlos. Sei größer, Als dein Geschlecht. Vergiß Beleidigungen! Thu', was vor dir kein Weib gethan — nach dir Kein Weib mehr thun wird. Etwas Unerhörtes Fordr' ich von dir — Laß mich — auf meinen Knien Beschwör' ich dich — laß mich, zwei Worte laß mich Mit meiner Mutter sprechen. (Er wirst sich vor ihr nieder.)

### Sechzehnter Auftritt.

Die Borigen. Marquis von Bofa flürzt herein; hinter ihm zwei Officiere ber toniglichen Leibwache.

Marquis (athemlos, außer sich dazwischentretend). Bas hat er Gestanden? Glauben Sie ihm nicht.

Carlos (noch auf den Anieen, mit erhobener Stimme). Bei Allem, Was heilig —

Marquis (unterbricht ihn mit heftigkeit).

Er ift rasend. Hören Sie

Den Rasenden nicht an.

Carlos (lauter, dringender). Es gilt um Tod Und Leben. Führen Sie mich zu ihr.

Marquis (zieht die Prinzessin mit Gewalt von ihm). Ich Ermorde Sie, wenn Sie ihn hören.

(Bu einem von den Officieren.)
Graf

Bon Cordua. Im Namen des Monarchen. (Er zeigt den Berhaftsbefehl.)

Der Prinz ist Ihr Gefangener.

(Carlos steht erstarrt, wie vom Donner gerührt. Die Prinzessin stößt einen Laut des Schreckens aus und will flieben, die Öfficiere erstaunen. Eine lange und tiefe Pause. Man sieht den Marquis sehr heftig zittern und mit Mühe seine Fassung behalten.)

(Zum Prinzen.) Th bitte

Um Ihren Degen — Fürstin Cboli,

Sie bleiben; und (ju bem Officier)

Sie hasten mir daffir,

Daß Seine Hoheit Niemand spreche — Niemand —

Sie selbst nicht, bei Wefahr bes Ropfs!

(Er spricht noch Einiges leise mit dem Officier, darauf wendet er sich zum andern.)

Sogleich mich selbst zu des Monarchen Füßen, Ihm Rechenschaft zu geben — (Zu Carlos.)

Und auch Ihnen —

Erwarten Sie mich, Prinz — in einer Stunde.

(Carlos läßt sich ohne Zeichen des Bewußtseins hinwegführen. — Nur im Borübergehen läßt er einen matten, sterbenden Blick auf den Marquis fallen, der sein Gesicht verhüllt. Die Prinzessin versucht es noch einmal zu entsliehen; der Marquis führt sie beim Arme zurück.)

## Siebzehnter Auftritt.

Prinzeffin von Choli. Marquis von Pofa.

Um aller himmel willen, laffen Sie Mich diesen Ort —

Marquis (führt sie gang vor, mit fürchterlichem Ernft). Was hat er dir gesagt.

Unglückliche?

Eboli. Nichts — Lassen Sie mich — Nichts —

Marquis (hält fie mit Gewalt zurück. Ernster). Wie viel hast du erfahren? Hier ist kein Entrinnen mehr. Du wirst auf dieser Welt Es Niemand mehr erzählen.

Eboli (sieht ihm erschrocken ins Gesicht). Großer Gott! Was meinen Sie damit? Sie wollen mich Doch nicht ermorden?

Marquis (zieht einen Dold). In der That, bas bin Jo sehr gesonnen. Mach' es kurz.

Eboli. O ewige Barmherzigkeit! Was hab'

Ich denn begangen?

Marquis (zum himmel sehend, den Dolch auf ihre Bruft geseth). Noch ist's Zeit. Noch trat

Das Gift nicht über diese Lippen. Zerschmettre das Gefäß, und Alles bleibt, Wie es gewesen — Spaniens Berhängniß Und eines Weibes Leben! -

(Er bleibt in diefer Stellung zweifelhaft ruben.) Eboli (ift an ihm niedergefunken und fieht ihm fest ins Gesicht).

Run? was zaudern Sie?

Mich? mich?

Jch bitte nicht um Schonung — Nein! Jch habe Berdient zu sterben, und ich will's.

Marquis (läßt die Hand langsam finken. Rach einem kurzen Befinnen).

Das wäre So feig, als es barbarisch ist — Nein, nein! Gott sei gelobt! Noch gibt's ein andres Mittel! (Er läßt den Dolch fallen und eilt hinaus. Die Pringeffin fturgt fort burch eine andere Thure.)

Ein Zimmer der Ronigin.

Achtzehnter Auftritt.

Die Königin zur Gräfin Fuentes.

Was für ein Auflauf im Palaste? Jedes Betose, Brafin, macht mir heute Schrecken. D, sehen Sie doch nach und sagen mir, Was es bedeutet.

(Die Gräfin Fuentes geht ab, und herein fturzt die Bringeffin von Eboli.)

# Neunzehnter · Auftritt.

Rönigin. Pringeffin von Chali.

Eboli (athemlos, bleich und entstellt vor der Königin niedergesunken). Rönigin! Zu Hilfe!

Er ist gefangen.

Königin.

Mer?

Eboli. Der Marquis Posa Nahm auf Befehl bes Königs ihn gefangen.

Konigin. Wen aber? wen?

Eboli.

Den Pringen.

Königin. Eboli. So eben führen sie ihn fort.

. Und wer

Rasest du?

Königin. Nahm ihn gefangen?

Eboli.

Marquis Posa.

Königin. Nun, Gott sei gelobt, daß es der Marquis war,

Der ihn gefangen nahm!

Eboli.

Das sagen Sie

So ruhig, Königin? so kalt? D Gott!

Sie ahnen nicht — Sie wissen nicht —

Königin. Warum er Gefangen worden? — Eines Fehltritts wegen,

Bermuth' ich, der dem heftigen Charakter

Des Jünglings sehr natürlich war.

Eboli. Rein, nein!

Ich weiß es besser — Nein — O Königin!

Verruchte, teufelische That! Für ihn Ift feine Rettung mehr! Er stirbt!

Königin. Er stirbt!

Eboli. Und seine Mörderin bin ich!

Königin. Er stirbt!

Wahusinnige, bedenkst du?

Eboli. Und warum —

Warum er stirbt! — O, hätt' ich wissen können,

Daß es bis dahin kommen würde!

Königin (nimmt ste gütig bei der Hand). Fürstin! Noch sind Sie außer Fassung. Sammeln Sie Erst Jhre Geister, daß Sie ruhiger, Nicht in so grauenvollen Bildern, die

Mein Innerstes durchschauern, mir erzählen.

Was wissen Sie? Was ist geschehen?

Eboli.

Nicht biese himmlische Herablassung,

. - -

```
Richt diese Gute, Königin! Wie Flammen
  Der Hölle schlägt sie brennend mein Gewissen.
  Ich bin nicht würdig, den entweihten Blick
  Zu Ihrer Glorie empor zu richten.
  Zertreten Sie die Elende, die sich,
  Zerknirscht von Reue, Scham und Selbstverachtung
  Bu Ihren Füßen krümmt.
                            Unglückliche!
Königin.
  Was haben Sie mir zu gestehen?
Eboli.
                                    Engel
  Des Lichtes! Große Heilige! Roch kennen,
  .Noch ahnen Sie den Teufel nicht, dem Sie
  So liebevoll gelächelt — Lernen Sie
  Ihn heute kennen. Ich — ich war der Dieb,
  Der Sie bestohlen.
                        Sie?
Königin.
                             Und jene Briefe
Eboli.
  Dem König ausgeliesert -
                             Sie?
Königin.
                                   Der sich
Eboli.
  Erdreistet hat, Sie anzuklagen -
                                    Sie.
Rönigin.
  Sie konnten
                  Rache — Liebe — Raserei —
Œboli.
  Ich haßte Sie und liebte den Infanten —
Königin. Weil Sie ihn liebten —?
Eboli.
                                    Weil ich's ihm gestanden
  Und keine Gegenliebe fand.
Ronigin (nach einem Stillschweigen). D, jett
  Enträthselt sich mir Alles! — Stehn Sie auf.
  Sie liebten ihn — ich habe schon vergeben.
  Es ist nun schon vergessen --- Stehn Sie auf.
                      (Sie reicht ihr den Arm.)
Eboli.
                                                Nein! nein!
  Ein schreckliches Geständniß ist noch übrig.
  Nicht eher, große Königin -
                                Was werd' ich
Konigin (aufmertfam).
  Roch hören muffen? Reden Sie
Eboli.
                                     Der König —
  Versührung — O, Sie bliden weg — ich lese
  In Ihrem Angesicht Berwerfung — das
  Berbrechen, beffen ich Sie zeihte - ich
  Beging es selbst.
```

(Sie drückt ihr glühendes Gesicht auf den Boden. Die Königin geht ab. Große Pause. Die Herzogin von Olivarez kommt nach einigen Minuten aus dem Kabinet,

in welches die Königin gegangen war, und findet die Fürstin noch in der vorigen Stellung liegen. Sie nähert sich ihr stillschweigend; auf das Geräusch richtet sich die Letztere auf und fährt wie eine Rasende in die Höhe, da sie die Königin nicht mehr gewahr wird.)

## Zwanzigster Auftritt.

Prinzessin von Eboli. Herzogin von Olivarez.

Eboli. Gott, sie hat mich verlassen!

Jetzt ist es aus.

Olivares (tritt ihr näber). Bringeffin Cboli -

Eboli. Ich weiß, warum Sie kommen, Herzogin.

Die Königin schickt Sie heraus, mein Urtheil

Mir anzukundigen — Geschwind!

Olivarez. Ich habe

Befehl von Ihrer Majestät, Ihr Kreuz

Und Ihre Schlüssel in Empfang zu nehmen -

Eboli (nimmt ein goldenes Ordenstreuz vom. Busen und gibt es in die Hände der Herzogin). Doch ein mal noch ist mir gegönnt, die Hand

Der besten Königin zu kuffen?

Olivarez. Im

Marienkloster wird man Ihnen sagen,

Was über Sie beschloffen ist.

Choli (unter hervorfturgenden Thranen). Ich febe

Die Königin nicht wieder?

Olivarez (umarmt fie mit abgewandtem Geficht).

Leben Sie glücklich!

(Sie geht schnell fort. Die Prinzessin folgt ihr bis an die Thüre des Rabinets. welches sogleich hinter der Herzogin verschlossen wird. Einige Minuten bleibt sie stumm und unbeweglich auf den Anieen davor liegen, dann rafft sie sich auf und eilt hinweg mit verhülltem Gesicht.)

## Einundzwanzigster Auftritt.

Rönigin. Marquis von Poja.

Königin. Ach, endlich, Marquis! Glücklich, daß Sie kommen! Marquis (bleich, mit zerstörtem Gesicht, bebender Stimme und durch diesen ganzen Auftritt in feierlicher, tiefer Bewegung).

Sind Ihre Majestät allein? Kann Niemand In diesen nächsten Zimmern uns behorchen?

Königin. Kein Mensch — Warum? Was bringen Sie?

(Indem fie ihn genauer anfieht und erschroden jurud tritt.)

Und wie

So ganz verändert! Was ist das? Sie machen Mich zittern, Marquis — alle Ihre Züge Wie eines Sterbenden entstellt —

Marquis.

Sie wissen

Vermuthlich schon —

Königin. Daß Carl gefangen worben,

Und zwar durch Sie, setzt man hinzu — So ist Es deunoch wahr? Ich wollt' es keinem Menschen Als Ihnen glauben.

Marquis.

Es ist wahr.

Königin.

Durch Sie?

Marquis. Durch mich.

Königin (sieht ihn einige Augenblide zweifelhaft an).

Ich ehre Ihre Handlungen,

Auch wenn ich sie nicht fasse — diesmal aber Berzeihen Sie dem bangen Weib — Ich fürchte, Sie spielen ein gewagtes Spiel.

Marquis.

Jch hab' es

Berloren.

Königin. Gott im himmel!

Marquis. Sei'n Sie Ganz ruhig, meine Königin. Für ihn

Ist schon gesorgt. Ich hab' es mir verloren.

Königin. Was werd' ich hören! Gott!

Marquis. Denn wer,

Wer hieß auf einen zweiselhaften Wurf Mich Alles setzen? Alles? so verwegen, So zuversichtlich mit dem Himmel spielen? Wer ist der Mensch, der sich vermessen will, Des Zufalls schweres Steuer zu regieren, Und doch nicht der Allwissende zu sein? O, es ist billig! — Doch warum denn jetzt Von mir? Der Augenblick ist kostbar, wie Das Leben eines Menschen! Und wer weiß, Ob aus des Richters karger Hand nicht schon Die letzen Tropsen sür mich sallen?

Königin. Aus

Des Richters Hand? — Welch seierlicher Ton! Ich sasse nicht, was diese Reden meinen,

Doch sie entsetzen mich —

Marquis. Er ist gerettet! Um welchen Preis er's ist, gleichviel! Doch nur Für heute. Wenig Augenblicke sind Noch sein. Er spare sie. Noch diese Nacht Muß er Madrid verlassen.

Königin. Diese Nacht noch? Marquis. Anstalten sind getroffen. In demselben Karthäuserkloster, das schon lange Zeit Die Zuslucht unsrer Freundschaft war gewesen, Erwartet ihn die Post. Hier ist in Wechseln, Was mir das Glück auf dieser Welt gegeben. Was mangelt, legen Sie noch bei. Zwar hätt' ich An meinen Carl noch Manches auf dem Herzen, Noch Manches, das er wissen muß; doch leicht Könnt' es an Muße mir gebrechen, Alles Persöulich mit ihm abzuthun — Sie sprechen Ihn diesen Abend, darum wend' ich mich An Sie —

Königin. Um meiner Ruhe willen, Marquis, Erklären Sie sich deutlicher — nicht in So fürchterlichen Räthseln reden Sie Mit mir — Was ist geschehn?

Marquis. Ich have noch Ein wichtiges Bekenntniß abzulegen; Mir ward In Ihre Hände leg' ich's ab. Ein Glud, wie es nur Wenigen geworden: Ich liebte einen Fürstensohn — Mein Herz, Mur einem Einzigen geweiht, umschloß Die ganze Welt! — In meines Carlos' Seele Schuf ich ein Paradies für Millionen. O, meine Träume waren schön — Doch es Gefiel der Vorsehung, mich vor der Zeit Bon meiner schönen Pflanzung abzurufen. Bald hat er seinen Roberich nicht mehr, Der Freund hört auf in der Geliebten. hier — hier — auf diesem heiligen Altare, Im Herzen seiner Königin leg' ich Mein lettes kostbares Vermächtniß nieder, Hier find' er's, wenn ich nicht mehr bin — (Er wendet fich ab, Thranen erftiden seine Stimme.)

Königin. Das ist Die Sprache eines Sterbenden. Doch hoff' ich, Es ist nur Wirkung Jhres Blutes — oder Liegt Sinn in diesen Reden?

Marquis (hat sich zu sammeln gesucht und fährt mit festerm Tone fort).
Sagen Sie

Dem Prinzen, daß er denken soll des Eides, Den wir in jenen schwärmerischen Tagen Auf die getheilte Hostie geschworen. Den meinigen hab' ich gehalten, bin Ihm tren geblieben bis zum Tod — jetzt ist's An ihm, den seinigen —

Königin. Zum Tod? Marquis.

larquis. Er mache — O, sagen Sie es ihm! das Traumbild wahr, Das kühne Traumbild eines neuen Staates,

Der Freundschaft göttliche Geburt. Er lege Die erste hand an diesen roben Stein. Ob er vollende oder unterliege -Wenn Ihm einerlei! Er lege Hand an. Jahrhunderte dahin geflohen, wird Die Borficht einen Fürstensohn, wie er, Auf einem Thron, wie seiner, wiederholen Und ihren neuen Liebling mit derselben Begeisterung entzünden. Sagen Sie Ihm, daß er für die Träume seiner Jugend Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird, Nicht öffnen soll dem tödtenden Insette Gerühmter besserer Vernunft das Herz Der zarten Götterblume — daß er nicht Soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit Begeisterung, die Himmelstochter, lästert. Ach hab' es ihm zuvor gesagt —

Königin.

Wie, Marquis?

Und wozu führt —

Marquis. Und sagen Sie ihm, daß Ich Menschenglück auf seine Seele lege, Daß ich es sterbend von ihm fordre — fordre! Und sehr dazu berechtigt war. Es hätte Bei mir gestanden, einen neuen Morgen Heraufzusühren über diese Reiche. Der König schenkte mir sein Herz. Er nannte Mich seinen Sohn — Ich sühre seine Siegel, Und seine Alba sind nicht mehr.

(Er halt inne und sieht einige Augenblide stillschweigend auf die Königin.) Sie weinen —

O, diese Thränen kenn' ich, schöne Seele! Die Freude macht sie sließen. Doch — vorbei, Es ist vorbei. Carl oder ich. Die Wahl War schnell und schrecklich. Einer war verloren, Und ich will dieser Eine sein — ich lieber — Verlangen Sie nicht mehr zu wissen.

Königin. Jetzt, Jetzt endlich fang' ich an, Sie zu begreifen — Unglücklicher, was haben Sie gethan?

Marquis. Zwei kurze Abendstunden hingegeben, Um einen hellen Sommertag zu retten. Den König geb' ich auf. Was kann ich auch Dem König sein? — In diesem starren Boden Blüht keine meiner Rosen mehr — Europas Shiller, Werke. L Verhängniß reift in meinem großen Freunde! Auf ihn verweis' ich Spanien — Es blute Bis dahin unter Philipps Hand! — Doch, weh! Weh mir und ihm, wenn ich bereuen sollte, Vielleicht das Schlimmere gewählt! — Rein, nein! Ich kenne meinen Carlos — Das wird nie Geschehn — und meine Bürgin, Königin, Sind Sie! (Nach einigem Stillschweigen.)

Ich sah sie keimen, diese Liebe, sah Der Leidenschaften unglückseligste In seinem Herzen Wurzel faffen — Damals Stand es in meiner Macht, sie zu bekämpfen. Ich that es nicht. Ich nährte biese Liebe, Die mir nicht unglückselig war. Die Welt Rann anders richten. Ich bereue nicht. Mein Herz klagt mich nicht an. Ich sahe Leben, Wo sie nur Tod — in dieser hoffnungslosen Flamme Erkannt' ich früh ber Hoffnung goldnen Strahl. Ich wollt' ihn führen zum Vortrefflichen, Bur höchsten Schönheit wollt' ich ihn erheben; Die Sterblichkeit versagte mir ein Bild, Die Sprache Worte — ba verwies ich ihn Auf bieses — meine ganze Leitung war, Ihm seine Liebe zu erklären.

Mönigin.

The Freund erfüllte Sie so ganz, daß Sie Mich über ihm vergaßen. Glaubten Sie Im Ernst mich aller Weiblichkeit entbunden, Da Sie zu seinem Engel mich gemacht, Zu seinen Waffen Tugend ihm gegeben?

Das überlegten Sie wohl nicht, wie viel Für unser Herz zu wagen ist, wenn wir Mit solchen Namen Leidenschaft veredeln.

Marquis. Für alle Weiber, nur für eines nicht. Auf eines schwör' ich — oder sollten Sie, Sie der Begierden edelster sich schämen, Der Heldentugend Schöpferin zu sein? Was geht es König Philipp an, wenn seine' Verklärung in Escurial den Maler, Der vor ihr steht, mit Ewigkeit entzündet? Gehört die süße Harmonie, die in Dem Saitenspiele schlummert, seinem Käuser, Der es mit taubem Ohr bewacht? Er hat Das Recht erkauft, in Trümmern es zu schlagen, Doch nicht die Kunst, dem Silberton zu rusen

Und in des Liedes Wonne zu zerschmelzen. Die Wahrheit ist vorhanden für den Weisen, Die Schönheit für ein fühlend Herz. Sie beide Behören für einander. Diesen Glauben Soll mir kein feiges Borurtheil zerftören. Bersprechen Sie mir, ewig ihn zu lieben, Bon Menschenfurcht, von falschem Heldenmuth Bu nichtiger Berleugnung nie versucht, Unwandelbar und ewig ihn zu lieben, Bersprechen Sie mir dieses? — Königin -Versprechen Sie's in meine Hand? Mein Herz, ziönigin. Bersprech' ich Ihnen, soll allein und ewig Der Richter meiner Liebe sein. Marquis (zieht seine Hand zuruch). Jetzt sterb' ich Beruhigt — meine Arbeit ist gethan. (Er neigt sich gegen die Königin und will gehen.) Königin (begleitet ihn schweigend mit den Augen). Sie gehen, Marquis — ohne mir zu sagen, Wenn wir — wie bald — uns wiedersehn? Marquis (fommt noch einmal zurud, bas Geficht abgewendet). Gewiß! Wir sehn uns wieder. Ich verstand Sie, Posa — Königin. Berstand Sie recht gut — Warum haben Sie Mir Das.gethan? Er oder ich. Marquis. Königin. Nein, nein! Sie stürzten sich in diese That, die Sie Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. Ich kenne Sie, Sie haben längst darnach Gedürstet — Mögen tausend Herzen brechen, Was klimmert Sie's, wenn sich Ihr Stolz nur weidet. D, jetzt — jetzt lern' ich Sie verstehn! Sie haben Nur um Bewunderung gebuhlt. Rein! Darauf Marquis (betroffen, für fic). War ich nicht vorbereitet -Marquis! Konigin (nach einem Stillschweigen). Ist keine Rettung möglich? Reine. Marquis. Reine? Rönigin. Besinnen Sie sich wohl. Ist keine möglich? Auch nicht durch mich? Marquis. Auch nicht durch Sie. Sie kennen mich Königin. Zur Hälfte nur — ich habe Muth.

Marguis. Ind keine Rettung?

Marquis. Reine.

Königin (verläßt ihn und verhüllt das Gesicht). Gehen Sie! Ich schätze keinen Mann mehr.

Marquis (in ber heftigsten Bewegung vor ihr niedergeworfen).

Königin!

— D Gott, das Leben ist doch schön!
(Er springt auf und geht schnell fort. Die Königin in ihr Kabinet.)

Vorzimmer bes Rönigs.

## Bweiundzwanzigster Auftritt.

Haimond von Saxis, der Oberpostmeister.

Lerma. Ob sich ber Marquis noch nicht bliden lassen?

Alba. Noch nicht. (Lerma will wieder hineingehen.)

Taris (tritt auf). Graf Lerma, melben Sie mich an.

Serma. Der König ist für Niemand.

Caris. Sagen Sie,

Ich muß ihn sprechen — Seiner Majestät

Ist äußerst dran gelegen. Gilen Sie.

Es leidet keinen Aufschub. (Lerma geht ins Rabinet.)

Alba (tritt jum Oberpostmeister). Lieber Taris,

Gewöhnen Sie sich zur Geduld. Sie sprechen

Den König nicht —

Taris. Nicht? Und warum?

Alba. Sie hätten

Die Vorsicht denn gebraucht, sich die Erlaubniß

Beim Chevalier von Posa auszuwirken,

Der Sohn und Bater zu Gefangnen macht.

Caris. Von Posa? Wie? Ganz recht! Das ist Derselbe,

Aus dessen Hand ich diesen Brief empfangen —

Alba. Brief? welchen Brief?

Taxis. Den ich nach Brüffel habe

Befördern sollen —

Alba (aufmertsam). Brüffel?

Caris. Den ich eben

Dem König bringe —

Alba. Brüffel! Haben Sie

Gehört, Kaplan? Nach Bruffel!

Domingo (tritt bazu). Das ist sehr

Berdächtig.

Taris. Und wie ängstlich, wie verlegen Er mir empfohlen worden!

```
Dominao.
                              Aengstlich? So!
 Alba. An wen ist benn die Aufschrift?
 Caris.
                                        An den Prinzen
   Von Nassau und Oranien.
 Alba.
                              An Wilhelm? -
   Raplan, bas ift Berrätherei.
                                Was könnt'
 Pomingo.
   Es anders sein? -- Ja freilich, diesen Brief
   Muß man sogleich bem König überliefern.
   Welch ein Verdienst von Ihnen, würd'ger Mann,
   So streng zu sein in Ihres Königs Dienst!
Taris. Hochwürd'ger Herr, ich that nur meine Pflicht.
        Sie thaten wohl.
 Kerma (kommt aus dem Kabinet. Zum Oberpostmeister).
                           Der König will Sie sprechen.
                         (Taxis geht hinein.)
   Der Marquis immer noch nicht da?
Domingo.
                                       Man sucht
   Ihn aller Orten
                    Sonderbar und seltsam.
  Der Prinz ein Staatsgefangener, und der König
   Noch selber ungewiß, warum?
Domingo.
                                 Er war
   Nicht einmal hier, ihm Rechenschaft zu geben?
Alba. Wie nahm es denn der König auf?
Lerma.
                                           Der Könia
   Sprach noch kein Wort. (Geräusch im Rabinet.)
Alba.
                            Was war das? Still!
Taris (aus dem Rabinet).
                                                   Graf Lerma!
                           (Beibe hinein.)
Alba (zu Domingo). Was geht hier vor?
Dominas.
                                    Mit diesem Ton des Schreckens?
  Wenn dieser aufgefangne Brief? — Mir ahnet
  Nichts Gutes, Herzog.
                          Lerma läßt er rufen!
  Und wissen muß er doch, daß Sie und ich
  Im Vorsaal —
                  Unfre Zeiten find vorbei.
Domingo.
Alba. Bin ich Derselbe denn nicht mehr, bem hier
  Sonst alle Thüren sprangen? Wie ist Alles
  Berwandelt um mich her — wie fremd —
Domingo (hat sich leise der Kabinetsthüre genähert und bleibt lauschend davor
  ftehen).
                                             Sord!
Alba (nach einer Pause).
                                                     Alles
  Ist todtenstill. Man hört sie Athem holen.
```

Domingo. Die doppelte Tapete dämpft den Schall. Alba. Hinweg! Man kommt. Mir ist so feierlich, Domingo (verläßt die Thüre). So bang, als sollte bieser Augenblick Ein großes Loos entscheiden.

## Breiundzwanzigster Auftritt.

Der Prinz von Parma, die Herzoge von Feria und Medina Sibonia mit noch einigen andern Granden treten auf. Die Borigen.

Parma. Ist der König Zu sprechen? Alba. Nein. Rein? Wer ist bei ihm? Parma. Feria. Marquis Von Posa ohne Zweifel? Alba. Den erwartet man So eben. Diesen Augenblick Parma. Sind wir von Saragossa eingetrossen. Der Schrecken geht durch ganz Madrid — Ist es Denn wahr? Domingo. Ja, leider! Seria. Es ist wahr? er ist Durch den Maltheser in Verhaft genommen? Alba. So ist's. Parma. Warum? Was ist geschehn? Warum? Alba. Das weiß kein Mensch, als Seine Majestät Und Marquis Posa. Ohne Zuziehung Parma. Der Cortes seines Königreichs? Feria. Weh Dem, Der Theil gehabt an dieser Staatsverletzung. Alba. Weh' ihm! so ruf' ich auch. Medina Sidonia. Ich auch. Die übrigen Granden. Wir alle. Alba. Wer folgt mir in bas Kabinet? — Ich werfe Mich zu bes Königs Füßen. Kerma (flürzt aus bem Rabinet). Herzog Alba! Domingo. Endlich.

Gelobt sei Gott! (Alba eilt hinein.) Kerma (athemlos, in großer Bewegung). Wenn ber Maltheser kommt,

Der Herr ist jetzo nicht allein, er wird Ihn rufen laffen —

Domingo (zu Lerma, indem sich alle Uebrigen voll neugieriger Erwartung um Graf, was ist geschehen? ihn berfammeln).

Sie sind ja blaß wie eine Leiche.

Cerma (will forteilen).

Das

Ist teufelisch!

Parma und Feria. Was benn? Was benn?

Medina Sidonia.

Was macht

Der König?

Domingo (zugleich). Teufelisch? Was benn?

Lerma.

Der König hat

Geweint.

Domingo. Geweint?

Alle (zugleich, mit betretnem Erstaunen). Der König hat geweint? (Man hört eine Glode im Rabinet. Graf Lerma eilt hinein.)

Domingo (ihm nach, will ihn zurüchalten).

Graf, noch ein Wort — Verziehen Sie — Weg ist er!

Da stehn wir angefesselt von Entsetzen.

### Vierundzwanzigster Auftritt.

Prinzessin von Choli. Feria. Medina Sidonia. Parma. Domingo und übrige Granden.

Eboli (eilig, außer sich).

Wo ist der König? wo? Ich muß ihn sprechen. (Zu Feria.)

Sie, Herzog, führen mich zu ihm.

Der Könia

Rein Mensch Hat wichtige Verhinderung.

Wird vorgelassen.

Eboli.

Unterzeichnet er

Das fürchterliche Urtheil schon? Er ist

Belogen. Ich beweis' es ihm, daß er

Belogen ist.

Domingo (gibt ihr von ferne einen bedeutenden Wink).

Prinzessin Cboli!

Eboli (geht auf ihn zu).

Sie auch ba, Priester? Recht! Sie brauch' ich eben.

Sie sollen mir's bekräftigen.

(Sie ergreift seine hand und will ihn ins Rabinet mit fortreigen.)

Pomingo. Rd? — Sind

Sie bei sich, Fürstin?

Bleiben Sie zurück.

Der König hört Sie jetzt nicht an.

Eboli. Er muß

Mich hören. Wahrheit muß er hören — Wahrheit!

Und wär' er zehenmal ein Gott!

Domingo. Weg, weg!

Sie wagen Alles. Bleiben Sie zurück.

Eboli. Mensch, zittre bu vor beines Gögen Born.

Ich habe nichts zu wagen.

(Wie fie ins Rabinet will, stürzt heraus)

Herzog Alba. (Seine Augen funkeln, Triumph ist in seinem Gang. Er eilt auf Domingo zu und umarmt ihn.)

Laffen Sie

In allen Kirchen ein Te Deum tonen.

Der Sieg ist unser.

Domingo.

Unser?

Alba (zu Domingo und den übrigen Granden). Jetzt hinein Zum Herrn. Sie sollen weiter von mir hören.

# Jünfter Akt.

Ein Zimmer im königlichen Palast, durch eine eiserne Gitterthüre von einem großen Vorhof abgesondert, in welchem Wachen auf und nieder gehen.

### Erster Auftritt.

Carlos, an einem Tische sitzend, den Kopf vorwärts auf die Arme gelegt, als wenn er schlummerte. Im hintergrunde des Zimmers einige Officiere, die mit ihm eingeschlossen sind. Marquis von Posa tritt herein, ohne von ihm bemerkt zu werden, und spricht leise mit den Officieren, welche sich sogleich entfernen. Er selbst tritt ganz nahe vor Carlos und betrachtet ihn einige Augenblickschweigend und traurig. Endlich macht er eine Bewegung, welche diesen aus seiner Betäubung erweckt.

Carlos (steht auf, wird den Marquis gewahr und fährt erschroden zusammen. Dann sieht er ihn eine Weile mit großen starren Augen an und streicht mit der Hand über die Stirne, als ob er sich auf etwas besinnen wollte).

Marquis. Ich bin es, Carl.

Carlos (gibt ihm die Hand). Du kommst sogar noch zu mir?

Das ist doch schön von dir.

Marquis. 3ch bilbete

Mir ein, du könntest deinen Freund hier brauchen. Carlos. Wahrhaftig? Meintest du das wirklich? Sieh!

Das freut mich — freut mich unbeschreiblich. Ach!

Ich wußt' es wohl, daß du mir gut geblieben. Marquis. Ich hab' es auch um dich verdient.

Nicht wahr?

Carlos.

O, wir verstehen uns noch ganz. So hab' Ich's gerne. Diese Schonung, diese Milbe Steht großen Seelen an, wie du und ich. Laß sein, daß meiner Forderungen eine Unbillig und vermessen war, mußt du Mir darum auch die billigen versagen?

Hart kann die Tugend sein, doch grausam nie, Unmenschlich nie — Es hat dir viel gekostet! D ja, mir däucht, ich weiß recht gut, wie sehr Geblutet hat dein sanstes Herz, als du Dein Opfer schmücktest zum Altare.

**Marquis.** Wie meinst du das? Carlos!

Carlos. Du selbst wirst jett vollenden, Was ich gesollt und nicht gekonnt — Dn wirst Den Spaniern die goldnen Tage schenken, Die sie von mir umsonst gehofft. Mit mir Ist es ja aus — auf immer aus. Das hast Du eingesehn — D, diese fürchterliche Liebe Hat alle frühen Blüthen meines Geistes Unwiederbringlich hingerafft. Ich bin Für deine großen Hoffnungen gestorben.

Vorsehung oder Zusall führen dir Den König zu — es kostet mein Geheimniß, Und er ist dein — du kannst sein Engel werden. Für mich ist keine Rettung mehr — vielleicht Für Spanien — Ach, hier ist nichts verdammlich, Nichts, nichts, als meine rasende Verblendung, Vis diesen Tag nicht eingesehn zu haben,

Daß du — so groß als zärtlich bist.

Marquis. Nein! Das, Das hab' ich nicht vorhergesehen — nicht Borhergesehn, daß eines Freundes Großmuth Ersinderischer könnte sein, als meine Weltkluge Sorgfalt. Mein Gebäude stürzt Zusammen — ich vergaß dein Herz.

Carlos. Zwar, wenn dir's möglich wär' gewesen, ihr Dies Schicksal zu ersparen — sieh, das hätte Ich unaussprechlich dir gedankt. Konnt' ich Denn nicht allein es tragen? Mußte sie Das zweite Opfer sein? — Doch still davon! Ich will mit keinem Borwurf dich beladen. Was geht die Königin dich an? Liebst du Die Königin? Soll deine strenge Tugend Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen? Verzeih mir — ich war ungerecht.

Marquis. Du bist's. Doch — dieses Vorwurfs wegen nicht. Verdient Ich einen, dann verdient' ich alle — und Dann würd' ich so nicht vor dir stehen. (Er nimmt sein Porteseusus heraus.)

Hier

Sind von den Briefen ein'ge wieder, die Du in Verwahrung mir gegeben. Nimm Sie zu dir.

Carlos (fieht mit Berwunderung bald die Briefe, bald den Marquis an).

Wie?

Marquis. Ich gebe sie dir wieder, Weil sie in deinen Händen sichrer jetzt Sein dürften, als in meinen.

Carlos. Was ist das?

Der König las sie also nicht? bekam

Sie gar nicht zu Gesichte?

Marquis. Diese Briefe?

Carlos. Du zeigtest ihm nicht alle?

Marquis. Wer sagt' bir,

Dag ich ihm einen zeigte?

Carlos (äußerst erstaunt). Ist es möglich?

Graf Lerma.

Marquis. Der hat dir gesagt? — Ja, nun Wird Alles, Alles offenbar! Wer konnte

Das auch voraussehn? — Lerma also? — Nein,

Der Mann hat lügen nie gelernt. Ganz recht, Die andern Briefe liegen bei dem König.

Carlos (fieht ihn lange mit sprachlosem Erstaunen an).

Weßwegen bin ich aber hier?

Marquis. Zur Bossicht, Wenn du vielleicht zum zweiten Mal versucht Sein möchtest, eine Eboli zu deiner

Bertrauten zu erwählen.

Carlos (wie aus einem Traum erwacht). Ha! Nun endlich! Jetzt seh' ich — jetzt wird Alles Licht —

Marquis (geht nach ber Thüre).

Wer kommt?

# Iweiter Auftritt.

Bergog Alba. Die Borigen.

Alba (nähert sich ehrerbietig bem Prinzen, dem Marquis durch diesen ganzen Auftritt den Ruden zuwendend).

Prinz, Sie sind frei. Der König schickt mich ab,

Es Ihnen anzufündigen.

(Carlos steht den Marquis verwundernd an. Alle schweigen still.)

Zugleich

Schätz' ich mich glücklich, Prinz, der Erste sein

Bu dürfen, der die Gnade hat -

Carlos (bemerkt Beibe mit äußerster Verwunderung. Nach einer Pause zum Herzog). Ich werde

Befangen eingesetzt und frei erklärt,

Und ohne mir bewußt zu sein, warum Ich Beides werde?

Alba. Aus Bersehen, Prinz, So viel ich weiß, zu welchem irgend ein — Betrüger den Monarchen hingerissen.

Carlos. Doch aber ist es auf Befehl des Königs,

Daß ich mich hier befinde?

Alba. Ja, durch ein

Versehen Seiner Majestät.

Carlos. Das thut

Mir wirklich leid — Doch, wenn der König sich Bersieht, kommt es dem König zu, in eigner Person den Fehler wieder zu verbessern.

(Er sucht die Augen des Marquis und beobachtet eine ftolze Herabsetzung gegen ben Herzog.)

Man nennt mich hier Don Philipps Sohn. Die Augen Der Lästerung und Neugier ruhn auf mir. Was Seine Majestät aus Pslicht gethan, Will ich nicht scheinen ihrer Huld zu danken. Sonst bin ich auch bereit, vor dem Gerichte Der Cortes mich zu stellen — meinen Degen Nehm' ich aus solcher Hand nicht an.

Alba. Der König Wird keinen Anstand nehmen, Eurer Hoheit Dies billige Verlangen zu gewähren, Wenn Sie vergönnen wollen, daß ich Sie

Bu ihm begleiten barf —

Carlos.

Bis mich der König ober sein Madrid
Aus diesem Kerker führen. Bringen Sie Ihm diese Antwort.

(Alba entfernt sich. Man sieht ihn noch eine Zeit lang im Borhofe verweilen und Befehle austheilen.)

### Britter Auftritt.

### Carlos und Marquis von Pofa.

Carlos (nachdem der Herzog hinaus ist, voll Erwartung und Erstaunen zum Marquis). Was ist aber das?

Erkläre mir's. Bist du denn nicht Minister? Marquis. Ich bin's gewesen, wie du siehst. (Auf ihn zugehend, mit großer Bewegung.) D Carl.

Es hat gewirkt. Es hat. Es ist gelungen. Jetzt ist's gethan. Gepriesen sei die Almacht, Die es gelingen ließ! Carlos. Gelingen? Was?

```
Ich fasse deine Worte nicht.
Marquis (ergreift feine Hand).
                              Du bist
  Gerettet, Carl — bist frei — und ich — (Er hält inne.)
Carlos.
                                             Und du?
Marquis. Und ich — ich drucke bich an meine Brust
  Zum ersten Mal mit vollem, ganzem Rechte;
  Ich hab' es ja mit Allem, Allem, was
  Mir theuer ist, erkauft — D Carl, wie suß,
  Wie groß ist dieser Augenblick! Ich bin
  Mit mir zufrieden.
Carlos.
                      Welche plötliche
  Beränderung in beinen Zügen? So
  Hab' ich dich nie gesehen. Stolzer hebt
  Sich beine Bruft, und beine Blide leuchten.
Marquis. Wir müssen Abschied nehmen, Carl. Erschrick nicht.
  O, sei ein Mann. - Was du auch hören wirst,
  Bersprich mir, Carl, nicht burch unbänd'gen Schmerz,
  Unwürdig großer Seelen, diese Trennung
  Mir zu erschweren — du verlierst mich, Carl —
  Auf viele Jahre — Thoren nennen es
  Auf ewia.
    (Carlos zieht feine Hand zurud, fieht ihn ftarr an und antwortet nichts.)
              Sei ein Mann. Ich habe sehr
  Auf dich gerechnet, hab' es nicht vermieden,
  Die bange Stunde mit dir auszuhalten,
  Die man die letzte schrecklich nennt — Ja, soll
  Ich dir's gestehen, Carl? — ich habe mich
  Darauf gefreut — Komm, lag uns niedersitzen —
  Ich fühle mich erschöpft und matt.
(Er rudt nahe an Carlos, der noch immer in einer todten Erstarrung ist und sich unwillfürlich von ihm niederziehen läßt.)
                                      and this our
  Du gibst mir keine Antwort? — Jch will kurz sein.
  Den Tag nachher, als wir zum letzten Mal
  Bei den Karthäusern uns gesehn, ließ mich
  Der König zu sich fordern. Den Erfolg
  Weißt du, weiß ganz Madrid. Das weißt du nicht,
  Daß bein Geheimniß ihm verrathen worden,
  Daß Briefe, in der Königin Schatulle
  Gefunden, wider bich gezeugt, daß ich
  Aus seinem eignen Munde dies erfahren,
  Und daß — ich sein Bertrauter war.
(Er halt inne, Carlos' Antwort zu erfahren; dieser verharrt in seinem Stillschweigen.)
                                         Ja, Carll
  Mit meinen Lippen brach ich meine Treue.
  Ich selbst regierte das Komplott, das dir
```

Den Untergang bereitete. Zu laut Sprach schon die That. Dich frei zu sprechen, war Zu spät. Mich seiner Rache zu versichern, War Alles, was mir übrig blieb — und so Ward ich dein Feind, dir fräftiger zu dienen. — Du hörst mich nicht?

Carlos. Ich höre. Weiter, weiter! Marquis. Bis hierher bin ich ohne Schuld. Doch bald Berrathen mich die ungewohnten Strahlen Der neuen königlichen Gunst. Der Ruf Dringt bis zu dir, wie ich vorhergesehn. Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, Von stolzem Wahn geblendet, ohne dich Das Wagestück zu enden, unterschlage Der Freundschaft mein gefährliches Geheimniß. Das war die große Uebereilung! Schwer Haser ich gefehlt. Ich weiß es. Raserei War meine Zuversicht. Verzeih — sie war Auf deiner Freundschaft Ewigkeit gegründet.

(Hier schweigt er. Carlos geht aus seiner Bersteinerung in lebhafte Bewegung liber.) Was ich befürchtete, geschieht. Man läßt Dich zittern vor erdichteten Gefahren. Die Königin in ihrem Blut — das Schrecken Des wiederhallenden Palastes — Lermas Unglückliche Dienstfertigkeit — zuletzt Mein unbegreifliches Verstummen, Alles Bestürmt bein überraschtes Herz — Du wankst — Gibst mich verloren -- Doch, zu ebel selbst, An deines Freundes Redlichkeit zu zweifeln, Schmückst du mit Größe seinen Abfall aus: Nun erst wagst du, ihn treulos zu behaupten, Weil du noch treulos ihn verehren darfst. Berlaffen von dem Einzigen, wirfst du Der Fürstin Choli dich in die Arme — Unglücklicher! in eines Teufels Arme; Denn diese war's, die dich verrieth. (Carlos steht auf.) Jch sehe

Dich dahin eilen. Eine schlimme Ahnung Fliegt durch mein Herz. Ich folge dir. Zu spät. Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständniß Floh über deine Lippen schon. Für dich Ist keine Rettung mehr —

Carlos. Nein, nein! Sie war Gerührt. Du irrest dich. Gewiß war sie Gerührt.

```
Marquis. Da wird es Nacht vor meinen Sinnen.
  Nichts - nichts - fein Ausweg - feine Hilfe - feine,
  Im ganzen Umfreis der Natur! Berzweiflung
  Macht mich zur Furie, zum Thier — ich setze
Den Dolch auf eines Weibes Brust — Doch jetzt —
  Jetzt fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele.
  "Wenn ich ben König irrte? Wenn es mir
  Gelänge, selbst ber Schuldige zu scheinen?
  Wahrscheinlich oder nicht! — Für ihn genug,
  Scheinbar genng für König Philipp, weil
  Es übel ist. Es sei! Ich will es wagen.
  Bielleicht ein Donner, ber so unverhofft
  Ihn trifft, macht den Thrannen stutzen — und
  Was will ich mehr? Er überlegt, und Carl
 - Hat Zeit gewonnen, nach Brabant zu fliichten."
Carlos. Und das — das hättest du gethan?
                                             Ich schreibe
Marquis.
  An Wilhelm von Oranien, daß ich
  Die Königin geliebt, daß mir's gelungen,
  In dem Berdacht, der fälschlich dich gedrückt,
  Des Königs Argwohn zu entgehn, daß ich
  Durch den Monarchen selbst den Weg gefunden,
  Der Königin mich frei zu nahn. Ich setze
  Hinzu, daß ich entdeckt zu sein besorge,
  Dag du, von meiner Leidenschaft belehrt,
  Bur Fürstin Cboli geeilt, vielleicht
  Durch ihre Hand die Königin zu warnen —
  Daß ich dich hier gefangen nahm und nun,
  Weil Alles doch verloren, Willens sei,
  Nach Brüssel mich zu werfen — Diesen Brief —
Carlos (fällt ihm erschroden ins Wort).
  Hast du der Post doch nicht vertraut? Du weißt,
  Daß alle Briefe nach Brabant und Flandern
Marquis. Dem König ausgeliefert werden - Wie
  Die Sachen stehn, hat Taxis seine Pflicht
  Bereits gethan.
                   Gott, so bin ich verloren!
Carlos.
Marquis. Du? Warum du?
Carlos.
                             Unglücklicher, und du
  Bist mit verloren. Diesen ungeheuern
  Betrug tann dir mein Vater nicht vergeben.
  Rein! Den vergibt er nimmermehr.
                                     Betrug?
Marquis.
  Du bist zerstreut. Besinne bich. Wer sagt ihm,
  Daß es Betrug gewesen?
```

Carlos (fieht ihm ftarr ins Gesicht). Wer, fragst du? Ich selbst. (Er will fort.) Marquis. Du rasest. Bleib zurück. Weg, weg! Carlos. Um Gottes willen. Halte mich nicht auf. Indem ich hier verweile, dingt er schon Die Mörder. Desto edler ist die Zeit. Marquis. Wir haben uns noch viel zu fagen. Was? Carlos. Eh' er noch Alles -(Er will wieder fort. Der Marquis nimmt ihn beim Arme und fleht ihn bedeutend an.) Höre, Carlos — War Marquis. Ich auch so eilig, so gewissenhaft, Da du für mich geblutet hast — ein Knabe? Carlos (bleibt gerührt und voll Bewunderung vor ihm ftehen). D gute Vorsicht! Rette dich für Flandern! Marquis. Das Königreich ist dein Beruf. Für dich Au sterben, war der meinige. Carlos (geht auf ihn zu und nimmt ihn bei der Hand, voll der innigsten Empsindung). Rein, nein! Er wird — er kann nicht widerstehn! So vieler Erhabenheit nicht widerstehn! Ich will Dich zu ihm führen. Arm in Arme wollen Wir zu ihm gehen. Bater, will ich sagen, Das hat ein Freund für seinen Freund gethan. Es wird ihn rühren. Glaube mir, er ist Nicht ohne Menschlichkeit, mein Bater. Ja! Gewiß, es wird ihn rühren. Seine Augen werden Bon warmen Thränen übergehn, und dir Und mir wird er verzeihn (Es geschieht ein Soug durch die Gitterthüre. Carlos springt auf.) Ha! wem galt das? Marquis. Ich glaube — mir. (Er finkt nieber.) Carlos (faut mit einem Schrei bes Schmerzes neben ihm zu Boben). O himmlische Barmherzigkeit! Marquis (mit brechender Stimme). Er ist geschwind — ber König — Ich hoffte — länger — Dent' auf beine Rettung — Hörst du? — auf beine Rettung — beine Mutter Weiß Alles — ich kann nicht mehr — (Carlos bleibt wie tobt bei dem Leichnam liegen. Rach einiger Zeit tritt der König berein, von vielen Granden begleitet, und fährt bei diesem Anblick betreten zurück. Eine allgemeine und tiese Pause. Die Granden stellen sich in einen halben Kreis

```
Marquis. Da wird es Nacht vor meinen Sinnen.
  Nichts - nichts - kein Ausweg - keine Hilfe - keine,
  Im ganzen Umfreis der Natur! Berzweiflung
  Macht mich zur Furie, zum Thier — ich setze
  Den Dolch auf eines Weibes Brust — Doch jetzt —
  Jetzt fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele.
  "Wenn ich ben König irrte? Wenn es mir
  Belänge, selbst ber Schuldige zu scheinen?
  Wahrscheinlich ober nicht! — Für ihn genug,
  Scheinbar genug für König Philipp, weil
  Es übel ist. Es sei! Ich will es wagen. Bielleicht ein Donner, der so unverhofft
  Ihn trifft, macht den Thrannen stutzen — und
  Was will ich mehr? Er überlegt, und Carl
 Hat Zeit gewonnen, nach Brabant zu fliichten."
Carlos. Und bas — bas hättest bu gethan?
                                            Ich schreibe
Marquis.
  An Wilhelm von Oranien, daß ich
  Die Königin geliebt, bag mir's gelungen,
  In dem Berdacht, der fälschlich bich gedrückt,
  Des Königs Argwohn zu entgehn, daß ich
  Durch den Monarchen felbst den Weg gefunden,
  Der Königin mich frei zu nahn. Ich seize
  Hinzu, daß ich entdectt zu sein besorge,
  Daß du, von meiner Leidenschaft belehrt,
  Bur Fürstin Cboli geeilt, vielleicht
  Durch ihre Hand bie Königin zu warnen —
  Daß ich dich hier gefangen nahm und nun,
  Weil Alles doch verloren, Willens sei,
  Nach Brüffel mich zu werfen — Diesen Brief —
Carlos (fällt ihm erschroden ins Wort).
  Hast du der Post doch nicht vertraut? Du weißt,
  Daß alle Briefe nach Brabant und Flandern -
Marquis. Dem König ausgeliefert werden - Wie
  Die Sachen stehn, hat Taxis seine Pflicht
  Bereits gethan.
Carlos.
                   Gott, so bin ich verloren!
Marquis. Du? Warum du?
Carlos.
                             Unglücklicher, und du
  Bist mit verloren. Diesen ungeheuern
  Betrug kann dir mein Vater nicht vergeben.
  Rein! Den vergibt er nimmermehr.
                                     Betrug?
Marquis.
  Du bist zerstreut. Besinne bich. Wer sagt ihm,
  Daß es Betrug gewesen?
```

Carlos (fieht ihm ftarr ins Geficht). Wer, fragst du? Ich selbst. (Er will fort.) Marquis. Du rasest. Bleib zurück. Weg, weg! Carlos. Um Gottes willen. Halte mich nicht auf. Indem ich hier verweile, dingt er schon Die Mörder. Desto edler ist die Reit. Marquis. Wir haben uns noch viel zu sagen. Was? Carlos. Eh' er noch Alles -(Er will wieder fort. Der Marquis nimmt ihn beim Arme und sieht ihn bedeutend an.) Marquis. Höre, Carlos — War Ich auch so eilig, so gewissenhaft, Da du für mich geblutet hast — ein Knabe? Carlos (bleibt gerührt und voll Bewunderung vor ihm ftehen). O gute Borsicht! Rette dich für Klandern! Marquis. Das Königreich ist bein Beruf. Kür dich Bu fterben, war ber meinige. Carlos (geht auf ihn zu und nimmt ihn bei ber Hand, voll ber innigsten Empfindung). Mein, nein! Er wird — er kann nicht widerstehn! So vieler Erhabenheit nicht widerstehn! Ich will Dich zu ihm führen. Arm in Arme wollen Wir zu ihm gehen. Bater, will ich sagen, Das hat ein Freund für seinen Freund gethan. Es wird ihn rühren. Glaube mir, er ist Nicht ohne Menschlichkeit, mein Bater. Gewiß, es wird ihn rühren. Seine Augen werden Bon warmen Thränen übergehn, und dir Und mir wird er verzeihn -(Es geschieht ein Soug durch die Gitterthüre. Carlos springt auf.) Ha! wem galt das? Marquis. Ich glaube — mir. (Er finkt nieder.) Carlos (fällt mit einem Schrei des Schmerzes neben ihm zu Boden). O himmlische Barmherzigkeit! Marquis (mit brechender Stimme). Er ist geschwind — der König — Ich hoffte — länger — Denk' auf deine Rettung -Hörst du? — auf beine Rettung — beine Mutter Weiß Alles — ich kann nicht mehr — (Carlos bleibt wie tobt bei dem Leichnam liegen. Rach einiger Zeit tritt der König berein, von vielen Granden begleitet, und fährt bei diesem Anblic betreten zurück. Eine allgemeine und tiese Pause. Die Granden stellen sich in einen halben Kreis um diese Beiden und sehen wechselsweise auf den König und seinen Sohn. Dieser liegt noch ohne alle Zeichen des Lebens. — Der König betrachtet ihn mit nachdenkender Stille.)

## Dierter Auftritt.

Der König. Carlos. Die Herzoge von Alba, Feria und Medina Sidonia. Der Pring von Parma. Graf Lerma. Domingo und viele Granden.

Ronig (mit gittigem Tone). Deine Bitte

Hat Statt gefunden, mein Infant. Hier bin ich,

Ich selbst mit allen Großen meines Reichs,

Dir Freiheit anzukundigen. (Carlos blidt auf und sieht um sich her, wie einer, der aus dem Traum erwacht. Seine Augen heften sich bald auf den König, bald auf den Todten. Er antwortet nicht.)

Empfange

Dein Schwert zuruck. Man hat zu rasch verfahren.

(Er nähert fich ihm, reicht ihm die Hand und hilft ihm fich aufrichten.)

Mein Sohn ist nicht an seinem Platz. Steh auf.

Komm in die Arme beines Baters.

Carlos (empfängt ohne Bewußtsein die Arme des Königs — besinnt sich aber plötzlich, halt inne und fieht ihn genauer an).

Dein

Geruch ist Mord. Ich kann dich nicht umarmen. (Er stößt ihn zurück, alle Granden kommen in Bewegung.)

Nein! Steht nicht so betroffen da! Was hab'

Ich Ungeheures denn gethan? Des Himmels

Gesalbten angetastet? Fürchtet nichts.

Ich lege keine Hand an ihn. Seht ihr

Das Brandmal nicht an seiner Stirne? Gott

Hat ihn gezeichnet.

König (bricht schnell auf). Folgt mir, meine Granden. Carlos. Wohin? Nicht von der Stelle, Sire —

(Er halt ihn gewaltsam mit beiben handen und befommt mit der einen bas Somert zu fassen, das der König mitgebracht hat. Es fährt aus der Scheide.) Ronig. Das Schwert

Gezückt auf beinen Bater?

Alle anwesenden Granden (ziehen die ihrigen). Königsmord!

Carlos (ben Rönig fest an ber einen Hand, bas bloge Schwert in ber andern).

Steckt eure Schwerter ein. Was wollt ihr? Glaubt Ihr, ich sei rasend? Nein, ich bin nicht rasend.

War' ich's, so thatet ihr nicht gut, mich zu

Erinnern, daß auf meines Schwertes Spitze

Sein Leben schwebt. Ich bitte, haltet euch

Entfernt. Verfassungen, wie meine, wollen

Geschmeichelt sein — drum bleibt zurück. Was ich

Mit diesem König abzumachen habe,

Geht euern Leheneid nichts an. Seht nur,

Wie seine Kinger bluten! Seht ihn recht an! Seht ihr? O seht auch hieher — Das hat Er Gethan, der große Künstler!

Konig (zu den Granden, welche fich beforgt um ihn herumdrängen wollen).

Tretet Alle Aurück. Wovor erzittert ihr? — Sind wir Nicht Sohn und Bater? Ich will doch erwarten, Zu welcher Schandthat die Natur

Carlos. Natur? Ich weiß von keiner. Mord ist jetzt die Losung. Der Menschheit Bande sind entzwei. Du selbst Haft sie zerrissen, Sire, in beinen Reichen. Soll ich verehren, was du höhnst? — O, seht! Seht hieher! Es ist noch kein Mord geschehen, Als heute — Gibt es keinen Gott? Was? Dürfen In seiner Schöpfung Könige so hausen? Ich frage, gibt es keinen Gott? So lange Mütter Geboren haben, ist nur Einer — Einer So unverdient gestorben — Weißt du auch, Bas bu gethan hast? — Nein, er weiß es nicht, Weiß nicht, daß er ein Leben hat gestohlen Aus dieser Welt, das wichtiger und edler Und theurer war, als er mit seinem ganzen

Jahrhundert. König (mit gelindem Tone). Wenn ich allzu rasch gewesen, Geziemt es dir, für den ich es gewesen, Mich zur Verantwortung zu ziehen?

Wie? Carlos. Rsi's möglich? Sie errathen nicht, wer mir Der Todte war — O, sagt es ihm — helft seiner Allwissenheit das schwere Räthsel lösen.

Der Todte war mein Freund — Und wollt ihr wissen, Warum er starb? Kür mich ist er gestorben.

König. Ha, meine Ahnung!

Blutender, vergib, Carlos. Daß ich vor solchen Ohren es entweihe! Doch dieser große Menschenkenner sinke Vor Scham dahin, daß seine grane Weisheit Der Scharffinn eines Junglings überlistet. Ja, Sire, wir waren Brüder! Brüder burch Ein edler Band, als die Natur es schmiedet. Sein schöner Lebenslauf war Liebe. Liebe Kür mich sein großer, schöner Tod. Mein war er, Als Sie mit seiner Achtung groß gethan, Als seine scherzende Beredsamkeit 44 Schiller, Werte. I.

Mit Ihrem stolzen Riesengeiste spielte. Ihn zu beherrschen wähnten Sie — und waren Ein folgsam Werkzeug seiner höhern Plane. Daß ich gefangen bin, war seiner Freundschaft Durchdachtes Werk. Mich zu erretten, schrieb Er an Oranien den Brief — D Gott, Er war die erste Lüge seines Lebens! Mich zu erretten, warf er sich dem Tod, Den er erlitt, entgegen. Sie beschenkten ihn Mit Ihrer Gunst — er starb für mich. Ihr Herz Und Ihre Freundschaft drangen Sie ihm auf, Ihr Scepter war das Spielwerk seiner Hände, Er warf es hin und starb für mich!

(Der König steht ohne Bewegung, den Blick starr auf den Boden geheftet. Alle Granden sehen betreten und furchtsam auf ihn.)

Und war

Es möglich? Dieser groben Lüge konnten Sie Glauben schenken? Wie gering mußt' er Sie schätzen, da er's unternahm, bei Ihnen Mit diesem plumpen Gaukelspiel zu reichen! Um seine Freundschaft wagten Sie zu buhlen Und unterlagen dieser leichten Probe! D, nein — nein, das war nichts für Sie. Das war Kein Mensch für Sie! Das wußt' er selbst recht gut, Als er mit allen Kronen Sie verstoßen. Dies seine Saitenspiel zerbrach in Ihrer Metallnen Hand. Sie konnten nichts, als ihn ermorden.

Alba (hat den König bis jest nicht aus den Augen gelassen und mit sichtbarer Unsruhe die Bewegungen beobachtet, welche in seinem Sesichte arbeiten. Jest nähert er sich ihm furchtsam).

Sire — nicht diese Todtenstille. Sehen

Sie um sich! Reben Sie mit uns!

Carlos. Sie waren Ihm nicht gleichgültig. Seinen Antheil hatten Sie längst. Vielleicht! Er hätte Sie noch glücklich Gemacht. Sein Herz war reich genug, Sie selbst Von seinem Ueberslusse zu veranügen. Die Splitter seines Geistes hätten Sie Jum Gott gemacht. Sich selber haben Sie Bestohlen — Was werden Sie bieten, eine Seele zu erstatten, Wie diese war?

(Ein tiefes Schweigen. Viele von den Granden sehen weg oder verhüllen das Gesicht in ihren Mänteln.)

O, die ihr hier versammelt steht und vor Entsetzen Und vor Bewunderung verstummt — verdammet

Den Jüngling nicht, der diese Sprache gegen Den Vater und den König sührt — Seht hieher! Für mich ist er gestorben! Habt ihr Thränen? Fließt Blut, nicht glühend Erz, in euren Adern? Seht hieher und verdammt mich nicht!

(Er wendet sich zum König mit mehr Fassung und Gelassenheit.) Bielleicht

Erwarten Sie, wie diese unnatürliche Geschichte Sich enden wird? — Hier ist mein Schwert. Sie sind Mein König wieder. Denken Sie, daß ich Bor Jhrer Rache zittre? Morden Sie Mich auch, wie Sie den Edelsten gemordet. Mein Leben ist verwirkt. Ich weiß. Was ist Mir jetzt das Leben? Hier entsag' ich Allem, Was mich auf dieser Welt erwartet. Suchen Sie unter Fremdlingen sich einen Sohn — Da liegen meine Reiche —

(Er sinkt an dem Leichnam nieder und nimmt an dem Folgenden keinen Antheil mehr. Man hört unterdessen von ferne ein verworrenes Getose von Stimmen und ein Gedränge vieler Menschen. Um den König herum ist eine tiefe Stille. Seine Augen durchlaufen den ganzen Kreis, aber Niemand begegnet seinen Blicken.)

König. Nun? Will Niemand Antworten? — Jeder Blick am Boden — jedes

Gesicht verhüllt! — Mein Urtheil ift gesprochen.

In diesen stummen Mienen lef' ich es

Verkündigt. Meine Unterthanen haben mich

Gerichtet.

(Das vorige Stillschweigen. — Der Tumult kommt näher und wird lauter. Durch die umstehenden Granden läuft ein Gemurmel, sie geben sich untereinander verlegene Winke; Graf Lerma stößt endlich leise den Herzog von Alba an.)

Kerma. Wahrlich, bas ist Sturm!

Alba (leise). So fürcht' ich.

Kerma. Man bringt herauf. Man kommt.

# Fünfter Auftritt.

Ein Officier von ber Leibmache. Die Borigen.

Officier (bringend).

Rebellion!

Wo ist der König?

(Er arbeitet sich durch die Menge und dringt bis zum König.) Sanz Madrid in Waffen!

Zu Tausenden umringt der wüthende Soldat, der Pöbel den Palast. Prinz Carlos, Verbreitet man, sei in Verhaft genommen, Sein Leben in Gefahr. Das Volk will ihn Lebendig sehen, oder ganz Madrid In Flammen aufgehn lassen.

Alle Granden (in Bewegung).

Rettet! rettet

Den Könia!

Aba (zum könig, ber ruhig und unbeweglich steht).

Flüchten Sie sich, Sire — Es hat

Gefahr — Noch wissen wir nicht, wer

Den Pöbel waffnet —

König (erwacht aus seiner Betäubung, richtet sich auf und tritt mit Majestät Steht mein Thron noch?

Bin ich noch König dieses Landes? — Nein,

Ich bin es nicht mehr. Diese Memmen weinen,

Von einem Knaben weich gemacht. Man wartet

Nur auf die Losung, von mir abzufallen.

Ich bin verrathen von Rebellen.

Alba. Sire,

Welch fürchterliche Phantasie!

Dorthin! König.

Dort werft euch nieder! vor dem blühenden, Dem jungen König werft euch nieder! — Ich

Bin nichts mehr — ein ohnmächt'ger Greis!

Alba. Dahin

Ist es gekommen! — Spanier!

(Alle drängen fich um den Rönig herum und knieen mit gezogenen Schwertern bor ihm nieder. Carlos bleibt allein und von allen verlassen bei dem Leichnam.)

König (reißt seinen Mantel ab und wirft ihn von sich). Bekleidet Ihn mit dem königlichen Schmuck — Auf meiner

Zertretnen Leiche tragt ihn -

(Er bleibt ohnmächtig in Albas und Lermas Armen.)

Lerma.

Hilje! Gott! Feria. Gott, welcher Zufall!

Terma. Er ist von sich -

Alba (läßt den König in Lermas und Ferias Händen). Bringen

Sie ihn zu Bette. Unterdessen geb' ich Madrid den Frieden.

(Er geht ab. Der Rönig wird weggetragen, und alle Granden begleiten ihn.)

#### Sechster Auftritt.

Carlos bleibt allein bei dem Leichnam zurück. Rach einigen Augenblicken erscheint Ludwig Mercabo, fieht fich schüchtern um und steht eine Zeit lang ftillschweigend hinter dem Prinzen, ber ihn nicht bemerkt.

Ich komme Mercado.

Von Ihrer Majestät der Königin.

(Carlos fieht wieder weg und gibt ihm keine Antwort.)

Wein Name ist Mercado — Ich bin Leibarzt

Bei Ihrer Majestät — und hier ist meine Beglaubigung.

(Er zeigt bem Prinzen einen Siegelring. — Dieser verharrt in seinem Stillschweigen.)

Die Königin wünscht sehr, Sie heute noch zu sprechen — wichtige Geschäfte —

Carlos. Wichtig ist mir nichts mehr Auf dieser Welt.

Mercado. Ein Auftrag, sagte sie, Den Marquis Posa hinterlassen —

Carlos (steht schnell auf). Was? Sogleich. (Er will mit ihm gehen.)

Mercado. Nein, jetzt nicht, gnäd'ger Prinz. Sie müssen Die Nacht erwarten. Jeder Zugang ist Besetzt und alle Wachen dort verdoppelt. Unmöglich ist es, diesen Flügel des Palastes ungesehen zu betreten.

Sie würden Alles wagen -

Carlos.

Aber —

Mercado. Rur Ein Mittel Krinz ift höckstens noch porhan

Ein Mittel, Prinz, ist höchstens noch vorhanden — Die Königin hat es erdacht. Sie legt Es Ihnen vor — Doch es ist kühn und seltsam Und abenteuerlich.

Carlos.

Das ist?

Mercado. Schon längst Weht eine Sage, wie Sie wissen, daß Um Mitternacht in den gewölbten Gängen Der königlichen Burg, in Mönchsgestalt, Der abgeschiedne Geist des Kaisers wandle. Der Pöbel glaubt an dies Gerücht, die Wachen Beziehen nur mit Schauer diesen Posten. Wenn Sie entschlossen sind, sich bieser Verkleidung zu bedienen, können Sie Durch alle Wachen frei und unversehrt Bis zum Gemach ber Königin gelangen, Das dieser Schlüssel öffnen wird. Vor jedem Angriff Schützt Sie die heilige Gestalt. Doch auf Der Stelle, Prinz, muß Ihr Entschluß gefaßt sein. Das nöth'ge Kleid, die Maste finden Sie In Ihrem Zimmer. Ich muß eilen, Ihrer Majestät Antwort zu bringen.

Carlos.

Und die Zeit?

Mercado.

Die Zeit

Ist zwölf Uhr.

Carlos. Sagen Sie ihr, daß sie mich Erwarten könne. (Mercado geht ab.)

# Siebenter Auftritt.

Carlos. Graf Lerma.

Kerma. Retten Sie sich, Prinz.
Der König wüthet gegen Sie. Ein Anschlag Auf Jhre Freiheit — wo nicht auf Jhr Leben. Befragen Sie mich weiter nicht. Ich habe Mich weggestohlen, Sie zu warnen. Fliehen Sie ohne Aufschub.

Carlos. Ich bin in den Händen

Der Allmacht.

Serma. Wie die Königin mich eben Hat merken lassen, sollen Sie noch heute Madrid verlassen und nach Brüssel slüchten. Berschieben Sie es nicht, ja nicht! Der Aufruhr Begünstigt Ihre Flucht. In dieser Absicht Hat ihn die Königin veranlaßt. Jett Wird man sich nicht erkühnen, gegen Sie Gewalt zu brauchen. Im Karthäuserkloster Erwartet Sie die Post, und hier sind Wassen, Wenn Sie gezwungen sollten sein —

(Er gibt ihm einen Dolch und Terzerolen.)

Carlos.

Dank, Dank,

Graf Lerma!

Kerma. Ihre heutige Geschichte Hat mich im Innersten gerührt. So liebt Kein Freund mehr! Alle Patrioten weinen Um Sie. Mehr darf ich jetzt nicht sagen.

Carlos. Graf Lerma! Dieser Abgeschiedne nannte Sie einen edlen Mann.

Kerma. Roch einmal, Prinz! Reisen Sie glücklich. Schönre Zeiten werden kommen; Dann aber werd' ich nicht mehr sein. Empfangen Sie meine Huldigung schon hier.

(Er läßt fich auf ein Anie vor ihm nieber.)

Carlos (will ihn zurüdhalten. Sehr bewegt).

Nicht also —

Nicht also, Graf — Sie rühren mich — Ich möchte Nicht gerne weich sein —

Kerma (tugt feine Sand mit Empfindung).

König meiner Kinder!

D, meine Kinder werden sterben dürsen Für Sie. Ich darf es nicht. Erinnern Sie sich meiner In meinen Kindern — Kehren Sie in Frieden Nach Spanien zurücke. Seien Sie Ein Mensch auf König Philipps Thron. Sie haben Auch Leiden kennen lernen. Unternehmen Sie Nichts Blut'ges gegen Ihren Vater! Ja Nichts Blutiges, mein Prinz! Philipp der Zweite Zwang Ihren Aeltervater, von dem Thron Zu steigen — Dieser Philipp zittert heute Vor seinem eignen Sohn! Daran gedenken Sie, Prinz — und so geleite Sie der Himmel!

(Er geht schnell weg. Carlos ist im Begriff, auf einem andern Wege fortzueilen, tehrt aber plöglich um und wirft sich vor dem Leichnam des Marquis nieder, den er noch einmal in seine Arme schließt. Dann verläßt er schnell das Zimmer.)

Borzimmer des Rönigs.

### Achter Auftritt.

Herzog von Alba und Herzog von Feria kommen im Gespräch.

Alba. Die Stadt ist ruhig. Wie verließen Sie Den König?

Feria. In der fürchterlichsten Laune. Er hat sich eingeschlossen. Was sich auch Ereignen würde, keinen Menschen will Er vor sich lassen. Die Verrätherei Des Marquis hat auf ein Mal seine ganze Natur verändert. Wir erkennen ihn Richt mehr.

Alba. Ich muß zu ihm. Ich kann ihn diesmal Nicht schonen. Eine wichtige Entdecknug, Die eben jetzt gemacht wird —

Feria. Eine neue

Entbedung?

Alba. Ein Karthäusermönch, der in Des Prinzen Zimmer heimlich sich gestohlen Und mit verdächt'ger Wißbegier den Tod Des Marquis Posa sich erzählen lassen, Fällt meinen Wachen auf. Man hält ihn an. Man untersucht. Die Angst des Todes preßt Ihm ein Geständniß aus, daß er Papiere Bon großem Werthe bei sich trage, die Ihm der Verstorbne anbesohlen in Des Prinzen Hand zu übergeben — wenn Er sich vor Sonnenuntergang nicht mehr Ihm zeigen würde.

Feria. Nun? Alba. Die Briefe lauten, Daß Carlos binnen Mitternacht und Morgen Madrid verlassen soll. Feria. . **Was** ? Daß ein Schiff Alba. In Cadix segelfertig liege, ihn Nach Vlissingen zu bringen — daß die Staaten Der Niederlande seiner nur erwarten, Die span'schen Ketten abzuwersen. Deria. Hal Was ift das? Andre Briefe melden, Daß eine Flotte Solimans bereits Von Rhodus ausgelaufen — den Monarchen Von Spanien, laut des geschloßnen Bundes, Im mittelländ'ichen Meere anzugreifen. Beria. Ist's möglich? Eben diese Briefe lehren Alba. Die Reisen mich verstehn, die der Maltheser Durch ganz Europa jüngst gethan. Es galt Nichts Kleineres, als alle nord'schen Mächte Für der Flamänder Freiheit zu bewaffnen. Feria. Das war er! Diesen Briefen endlich folgt Alba. Ein ausgeführter Plan des ganzen Krieges, Der von der span'schen Monarchie auf immer Die Niederlande trennen soll. Nichts, nichts Ist übersehen, Kraft und Widerstand Berechnet, alle Quellen, alle Kräfte Des Landes piinktlich angegeben, alle Maximen, welche zu befolgen, alle Bündnisse, die zu schließen. Der Entwurf Ist teuflisch, aber wahrlich — göttlich. Feria. Welch undurchdringlicher Verräther! Noch Alba. Beruft man sich in diesem Brief auf eine Geheime Unterredung, die der Prinz Am Abend seiner Flucht mit seiner Mutter Bu Stande bringen sollte. Wie? Das wäre Feria. Ja heute. Alba. Diese Mitternacht. Auch hab' ich Für diesen Fall Befehle schon gegeben. Sie sehen, daß es dringt. Rein Augenblick

Ist zu verlieren — Deffnen Sie das Zimmer Des Königs.

Feria. Nein! Der Eintritt ist verboten.

Alba. So öffn' ich selbst — die wachsende Gefahr

Rechtfertigt diese Kühnheit —

(Wie er gegen die Thur geht, wird sie geöffnet, und der König tritt heraus.) Feria. Ha, er selbst!

## Heunter Auftritt.

#### Rönig ju ben Borigen.

(Alle erschrecken liber seinen Anblick, weichen zurück und lassen ihn ehrerbietig mitten durch. Er kommt in einem wachen Traume, wie eines Rachtwandlers. — Sein Anzug und seine Gestalt zeigen noch die Unordstung, worein ihn die gehabte Ohnmacht versetzt hat. Mit langsamen Schritten geht er an den anwesenden Granden vorbei, sieht jeden start an, ohne einen einzigen wahrzunehmen. Endlich bleibt er gedankenvoll stehen, die Augen zur Erde gesenkt, die semüthsbewegung nach und nach laut wird.)

König. Gib diesen Tobten mir heraus. Ich muß
Ihn wieder haben.

Domingo (leise jum Herzog von Alba).

Reden Sie ihn an.

Konig (wie oben).

Er dachte klein von mir und ftarb. Ich muß Ihn wieder haben. Er muß anders von Mir denken.

Alba (nähert sich mit Furcht). Sire — König.

Wer redet hier?

(Er fieht lange im ganzen Kreife herum.)

Hat man

Vergessen, wer ich bin? Warum nicht auf Den Knieen vor mir, Kreatur? Noch bin Ich König. Unterwerfung will ich sehen. Setzt Alles mich hintan, weil Einer mich Verachtet hat?

Alba. Nichts mehr von ihm, mein König! Ein neuer Feind, bedeutender als dieser, Steht auf im Herzen Ihres Reichs. —

Feria. Prinz Carlos —

König. Er hatte einen Freund, der in den Tod Gegangen ist für ihn — für ihn! Mit mir Hätt' er ein Königreich getheilt! — Wie er Auf mich herunter sah! So stolz sieht man Von Thronen nicht herunter. War's nicht sichtbar, Wie viel er sich mit der Erobrung wußte? Was er verlor, gestand sein Schmerz. So wird Um nichts Vergängliches geweint — Daß er noch lebte! Ich gäb' ein Indien dafür. Trostlose Allmacht, Die nicht einmal in Gräber ihren Arm Berlängern, eine kleine Uebereilung Mit Menschenleben nicht verbessern kann! Die Tobten stehen nicht mehr auf. Wer darf Mir sagen, daß ich glücklich bin? Im Grabe Wohnt Einer, der mir Achtung vorenthalten. Was gehn die Lebenden mich an? Ein Seist, Ein freier Mann stand auf in diesem ganzen Jahrhundert — Einer — Er verachtet mich Und stirbt.

Alba. So lebten wir umsonst! — Laßt uns Zu Grabe gehen, Spanier! Auch noch Im Tode raubt uns dieser Mensch das Herz Des Königs!

König. (Er sett sich nieder, den Kopf auf den Arm gestütt.)
Wär' er mir also gestorben!
Ich hab' ihn lieb gehabt, sehr lieb. Er war Mir theuer, wie ein Sohn. In diesem Jüngling Ging mir ein neuer, schönrer Morgen auf. Wer weiß, was ich ihm ausbehalten! Er War meine erste Liebe. Ganz Europa Versluche mich! Europa mag mir sluchen. Von diesem hab' ich Dank verdient.

Domingo. Durch welche Bezauberung —

Und wem bracht' er dies Opfer? König. Dem Anaben, meinem Sohne? Nimmermehr. Ich glaub' es nicht. Für einen Knaben stirbt Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme Füllt eines Posa Herz nicht aus. Das schlug Der ganzen Menschheit. Seine Neigung war Die Welt mit allen kommenden Geschlechtern. Sie zu vergnügen fand er einen Thron — Und geht vorüber? Diesen Hochverrath An seiner Menschheit sollte Posa sich Bergeben? Nein. Ich kenn' ihn besser. Nicht Den Philipp opfert er dem Carlos, nur Den alten Mann bem Jüngling, seinem Schüler. Des Baters untergehende Sonne lohnt Das neue Tagwerk nicht mehr. Das verspart man Dem nahen Aufgang seines Sohns — O, es ist klar! Auf meinen Hintritt wird gewartet. Alba. Lesen Sie

In Diesen Briefen Die Befraftigung.

König (steht auf). Er könnte sich verrechnet haben. Noch. Noch bin ich. Habe Dank, Natur! Ich fühle In meinen Sehnen Jünglingskraft. Ich will Ihn zum Gelächter machen. Seine Tugend Sei eines Träumers Hirngespinnst gewesen. Er sei gestorben als ein Thor. Sein Sturz Erdrücke seinen Freund und sein Jahrhundert! Laß sehen, wie man mich entbehrt. Die Welt Ist noch auf einen Abend mein. Ich will Ihn nützen, diesen Abend, daß nach mir Kein Pflanzer mehr in zehen Menschenaltern Auf dieser Brandstatt ernten soll. Er brachte Der Menschheit, seinem Götzen, mich zum Opfer; Die Menschheit büße mir für ihn — Und jett — Mit seiner Buppe fang' ich an.

(Zum herzog von Alba.)

Was war's

Mit dem Jufanten? Wiederholt es mir. Was lehren Mich diese Briefe?

Alba. Diese Briese, Sire, Enthalten die Berlassenschaft des Marquis Von Posa an Prinz Carl.

König (durchläuft die Papiere, wobei er von allen Umstehenden scharf beobachtet wird. Nachdem er eine Zeit lang gelesen, legt er sie weg und geht stillschweigend durch das Zimmer).

Man rufe mir

Den Inquifitor Cardinal. Ich lass'

Ihn bitten, eine Stunde mir zu schenken.

(Einer von den Granden geht hinaus. Der König nimmt diese Papiere wieder, liest fort und legt sie abermals weg.)

In dieser Nacht also?

Taris. Schlag zwei Uhr foll

Die Post vor dem Karthäuserkloster halten.

Alba. Und Leute, die ich ausgesendet, sahen Berschiednes Reis'geräthe, an dem Wappen

Der Krone kenntlich, nach dem Kloster tragen.

Feria. Auch sollen große Summen auf den Namen

Der Königin bei maurischen Agenten

Betrieben worden sein, in Brüssel zu

Erheben.

König. Wo verließ man den Infanten?

Alba. Beim Leichnam bes Malthesers.

König. Ift noch Licht im Zimmer

Der Königin?

Alba. Dort ist Alles still. Auch hat

Sie ihre Kammerfrauen zeitiger, Als sonsten zu geschehen pflegt, entlassen. Die Herzogin von Arcos, die zuletzt Aus ihrem Zimmer ging, verließ sie schon In tiefem Schlafe. (Ein Officier von der Leibmache tritt herein, zieht den Herzog von Feria auf die Seite und spricht leise mit ihm. Dieser wendet fich betreten zum Herzog von Alba, Andre drängen fich hinzu, und es entsteht ein Gemurmcl.) Feria, Taxis, Domingo (zugleich). Sonderbar! König. Was gibt es? Eine Nachricht, Sire, die kaum Seria. Zu glauben ift -Zwei Schweizer, die so eben Domingo. Von ihrem Posten kommen, melden — es Ist lächerlich, es nachzusagen. Nun? König. Daß in dem linken Flügel des Palasts Alba. Der Geist des Raisers sich erblicken lassen Und mit beherztem, feierlichem Schritt an ihnen Vorbei gegangen. Eben diese Nachricht Befräft'gen alle Wachen, die durch diesen Pavillon verbreitet stehn, und setzen Hinzu, daß die Erscheinung in den Zimmern Der Königin verschwunden. Und in welcher König. Gestalt erschien er? In dem nämlichen Gewand, bas er zum letzten Mal in Justi Als hieronymitermonch getragen. König. Als Mönch? Und also haben ihn die Wachen Im Leben noch gekannt? Denn woher wußten Sie sonst, daß es ber Kaiser war? Dak es Officier. Der Kaiser müsse sein, bewies das Scepter, Das er in Händen trug. Auch will man ihn Domingo. Schon öfters, wie die Sage geht, in dieser Gestalt gesehen haben. Angeredet hat König. Ihn Niemand? Niemand unterstand sich. Officier. Die Wachen sprachen ihr Gebet und ließen

Und in den Zimmern

Ihn ehrerbietig mitten durch.

Der Königin verlor sich die Erscheinung?

König.

Officier. Im Vorgemach der Königin.

(Allgemeines Stillschweigen.)

König (wendet sich schnell um).

Was fagt ihr?

Alba. Sire, wir find ftumm.

König (nach einigem Besinnen zu dem Officier).

Laßt meine Garden unter

Die Waffen treten und jedweden Zugang Bu diesem Flügel sperren. Ich bin lüstern, Ein Wort mit diesem Geist zu reden.

(Der Officier geht ab. Gleich barauf ein Page.)

Page.

Gire!

Der Inquisitor Cardinal.

Verlaßt uns. Ronig (zu den Anwesenden).

(Der Cardinal Großinquisitor, ein Greis von neunzig Jahren und blind, auf einen Stab gestützt und von zwei Dominicanern geführt. Wie er durch ihre Reihen geht, werfen sich alle Granden vor ihm nieder und berühren den Saum seines Aleides. Er ertheilt ihnen den Segen. Alle entfernen sich.)

### Behnter Auftritt.

Der Rönig und der Großingnisitor.

(Ein langes Stillschweigen.)

Großinquisitor.

Steh'

Ich vor dem König?

König.

Ja.

Großinquisitor.

Ich war mir's nicht mehr

Vermuthend.

Ich erneure einen Auftritt König.

Vergangner Jahre. Philipp, der Infant,

Holt Rath bei seinem Lehrer.

Großinquisitor. Rath bedurfte

Mein Zögling Carl, Ihr großer Bater, niemals.

König. Um so viel gludlicher war er. Ich habe

Gemordet, Cardinal, und keine Ruhe —

Großinquisitor. Weßwegen haben Sie gemordet?

Könia.

Betrug, der ohne Beispiel ist

Ich weiß ihn.

Ein

Großinquisitor. König. Was wisset Jhr? Durch wen? Seit wann?

Seit Jahren, Großinquisitor.

Was Sie seit Sonnenuntergang.

Ronig (mit Befrembung).

Von diesem Menschen schon gewußt?

Sein Leben Großinquisitor.

Liegt angefangen und beschlossen in Der Santa Casa heiligen Registern.

König.

König. Und er ging frei herum? Großinquisitor. Das Seil, an dem Er flatterte, war lang, doch unzerreißbar. König. Er war schon außer meines Reiches Grenzen. Großinquisitor. Wo er sein mochte, war ich auch. Ronig (geht unwillig auf und nieber). Man wußte, In wessen Hand ich war — Warum versäumte man, Mich zu erinnern? Diese Frage geb' ich Großinquisitor. Zurücke — Warum fragten Sie nicht an, Da Sie in dieses Menschen Arm sich warfen? Sie kannten ihn! Ein Blid entlarvte Ihnen Den Ketzer. — Was vermochte Sie, dies Opfer Dem heil'gen Amt zu unterschlagen? Spielt Man so mit uns? Wenn sich die Majestät Zur Hehlerin erniedrigt — hinter unserm Rücken Mit unfern schlimmsten Feinden sich versteht, Was wird mit uns? Darf Einer Gnade finden, Mit welchem Rechte wurden hunderttausend Geopfert? König. Er ist auch geopfert. Grokinguistor. Mein, Er ist ermordet — ruhmlos! freventlich! — Das Bint, Das unfrer Ehre glorreich fließen sollte, Hat eines Meuchelmörders Hand verspritt. Der Mensch war unser — Was befugte Sie, Des Ordens heil'ge Gliter anzutasten? Durch uns zu sterben, war er da. Ihn schenkte Der Nothdurft bieses Zeitenlaufes Gott, In seines Geistes feierlicher Schändung Die prahlende Vernunft zur Schau zu führen. Das war mein überlegter Plan. Nun liegt Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre! Wir sind bestohlen, und Sie haben nichts Als blut'ge Hände. König. Leidenschaft riß mich Dahin. Bergib mir. Großinguisitor. Leidenschaft? — Antwortet Mir Philipp, der Infant? Bin ich allein Zum alten Mann geworden? — Leidenschaft! (Mit unwilligem Ropffdütteln.) Bib die Gewissen frei in beinen Reichen, Wenn du in deinen Ketten gehst.

Ach bin

In diesen Dingen noch ein Neuling. Habe Geduld mit mir.

Großinguistor. Nein! Ich bin nicht mit Ihnen Jufrieden. — Ihren ganzen vorigen Regentenlauf zu lästern! Wo war damals Der Philipp, dessen seile Seele, wie Der Angelstern am Himmel, unverändert Und ewig um sich selber treibt? War eine ganze Bergangenheit versunken hinter Ihnen? War in dem Augenblick die Welt nicht mehr Die nämliche, da Sie die Hand ihm boten? Gift nicht mehr Gift? War zwischen Gut und Uebel Und Wahr und Falsch die Scheidewand gefallen? Was ist ein Borsat, was Beständigkeit, Was Männertreue, wenn in einer lauen Minute eine sechzigiähr'ge Regel Wie eines Weibes Laune schmilzt?

König. Ich sah in seine Augen — Halte mir Den Rücksall in die Sterblichkeit zu gut. Die Welt hat einen Zugang weniger Zu deinem Herzen. Deine Augen sind erloschen.

Großinquisitor. Was sollte Ihnen dieser Mensch? Was kounte Er Neues Ihnen vorzuzeigen haben, Worauf Sie nicht bereitet waren? Kennen Sie Schwärmersinn und Neuerung so wenig? Der Weltverbeßrer prahlerische Sprache Klang Ihrem Ohr so ungewohnt? Wenn das Gebäude Ihrer Ueberzeugung schon Bon Worten fällt — mit welcher Stirne, muß Ich fragen, schrieben Sie das Bluturtheil Der hunderttausend schwachen Seelen, die Den Holzstoß für nichts Schlimmeres bestiegen? König. Mich lüstete nach einem Menschen. Diese Domingo —

Großinquisitor. Wozu Menschen? Menschen sind Für Sie nur Zahlen, weiter nichts. Muß ich Die Elemente der Monarchenkunst Mit meinem grauen Schüler überhören? Der Erde Gott verlerne zu bedürfen, Was ihm verweigert werden kann. Wenn Sie Um Mitgefühle wimmern, haben Sie Der Welt nicht Ihresgleichen zugestanden? Und welche Rechte, möcht' ich wissen, haben Sie aufzuweisen über Ihresgleichen?

König (wirft sich in den Sessel).

Ich bin ein kleiner Mensch, ich fühl's — Du forderst Von dem Geschöpf, was nur der Schöpfer leistet.

Großinquisitor. Nein, Sire, mich hintergeht man nicht. Sie sind Durchschaut — uns wollten Sie entfliehen. Des Ordens schwere Ketten driickten Sie;

Sie wollten frei und einzig fein.

(Er hält inne. Der König schweigt.) Wir sind gerochen — Danken Sie der Kirche, Die sich begnügt, als Mutter Sie zu strafen. Die Wahl', die man Sie blindlings treffen lassen, War Jhre Züchtigung. Sie sind belehrt. Jetzt kehren Sie zu uns zurück — Stünd' ich Nicht jetzt vor Jhnen — beim lebend'gen Gott! — Sie wären morgen so vor mir gestanden.

König. Nicht diese Sprache! Mäßige dich, Priester! Ich duld' es nicht. Ich kann in diesem Ton Nicht mit mir sprechen hören.

Großinquisitor. Warum rufen Sie Den Schatten Samuels herauf? Ich gab zwei Könige dem span'schen Thron und hoffte, Ein fest gegründet Werk zu hinterlassen. Verloren seh' ich meines Lebens Frucht, Don Philipp selbst erschüttert mein Gebäude. Und jetzo, Sire — Wozu bin ich gerusen? Was soll ich hier? — Ich bin nicht Willens, diesen Besuch zu wiederholen.

König. Eine Arbeit noch, Die letzte — dann magst du in Frieden scheiden. Vorhei sei das Vergangne, Friede sei Geschlossen zwischen uns — Wir sind versöhnt? Großinquisitor. Wenn Philipp sich in Demuth bengt.

Mönig (nach einer Pause). Sinnt auf Empörung.

Großinquisitor. Was beschließen Sie?

König. Nichts — ober Alles.

Großinquisitor. Und was heißt hier Alles?

Mein Sohn

König. Ich lass' ihn fliehen, wenn ich ihn

Nicht sterben lassen tann.

Großinquisitor. Nun, Sire?

König. Kannst du mir einen neuen Glauben gründen, Der eines Kindes blut'gen Mord vertheidigt? Großinquisitor. Die ewige Gerechtigkeit zu sühnen,

Starb an dem Holze Gottes Cohn.

Du willst Konig. Durch ganz Europa diese Meinung pflanzen? Großinquisitor. So weit, als man das Kreuz verehrt. Ich frevle Könia. An der Natur — auch diese mächt'ge Stimme Willst du zum Schweigen bringen? Vor bem Glauben Grokinguisitor. Gilt keine Stimme der Natur. Nch lege Könia. Mein Richteramt in deine Hände — Kann Ich ganz zurücke treten? Geben Sie Großinquisitor. Ihn mir. Es ist mein einz'ger Sohn — Wem hab' ich Röntg. Gesammelt? Der Berwesung lieber, als Großingnisitor.

König (steht auf). Wir sind einig. Kommt. Großinquisitor. Wohin?

König. Aus meiner Hand das Opfer zu empfangen.
(Er führt ihn hinweg.)

Bimmer ber Ronigin.

# Setter Auftritt.

Carlos. Die Rönigin. Zulett ber Rönig mit Gefolge.

Carlos (in einem Mönchsgewand, eine Maske vor dem Gesichte, die er eben jeht abnimmt, unter dem Arm ein bloßes Schwert. Es ist ganz finster. Er nähert sich einer Thüre, welche geöffnet wird. Die Königin tritt heraus im Nachtleide, mit einem brennenden Licht. Carlos läßt sich vor ihr auf ein Knie nieder).

Elisabeth!

Der Freiheit.

Konigin (mit ftiller Wehmuth auf seinem Anblid verweilend).

So sehen wir uns wieber?

Carlos. So sehen wir uns wieder!

(Stillschweigen.)

Königin (such sich zu fassen). Stehn Sie auf. Wir wollen Sinander nicht erweichen, Carl. Nicht durch Ohnmächt'ge Thränen will der große Todte Geseiert werden. Thränen mögen sließen Für kleinre Leiden! — Er hat sich geopsert Für Sie! Mit seinem theuern Leben Hat er das Ihrige erkauft — Und dieses Blut Wär' einem Hrugespinnst gestossen? — Carlos! Ich selber habe gut gesagt für Sie.

Auf meine Bürgschaft schied er freudiger
Schiller, Werte. 1.

Von hinnen. Werden Sie zur Lügnerin Mich machen?

Carlos (mit Begeisterung). Einen Leichenstein will ich Ihm setzen, wie noch keinem Könige Geworden — Ueber seiner Asche blühe Ein Paradies!

Königin. So hab' ich Sie gewollt!

Das war die große Meinung seines Todes!

Mich wählte er zu seines letten Willens

Bollstreckerin. Ich mahne Sie. Ich werde
Auf die Ersüllung dieses Eides halten.

— Und noch ein anderes Vermächtniß legte

Der Sterbende in meine Hand — Ich gab ihm

Mein Wort — und — warum soll ich es verschweigen?

Er übergab mir seinen Carl — Ich trotze

Dem Schein — ich will vor Menschen nicht mehr zittern,

Will einmal kühn sein, wie ein Freund. Mein Herz

Soll reben. Tugend nannt' er unsre Liebe?

Ich glaub' es ihm und will mein Herz nicht mehr — Carlos. Bollenden Sie nicht, Königin — Ich habe In einem langen, schweren Traum gelegen. Ich liebte — Jetzt bin ich erwacht. Vergessen Sei das Vergangne! Hier sind Ihre Briefe Jurick. Vernichten Sie die meinen. Fürchten Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist Vorbei. Ein reiner Feuer hat mein Wesen

Geläutert. Meine Leidenschaft wohnt in den Gräbern Der Todten. Keine sterbliche Begierde Theilt diesen Busen mehr.

> (Nach einem Stillschweigen ihre Hand fassend.) Ich kant, um Abschied

Bu nehmen — Mutter, endlich seh' ich ein, Es gibt ein höher, wünschenswerther Gut, Als dich besitzen — Eine kurze Nacht Hat meiner Jahre trägen Lauf beslügelt, Frühzeitig mich zum Mann gereist. Ich habe Für dieses Leben keine Arbeit mehr, Als die Erinnerung an ihn! Vorbei Sind alle meine Ernten —

(Er nähert sich ber Königin, welche das Gesicht verhüllt.) Sagen Sie

Mir gar nichts, Mutter? Königin. Rehren Sie sich nicht An meine Thränen, Carl — Jch kann nicht anders — Doch, glauben Sie mir, ich bewundre Sie. Carlos. Sie waren unsers Bundes einzige Bertraute — unter diesem Namen werden Sie auf der ganzen Welt das Theuerste Mir bleiben. Meine Freundschaft kann ich Ihnen So wenig, als noch gestern meine Liebe Berschenken an ein andres Weib — Doch heilig Sei mir die königliche Wittwe, sührt Die Vorsicht mich auf diesen Thron.

(Der König, begleitet vom Großinquisitor und seinen Granden, erscheint im hintergrunde, ohne bemerkt zu werden.)

Jetzt geh' ich

Aus Spanien und sehe meinen Vater Nicht wieder — nie in diesem Leben wieder. Ich schätz' ihn nicht mehr. Ausgestorben ist In meinem Busen die Natur — Sei'n Sie Ihm wieder Gattin. Er hat einen Sohn Verloren. Treten Sie in Ihre Pflichten Jurück — Ich eile, mein bedrängtes Volk Zu retten von Tyrannenhand. Madrid Sieht nur als König oder nie mich wieder. Und jetzt zum letzten Lebewohl! (Er küßt sie.)

Königin. D Carl! Was machen Sie aus mir? — Ich barf mich nicht Empor zu dieser Männergröße wagen;

Doch fassen und bewundern kann ich Sie.

Carlos. Bin ich nicht stark, Elisabeth? Ich halte In meinen Armen Sie und wanke nicht. Von dieser Stelle hätten mich noch gestern Des nahen Todes Schrecken nicht gerissen.

(Er verläßt fie.)

Das ist vorbei. Jetzt trotz' ich jedem Schicksal Der Sterblichkeit. Ich hielt Sie in den Armen Und wankte nicht. — Still! Hörten Sie nicht etwas?

(Gine Uhr folägt.)

Königin. Nichts hör' ich, als die fürchterliche Glocke, Die uns zur Trennung läutet.

Carlos. Sute Nacht denn, Mutter. Aus Gent empfangen Sie den ersten Brief Von mir, der das Geheimniß unsers Umgangs Laut machen soll. Ich gehe, mit Don Philipp Jetzt einen öffentlichen Gang zu thun. Von nun an, will ich, sei nichts Heimliches Mehr unter uns. Sie brauchen nicht das Ange

Der Welt zu scheuen — Dies hier sei mein letzter Betrug.

(Er will nach der Maste greifen. Der König steht zwischen ihnen.) König. Es ist bein letzter!

(Die Ronigin fällt ohnmächtig nieber.)

Carlos (eilt auf sie zu und empfängt sie mit den Armen). Ift sie todt?

D Himmel und Erde! König (kalt und still jum Großinquisitor). Cardinal, ich habe Das Meinige gethan. Thun Sie das Ihre. (Er geht ab.)

------

# Der Menschenfeind.

# Ein Fragment.

#### Gegend in einem Part.

### Erfte Scene.

Angelica von hatten. Wilhelmine von hatten, ihre Tante und Stiftsbame, kommen aus einem Wäldchen; balb darauf Gärtner Biber.

Angelica. Hier wollten wir ihn ja erwarten, liebe Tante, Sie setzen sich so lange ins Kabinet und lesen. Ich hole mir meine Blumen beim Gärtner. Unterdessen wird's neun Uhr, und er kommt. — Sie sind's doch zufrieden?

Wilhelmine. Wie es bir Bergnilgen macht, meine Liebe.

(Geht nach der Laube.)

Gärtner Biber (bringt Blumen). Das Beste, was ich heute im Bermögen habe, gnädiges Fräulein. Meine Hacinthen sind alle.

Angelica. Recht schönen Dank auch für dieses.

Biber. Aber eine Rose sollen Sie morgen haben, die erste vom ganzen Frühling, wenn Sie mir versprechen wollen —

Angelica. Was wünschen Sie, guter Biber?

Siber. Sehen Sie, gnädiges Fräulein, meine Aurikeln sind nun auch fort, und mein schöner Levkojenstor geht zu Ende, und der gnädige Herr haben mir wieder nicht ein Blatt angesehen. Da hab' ich voriges Jahr den großen Sumpf lassen austrocknen gegen Mitternacht und einige tausend Stück Bäume darauf gezogen. Die junge Welt treibt sich und schießt empor — es ist ein Seelenvergnügen, drunter hinzuwandeln — Ich bin da, wie die Sonne kommt, und freue mich schon im Voraus der Herrlichkeit, wenn ich den gnädigen Herrn einmal werde hereinsühren. Es wird Abend — und wieder Abend — und der Herr hat sie nicht besmerkt. Sehen Sie, mein Fräulein, das schmerzt mich, ich kann's nicht leugnen.

Angelica. Es geschieht noch, gewiß geschieht's noch — haben Sie

indeß Geduld, guter Biber.

Biber. Der Park kostet ihm, Jahr aus Jahr ein, seine baaren zweitausend Thaler, und ich werde bezahlt, wie ich's nicht verdiene — wozu nütz' ich denn, wenn ich dem Herrn für sein vieles Geld nicht eins

mal eine fröhliche Stunde gebe? Nein, gnädiges Fräulein, ich kann nicht länger das Brod Ihres Herrn Vaters essen, oder er muß mich ihm beweisen lassen, daß ich ihn nicht drum bestehle.

Angelica. Ruhig, ruhig, lieber Mann. Das wissen wir alle, daß

Sie Das und noch weit mehr verdienen.

Biber. Mit Ihrer Erlaubniß, mein Fräulein, davon können Sie nicht sprechen. Daß ich meine zwölf Stunden des Tags seinen Garten beschicke, daß ich ihm nichts veruntreue und Ordnung unter meinen Lenten erhalte, das bezahlt mir der gnädige Herr mit Geld. Aber daß ich es mit Freuden thue, weil ich es ihm thue, daß ich des Nachts davon träume, daß es mich mit der Morgensonne heraustreibt — daß, mein Fräulein, muß er mir mit seiner Zufriedenheit lohnen. Ein einziger Besuch in seinem Park thut hier mehr als alle sein Mammon — und sehen Sie, mein gnädiges Fräulein — das eben war's, warum ich Sie jetzt habe —

Angelica. Brechen Sie davon ab, ich bitte. Sie selbst wissen, wie oft und immer vergeblich — Ach! Sie kennen ja meinen Vater.

Biber (ihre Hand fassend und mit Lebhaftigkeit). Er ist noch nicht in seiner Baumschule gewesen. Bitten Sie ihn, daß er mir erlaube, ihn in seine Baumschaule zu führen. Es ist nicht möglich, diesen Dank einzusammeln von der unvernünftigen Creatur und Menschen verloren geben. Wer darf sagen, daß er an der Freude verzweisle, so lange noch Arsbeiten lohnen und Hoffnungen einschlagen? —

Angelica. Ich verstehe Sie, redlicher Biber — vielleicht aber waren Sie mit Gewächsen glücklicher als mein Vater mit Menschen.

Biber (schnell und bewegt). Und er hat eine solche Tochter? (Er will mehr sagen, unterdrückt es aber und schweigt einen Augenblick.) Der gnädige Herr mögen viel erfahren haben von Menschen — der schlecht belohnten Erwartungen viel, der gescheiterten Plane viel — aber sole Hand des Fräuleins mit Lebhaftigkeit ergreifend) eine Hoffnung ist ihm ausgegangen — Alles hat er nicht erfahren, was eines Mannes Herz zerreißen kann — (Er entsernt sich.)

### Bweite Scene.

#### Angelica. Wilhelmine.

Wilhelmine (steht auf und folgt ihm mit den Augen). Ein sonderbarer Mann! Immer fällt's ihm aufs Herz, wenn diese Saite berührt wird. Es ist etwas Unbegreifliches in seinem Schicksal.

Angelica (sich unruhig umsehend). Es wird sehr spät. Er hat sonst

nie so lange auf sich warten lassen — Rosenberg.

Wilhelmine. Er wird nicht ausbleiben. Wie angstlich wieder und

ungeduldig!

Angelica. Und diesmal nicht ohne Grund, liebe Tante — Wenn es fehlschlagen sollte! Ich habe diesen Tag mit Herzensangst herannahen sehen. 8. Scene. 711

Wilhelmine. Erwarte nicht zu viel von diesem einzigen Tage.

Angelica. Wenn er ihm mißsiele? — Wenn sich ihre Charaktere zurückstießen? — Wie kann ich hoffen, daß er mit ihm die erste Außnahme machen werde? — Wenn sich ihre Charaktere zurückstießen? —
Meines Baters kränkende Bitterkeit und Rosenbergs leicht zu reizender
Stolz! Jenes Trübsinn und Rosenbergs heitre muthwillige Freude! —
Unglicklicher konnte die Natur nicht spielen — und wer ist mir Bürge,
daß er ihm einen zweiten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er
schon bei dem ersten Gesahr lief, ihn hochzuschäßen?

Wilhelmine. Leicht möglich, meine Liebe — Doch von allem Dem

sagte dir noch gestern bein Berg nichts.

Angelica. Gestern! So lange ich nur ihn sah, nur ihn suhlte, nichts wußte, als ihn! Da sprach noch das leichtsinnige, liebende Mädchen. Jetzt ergreift mich das Bild meines Baters, und alle meine Hosstungen verschwinden. Dwarum konnte denn dieser liebliche Traum nicht sortdauern? Warum nußte die ganze Freude meines Lebens einem

einzigen schrecklichen Wurf überlaffen werden?

Wilhelmine. Deine Furcht macht dich Alles vergessen, Angelica. Bon dem Tage an, da dir Rosenberg seine Liebe bekannte, da er deinetwegen alle Bande zerriß, die ihn an seinen Hof, an die Bergnügungen der Hauptstadt gesesselt hielten, da er sich freiwillig in die traurige Sinöde seiner Güter verbannte, um dir näher zu sein — seit jenem Tage hat der Gedanke an deinen Vater deine Ruhe vergistet. Warst du es nicht selbst, die an der Heimlichkeit dieses Berständnisses Austoß nahm? die mit unablässigen Bitten und Mahnungen so lange in ihn stürmte, dis er, ungern genug, sein Versprechen gab, sich um die Gunst deines Vaters zu bewerben? Mein Vater, sagtest du, hängt nur noch durch ein einziges Band an den Menschen; die Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er die Entdedung macht, daß auch seine Tochter ihn hintergangen hat.

Angelica (mit reger Empfindung). Nie, nie soll er das! — Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante. Ich fühle mich stärker, entschlossener. Alle Welt hat ihn hintergangen — aber wahr soll seine Tochter sein. Ich will keinen Hoffnungen Raum geben, die sich vor meinem Vater verbergen milsten. Bin ich es seiner Güte nicht schuldig? Er gab mir ja Alles. Selbst für die Freuden des Lebens erstorben, was hat er nicht gethan, um mir sie zu schenken? Mir zur Lust schuf er diese Gegend zum Paradiese und ließ alle Künste wetteisern, das Herz seiner Angelica zu entzüden und ihren Geist zu veredeln. Ich bin eine Königin in diesem Gebiet. An mich trat er das göttliche Amt der Wohlthätigkeit ab, das er mit blutendem Herzen selbst niederlegte. Mir gab er die süsse Vollmacht, das verschämte Elend zu suchen, verhehlte Thränen zu trochnen und der flüchtigen Armuth eine Zuslucht in diesen stillen Bergen zu öffnen. — Und für alles Dieses, Wilhelmine, legt er mir nur die leichte Bedingung auf, eine Welt zu entbehren, die ihn von sich stieß.

Wilhelmine. Und hast du sie nie übertreten, diese leichte Bedingung? Angelica. — Ich bin ihm ungehorsam geworden. Meine Wünsche sind über diese Mauern geslogen — ich bereue es, aber ich kann nicht wieder umkehren.

Wilhelmine. Che Rosenberg in diesen Wäldern jagte, warst du noch

sehr glücklich.

Angelica. Glücklichwie eine Himmlische — aber ich kann nicht wieder umkehren.

Wilhelmine. So auf einmal hat sich Alles verändert? Auch deine sonst so trante Gespielin, diese schöne Natur, ist dieselbe nicht mehr?

Angelica. Die Natur ist die nämliche, aber mein Herz ist es nicht mehr. Ich habe Leben gekostet, kann mich mit der todten Bildsäule nicht mehr zusrieden geben. O wie jetzt Alles verwandelt ist um mich herum. Er hat alle Erscheinungen um mich her bestochen. Die aufsteigende Sonne ist mir jetzt nur ein Stundenweiser seiner Ankunft, die fallende Fontaine murmelt mir seinen Namen, meine Blumen hauchen nur seinen Athem aus ihren Kelchen. — Sehen Sie mich nicht so sinster an, liebe Tante — Ist es denn meine Schuld, daß der erste Mann, der mir außerhalb unserer Grenzsteine begegnete, gerade Rosenberg war?

Wilhelmine (gerührt sie ansehend). Liebes, unglückliches Mädchen — also auch du — ich bin unschuldig, ich hab' es nicht hintertreiben können — Klage mich nicht an, Angelica, wenn du einst deinem Schicksale

nicht entfliehen wirft.

Angelica. Immer sagen Sie mir das vor, liebe Tante. Ich verstehe Sie nicht.

Wilhelmine. — Der Park wird geöffnet.

Angelica. Das Schnauben seiner Diana! — Er kommt. Es ist Rosenberg. (Ihm entgegen.)

### Schluß der dritten Scene.

Angelica. Ach, Rosenberg, was haben Sie gethan? Sie haben

sehr übel gethan.

Rosenberg. Das fürcht' ich nicht, meine Liebe. Es war ja Ihr Wille, daß wir miteinander bekannt werden sollten; Sie wünschten, daß ich ihn interessiren möchte.

Angelica. Wie? und das wollen Sie dadurch erreichen, daß Sie

ihn gegen sich aufbringen?

Rosenberg. Für jetzt durch nichts anders. Sie haben mir selbst erzählt, wie viele Versuche auf seine Gemüthskrankheit schon mißlungen sind. Alle jene unbestellten feierlichen Sachwalter der Menschheit haben ihn nur seine Ueberlegenheit fühlen lassen und sind schlecht genug gegen die verfängliche Veredsamkeit seines Kummers bestanden. Ihm mag es einerlei sein, ob wir Uebrigen an die Gerechtigkeit dieses Hasses glauben; aber nie wird er's dulden, daß wir geringschätzig davon denken. Dieser Demüthigung fügt sich sein Stolz-nicht. Uns zu widerlegen,

war ihm freilich nicht der Mühe werth, aber in seinem Unwillen kann er sich wohl entschließen, uns zu beschämen — Es kommt zum Gespräch — das ist Alles, was wir fürs Erste wünschten.

Angelica. Sie nehmen es zu leicht, lieber Rosenberg. — Sie ge-

trauen sich, mit meinem Bater zu spielen. Wie sehr fürchte ich -

Rosenberg. Fürchten Sie nichts, meine Angelica. Ich fechte für Wahrheit und Liebe. Seine Sache ist so schlimm, als die meinige gut ist.

Wilhelmine (welche diese ganze Zeit über wenig Antheil an der Unterredung zu nehmen geschienen hat). Sind Sie dessen wirklich so gewiß, Herr von Rosenberg?

Rosenberg (ber fic raich ju ihr wendet, nach einem turgen Stillschweigen

ernsthaft). Ich bente, daß ich's bin, mein gnädiges Fräulein.

Wilhelmine (steht auf). Dann schade um meinen armen Bruder. Es ist ihm so schwer gefallen, der unglückliche Mann zu werden, der er ist, und, wie ich sehe, ist es etwas so Leichtes, ihm das Urtheil zu sprechen.

Angelica. Lassen Sie uns nicht zu voreilig richten, Rosenberg.

Wir wissen so wenig von den Schickfalen meines Baters.

Rosenberg. Mein ganzes Mitseid soll ihm dafür werden, liebe Angelica — aber nie meine Achtung, wenn sie ihn wirklich zum Menschenschaffer machten. — Es ist ihm schwer gefallen, sagen Sie su der Stiftsbame), dieser unglückliche Mann zu werden — aber wollten Sie wohl die Rechtsertigung eines Menschen übernehmen, der Daszenige an sich vollendet, was ein schreckliches Schicksal ihm noch erlassen hat? Dem Rasenden wohl das Wort reden, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirft, den ihm Käuber gelassen haben? — Oder wissen Sie mir einen ärmeren Mann zwischen Himmel und Erde, als den Menschenseind?

Wilhelmine. Wenn er in der Verfinsterung seines Jammers nach Giften greift, wo er Linderung suchte, was geht das Sie Glücklichen an? Ich möchte den blinden Armen nicht hart anlassen, dem ich kein

Ange zu schenken habe.

Rosenberg (mit aufsteigender Röthe und etwas lebhafter Stimme). Nein, bei Gott! nein! — aber meine Seele entbrennt über den Undankbaren, der sich die Augen muthwillig zudrückt und dem Geber des Lichts flucht — Was kann er gelitten haben, das ihm durch den Besitz dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Geschlechte fluchen, das er täglich, stündlich in diesem Spiegel sieht? Menschenhaß, Menschenfeind! Er ist keiner. Ich will es beschwören, er ist keiner. Glauben Sie mir, Fräulein von Hutten, es gibt keinen Menschenhasser in der Natur, als wer sich allein anbetet oder sich selbst verachtet.

Angelien. Gehen Sie, Rosenberg. Ich beschwöre Sie, gehen Sie. In dieser Stimmung dürfen Sie sich meinem Bater nicht zeigen.

Rosenberg. Recht gut, daß Sie mich erinnern, Angelica. — Wir haben hier ein Gespräch angefangen, wobei ich immer versucht bin, allzu lebhaft Partei zu nehmen — Berzeihen Sie, meine Fräu-

lein! — Auch möcht' ich nicht gern Gefahr laufen, vorschnell zu sein, und soll doch erst heute mit dem Bater meiner Angelica bekannt wers den. — Bon etwas Anderm denn! — Dieses Gesicht wird so ernsthaft, und die Wangen der Tochter muß ich erst heiter sehen, wenn ich Muth haben soll, bei dem Bater für meine Liebe zu kämpsen. Das ganze Städtchen war ja geschmückt, wie an einem Festag, als ich vorbeikam. Wozu diese Anstalt?

Angelica. Meinen Bater zu seinem Geburtstage zu begrüßen.

# Vierte Scene.

Julden, in Angelicas Dienften, ju ben Borigen.

Vulchen. Der Herr hat geschickt, gnädiges Fränlein. Er will Sie vor Mittag noch sprechen. — Sie auch da, Herr von Rosenberg? Sie will er auch sprechen.

Angelica. Uns Beibe! Beibe zusammen — Rosenberg — Uns

Beide! Was bedeutet das?

Julden. Rusammen? Rein, bavon weiß ich nichts.

Rosenberg (im Begriff, wegzugehen, zu Angelica). Ich lasse Sie vorangehen, gnädiges Fräulein. Sanfter werd' ich ihn aus Ihren Händen empfangen.

Angelica (ängstlich). Sie verlassen mich, Rosenberg — Wohin? —

Ich muß Sie noch etwas Wichtiges fragen.

Rosenberg (führt sie bei Seite. Wilhelmine und Julchen verlieren sich im Hintergrunde).

Julden. Rommen Sie mit, gnädiges Fräulein, den festlichen Aufzug

zu sehen.

Angelica. Das ist ein banger, fürchterlicher Morgen für uns, Rosensberg — Es gilt Trennung, ewige Trennung! — Sind Sie auch vorzbereitet — gefaßt auf Alles, was geschehen kann? — Wozu sind Sie entschlossen, wenn Sie meinem Vater mißfallen?

Rosenberg. Ich bin entschlossen, ihm nicht zu mißfallen.

Angelica. Jest nicht diesen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jesmals theuer war, Rosenberg — Es steht nicht bei Ihnen, wie die Würfel fallen — Wir müssen das Schlimmste erwarten wie das Erstreulichste. Ich darf Sie nicht mehr sehen, wenn Sie unfreundlich von einander scheiden — was haben Sie beschlossen zu thun, wenn er Ihnen Achtung verweigert?

Rosenberg. Gute, Liebe, — sie ihm abzunöthigen.

Angelica. D wie wenig kennen Sie den Mann, dem Sie so zusversichtlich entgegen gehen! Sie erwarten einen Menschen, den Thränen rühren, weil er weinen kann — hoffen, daß die sanften Töne Jhres Herzens wiederhallen werden in dem seinigen? — Ach! es ist zerrissen, dieses Saitenspiel, und wird ewig keinen Klang mehr geben. Alle Ihre Waffen können sehlen, alle Stürme auf sein Herz mißlingen — Rosenberg! noch einmal! was beschließen Sie, wenn sie alle mißlingen?

Rosenberg (ruhig ihre Hand faffend). Alle werben's nicht, alle gewiß nicht! Fassen Sie Herz, liebe Furchtsame! Mein Entschluß ist gefaßt. Ich habe mir diesen Menschen zum Ziele gemacht, habe mir vorgesetzt, ihn nicht aufzugeben, also hab' ich ihn ja gewiß. (Sie gehen ab.)

# Junfte Scenc.

#### Ein Saal.

b. Outten aus einem Rabinet. Abel, sein Saushofmeister, folgt ihm mit einem Rechnungsbuch.

Abel (ließt). Herrschaftlicher Vorschuß an die Gemeine nach der großen Wassersnoth vom Jahr 1784. Zweitausend neunhundert Gulden -

v. Hutten (hat .sich niedergesetzt und durchsieht einige Papiere, die auf dem Tisch liegen). Der Acker hat sich erholt; der Mensch soll nicht läuger leiden als seine Felder. Streich' Er aus diesen Posten. Ich will nicht mehr daran erinnert sein.

Abel (durchstreicht mit Ropfschütteln die Rechnung). Ich muß mir's gefallen lassen — blieben also noch zu berechnen die Interessen von sechsthalb Jahren —

v. Hutten. Interessen! — Mensch?

"Abel. Hilft nichts, Ihr Gnaden. Ordnung muß sein in den Rechnungen eines Berwalters. (Win weiter lefen.)

v. Hutten. Den Rest ein andermal. Jetzt ruf' Er den Jäger, ich

will meine Doggen füttern.

Abel. Der Pachter vom Holzhof hätte Lust zu dem Polacken, mit dem Ener Gnaden neulich verunglückten. Man soll ihm die Mähre hin= geben, meint der Reitknecht, ehe ein zweites Unheil geschehe.

v. hutten. Goll bas eble Thier barum vor dem Pfluge altern, weil es in zehen Jahren einmal falsch gegen mich war? So hab' ich es mit Reinem gehalten, der mir mit Undank lohnte. Ich werde es nie mehr reiten.

Abel (nimmt das Rechnungsbuch und will gehen).

v. Hutten. Es fehlten ja neulich wichtige Empfangscheine in der Raffe, fagt' Er mir, und ber Rentmeister fei ausgeblieben?

Abel. Ja, das mar vorigen Donnerstag.

v. Hutten (steht auf). Das freut mich, freut mich - daß er doch endlich noch zum Schelm geworden ift, dieser Rentmeister. Er hat mir eilf Jahre ohne Tadel gedient — Set' Er das nieder, Abel. Erzähl' Er mir mehr davon.

Abel. Schade um den Mann, Ihr Gnaden! Er hatte einen unallicklichen Sturz mit dem Pferde gethan und ist heute Morgen mit einem gebrochenen Arm hereingebracht worden. Die Quittungen fanden sich unter andern Papieren.

v. Hutten (mit Heftigkeit). Und er war also kein Betriiger! -- Mensch,

warum hast bu mir Lügen berichtet?

Abel. Gnädiger Herr, man muß immer das Schlimniste von seinem Nächsten benten.

v. Hutten (nach einem dustern Stillschweigen). Er soll aber ein Be-

trliger sein, und die Quittungen soll man ihm zahlen.

Abel. Das war mein Gedanke auch, Ihr Gnaden. Steckbriefe waren einmal ausgefertigt, und das Nachsetzen hat mir gewaltiges Geld gekostet. Es ist verdrießlich, daß Dies alles nun so weggeworfen ist.

v. Hutten (sieht ihn lange verwundernd an). Theurer Mann! Gin

wahres Kleinod bist du mir — wir dürfen nie von einander.

Abel. Das wolle Gott nicht — und wenn mir gewisse Leute auch noch so große Versprechungen —

v. hutten. Gewisse Leute! Bas?

Abel. Ja, Ihr Gnaden. Ich weiß auch nicht, warum ich länger damit hinter dem Berge halte. Der alte Graf —

v. Hutten. Regt Der sich auch wieber? Nun?

Abel. Zweihundert Pistolen ließ er mir bieten und doppelten Geshalt auf Zeitlebens, wenn ich ihm seine Enkelin, Fräulein Angelica, ausliefern wollte.

v. Hutten (steht schnell auf und macht einen Gang durch das Zimmer. Nachdem er sich wieder gesetht hat, zum Verwalter). Und dieses Gebot hat Er ausgeschlagen?

Abel. Bei meiner armen Seele, ja! das hab' ich.

v. Hutten. Zweihundert Pistolen, Mensch, und doppelten Geshalt auf Zeitlebens! — Wo denkt Er hin? Hat Er das wohl erswogen?

Abel. Reiflich erwogen, Ihr Gnaden, und rundweg ausgesichlagen. Schelmerei gedeiht nicht, bei Euer Gnaden will ich leben

und sterben.

v. Hutten (kalt und fremd). Wir taugen nicht für einander.
(Man hört von ferne eine muntere ländliche Musik mit vielen Menschenstimmen untersmischt. Sie kommt dem Schlosse immer näher.)

Ich höre da Töne, die mir zuwider sind. Folg' Er mir in ein

andres Zimmer.

Abel (ist auf den Altan getreten und kommt eine Weile darauf wieder). Das ganze Städtchen, Ihr Gnaden, kommt angezogen im Sonntags-schmuck und mit klingendem Spiel und hält unten vor dem Schloß. Der gnädige Herr, rusen sie, möchten doch auf den Altan treten und sich Ihren getreuen Unterthanen zeigen.

v. Hutten. Was wollen sie von mir? Was haben sie anzubringen?

Abel. Guer Gnaben vergeffen -

v. Hutten. Was?

Abel. Sie kommen diesmal nicht so leicht los, wie im vorigen Jahre —

v. hutten (steht schneu auf). Weg! weg! Ich will nichts weiter hören.

6. Seene. 717

Abel. Das hab' ich ihnen schon gesagt, Ihr Gnaben — aber sie kämen aus ber Kirche, hieß es, und Gott im himmel habe fie gehört.

v. Hutten. Er hört auch das Bellen des Hundes und den falschen Schwur in der Rehle des Heuchlers, und muß wissen, warum er Beides gewollt hat — (Indem das Volk hineindringt.) O himmel! Wer hat mir Das gethan? (Er will in ein Rabinet entweichen. Biele halten ihn zurud und faffen den Caum feines Rleides.)

#### Sechste Scene.

Die Borigen. Die Bafallen und Beamten Guttens, Bürger und Landlente, welche Gefchente tragen, junge Mabden und Frauen, die Rinder an der hand führen oder auf den Armen tragen. Alle einfach, aber anftändig gekleidet.

Vorsteher. Kommt alle herein, Bäter, Mütter und Kinder. Fürchte sich Reines. Er wird Graubärte keine Fehlbitte thun lassen. Er wird

unfre Kleinen nicht von sich stoßen.

Einige Madden (welche fich ibm nähern). Inabiger Berr! biefes Wenige bringen Ihnen Ihre dankbaren Unterthanen, weil Sie uns Alles gaben.

Bwei andre Madden. Diesen Kranz ber Freude flechten wir Ihnen,

weil Sie das Joch der Leibeigenschaft zerbrachen.

Ein drittes und viertes Mädchen. Und diese Blumen streuen wir

Ihnen, weil Sie unfre Wildniß zum Paradies gemacht haben.

Erstes und zweites Madchen. Warum wenden Sie das Gesicht weg, lieber gnädiger Herr? Geben Gie uns an! Reben Gie mit uns! Was thaten wir Ihnen, daß Sie unsern Dank so zurückstoßen? (Gine lange Paufe.)

v. Hutten (ohne sie anzusehen, den Blid auf den Boden geschlagen). Werf' Er Geld unter sie, Berwalter — Geld, so viel sie mögen — Schon' Er meine Kasse nicht — Er sieht ja, die Leute warten auf ihren Lohn.

Ein alter Mann (ber aus ber Menge bervortritt). Das haben wir nicht

verdient, gnädiger Herr. Wir sind keine Lohnknechte.

Einige Andre. Wirwollen ein sanftes Wort und einen gutigen Blick. Ein Pierter. Wir haben Gutes von Ihrer Hand empfangen, wir wollen danken dafür, denn wir sind Menschen.

Mehrere. Wir find Menschen, und bas haben wir nicht verdient. v. Hutten. Werft diesen Namen von euch und seid mir unter einem

schlechtern willtommen — Es beleidigt euch, daß ich euch Gelb anbiete? Ihr seid gekommen, sagt ihr, mir zu danken? — Wofür anders könnt ihr mir denn danken, als für Geld? Ich wüßte nicht, daß ich einem von euch etwas Besseres gegeben. Wahr ist's, eh' ich Besitz von dieser Grafschaft nahm, kämpstet ihr mit dem Mangel, und ein Unmensch häufte alle Lasten der Leibeigenschaft auf ench. Guer Fleiß war nicht euer; mit ungerührtem Auge saht ihr die Saaten grünen und die Halmen sich vergolden, und der Bater verbot sich jede Regung der Freude, wenn ihm ein Sohn geboren war. Ich zerbrach diese Fesseln, schenkte dem Bater seinen Sohn und dem Sämann seine Ernte. Der Segen stieg herab auf eure Fluren, weil die Freiheit und die Hossung den Pflug regierten. Jetzt ist Keiner unter euch so arm, der des Jahrs nicht seinen Ochsen schlachtet; ihr legt euch in geräumigen Häusern schlasen, mit der Nothdurft seid ihr abgefunden und habt noch übrig für die Frende. (Indem er sich aufrichtet und gegen sie wendet.) Ich sehe die Gesundheit in euren Augen und den Wohlstand auf euren Kleidern. Es ist nichts mehr zu wünschen übrig. Ich hab' euch glücklich gemacht.

Ein alter Mann (aus dem Haufen). Nein, gnädiger Herr. Geld und Gut ist Ihre geringste Wohlthat gewesen. Ihre Vorsahren haben uns dem Bieh auf unsern Feldern gleich gehalten; Sie haben uns zu Men-

schen gemacht.

Ein Bweiter. Sie haben uns eine Kirche gebaut und unsere Jugend

erziehen lassen.

Ein Pritter. Und haben uns gute Gesetze und gewissenhafte Richter gegeben.

Ein Vierter. Ihnen danken wir, daß wir menschlich leben, daß

wir uns unsers Lebens freuen.

v. Hutten (in Nachdenken vertieft). Ja, ja — das Erdreich war gut, und es sehlte nicht an der milden Sonne, wenn sich der kriechende Busch nicht zum Baume aufrichtete. — Es ist meine Schuld nicht, wenn ihr da liegen bliebet, wo ich euch hinwarf. Euer eigen Geständnis spricht euch das Urtheil. Diese Genügsamkeit beweist mir, daß meine Arbeit an euch verloren ist. Hättet ihr etwas an eurer Glückeligkeit vermißt — es hätte euch zum ersten Mal meine Achtung erworben. (Indem er sich abwendet.) Seid, was ihr sein könnt — Ich werde darum nicht weniger meinen Weg verfolgen.

Einer aus der Menge. Sie gaben uns Alles, mas uns glücklich machen

kann. Schenken Sie uns noch Ihre Liebel

v. Hutten (mit sinsterm Ernst). Wehe dir, der du mich erinnerst, wie oft meine Thorheit dieses Gut verschleuderte. Es ist kein Gesicht in dieser Versammlung, das mich zum Rückfall bringen könnte. — Meine Liebe? — Wärme dich an den Strahlen der Sonne, preise den Zusall, der sie über deinen Weinstock dahin sührte; aber den schwindlichten Wunsch untersage dir, dich in ihre glühende Quelle zu tauchen. Traurig sür dich und sie, wenn sie von dir gewußt haben müßte, um dir zu leuchten; wenn sie, die eilende, in ihrer himmlischen Bahn deinem Danke still halten müßte! Ihrer ewigen Regel gehorsam, gießt sie ihren Strahlenstrom aus — gleich unbeklimmert um die Fliege, die sich darin sonnt, und um dich, der ihr himmlisches Licht mit seinen Lastern besudelt — Was sollen mir diese Gaben? — Von meiner Liebe habt ihr euer Glück nicht empfangen. Mir gebilhrt nichts von der eurigen.

Der Alte. D das schmerzt uns, mein theurer Herr, daß wir Alles

besitzen sollen und nur die Freude bes Dankens entbehren.

v. Hutten. Weg damit! Ich verabscheue Dank aus so unheiligen

7. Scene. 719

Händen. Waschet erst die Verleumdung von euren Lippen, ben Wucher von euren Fingern, die scheelsehende Miggunst ans euren Augen. Reinigt euer Berg von Tilde, werft eure gleißnerischen Larven ab, laffet die Wage des Richters aus euren schnlbigen Händen fallen. Wie? Glaubet ihr, daß dieses Gankelspiel von Eintracht mir die neidische Zwietracht verberge, die auch an ben heiligsten Banden eures Lebens nagt? Kenne ich nicht jeben Einzelnen aus dieser Bersammlung, die durch ihre Menge mir ehrwürdig sein will? — Ungesehen folgt euch mein Auge — Die Gerechtigkeit meines Haffes lebt von euren Laftern. (Bu dem Alten). Du maßest dich an, mir Ehrfurcht abzufordern, weil das Alter deine Schläfe bleichte, weil die Last eines langen Lebens beinen Nacken beugt? — Desto gewisser weiß ich nun, daß du auch meiner Hoffnung verloren bist! Mit leeren Banden steigst bu von dem Zenith des Lebens herunter; was du bei voller Mannfraft verfehltest, wirst du an der Krücke nicht mehr einholen. — War es eure Meinung, daß der Anblick dieser schuldlosen Würmer (auf die Rinder zeigend) zu meinem Herzen sprechen sollte? — D sie alle werden ihren Bätern gleichen; alle diese Unschuldigen werdet ihr nach eurem Bilbe verstümmeln, alle bem Zweck ihres Daseins entführen — O warum seid ihr hieher gekommen? — Ich kann nicht — Warum mußtet ihr mir dieses Geständniß abnöthigen? — Ich kann nicht sanft mit euch reden. (Er geht ab.)

#### Siebente Scene.

Gine abgelegene Gegend des Parts, ringsum eingeschlossen, von anziehendem, etwas scharafter.

v. Hutten (tritt auf, mit sich selbst redend). Daß ihr dieses Namens so werth wäret, als er mir heilig ist! — Mensch! Herrliche, hohe Erscheinung! Schönster von allen Gedanken des Schöpfers! Wie reich, wie vollendet gingst du aus seinen Händen! Welche Wohlsaute schliesen in beiner Brust, ehe deine Leidenschaft das goldne Spiel zerstörte!

Alles um dich und über dir sucht und findet das schöne Maß der Vollendung — Du allein stehst unreif und mißgestaltet in dem untadeligen Plan. Von keinem Ange ausgespäht, von keinem Berstande bewundert, ringt in der schweigenden Muschel die Perle, ringt der Arystall in den Tiesen der Berge nach der schönen Gestalt. Wohin nur dein Auge blickt — der einstimmige Fleiß aller Wesen, das Geheim-niß der Kräfte zur Verkündigung zu bringen. Dankbar tragen alle Kinder der Natur der zusriedenen Mutter die gereisten Früchte entzgegen, und wo sie gesäet hat, sindet sie eine Ernte — Du allein, ihr liebsser, ihr beschenktester Sohn, bleibst aus — nur was sie dir gab, sindet sie nicht wieder, erkennt sie in seiner entstellten Schönheit nicht mehr.

Sei vollkommen! Zahllose Harmonieen schlummern in dir, auf dein Geheiß zu erwachen — Rufe sie heraus durch deine Vortrefflichkeit! Fehlte je der schöne Lichtstrahl in deinem Auge, wenn die Freude dein Herz durchglühte, oder die Anmuth auf deinen Wangen, wenn die

Milbe durch beinen Busen floß? Kannst du es dulben, daß das Gemeine,

das Bergängliche in dir das Edle, das Unsterbliche beschäme?

Dich zu beglücken ist der Kranz, um den alle Wesen buhlen, worsnach alle Schönheit ringt — deine wilde Begierde strebt diesem gütigen Willen entgegen, gewaltsam verkehrst du die wohlthätigen Zwecke der Natur — Fülle des Lebens hat die freundliche um dich her gebreitet, und Tod nöthigst du ihr ab. Dein Haß schärste das friedliche Eisen zum Schwerte; mit Verbrechen und Flüchen belastet deine Habsucht das schuldlose Gold, an deiner unmäßigen Lippe wird das Leben des Weinsstocks zum Giste. Unwillig dient das Vollkommene deinen Lastern, aber deine Laster stecken es nicht an. Rein bewahrt sich das mißbrauchte Wertzeug in deinem unreinen Dienste. Seine Bestimmung kannst du ihm rauben, aber nie den Gehorsam, womit es ihr dienet. Sei menschlich oder sei Barbar — mit gleich kunstreichem Schlage wird das solg-

same Herz beinen Haß und beine Sanftmuth begleiten.

Lehre mich deine Genügsamkeit, beinen ruhigen Gleichmuth, Natur — Treu, wie du, habe ich an der Schönheit gehangen, von dir laß mich lernen die verfehlte Lust des Beglückens verschmerzen. Aber damit ich den zarten Willen bewahre, damit ich den freudigen Muth nicht verliere — laß mich beine gludliche Blindheit mit dir theilen. Berbirg mir in beinem stillen Frieden die Welt, die mein Wirken empfängt. Bürde der Mond seine strahlende Scheibe füllen, wenn er den Mörder sähe, dessen Pfad fie beleuchten sou? — Zu dir flüchte ich bieses liebende Herz - Tritt zwischen meine Menschlichkeit und den Menschen. - Hier, wo mir seine ranhe Hand nicht begegnet, wo die feindselige Wahrheit meinen entzückenden Traum nicht verscheucht, abgeschieben von dem Geschlechte, laß mich die heilige Pflicht meines Daseins in die Hand meiner großen Mutter, an die ewige Schönheit entrichten. (Sich umschauend.) Ruhige Pflanzenwelt, in deiner kunstreichen Stille vernehme ich das Wandeln der Gottheit, beine verdienstlose Trefflichteit trägt meinen forschenden Geist hinauf zu dem höchsten Berstande; aus beinem ruhigen Spiegel strahlt mir sein göttliches Bild. Mensch wühlt mir Wolken in den filberklaren Strom — wo der Mensch wandelt, verschwindet mir ber Schöpfer.

(Er will aufstehen. Angelica fteht vor ihm.)

# Achte Scene.

#### v. Outten. Angelica.

Angelica (tritt schücktern zurück). Es war Ihr Befehl, mein Vater — Aber wenn ich Ihre Einsamkeit störe —

v. Hutten (der sie eine Zeit lang stillschweigend mit den Augen mißt, mit sanftem Borwurf). Du hast nicht gut an mir gehandelt, Angelica.

Angelica (betroffen). Mein Bater —

v. Hutten. Du wußtest um diesen Ueberfall — Gesteh' es — Du selbst hast ihn veranlaßt.

Angelica. Ich darf nicht Dein sagen, mein Bater.

v. Hutten. Sie sind traurig von mir gegangen. Keiner hat mich verstanden. Sieh, du hast nicht gut gehandelt.

Angelica. Meine Absichten verdienen Berzeihung.

v. Hutten. Du hast um diese Menschen geweint. Leugne es nur nicht. Dein Herz schlägt für sie. Ich durchschane dich. Du mißbilligst meinen Kummer.

Angelica. Ich verehre ihn, aber mit Thränen.

v. Hutten. Diese Thränen sind verdächtig — Angelica — Du wankst zwischen der Welt und deinem Vater — Du mußt Partei nehmen, meine Tochter, wo keine Vereinigung zu hossen ist — Einem von Beiden mußt du ganz entsagen oder ganz gehören — Sei aufrichtig. Du mißbilligst meinen Kummer?

Angelica. Ich glaube, daß er gerecht ift.

n. Hutten. Glaubst du? Glaubst du wirklich? — Höre, Angelica — Ich werde deine Aufrichtigkeit jetzt auf eine entscheidende Probe setzen — Du wankst, und ich habe keine Tochter mehr — Setze dich zu mir-

Angelica. Dieser seierliche Ernst —

v. Hutten. Ich habe dich rufen lassen. Ich wollte eine Bitte an dich thun. Doch ich besinne mich. Sie kann ein Jahr lang noch ruhen.

Angelica. Eine Bitte an Ihre Tochter, und Sie stehen an, sie

zu nennen?

v. Hutten. Der heutige Tag hat mir eine ernstere Stimmung gegeben. Ich bin heute fünfzig Jahre alt. Schwere Schicksale haben mein Leben beschleunigt, es könnte geschehen, daß ich eines Morgens unverhofft ausbliebe, und ohne zuvor — (Er steht auf.) Ja, wenn du weinen mußt, so hast du keine Zeit, mich zu hören.

Angelica. O halten Sie ein, mein Vater — nicht diese Sprache

- Sie verwundet mein Berg.

v. Hutten. Ich möchte nicht, daß es mich überraschte, ehe wir mit einander in Richtigkeit sind — Ja, ich fühle es, ich hange noch an der Welt — der Bettler scheidet eben so schwer von seiner Armuth, als der König von seiner Herrlichkeit — Du bist Alles, was ich zurücklasse.

(Stillschweigen.)

Kummervoll ruhen meine letzten Blicke auf dir — Ich gehe und lasse dich zwischen zwei Abgründen stehen. Du wirst weinen, meine Tochter, oder du wirst beweinenswürdig sein. — — Bis jetzt gelang mir's, diese schmerzliche Wahl dir zu verbergen. Mit heiterm Blicke siehst du in das Leben, und die Welt liegt lachend vor dir.

Angelica. O möchte sich dieses Ange erheitern, mein Bater — Ja,

diese Welt ist schön.

v. Hutten. Ein Wiederschein beiner eignen schönen Seele, Angelica — Auch ich bin nicht ganz ohne glückliche Stunden — Diesen lieblichen Anblick wird sie fortsahren dir zu geben, so lange du dich hütest den Schleier aufzuheben, der dir die Wirklichkeit verbirgt, so lange du

Schiller, Werte. 1.

Menschen entbehren wirst und dich mit beinem eigenen Herzen beanugen.

Angelica. Oder dasjenige finde, mein Bater, das dem meinigen

harmonisch begegnet.

v. Hutten (schnell und ernst). Du wirst es nie sinden — — Aber hüte dich vor dem unglücklichen Wahn, es gesunden zu haben. (Nach einem Stillschweigen, wobei er in Gedanken verloren saß.) Unsre Seele, Angelica, erschafft sich zuweilen große, bezaubernde Bilder, Bilder aus schönern Welten, in edlere Formen gegossen. In fern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spielende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte Herz mit dem erfüllten Ideale zu täuschen. — Das war deines Vaters Schicksal, Angelica. Oft sah ich diese Licktgestalt meines Gehirns von einem Menschenangesicht mir entgegenstrahlen; freudetrunken streckt' ich die Arme darnach aus, aber das Dunstbild zersloß bei meiner Umhalsung.

Angelica. Doch, mein Bater -

v. Hutten (unterbricht sie). Die Welt kann dir nichts darbieten, was sie von dir nicht empfinge. Freue dich deines Bildes in dem spiegelnsten Wasser, aber stürze dich nicht hinab, es zu umfassen; in seinen Wellen ergreift dich der Tod. Liebe nennen sie diesen schmeichelnden Wahnsinn. Hüte dich, an dieses Blendwerk zu glauben, das uns die Dichter so lieblich malen. Das Geschöpf, das du anbetest, bist du selbst; was dir antwortet, ist dein eigenes Echo aus einer Todtengruft, und schrecklich allein bleibst du stehen.

Angelica. Ich hoffe, es gibt noch Menschen, mein Vater, die — von denen — —

v. Hutten (aufmertsam). Du hoffest es? — Hoffest? — (Er steht auf. Nachdem er einige Schritte auf und nieder gegangen.) Ja, meine Tochter — das erinnert mich, warum ich dich jetzt habe rusen lassen. (Indem er vor ihr stehen bleibt und sie forschend betrachtet.) Du bist schneller gewesen, als ich, meine Tochter — Ich verwundere mich — ich erschrecke über meine sorglose Sicherheit. So nahe war ich der Gefahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren!

Angelica. Mein Bater! Ich verstehe nicht, was Sie meinen.

v. Hutten. Das Gespräch kommt nicht zu frühe — Du bist neunzehn Jahr alt, du kannst Rechenschaft von mir fordern. Ich habe dich herausgerissen aus der Welt, der du angehörst, ich habe in dieses stille Thal dich geslüchtet. Dir selbst ein Geheimniß, wuchsest du hier auf. Du weißt nicht, welche Bestimmung dich erwartet. Es ist Zeit, daß du dich kennen lernest. Du mußt Licht über dich haben.

Angelica. Sie machen mich unruhig, mein Bater —

v. Hutten. Deine Bestimmung ist nicht, in diesem stillen Thal zu verblühen — Du wirst mich hier begraben, und dann gehörst du der Welt an, für die ich dich schmückte.

Augelica. Mein Bater, in die Welt wollen Sie mich stoßen, wo

Sie so unglücklich waren?

v.Hutten. Glücklicher wirst du sie betreten. (Nach einem Stinschweigen.) Auch wenn es anders wäre, meine Tochter — Deine Jugend ist ihr schuldig, was mein frühzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten kann. Weiner Führung bedarsst du nicht mehr. Mein Amt ist geendigt. In verschlossener Werkstätte reiste die Bildsäule still unter dem Meißel des Künstlers heran; die vollendete muß von einem erhabeneren Gestelle strahlen.

Angelica. Nie, nie, mein Bater, geben Sie mich aus Ihrer

bildenden Hand.

v. Hutten. Einen einzigen Wunsch behielt ich noch zurück. Zugleich mit ihr wuchs er groß in meinem Herzen, mit jedem neuen Reize, der sich auf diesen Wangen verklärte, mit jeder schönern Blüthe dieses Geistes, mit jedem höhern Klang dieses Busens sprach er lauter in meinem Herzen — Dieser Wunsch, meine Tochter — reiche mir deine Hand.

Angelica. Sprechen Sie ihn aus. Meine Seele eilt ihm entgegen.

v. Hutten. — Angelica! Du bisteines vermögenden Mannes Tochter. Dafür hält mich die Welt, aber meinen ganzen Reichthum kennt Niemand. Mein Tod wird dir einen Schatz offenbaren, den deine Wohlthätigkeit nicht erschöpfen kann — Du kannst den Unersättlichsten überzaschen.

Angelica. So tief, mein Bater, laffen Sie mich finken!

v. Hutten. Du bist ein schönes Mädchen, Angelica. Laß beinen Vater dir gestehen, was du keinem andern Manne zu danken haben sollst. Deine Mutter war die Schönste ihres Geschlechtes — Du bist ihr geschontes veredeltes Bild. Männer werden dich sehen, und die Leizdenschaft wird sie zu deinen Füßen sühren. Wer diese Hand davon trägt —

Angelica. Ist das meines Baters Stimme? — D, ich höre es,

Sie haben mich aus Ihrem Bergen verftoßen.

v. Hutten (mit Wohlgefallen bei ihrem Anblick verweilend). Diese schöne Gestalt belebt eine schönere Seele — Ich denke mir die Liebe in diese friedliche Brust — Welche Ernte blüht hier der Liebe — O dem Edelssten ist hier der schönste Lohn aufgehoben.

Angelica (tief bewegt, finkt an ihm nieber und verbirgt ihr Gesicht in seinen Händen).

v. Hutten. Mehr des Glückes kann ein Mann aus eines Weibes Hand nicht empfangen! — Weißt du, daß du mir alles Dies schuldig bist? Ich habe Schätze gesammelt für deine Wohlthätigkeit, deine Schönheit hab' ich gehütet, dein Herz hab' ich bewacht, deines Geistes Blüthe hab' ich entfaltet. Eine Bitte gewähre mir für Dies alles — in diese einzige Bitte fasse ich Alles zusammen, was du mir schuldig bist — wirst du sie mir verweigern?

Angelica. O mein Vater! Warum diesen weiten Weg zum Herzen Ihrer Angelica?

v. Hutten. Du besitzest Alles, was einen Mann glücklich machen kann. (Er hält hier inne und mißt sie scharf mit den Augen.) Mache nie einen Mann glücklich.

Angelica (verblaßt, schlägt die Augen nieber).

v. Hutten. Du schweigst? — diese Angst — dieses Zittern — Angelica!

Angelica. Ach, mein Vater —

v. Hutten (sanfter). Deine Hand, meine Tochter — Bersprich mir — Gelobe mir — Was ist das? Warum zittert diese Hand? Versprich nir, nie einem Mann diese Hand zu geben.

Angelica (in sichtbarer Berwirrung). Nie, mein Bater — als mit

Ihrem Beifall.

v. Hutten. Auch wenn ich nicht mehr bin — Schwöre mir, nie einem Mann diese Hand zu geben.

Angelica (tämpfend mit bebender Stimme). Nie — niemals, wenn

nicht — wenn Sie nicht selbst dieses Versprechens mich entlassen.

v. Hutten. Also niemals. (Er läßt ihre Hand los. Nach einem langen Stiuschweigen.) Sieh diese welken Hände! Diese Furchen, die der Gram auf meine Wangen grub! Ein Greis steht vor dir, der sich zum Rande des Grabes hinunterneigt, und ich bin noch in den Jahren der Kraft und der Mannheit! — Das thaten die Menschen — Das ganze Geschlecht ist mein Mörder — Augelica — Begleite den Sohn meines Mörders nicht zum Altare. Laß meinen blutigen Gram nicht in ein Gaufelspiel enden. Diese Blume, gewartet von meinem Kummer, mit meinen Thränen bethaut, darf von der Freude Hand nicht gebrochen werden. Die erste Thräne, die du der Liebe weinst, vermischt dich wieder mit diesem niedern Geschlechte — die Hand, die du einem Mann am Altare reichst, schreibt meinen Namen an die Schandsäule der Thoren.

Angelica. Nicht weiter, mein Bater. Jetzt nicht weiter. Ber-

gönnen Sie, baß ich —

(Sie will geben, Sutten halt fie jurud.)

v. Hutten. Ich bin kein harter Bater gegen dich, meine Tochter. Liebt' ich dich weniger, ich würde dich einem Mann in die Arme führen. Auch trag' ich keinen Haß gegen die Menschen. Der thut mir Unrecht, der mich einen Menschenhasser nennt. Ich habe Ehrfurcht vor der menschlichen Natur — nur die Menschen kann ich nicht mehr lieben. Halte mich nicht für den gemeinen Thoren, der die Edeln entgelten läßt, was die Unedeln gegen ihn verbrachen. Was ich von den Unedeln litt, ist vergessen. Mein Herz blutet von den Wunden, die ihm die Besten und Edelsten geschlagen.

Angelica. Deffnen Sie es den Besten und Edelsten — Sie werden heilenden Balsam in diese Wunden gießen. Brechen Sie dieses

geheimnifvolle Schweigen.

v. Hutten (nach einigem Stillschweigen). Könnt' ich dir die Geschichte meiner Mißhandlungen erzählen, Angelica! — Ich kann es nicht. Ich 8. Scene. 725

will es nicht. Ich will dir die fröhliche Sicherheit, das süße Vertrauen auf dich selbst nicht entreißen — Ich will den Haß nicht in diesen fried-lichen Busen sühren. Verwahren möcht' ich dich gegen die Menschen, aber nicht erbittern. Meine treue Erzählung würde das Wohlwollen auslöschen in deiner Brust, und erhalten möchte ich diese heilige Flamme. Ehe sich eine neue und schönere Schöpfung von selbst hier gebildet hat, möchte ich die wirkliche Welt nicht von deinem Herzen reißen.

(Paufe. Angelica neigt fich über ihn mit thränenden Augen.)

Ich gönne dir den lachenden Anblick des Lebens, den seligen Glauben an die Menschen, die dich jett noch gleich holden Erscheinungen umspielen; er war heilsam, er war nothwendig, den göttlichsten der Triebe in deinem Herzen zu entfalten. Ich bewundre die weise Sorgfalt der Natur. Eine gefällige Welt legt fie um unsern jugendlichen Geift, und der aufkeimende Trieb der Liebe findet, was er ergreife. An dieser hinfälligen Stütze spinnt sich der zarte Schößling hinauf und umschlingt die nachbarliche Welt mit tausend üppigen Zweigen. Aber soll er, ein föniglicher Stamm, in stolzer Schönheit zum himmel wachsen — o bann mussen alle diese Nebenzweige ersterben und der lebendige Trieb, zurudgedrängt in sich selbst, in gerader Richtung über sich streben. Still und sanft fängt die erstarrte Seele jetzt an, den verirrten Trieb von der wirklichen Welt abzurufen und dem göttlichen Ideale, das sich in ihrem Innern verklärt, entgegen zu tragen. Dann bedarf unser seliger Geist jener Hilfe der Kindheit nicht mehr, und die gereinigte Gluth der Begeisterung lodert fort an einem innern unsterblichen Zunder.

Angelica. Ach, mein Vater! Wie viel fehlt mir zu dem Bilde, das Sie mir vorhalten! — Auf diesem erhabenen Fluge kann Ihre Tochter Sie nicht begleiten. Lassen Sie mich das liebliche Phantom verfolgen, bis es von selbst von mir Abschied nimmt. Wie soll ich — wie kann ich außer mir hassen, was Sie mich in mir selbst lieben

lehrten? was Sie selbst in Ihrer Angelica lieben?

v. Hutten (mit einiger Empfindlickeit). Die Einsamkeit hat dich mir verdorben, Angelica. — Unter Menschen muß ich dich führen, damit du sie zu achten verlernest. Du sollst ihm nachjagen, deinem lieblichen Phantom — Du sollst dieses Götterbild deiner Einbildung in der Nähe beschauen. — Wohl mir, daß ich nichts dabei wage — Ich habe dir einen Maßstab in dieser Brust mitgegeben, den sie nicht außhalten werden. (Mit stillem Entzüden sie betrachtend.) O noch eine schöne Freude blüht mir auf, und die lange Sehnsucht naht sich ihrer Ersüllung. — Wie sie staunen werden, von nie empfundnen Gesühlen entglühen werden, wenn ich den vollendeten Engel in ihre Mitte stelle — Ich habe sie — ja, ich habe sie gewiß — ihre Besten und Edelsten will ich in dieser goldenen Schlinge verstricken — Angelica! (Er naht sich ihr mit seierlichem Ernste und läßt seine hand auf ihr haupt niedersinken.) Sei ein höheres Wesen unter diesem gesunknen Geschlechte! — Streue Segen um dich, wie eine beglückende Gottheit! — Uebe Thaten auß, die das Licht nie bes

leuchtet hat! — Spiele mit den Tugenden, die den Heldenmuth des Helden, die die Beisheit des Beisesten erschöpfen. Mit der unwider= stehlichen Schönheit bewaffnet, wiederhole du vor ihren Augen das Leben, das ich in ihrer Mitte unerkannt lebte, und durch deine Anmuth triumphiere meine verurtheilte Tugend. Milder strahle durch deine weibliche Seele ihr verzehrender Glang, und ihr blodes Auge öffne sich end= lich ihren siegenden Strahlen. Bis hieher führe sie — bis sie den ganzen Himmel sehen, der an diesem Herzen bereitet liegt, bis sie nach diesem unaussprechlichen Glück ihre glühenden Wünsche ausbreiten und jett fliebe in deine Glorie hinauf — in schwindlichter Ferne seben sie über sich die himmlische Erscheinung! ewig unerreichbar ihrem Berlangen, wie der Orion unserm sterblichen Urm in des Aethers heiligen Feldern — zum Schattenbilde wurden sie mir, ba ich nach Wesen dürstete; in Schatten zerfließe du ihnen wieder. — So stelle ich bich hinaus in die Menschheit — Du weißt, wer du bist — Ich habe dich meiner Rache erzogen. 1

4 Anmerkung des Herausgebers. Im 11ten Stück der Thalia, wo dieses Fragment zuerst erschien, findet sich am Schluß die Note:

Die hier eingerückten Scenen sind Bruchstücke eines Trauerspieles, welches schon vor mehreren Jahren angefangen wurde, aber aus verschiedenen Ursachen unsvollendet bleibt. Vielleicht dürfte die Geschichte dieses Menschenfeindes und dieses ganze Charactergemälde dem Publicum einmal in einer andern Form vorgelegt

werden, welche diesem Gegenstand gunftiger ift, als die dramatische.

Unter Schillers nachgelassenen Papieren war über diesen Stoff nichts vorshanden. Die Ueberschrift in der Thalia: Der versöhnte Menschenkeind, gibt indessen kufschluß über den Plan. Auch erinnert sich der Herausgeber aus damaligen Unterredungen mit dem Berfasser, daß Rosenberg nach einem harts näckigen Widerstande endlich siegen sollte, und daß die Erscheinungen einiger Menschenschlußten. feinde anderer Art bestimmt waren, diesen Erfolg ju begünftigen.

ᢀ᠀ᢓᢗᢗᡳᠬᢀ

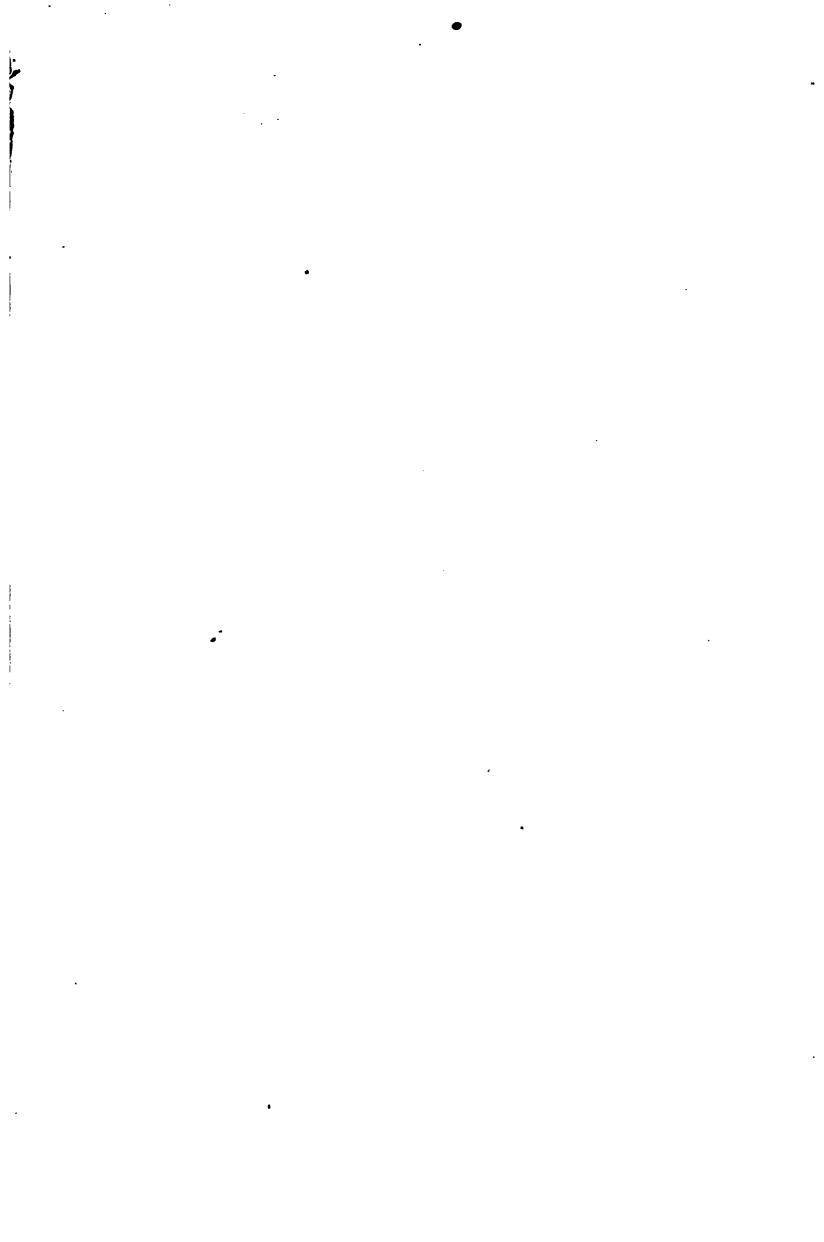